

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



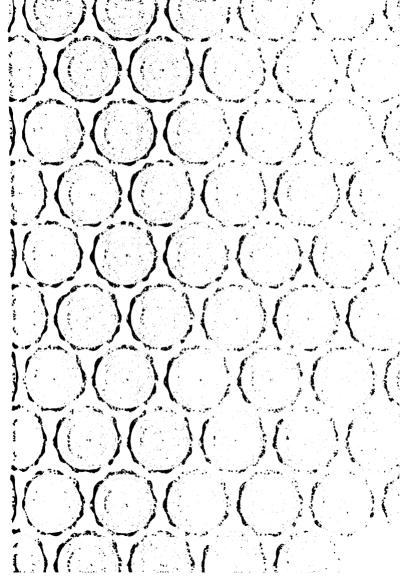

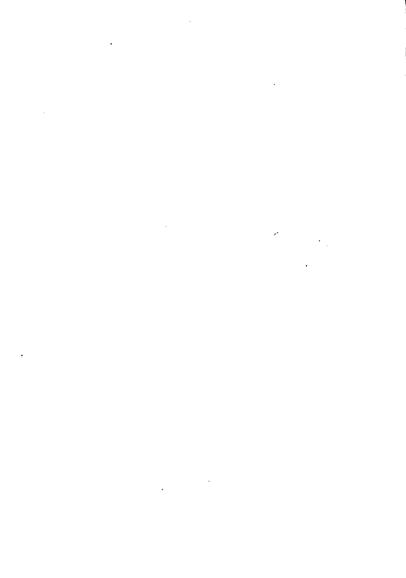

838 HH70 S92 1884 V.1



# S. Beine's

# Leben und Werke.

Von

Adolf Strodimann.

Dritte Auflage.

1. Banb.

Hamburg. Hoffmann & Campe. 1884. Der Berfaffer behalt fich bas Recht ber ueberjepung biefes Bertes in frembe Sprachen bor.

## Vorwort gur erften Auflage.

Es ift ein äußerlich scheinloses, stilles, durch keine gewaltsamen Ereignisse bewegtes Leben, das die nachfolgenden Blätter vor und entrollen. Ein deutsches Dichterleben! Die Armuth stand an seiner Wiege, die kalte Sonne des Ruhmes beglänzte seinen einsamen Pfad, und trüb und traurig er-

Jose es in der unwirthlichen Fremde.

Bas ift von solchem Lose Viel zu erzählen in unser geräuschvollen Zeit? Was kümmert uns das arme Dichterberz, das zu Staub geworden in seiner Gruft auf dem Friedhose von Montmartre, und das nicht mehr theilnimmt an unseren Kämpsen und Siegen? Unter dem Donner der Schlachten erbebte die Welt, seit der müde Puls senes berzens den letzten Schlag gethan, Könige stürzten gerichtet von den Thronen, Völker befreiten und einigten sich, senseit des Weltmeeres zerbrach die Fessel des schwarzen Sklaven, und rasch, wie das Dampsroß auf den Eisenschienen oder das Wort auf den Flügeln des Bliges dahin fährt, rollen die Fortschrittsräder der Geschichte dem Aufgang zu!

Wir sind wach und mundig geworden, nicht mehr in weichlicher Klage legen wir thatlos die Hände in den Schoß, ober spotten mit ohnmächtigem Wig unser Ketten, oder saukeln uns in idealistischen Zukunsisträumen hinweg über die Noth der Gegenwart; wir find ein männlich ernstes,

verständiges Geschlecht, das mit harter Arbeit sich selber sein Schicksal schmiedet, das mit scharfem, klarem Blicke den Gesegen der Bölkerwohlsahrt nachspürt, das die trozigen Naturkräfte in den Dienst des Menschen zwingt, und in der Versolgung nüplicher, praktisch erreichbarer Zwecke von Tag zu Tag einem glückvolleren Dasein entgegen schreitet. Was haben wir noch zu schaffen mit dem stillen Schläfer im Kirchhofsgrund, dessen Zeit vorüber ist, und der seinen dornendurchsschenen Lorber mit in das Grab hinunter

nahm?

So fragen bie prablerischen Lobredner der Gegenwart, und vergessen des Dankes, den fie den Männern der Idee schuldig find, die bem heutigen Gefchlechte den Weg bereitet haben. Sie vergeffen, dafs die fcmergliche Rlage über die Ungerechtigkeit und Verderbtheit der staatlichen und gesell= schaftlichen Ginrichtungen zuerst ber Menschheit all ihr Leid zum Bewufftfein brachte, und daburch jene gefühle- und verstandesklare Unzufriedenheit erschuf, die fich nicht wieder zur Rube begeben tann, bis eine beffere Grundlage bes politischen und socialen Gebäudes errungen ift. Sie vergeffen, dass jenes satirische Gelächter, gleich den Trompeten von Sericho, die Zwingburg des Absolutismus und die Mauern der gothischen Dome erschütterte, binter benen die rohe Gewalt und die lichtscheue Dummheit fich verschanzten. Sie vergessen, dass die behren Ideale, die ftolzen Träume und Hoffnungen von einem Auferstehungsmorgen der Menfchbeit, den Bergen der Beften und Edelften jenen lebensfreubigen Todesmuth einsenkten, der das zeitliche Glück des eigenen Daseins unbedenklich hinopfert, um der ewigen Ibee zum Siege zu verhelfen. Sie rühmen sich ihres hohen Standpunttes, und vergessen, bass ihr Blick nur defshalb einen so weiten Horizont überschaut, weil fie auf den Schultern ihrer Bater fteben.

Solches Unrecht zuruckweisend, möchten wir einen Bruchtheil des Dankes der realistischen Gegenwart gegen bie idealistische Bergangenheit, aus der fie hervor geblüht,

abtragen durch das vorliegende Buch.

Bohl ift es vielleicht noch zu früh, eine nach allen Richtungen vollständige Schilderung bes Lebens und Wirtens von Heinrich Beine zu unternehmen. Noch enthält die Familie des Dichters in kleinherziger Beschränktheit die von ihm hinterlassenen Memoiren, Gedichte, Briefe und manche sonstigen Zeugnisse seines Strebens dem Publitum vor, und Alles, was fie demfelben feit elf Jahren ftatt ber erwarteten Geistesschätze geboten bat, beschränkt fich auf ein Dupend unordentlich durch einander gewürfelter Anekboten in den Spalten eines Unterhaltungsblatts"). Dennoch glaube ich, das die außere Geschichte des Lebens, das ich barzustellen versuchte, nicht allzu viel' erhebliche Lücken aufweisen wird. Selbst über die Kindheitsjahre des Dichters, über welche bis jest wenig Zuverlässiges bekannt war, sind mir durch noch lebende Jugendgenoffen Heine's werthvolle Mittheilungen zugeflossen, und fast nur die Zeit seines Kombtoirlebens in Frankfurt und Hamburg bleibt in ein gewiffes Dunkel gehüllt, das schwerlich jemals ganz aufgehellt werden wird.

Mit ernstlicherer Sorge erfüllt mich die Frage, ob es mir gelungen ist, die inneren Bezüge des Dichters und seiner Werke zu den literarischen, politischen und socialen Kämpfen seiner Zeit überall in das rechte Licht zu stellen. Diese Kämpse sind zum größten Theile die auf den heutigen Tag nicht beendet, das letzte Wort in ihnen soll erst

<sup>\*)</sup> Bald darauf zu einem Buche erweitert, unter tem Titel: "Erinnerungen an heinrich heine und seine Familie, von leinen Bruder Maximilian heine." Berlin, 1868.

gesprochen werden, und fünftigen Geschlechtern bleibt es vorbehalten, ein abschließend parteiloses Urtheil über ihren Werth für die Geschichte der Menschheit zu fällen. Ginftweilen muffte jedoch ber Versuch gemacht werden, die Stellung, welche Heinrich Heine zu den großen Fragen des Sahrhunderts einnimmt, nach befter Ginsicht und mit gewiffenhafter Benupung des vorliegenden Materials flar zu bestimmen, moge biefe Stellung nun im einzelnen gall eine richtige ober falsche gewesen sein. Auf dem jetigen Standpuntt der Geschichtschreibung genügt es nicht mehr, durch anetdotische Mittheilung der außeren Lebensumstände eines Schriftstellers gleichsam die schwarze Silhouette feines Bildes in die leere Luft zu zeichnen — ich halte mich daher überzeugt, daß die breitere Ausmalung des kultur- und literarbiftorischen Hintergrundes meiner Arbeit teiner Entschuldigung bedarf. Mit befonderem Fleiß habe ich dem so oft zu niedriger Schmähung benutten, aber niemals in voller Bedeutung gewürdigten Berhaltniffe des Dichters zum Sudenthum nachgeforscht, und ich darf hoffen, base bie nach handschriftlichen Urtunden gebotene Darftellung der in den zwanziger Sahren von Berlin ausgegangenen und von Beine warm getheilten Bestrebungen für eine humanistische Reform des ifraelitischen Lebens intereffante Aufschlüsse über die seither wenig beachtete Einwirkung der Begel'ichen Philosophie auf die geiftig fortgeschrittenften judiichen Kreise geben wird.

Meinen besten Dant schließlich Allen, die mich durch gutige Mittheilungen in dem Bemühen unterftugten, eine

glaubwürdige Biographie des Dichters zu liefern.

hamburg, den 15. September 1867.

# Vorwort zur zweiten Auflage.

Die freundliche Aufnahme, welche bies Buch bei feinem ersten Erscheinen gefunden, bat es mir zur angenehmen Pflicht gemacht, dasselbe für die vorliegende neue Ausgabe forglichst zu revidieren und in mancher Beziehung zu vervollständigen und zu verbessern.

Aus dem Nachlaffe B. Heine's ift seitdem von mir ein Supplementband feiner Werke ("Legte Gebichte und Gedanken. hamburg, 1869.) veröffentlicht worden, der ein abschließendes Urtheil über die poetische Thätigkeit seiner

lepten Lebensjahre gestattet. Den Umfang der Anmerkungen habe ich besonders dadurch auf ein geringeres Maß beschränkt, dass ich bei Anführung der zahlreichen Belegftellen aus den Werken des Dichters die betreffende Band- und Seitenzahl, zur Bequem-lichteit des Lesers, in Klammern dem Text selber einfügte. Auch das angehängte Sach- und Namen-Register wird das Auffinden jedes einzelnen Gegenstandes bedeutend erleichtern.

Senni's Billa.

Stealit bei Berlin, den 15. Oktober 1878.

# Inhalt.

|               |                          |       |     |     |     |    |   |   |    |   |   |   |   | - | Beite        |
|---------------|--------------------------|-------|-----|-----|-----|----|---|---|----|---|---|---|---|---|--------------|
|               | Borwort zur erften Auf   | lage  |     | •   | •   |    |   | • |    |   |   | • | • | • | $\mathbf{m}$ |
|               | Vorwort zur zweiten Au   | flag  | e   | •   |     | •  | • | • | •  | • | • | • | • | • | VII          |
|               |                          | Er    | fte | 8 2 | Bu  | Ŋ. |   |   |    |   |   |   |   |   |              |
| 1.            | Die Knabenzeit           |       |     |     |     |    |   |   |    |   |   |   |   |   | 8            |
| 2.            | Bunge Leiben             |       |     |     |     |    |   |   |    |   | • |   |   | • | 39           |
|               | Der Bonner Student .     | • ,   | •   | •   | •   |    | • | • |    |   |   | ٠ | • | • | 59           |
|               | Charafter ber Literature |       |     |     |     | •  |   |   |    |   |   |   |   | • | 87           |
| 5.            | Auf der Göttinger Univ   | erfi  | tät | •   | •   | •  | • | • | •  | • | • | • |   |   | 113          |
|               | In der Residens          |       |     |     | . • | •  | • | ٠ |    | • | • |   |   |   | 132          |
| 7.            | Die "Gedichte" und "T    | ragi  | ödi | en" | •   | •  | • | • | .• | • | • | • | • |   | 193          |
|               | Das junge Palaftina .    |       |     |     | •   | •  | ٠ | • | •  | • | • | • | ٠ |   | 275          |
| 9.            | Abschluß der Universität | tejai | ore | •   | •   | ٠  | • | • |    | • |   | • | • | • | 336          |
| 3weites Buch. |                          |       |     |     |     |    |   |   |    |   |   |   |   |   |              |
| 1.            | Die "Reisebilder"        |       |     |     |     |    |   |   |    |   |   |   |   |   | 413          |
|               | Condon                   |       |     |     |     |    |   |   |    |   |   |   |   |   | 486          |
| 3.            | Das "Buch ber Lieber"    |       |     | :   |     |    |   |   |    |   |   |   |   |   | 504          |
|               | In München               |       |     |     |     |    |   |   |    |   |   |   |   |   | 526          |
|               | Die italianische Reise . | •     |     |     |     | ٠. |   | • |    |   | • | • |   |   | 562          |
| 6.            | Die Julirevolution       |       |     |     |     |    |   |   | •  | • | • | • | • |   | 612          |
|               | Unmerkungen              |       |     |     |     |    |   |   |    |   |   |   |   |   | 673          |

Erstes Buch.

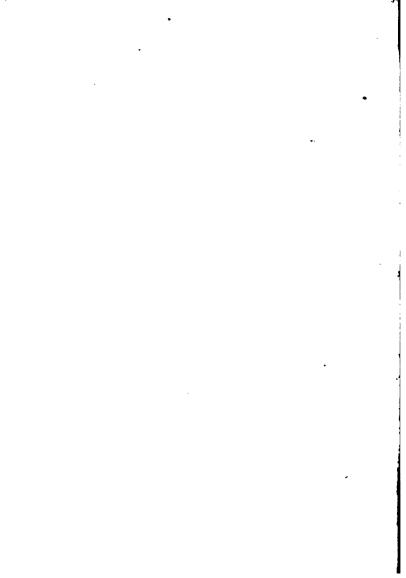

## Erftes Kapitel.

### Die Anabenzeit.

Um die Mitte des vorigen Sahrhunderts lebte in Altona der fübifche Raufmann Mever Schamschen Popert, welchem feine Frau, Frummit, geb. Oedicher, zwei Tochter, Bette und Mathe, gebar. Sette, die Aeltere ber Beiden, heirathete den wohlhabenden Baruch Ahron, genannt Bendir Schiff, mabrend ber minder mit Gludegutern gesegnete Sandler Benmann Beine in Altona, ber, wie es icheint, 1) aus Budeburg ftammte, Die jungere Schwefter Mathe beimführte, und bald barauf mit ihr nach hannover gog. Nach dem Tode ihres Gatten und ihrer Schwefter vermählte fich Rathe in fpaterer Zeit wieder mit ihrem verwittweten Schwager. dem fie ju feinen drei Gohnen und eben fo vielen Sochtern fechs Kinder ihres erften Mannes - Sjaat, Samjon, Salomon, Reper, Samuel und hert, genannt henry, (zwei Tochter waren idon früher geftorben) — in die Che brachte. Bon ihren naberen Lebensumftanden ift und Wenig befannt; boch werben ihre Berbaltniffe bis ju ihrer zweiten Berbeirathung burftig genug ge-Mittellos mufften die heranwachsenden Rinder hinweien fein. ans in bie Belt, mit gaber Energie ben Rampf um die Erifteng m beginnen. Go wiffen wir, daß ihr britter Gohn Galomon in feinem fiebzehnten Bahre, mit einem Daar Leberhofen angethan und nur fechzehn Grofchen in ber Tafche, bas elterliche Saus in Sannover verließ und auf gut Glud nach Hamburg pilgerte, wo er fich burch eigene Thatfraft, und vom Lacheln Fortuna's begünstigt, im Laufe der Zeit vom armen Wechselausträger zum weltberühmten Bankherrn und Besitzer von Millionen emporschwang. Sein ältester Bruder, Jsaak, wanderte nach Frankreich aus und etablierte sich in Bordeaux, wo er sich mit einer Französin verheirathete und 1828 mit hinterlassung eines ansehnlichen Vermögens starb; zwei seiner Söhne, Armand und Michel, sind gegenwärtig Chefs des bekannten Bankhauses Oppenheim & Fould in Paris 2). Auch der jüngste Bruder, Henry, der all' seine Geschwister überlebte und, hochdetagt, 1855 in Hamburg starb, wusser ich durch Fleiß und Kraft eine behagliche Ledensstellung in kaufmännischer Sphäre zu erringen.

Nicht fo freundlich rubte ber Gilberblick ber launischen Gludogöttin auf bem zweiten ber Bruber, Samfon beine, welcher am 19. August 1764 in Sannover geboren mar. in hannover und Altona bie erfte kaufmannische Borbildung erlangt hatte, tam er im December 1798 auf einer Weschäftsreise nach Duffeldorf am Rhein. Empfehlungsbriefe führten ihn bort in bas hoch geachtete van Gelbern'iche Saus, beffen Stammvater Sfaat van Geldern um bas Sahr 1700 von Solland nach bem berzogthume Bulich Berg ausgewandert mar. Das "van" ober "von" feines Ramens verbantte Derfelbe nicht einem Abelsbriefe 3); es zeigte nur an, bafe er aus Gelbern geburtig fei. Der Abel Sfaat's beftand allein in feiner eblen Gefinnung, welche er durch aufopfernde Bohlthätigkeit gegen feine verfolgten und unterdruckten Stammesgenoffen in Deutschland bekundete. war ein reicher Mann; Freund und Korrespondent des berühmten Bantiers Oppenheim in Bien, mar er, wie Diefer, unermudlich thatig fur die Verbefferung der traurigen Lage der Buden. Bas er begonnen, feste fein Sohn Lazarus fort. Derfelbe war mit der Tochter des am taiferlichen Sofe zu Wien boch geehrten Simon Pregburger vermählt und galt fur einen aufgeflarten und unterrichteten Mann. Ueberhaupt erfreuten fich Die Suben in Duffeldorf, in welcher Stadt Lazarus fein Domicil aufgefchlagen, por ihren Glaubenegenoffen in anderen Theilen Deutschlands bes Rufes ber Rechtschaffenheit und Bildung. 3hr Thun und Treiben war auch nicht bloß auf Sandel und Bewerbe beschränkt, fondern Biele von ihnen waren mit Liebe und

Bleiß ben Runften und Wiffenschaften ergeben, fo bafs aus Duffelborf mancher Mann judifchen Glaubens hervorging, ber zu ben Bierben bes gelehrten Stanbes gerechnet werben muß. Auch bie Sohne des Lazarus van Gelbern, Simon und Gottschalt, erfreuten fich eines weit über ihre Baterftadt hinaus gehenden Rufes. Der Erftere, geb. ju Bien am 11. November 1720, widmete fich mit Gifer und Erfolg bem Studium der Sprachwiffenschaft und machte fich besonders durch feine großen Reisen in gang Europa und einem Theile des Orients, sowie durch ein in englischer Sprache verfasstes Gebicht "Die Israeliten auf dem Berge Horeb" bekannt. Er ftarb zu Forbach im Sahre 1774. Sein jungerer Bruder Gottschalk, geb. zu Duffelborf den 30. Rovember 1726, war ein ausgezeichneter Arzt und bekleidete das Ehrenamt eines Vorstehers der damals in ben herzogthumern Bulich und Berg fich bilbenben ifraelitifchen Bemeinben. Bie ein Bater fur feine Rinber, forgte er, nach allen Seiten bin thatig, fur bas Bobl feiner Glaubensgenoffen. Als aufopfernder Menschenfreund und berühmter Beilkunftler ftand er bei Suben und Chriften gleich hoch in Ehren. erfcbien als Freund und Rathgeber in ben Baufern ber Großen und Reichen, als heilbringenber Retter und Beschützer in ben butten ber Armen und hilfsbedurftigen. Gein altester Gobn, Sojeph van Gelbern, geb. 1765, bezog, nachdem er fich ichon bei feinen ersten Studien in Duffelborf ausgezeichnet hatte, mit reichen Renntniffen ausgerüftet, die Bonner Sochschule, studierte später in heibelberg, und promovierte als Dottor der Redicin und Philosophie ju Duisburg. Dann begab er fich nach Munchen, um fich bort vor bem landesherrlichen medicinifchen Rollegium ber Staatsprufung zu unterwerfen. Die glangende Urt, in welcher er bas Eramen beftand, erwarb ihm bie damals für einen Buden doppelt ehrende Auszeichnung, vom Aurfürften Rarl Theodor jum hofmebitus ernannt zu werden. Erosbem blieb er nicht in Munchen, fondern fehrte gum Beiftand feines alternden und frantlichen Baters nach Duffeldorf mrud. Rur wenige Sahre wirtten Bater und Gohn gufammen; im Berbft 1795 ftarb Gottichalt und ichon im Fruhling bes nachften Sahres folgte ihm fein Sohn. Sein um brei Sahre

jungerer Bruder Simon hatte, wie Sofeph, in Bonn und Deibelberg Medicin ftudiert und fich gleichfalls in Duffelborf als praktischer Argt niedergelaffen. Er erbte Die Praxis des Baters und Bruders, und ftand, wie Diefe, bis an feinen Sob (er lebte bis jum Sahre 1833) als Argt wie als Menfch in hohem Un-Seine Schwefter Betty, geb. ben 27. November 1771, lebte in feinem Saufe und führte ihm die Wirthichaft. und anmuthig, obichon von fleiner Statur, gebildet und geift. voll, war fie der Liebling der ganzen Familie. Bon vielen Freiern umworben, wies fie alle gurud. Mit bem Birten im engften hauslichen Rreise gufrieben, sprach fie haufig die feste Absicht aus, unvermablt zu bleiben, und es ichien ihr mit Diefem Borfate Ernft ju fein, benn fie naberte fich ichon ben Dreifigern, als fie noch auf demfelben bebarrte. Samfon Beine, von ihrem Bruber zu Tifche gelaben, war entzudt von ihrem anfpruchslofen, ficheren und freundlichen Wefen; er wiederholte feinen Bejuch und hielt balb darauf um ihre hand an. Gin hubicher, ftattlicher Mann, von lebhaftem Temperament und redlichem Bergen, wenn auch nicht von besonders scharfem Berftande, gewann er bas Wohlwollen bes Dr. Simon van Gelbern, ber, im Berein mit ben übrigen Bermandten, Die Berbung aufs eifrigfte unterftutte. Dem einftimmigen Bureben der Kamilie und zur Galfte wohl auch dem Drange des Gerzens folgend, gab Betty ihre Ginwilligung, und die Beirath fand, nach jubischer Sitte ohne langen Brautstand, bereits am 1. Februar 1799 ftatt.

Das nen vermählte Paar bezog zunächst ein enges, niedrig gebautes, einstöckiges haus in der Bolkerstraße, welches damals mit Kr. 602 bezeichnet war, und in welchem Samson heine einen Tuch- und Manusakturwaaren-Laden etablierte. Da seine Frau einer ziemlich begüterten Familie entstammte, bot ihre Mitgift wahrscheinlich die Mittel zur Begründung des Geschäftes, das sich aus kleinen Anfängen noch zur Zeit der napoleonischen Kriege durch Tuchlieferungen für die französsische Armee auf einen

einträglicheren Standpunkt erhob.

Im 13. December 1799 begrüßten in dem erwähnten Saufe bie Strahlen der Sonne das Antlit eines Knaben, der als erfter

Sbroß einer gludlichen Ghe boch willtommen war, und, einem Condoner Gefcaftsfreunde bes Baters zu Ehren, ben Bornamen harry erhielt. Diefen Namen vertauschte er erft ipater bei feinem Uebertritte gum Chriftenthum mit bem Namen Beinrich; doch ift es charafteristisch, daß er auf den Titelblattern seiner sammtlichen Schriften ftets nur den Anfangsbuchstaben feines Bornamens drucken ließ, und fich noch in späteren Sahren sehr verstimmt zeigte, als fein Berleger einmal feinen vollen Bor-

namen auf eins feiner Bucher gefet hatte. 5) Sein ganges Leben lang bewahrte S. heine feiner Baterftadt eine liebevolle Anhanglichkeit. "Die Stadt Duffeldorf", heißt es in den "Reisebildern", "ift fehr schon, und wenn man in der Ferne an fie bentt, und zufällig dort geboren ift, wird Einem wunderlich zu Muthe. Sch bin bort geboren, und es ist mir, als musste ich gleich nach Sause gehn. Und wenn ich sage: nach Sause gehn, so meine ich die Bolterstraße und bas haus, worin ich geboren bin. Dieses haus wird einst sehr mertwurdig sein, und ber alten Frau, die es besitht, habe ich fagen laffen, daß fie bei Leibe das Baus nicht vertaufen folle. gur bas ganze haus bekame fie boch jest kaum fo Biel, wie icon allein bas Trinkgeld betragen wird, bas einst die grunverschleierten, vornehmen Englanderinnen bem Dienstmadchen geben, wenn es ihnen die Stube zeigt, worin ich bas Licht ber Belt erblictt, und ben Buhnerwinkel, worin mich Bater gewöhnlich einsperrte, wenn ich Trauben genascht, und auch die braune Thur, worauf Mutter mich die Buchftaben mit Kreide idreiben lehrte — ach Gott! Madame, wenn ich ein berühmter Schriftsteller merbe. fo hat Das meiner Mutter genug Mube geloftet."

Als ber Dichter diese humoriftischen Zeilen schrieb, existierte indes fein Geburtshaus icon lange nicht mehr. Im Sahre 1811 ober 1812 hatten seine Eltern dasselbe verlaffen, und waren in das gegenüber liegende große Saus gezogen, welches jett die Nummer 42 führt. 1) Das alte Haus aber ging in andere Hand über, und ward abgebrochen, und ein neues, größeres Gebaube, mit einer neuen Nummer (53), trat an feine Stelle. 1) Dasfelbe ift feit bem 31. Sanuar 1867 mit

einer einfachen marmornen Gebenktafel verziert, welche bie In-

fchrift: "Geburtshaus von Beinrich Beine" tragt. Der Umftand, daß D. Beine, ber fo gern und liebevoll bei ben Erinnerungen feiner Rindheit verweilte, in feinen Schriften und Briefen nur felten und hochft beilaufig feines Baters gebentt, burfte icon barauf bindeuten, bafs Letterer ichwerlich ein Mann von hervorragenden Geiftesgaben gewesen ift. Auch von anderer Seite wird und dies Urtheil bestätigt. ) Bir haben über ibn nur noch erfahren, baft er ein eifriger Berehrer Rapoleons mar, und als Officier in ber Burgermehr biente, bie mabrend ber frangofischen Beit von 1806-1809 in Duffelbori

beftand. 9)

Um fo baufiger, und mit Worten ber gartlichften Liebe und Dankbarkeit, erwähnt S. Beine seiner Mutter, ber er in gable reichen Liebern und Sonetten ein unvergängliches Denkmal gefest hat. 10) Der Ginfluß, ben biefe treffliche, feinfühlende und hochverstandige Frau auf die Herzens- und Geistesbildung ihres Sohnes ausgeubt, muß nach Allem, was uns von ihr berichtet wird, sehr bedeutend gewesen sein. Sie nahrte ihre fammt-lichen Kinder selbst, und gab ihnen auch den ersten Lese- und Schreib-Unterricht. D. heine nennt sie eine Schülerin Roufseau's, und fein Bruder Maximilian ergablt, baf Goethe ihr Lieblings ichriftsteller gewesen fei, und daß fie fich besonders an Deffen Elegien erfreut habe. Bei ber guten Erziehung, bie fie im elterlichen Saufe und im Umgange mit ihren gelehrten Brubern genoffen, lafft fich ohnehin mit Sicherheit annehmen, bas fie einen mehr als gewöhnlichen Grad allgemeiner Bildung befag, und nicht wenig dazu beitrug, icon fruh in ihrem begabten Sohne das Intereffe fur die Meifterwerke der Runft und Doefie und fur eine ibealere Lebensauffaffung ju weden. Babrend die Rraft und Thatigfeit des Baters in dem mubiamen Rampfe um die Gubfiftenzmittel der Familie aufging, fiel ber Mutter fast ausschließlich die Sorge für die Erziehung ber Rinder gu. Gie entledigte fich biefer Pflicht in ber tuchtigften Beife, und ließ es, bei aller Dilbe und Freundlichkeit. portommenden Salls auch an ber nothigen Strenge nicht fehlen, Gin Beispiel ihrer Erziehungsweise berichtet Maximilian Seine:

"Unfere Mutter hatte von unferer erften Bugend an uns baran gewöhnt, wenn wir irgendwo zu Gafte waren, nicht Alles, was auf unferen Tellern lag, aufzueffen. Das, mas übrig bleiben muffte, wurde "ber Respett" genannt. Auch erlaubte fie nie, wenn wir jum Raffee eingelaben maren, in ben Buder fo einzugreifen, bafe nicht wenigftens ein anfehnliches Stud gurud blieb. Ginftmals hatten wir, meine Mutter und ihre fammtlichen Rinder, an einem iconnen Sommertage außerhalb ber Stadt Raffee getrunten. Als wir ben Garten verliegen, fah ich, daß ein großes Stud Buder in ber Dose gurud geblieben fei. Ich war ein Knabe von fieben Sahren, glaubte mich unbemerkt, und nahm haftig bas Stud aus ber Dofe. Mein Bruder beinrich hatte Das gesehen, lief erschrocken zur Mutter und fagte gang eilig: "Mama, bente Dir, Mar hat ben Respett aufgegeffen!" 3ch betam dafür eine Ohrfeige, por ber ich mein ganges Leben Respett behalten habe." — Mit Gifer las Frau Betty die Schriften deutscher Patrioten, und versaumte keine Belegenheit, ihre herangewachsenen Gohne auf Die traurigen politischen Buftande bes Damaligen Deutschlands aufmertsam ju machen, befonders auf die Mifere ber Rleinstaaterei. "Beribrecht mir," wiederholte fie oft Denfelben, "verfprecht mir, nie in einem Bleinen Staate eure Beimat gu fuchen, mablt große Stadte in großen Staaten, aber behaltet ein beutsches Berg für das deutsche Bolt!" Der alteste ihrer Gohne zog spater nach Paris, ber zweite nach Wien, ber britte nach St. Petersburg, ben größten Stadten breier Raiferreiche. Die innige Liebe, welche die Rinder ihr bis ins fpate Alter bemahrten, legt in der That das schönfte Zeugnis dafür ab, daß die Mutter es verfanden hat, nicht bloß bie treue Pflegerin ihrer Kindheit, fondern, was mehr ift, auch die Theilnehmerin ihres geiftigen Edens und Die einfichtsvolle Freundin ihrer reiferen Sahre m fein.

Bevor wir mit hilfe ber spärlichen, uns zu Gebot ftetenben Rotizen ein Bild von ber Anabenzeit des Dichters zu gewinnen suchen, wird es geboten sein, einen Blick auf die Beitberhaltnisse zu werfen, unter benen sein junger Geist sich auffaltete. Die politische Konftellation bei der Geburt eines Schriftstellers ist ja in keinem Falle bebeutungslos, und jedenfalls wichtiger, als die einst so sorgfältig beachtete Stellung der himmlischen Gestirne, die ihm bei seinem Eintritt ins Leben leuchteten. Ist diese Wahrheit heut zu Tag schon im Allgemeinen anerkannt, so gilt sie wohl ganz vorzüglich bei einem Dichter, der in jeder Zeile, die er schrieb, von den Ideen seines Sahrhunderts erfüllt war, und uns in seinen Werken vor Allem ein

treues Spiegelbild feiner Beit hinterlaffen hat.

S. heine's erste Zugend fällt in die Sahre der tiefsten Schmach und der trübsten politischen Erniedrigung seines Baterlandes. Selbst der männlichste, hoffnungsfreudigste Dichter unseres Volkes hatte den Andruch des neuen Sahrhunderts mit einer Klage der bittersten Berzweiflung begrüßt: überall sah et das Band der Länder gehoben, die alten Formen einstürzen, nirgends dem Frieden und der Freiheit sich einen Justuchtsort öffnen, und es blieb ihm nur der zweideutige Troft, aus der rauhen Wirklichkeit in die Welt des Joeals, in "des herzens stille Räume" zu slüchten, die von der Erde verbannte Freiheit

in bas Luftreich ber Traume hinüber zu retten.

In der That berrichten damals überall in Europa, zumal in Deutschland, Buftanbe chaotischer Bermirrung. Die Freiheits- und Gleichheitsideen der frangofifchen Revolution waren als befruchtender Gabrungsftoff in die dumpfe Stagnation bes politischen Lebens gefallen; tief auf bem Grunde begann fich's in ben ichläfrigen Daffen langfam zu regen, aber es mar noch eine dumpfe, untlare Aufregung ber Gemuther, ohne feftes Biel und ohne zuversichtlichen Glauben an eine beffere Butunft. Aller Mugen waren nach Frankreich gewandt, und hingen mit Staunen und Grausen, mit Furcht ober mit hoffnung, bem blutig ernften Schaufpiel, beffen Afteurs feit einem Sabrgehnt durch den Donner ihrer Stimmen und das Betos ihrer Baffen halb Europa erschütterten. Satte es dem großen Drama boch weder an spannendster Sandlung und buntestem Bechfel ber Scenen und Deforationen, noch an helben gefehlt, beren tragische Schuld burch ein tragisches Ende gefühnt warb! Der erfte Theil bes Studes, Die Schredensberrichaft ter Guillotine. war au Enbe gespielt, und ber belb bes zweiten, ber allniachtige

Korie. welcher, bas Erbe der Revolution antretend, ihren klaffenden Schlund mit Dekatomben von Schlachtopfern fchliegen follte, hatte mit ben unerhörteften Erfolgen feine Siegeslaufbahn begonnen. Schon lag ihm Stalien überwunden zu Fugen; ichon hatte Defterreich, die Ehre Deutschlands und die eigene preisgebend, in den geheimen Artikeln des Kriedens von Campo Formio feine Zuftimmung zu einer funftigen Abtretung bes linken Rheinufers an Frankreich ertheilt; schon war der neue Alexander von feinem orientalischen Feldzuge, der fabelhaften Spedition nach Aegypten, gludlich heimgekehrt, und hatte am 18. Brumaire bas Direttorium fammt ber Verfassung gestürzt, um als erster Ronful an die Spite der Regierung zu treten. Einen Monat spater, am 13. December 1799 — bemfelben Lage, an welchem h. heine geboren ward. — war die neue, gang nach Bonaparte's Abfichten gefertigte Berfaffung vollendet, und es bemährte fich balb genug das Wort, das Siepes über ihn gesprochen: "Sett haben wir einen Meifter; er kann Alles, er verfteht Alles, und er will Alles." Im Sturmeslauf schritt ber tubne Eroberer binnen weniger Sahre von einer Staffel des Ruhmes zur andern empor: zum Ronful auf Lebenspit, zum Raifer der Franzosen, der sich vom Papfte fronen ließ und fich die eiferne Krone von Stalien felbst aufs haupt fette, jum Beherricher von Spanien, Solland und Belgien, jum Lenker der Geschicke von Defterreich, Preußen und allen migen mitteleuropäischen Staaten. Das altehrwürdige beutsche Reich fant in Trummer, nachdem fich die meisten feiner Fürsten in ber Stunde ber Roth feige von ihm losgefagt und unter dem Protektorate Napoleon's den fluchwürdigen Rheinbund ge-Moffen; Defterreich wand fich gedemuthigt im Staube, und Ronig von Preugen blieb nach ben Schlachten von Zena Splau zulest Richts von seinen ganden und feiner Macht, was ihm der hochmuthige Sieger im Tilfiter Frieden als Snabengeschenk wieder zuwarf.

Die Knabenjahre S. Geine's verstrichen fast ganz unter ben keine Ginflüssen der französischen Gerrschaft. Dusselborf, damals hauptstadt des herzogthums Sulich-Berg, war bereits seit 6. September 1795 von französischen Revolutionstruppen

befekt, beren Abaug erft am 31. Mai 1801 in Gemagheit bes Luneviller Kriedensichluffes erfolgte. Die Bewohner ber Stadt und ihr Gigenthum maren mabrend biefer Beit unter ben Schut ber "großen, freien Ration" geftellt; aber die von ihnen zu beichaffenden Berpflegungetoften ber fremden Ginquartierung beliefen fich in den fechstehalb Sahren auf eine Million Thaler. und die heimkehrende vaterlandische Befagung murbe von den erfreuten Burgern in feierlichem Aufzug durch die Stadtthore geleitet. 3m nachften Sahre wurden bie Reftungewerke geichleift, und Duffelborf blieb mahrend ber nachfolgenden Rriegs. fturme von dem unmittelbaren Balten des furchtbaren Schlachtengottes verschont. Bechselvoll genug freilich waren bie Schickfale, welche über die icone Stadt am Rhein und ihre Umgebung dabinbrauften. Dem Rurfürften Rarl Theodor von der Pfalz welcher die Malerakademie begründet und burch grokartige Bauten Biel für die Bericonerung und bas Aufbluben Duffelbores gethan hatte, war am 16. Februar 1799 Maximilian Sofeph IV. aus bem Zweibrudener Nebengweige ber Bittelsbacher als Regent in ben Gesammtlanden Pfalg-Baiern und im Bergog. thume Berg gefolgt. Gin aufgeklarter, felbft miffenschaftlich gebilbeter Mann, von großer Leutseligkeit und Milbe bes Benehmens, von ftrenger Reinheit der Sitten und von einnehmendftem Meußern, muffte er fich burch heilfame und mobimollende Dagregeln bald die Liebe feiner Unterthanen zu erwerben. feiner erften Regierungshandlungen war die Aufhebung bes Genfur-Rollegiums, "weil es ben liberalen Bang ber Biffenschaften aufzuhalten icheine", und Erfetzung besfelben burch eine Genfur-Rommiffion mit ber Anweifung zu einem "befcheibenen Berfahren". Auch dies Institut bob er durch eine fpatere Berord. nung wieber auf, und überließ ber Polizeibehorbe bie Gorge, gegen bie Berbreiter ftaategefährlicher ober verleumderischer Schriften eine Untersuchung bei ber Landesbirektion anhängig ju machen Auch für bas Wohl bes Sandels und ber Kabrifen traf er bei fame Ginrichtungen. Die Oberleitung der Regierungegeschaff im Bergogthum Berg übertrug Maximilian Sofeph anfanglid bem Freiherrn von hompefc, feit dem Sahre 1804 jedoch, mit Abtretung eines Theils ber hoheitsrechte, vorherrichend feines

Better, dem bergog Wilhelm von Baiern. Auch biefer regierte nur turge Beit. "Damale hatten nämlich die Frangofen," wie beine mit treffendem Bit diefe Beriode charakterifiert, "alle Grenzen verruckt, alle Sage murben die gander neu illuminiert; die sonst blau gewesen, wurden jest ploblich grun, manche wurden jogar blutroth, die bestimmten Lehrbuchseelen murden fo fehr vertauicht und vermischt, daß kein Teufel fie mehr erkennen konnte, die Landesprodutte anderten fich ebenfalls, Cichorien und Runtelruben wuchjen jest, wo fonft nur Safen und hinterher laufende Landjunter zu feben maren, auch die Charaftere der Bolter anberten fich, bie Deutschen murben gelentig, die Frangojen machten feine Romplimente mehr, die Englander warfen bas Geld nicht mehr zum Kenfter hinaus, und die Benetianer maren nicht ichlau genug, unter ben Fürsten gab es viel Avancement, Die alten Ronige betamen neue Uniformen, neue Ronigthumer murben gebaden und hatten Abjat wie frijche Gemmel, manche Potentaten bingegen wurden von Saus und Sof gejagt, und mufften auf andere Urt ibr Brot au verdienen juchen."

Der Landerschacher und Bolfertausch stand in vollster Bluthe. Am 25. December 1805 wurde zu Paris ein Traftat unterzichnet, wonach Preußen feinen Antheil des Gerzogthums Cleve auf dem rechten Rheinufer an Krankreich abtrat; gleichzeitig wurde ber Kurfürst Maximilian Soseph (am 1. Sanuar 1806) wm Ronig von Baiern erhoben, und als Rourtage fur bie Standeserhöhung feines Betters verlor ber bieberige Stattbalter bes herzogthums Berg, herzog Wilhelm, fein gand an die Franzofen. Am Tage feiner Abreife von Duffeldorf nahm er in einem vom 20. Marg 1806 batierten Erlaffeii) einen liebevollen Michied von feinen bisherigen Unterthanen, und Soachim Murat, der Schwager Napoleon's, hielt als Regent des aus den abgetretenen deutschen Rheinlanden fur ihn geschaffenen Groß. bezogthums Cleve-Berg feinen Gingug in Die neue Refibeng. Ma wohlmeinender, offenherziger Mann, von folbatisch straffen Sumen, jeder Schmeichelei abhold, erwiderte er dem Bürger-beifter, der ihn bei der hulbigung mit einer langen salbungswen Rede empfing: "Es ist unmöglich, bas man mich in innem Lande, fur bas ich noch Nichts gethan, schon lieben kann,

aber man wird mich lieben, ich versichere es. Und in Birt. lichkeit ließ es Spachim I. an ben ernfthafteften Bemuhungen nicht fehlen, fich die Buneigung ber feiner Dbhut anvertrauten Bevollerung zu erwerben. Er fuchte gunachft bem Rothftande berfelben durch Getreide-Bufuhren abzuhelfen, Die er vom linten Rheinufer in beträchtlicher Menge berbeischaffen lieft. Auch mabrend feiner bald barauf erfolgten Entfernung vergaß er nicht feiner neuen Pflichten. Gine von ihm nach Paris berufene Deputation bes Sanbeleftandes aus beiben Serzogthumern muffte ihm ihre Buniche und Anfichten vortragen, wie Sandel und Fabritmefen bes Landes noch mehr zu beben fei. Gelbft als er fich in Volen befand, erwirfte er beim Raifer den Elberfelbern mohlthatige Sandelsbegunftigungen, und erließ aus Barfchau eine umftanbliche Berfügung, welche ben Penfioneftand ber Staats. biener, ihrer Wittmen und Rinder in feststehender Beife ord. nete. Dbichon fein Minifter Agar, ben er perfonlich befonders ichapte, ein Frangofe mar, zeigte Soachim fich im Uebrigen einer Befetung ber Beamtenftellen burch Frangofen bochft abgeneigt, und als er im Sahre 1807 einige frangofifche Militars beim Rontingent anftellte, richtete er an fie die ausbrudliche Dab. nung, feiner Bahl Ehre zu machen, und nie zu vergeffen, baft fie fortan nicht mehr in frangofischen, sondern in beutschen Diensten funden, bei einem Fürsten, ber ein Mitglied bes Rheinbundes fei. Gelbst dem Raifer gegenüber sprach er in Betreff feiner Unterthanen nicht felten abnliche Grundfate aus, und fuchte fie in Opposition gegen Deffen Billen geltend zu machen.

Bahrend solchergestalt das Großherzogthum, besonders in Bezug auf handel und Fabriken mittels der nachbarlichen Verbindung mit Frankreich, durch die neue Regierung mancherlei Bortheile erhielt, und gleichfalls in Verwaltung und Zustiz mehr als Eine nützliche Einrichtung ins Leben trat, lastete dagegen von nun an die französische Militär-Konskription mit schwerem Druck auf dem Lande, und eine verfehlte Finanzoperation — die Prägung des bergischen Großens, — sowie die Einführung einer hohen Familiensteuer gereichten der Bevölkerung zu großem Schaden. Doch suchte der neue Regent seinen Unterthanen auch in Betreff der verhassten Militär-Konskription billige Exleichte

rungen zu verschaffen, indem er z. B. den Bezirk Elberfeld in Berückschitigung seines großen Bedarfs an Fabrikarbeitern gänzlich von derselben befreite. Mit aufrichtigem Bedauern versahm daher das Land im Sommer des Jahres 1808 die Kunde, daß Soachim Murat, zum Könige von Neapel avanciert, das Herzogthum Berg wieder an Napoleon abgetreten habe, der es am 3. März des folgenden Jahres dem fünsschieden Sohne seines Bruders Ludwig, dem Kronprinzen von Holland, Napoleon Ludwig, übertrug. Seltsam und unpatriotisch genug klingt es, wenn H. Heine in einer Anwandlung legitimistischer Laune beschalb bei einer späteren Gelegenheit ward, daiser der Franzosen, Napoleon III., seinen "legitimen Souverän" nennt, da jener ältere Bruder "niemals abdiciert" habe, und "sein Kürstenthum, das von den Preußen occupiert ward, nach seinem Ableben dem süngeren Sohne des Königs von Holland, dem

Pringen Louis Rapoleon, de jure gugefallen" fei.

Hebrigens behielt fich napoleon I. ausbrucklich bie Oberregierung bes Großherzogthums bis gur Majorennitat feines Reffen por, und bas gand wurde nach frangofifcher Schablone, fraft eines kaiferlichen Dekretes vom 14. November 1808. fofort in Departements, Bezirte, Rantone und Gemeinden eingetheilt. Bahrend ein frangofifder Senator, Graf Roberer, bon Duffelborf aus als Minifter und Staatssefretar bas Großbergogthum regierte, und die Bewohner mit einer Ungahl drudenber Steuern13), mit Ginführung ber Galge und Tabat-Regie und mit einer unverschamt ftrengen Sandhabung ber Rontinentalfperre beläftigte, murben ihnen auf ber anberen Seite Die Segnungen jener burgerlichen Gleichheit zu Theil, mit welchen ber flegreiche Sohn und Erbe ber Revolution die feiner Berrichaft unterworfenen ganber fur ben Berluft ihrer nationalen Freiheit und Unabhangigfeit entschäbigte. Schon am 12. December 1808 edieß ber Kaifer ein Detret, welches bie Leibeigenschaft jeder Art, nebst allen baraus entspringenden Rechten und Berbinblichteiten, aufhob, alfo die bisber leibeigenen oder bienftbaren Bauern in vollen Genufe ber burgerlichen Rechte verfette. Es folgten 1. Marg 1809 bie Unterbruckung aller im Großherzogthum Berg beftebenden Leben, beren Landereien als freies Gigenthum

ben Lehnssaffen anheimfielen, und bie Aufhebung aller Frohn-bienfte ohne Entschädigung. Am 31. Marz besselben Sahres wurden die Berfügungen im preugischen Rechte, welche die Berbeirathung Abliger mit Tochtern bes Bauern- und Burgerftandes verboten, abgeschafft. Drei Sahre fpater, mit bem 11. Februar 1812, traten bie beilfamen Reformen bes Gerichts. wesens und der Zustizverwaltung nach napoleonischem Mufter in Rraft. Bon Diesem Tage an war jedes Privilegium in Surisdittionsfachen erloschen, alle Bewohner bes Groftbergog. thums gehörten fortan ohne Unterschied der Person bei gleichen Fallen por benfelben Richter, und wurden nach benfelben Formen behandelt, und die Suftig mar von ber Bermaltung getrennt. Die Richter, mit Ausnahme der Friedensrichter, murben einftweilen auf funf Sahre ernannt, und hatten nur im besonderen Berdienstfalle eine Berlangerung ihrer Umtebauer auf Lebenszeit au erwarten. Mit Ginführung ber frangofischen Gefetbucher und Defrete in Betreff ber Suftigverwaltung traten, wie in Frankreich, Friedensgerichte, Gerichtshofe erfter Inftang, Schwurgerichte und ein Appellationsgericht, von dem die Raffations-Rekurse an ben Raffationshof nach Paris gingen, ins Leben, und am 29. Mai 1812 wurde in Duffelborf das erfte Schwurgericht eröffnet.

Es kann nicht Wunder nehmen, daß, bei so vielen praktischen Bortheilen des neuen Regierungsspstems, die städtische und mehr noch die ländliche Bevölkerung des Großherzogthums ohne alzu großes Bedauern das deutsche Reich zusammenstürzen sah, und sich saft ohne Murren in die veränderten Zustände fügte. Was galt den Bürgern und Bauern am Rheine das heilige deutsche Reich, und was konnte es ihnen gelten? Was hatte es für sie gethan, und in welcher fühlbaren Verbindung standen sie mit ihm? Es war ja längst zum mark- und kraftlosen Schatten seiner einstmaligen Größe herabgesunken, und fristete nur noch ein kummerliches Greinleben in verknöcherten Kormen, Leeren Titeln und einem pedantischen Geremoniell. Aur auf das Nächsche der Bevölkerung gerichtet, und man hatte sich längst gewöhnt, bessen klot auch ohne die Größe und Kraft des Reiches für möglich zu halten. Waren die Sympathien für die französische

Revolution, welche bie rheinlandischen Republikaner, Sofeph Gorres an ber Spige, in jungftverfloffenen Sahren auf's leiden. icaftlichfte geschurt hatten, auch in Rolge bes Schredensspftems der Guillotine und des ihm gefolgten Militar-Terrorismus wefentlich geschwächt worben, fo blieben boch bie einmal geweckten Zweifel an dem Recht des Beftehenden und die Tendenz durchgreifenber politischer Reformen mach in ben Gemuthern, und jebe Aenberung ftellte fich leicht als ein Fortschritt bar. ließ fich ja nicht leugnen, daß burch bie neuen Ginrichtungen manches fahrhundertelang ichweigend erdulbete Unrecht, mancher veraliete Missbrauch und Zwang im handumbreben beseitigt ward; die frangofischen Gesetz hatten mindeftens den Borzug, einfach, flarverftandlich und fur Alle gleich gut fein; bem Burger und Bauer fcmeichelte es, wenn ber fruber jo bariche Amtmann jest bemuthig por ihnen die Dute jog und Seben boflich wie feines Gleichen als citoyen begrüßte, und ber Raifer ließ es vor Allem an ben großmuthigften Berheißungen nicht fehlen. So erfchien - abgefehen von der Militar-Ronffription, ber Beder fich gern zu entziehen fuchte - Die frangofische Berrichaft den meiften ber Bewohner des Rheinlandes taum als ein Ungluck, oder hochftens als eine vorübergebende Ralamitat, und Napoleon war ihnen das gewaltige Werkzeug, beffen fich die Borjehung bebiente, um eine beffere Butunft berauf zu führen.

Die Wirkung dieser Einflusse auf die Anabenzeit H. Deine's kann nicht scharf genug betont werden, wenn man zu einer gerechten Burdigung seiner Entwicklung und seiner nachmaligen schriftstellerischen Thätigkeit gelangen will. Um so weniger dursen wir dies Roment außer Acht lassen, als er selbst den höchsten Werth darauf legt, und jene Einflusse der französischen Zeit im Buche "Le Grand" mit unübertresslicher Lebensfrische geschilbert hat. Es meterliegt keinem Zweisel, dass vor Allem der frühzeitig innige Berkehr mit den keden und beweglichen Clementen der französischen Rationalität ihm selbst jene bewegliche Rühnheit und Sicherheit, vielleicht auch ein gut Theil jener Grazie verlieh, vormit er das Schwert wider die alte Sesellschaft erhob. Underverseits freilich wurden durch diesen Verlehr nicht minder in der jungen Seele des Knaben die ersten Keime zu jener

foillernden Leichtfertigkeit bes Charafters gelegt, welche ben Ernft feiner Ueberzeugung ipaterhin oftmals in fo zweifelhaftem Lichte

ericheinen ließ.

Wir haben icon erwähnt, daß fein Bater ein enthuflaftischer Bewunderer Napoleon's war. "Bollte Gott. wir batten ibn noch!" feufate er, als in ben Tagen ber Reftauration pon feinen Samburger Bermandten auf ben Raifer und beffen Generale gescholten marb, und bann manbte er fich an harry, ber bei Davouft's, bes Pringen von Edmubl, Rudtehr nach Frankreich auf ber Rheinfahre mit Demfelben frangofifch gesprochen : "Sage mal, Sarry! mar er nicht ein liebensmurbiger Menfch?" 14) - Fur die fubifche Familie Beine's gewann außerbem bie frangofische Beit noch eine besondere Bedeutung. Napoleon, ber zu Retruten Alles gebrauchen tonnte, mas eine Baffe zu führen im Stande war, hatte ben Anfang gemacht. bie Suden ben Chriften gleichzustellen; er muffte in ihren Augen alfo faft wie ein Deffias ericheinen, ber bas taufenbjahrige Soch burgerlicher und politischer Rnechtschaft von ihnen abnahm, und ihnen die vorenthaltenen Menschenrechte gurudgab. In Preugen gelangten bie Suben erft am 11. Marg 1812, nachbem Sarbenberg Staatstangler geworden war, in den Befig burgerlicher Rechte, - eine Bergunftigung, Die ihnen nach Beendigung bes Befreiungetampfes, in beffen Schlachten fie mader mitgefochten. rafch wieder verfurzt und verfummert ward. Die mit dem Chrentreug und bem Officierebiplom beimtehrenben jubifchen Rrieger mufften aus der Urmee icheiben, wenn fie fich nicht zu Gemeinen begrabiert feben wollten, und ber Biener Rongres forgte bafur. bie ben Buben ertheilten Berheifungen illuforifch ju machen, inbem er bie Ausführung berfelben bem Bundestage anbeimagb. b. h. fie ad calendas graecas pertagte.

Von tiefster und nachhaltigster Einwirfung auf die geistige Entfaltung des Knaben muß aber der französische Unterricht gewesen sein, den h. heine während des größten Theils seiner Schuljahre im Lyceum genoß. Vorher besuchte er, wie aus einem bis jett ungedruckten humoristischen Gedichte aus seinem letten Lebensjahren hervorgeht, die ABC-Schule einer Fran hindermans. Er schildert höchst ergöslich, wie er dort im Flügel-

fleide als bas einzige fleine Bubchen awischen einem Dutend allerliebster, gang erbarmlich buchftabierender Dagblein faß, mabrend bie madelfopfige Alte mit ber Brille auf ber langen Rafe, die vielmehr einem Gulenschnabel glich, im Lebnftubl thronte und die arme kleine Brut aufs graufamfte mit ber Birkenruthe maltraitierte. Dann wurde er mit mehren anderen Rnaben feines Alters in die ifraelitische Privatschule geschickt, welche ein entfernter Verwandter feiner Familie, ein Berr Rintelfohn (mit Geburtenamen Ballach) aus hamburg, in einem haufe ber Retingerftraße bielt. Der Umgang bes jungen Beine mar aur Zeit feines Aufenthaltes in Duffeldorf meift auf feine ifraelitischen Bermandten und auf Spielkameraden feiner eigenen Ronfession beschränkt. Bu Ersteren geborte vor Allem fein Dheim, ber Dottor Simon van Gelbern, welcher auf der linten Seite bes turgen Gaßchens wohnte, bas von ber Andreas- nach ber Muhlenstraße führt. harry's beste Freunde und Spielgefahrten maren Sofeph Neunzig, ber Gobn eines Backermeifters und Bierbrauers, beffen Saus (Dr. 606) wenige Schritte von bem Beine'ichen . Saufe gelegen mar, - Samuel Beinrich Prag (geft. ben 26. Buli 1868 als Stadtrath in Duffelborf), ber mit ihm die Rintelfohn'iche Schule besuchte, und ein tatholifcher Rnabe, Frit von Wigewoty, der im Duffelbache neben dem Francistanerflofter ertrant, als er auf harry's Aufforderung ein hineingefallenes Raplein retten wollte. Dies traurige Ereignis machte einen unauslöschlichen Ginbruck auf bas Gemuth bes Dichters, und nicht nur in ben "Reisebilbern", sondern auch noch in fpaterer Zeit bat er in ben "Liebern bes Romancero" eine vietatevolle Erinnerungeblume auf bas Grab bes lieblichen Rnaben gepflanzt. 15)

Im elterlichen hause ward harry zu einer strengen Erfüllung ber judischen Religionsvorschriften angehalten. Wie genau er dieselben beobachtete, zeigt folgendes Beispiel, das Joseph Reunzig berichtet. Die beiben Kinder standen an einem Sonnabend auf der Straße, als ploblich ein haus zu brennen begann. Die Spriken raffelten herbei und die mußtigen Gaffer wurden aufgefordert, sich in die Reihe der Löschmannschaften zu stellen, um die Brandeimer weiter zu reichen. Als an harry

Die gleiche Aufforderung erging, fagte er bestimmt; "Ich barf's nicht, und ich thu's nicht, benn wir haben beut Schabbes!" — Schlau genug muffte ber acht- bis neunjährige Rnabe jeboch ein anderes Mal das mofaische Gebot zu umgeben. An einem schönen Berbsttage - es war wieber ein Samstag - ipielte er mit einigen Schulkameraben por bem Prag'ichen Saufe, an dessen rebenumranktem Spalier zwei saftige reife Weintrauben fast bis zur Erde herabhingen. Die Kinder bemerkten bieselben und warfen ihnen lufterne Blicke ju, aber ber Borfchrift gebentend, nach welcher man an judifchen Leiertagen Nichts von Baumen abpfluden barf, manbten fie balb ber verführerischen Aussicht ben Rucken und fetten ihr Spiel fort. Sarry allein blieb por ben Tranbchen fteben, beaugelte fie nachbenklich aus geringer Entfernung, iprang bann ploblich bis an bas Spalier heran, bis die Beinbeeren eine nach der andern ab, und vergehrte sie. "Rother harry!" — diesen Spignamen hatten ihm feine Rameraden wegen der rothlichen Farbe feines Saares ertheilt, Die fpater mehr ins Braunliche überging - "Rother Sarry!" riefen die Rinder entfett, als fie fein Beginnen gewahrten, "was haft du gethan!" — "Nichts Bofes," lachte ber junge Schelm; "mit der Sand abreigen barf ich nichts, aber mit bem Munde abzubeißen und zu effen hat uns bas Gefet nicht permehrt."

Es wird sich uns am späterem Orte Gelegenheit bieten, D. Heine's Stellung zum Audenthum in den verschiedenen Perioden seines Lebens aussührlich zu beleuchten. Schon jest aber möchten wir die Wichtigkeit dieser Beziehungen im Vorbeigehn hervorheben. Die jüdische Abstammung des Dichters blieb ihm zeitlebens eine unversiegbare Quelle von Liebe und von Has, je nachdem er das hervische Märtyrerthum und die zweitausendschrige Leidensgeschichte, oder die starrsinnige Beschraften weralteten Formen sessihiet eine israelitischen Landsleute an veralteten Formen sessihieten und sich den Fortschritten der Civilisation widersetzen. Das eine Mal sind ihm die Auden ein Urübelvolk, das aus Aegypten, dem Baterland der Krostobile und des Priesterthums, kam, und außer den hautkrankheiten und den gestohlenen Gold- und Silbergeschirren auch eine so-

genannte positive Religion mitbrachte, eine fogenannte Rirche, ein Gerufte von Dogmen, an die man glauben, und beiligen Geremonien, die man feiern muffte, ein Borbild ber fpateren Staatereligionen. D Diefes Megppten!" ruft er mit bitterer Bermunichung aus, feine Fabrifate troben ber Beit, feine Pyramiben fteben noch immer unerschütterlich, feine Mumien find noch fo ungerftorbar wie fonft, und eben fo unverwuftlich ift jene Boltsmumie, die über die Erbe mandelt, eingewickelt in ihren uralten Buchstabenwindeln, ein verhartet Stud Beltgeschichte, ein Gespenft, bas zu feinem Unterhalte mit Bechseln und alten Sofen handelt, ichaurige Gebete verrichtend, worin es feine Leiben bejammert und Bolfer antlagt, Die langft von ber Erde verschwunden find und nur noch in Ammenmarchen leben - ber Sube aber, in feinem Schmerze, bemerkt kaum, bast er auf ben Grabern berjenigen Feinde fitt, beren Untergang er bom himmel erfleht." In abnlicher Stimmung nennt er ein anderes Mal die Juden "die Schweizergarde des Deismus. Sie können bei politischen Fragen so republikanisch als möglich benten, ja fich fogar fanstulottifch im Rothe malgen; tommen aber religiofe Begriffe ins Spiel, bann bleiben fie unterthanige Rammertnechte ihres Sehovah, bes alten Betijches, ber boch von ibrer gangen Sippschaft Richts mehr wiffen will und fich gu einem gottreinen Beift umtaufen laffen, einem Parvenu bes himmels, ber vielleicht gar nicht mehr wiffen will, daß er paläftinischen Ursprungs und einst ber Gott Abraham's, Ssaat's und Satob's gewesen ist". Man darf wohl an die Ghrlichkeit feiner Aeußerungen glauben, wenn Beine in folden Momenten versichert, bafe er auf feine jubifche Abstammung niemals eitel war"; ebenfo aufrichtig aber find feine Borte gemeint, wenn er ein andermal die deutsche Nation dadurch zu ehren gedenkt, daß er sie mit dem judischen Bolke vergleicht, eine innige Bablvermandtichaft zwischen "biefen beiben Bolfern ber Sittlichteit' findet, Subaa als die Wiege des modernen tosmopolitischen Princips ber Freiheit und Gleichheit betrachtet, und in Diefem Sinne behauptet, bajs heut zu Tag "nicht bloß Deutschland bie Physiognomie Palaftina's trage, sondern auch das übrige Europa fich ju ben Buben erhebe". Mit den Sahren fteigerte

sich die Vorliebe heine's für das Religions- und Kulturleben jeiner Stammgenossen und die Bewunderung für den unbeugsamen Sinn, den sie sich, trot achtzehn Jahrhunderten des Elends und der Verfolgung, bis auf den heutigen Tag bewahrt. "Ich habe sie seitdem besser würdigen gelernt", sagt er in den "Geständnissen", "und wenn nicht jeder Geburtsstolz bei den Kämpfen der Revolution und ihrer demokratischen Principien ein närrischer Widerspruch wäre, so könnte der Schreiber dieser Blätter stolz darauf sein, das seine Ahnen dem edlen Hause Szael angehörten, dass er ein Abkömmling jener Märtyrer, dien Schlachtseldern des Gedankens gekämpft und gelitten haben." 10) Mögen diese Neußerungen aus verschiedenen Lebensperioden auf den ersten Blick noch so widersprucksvoll erscheinen, so konstatieren sie doch vorläusig auf jeden Fall den Einsluß, welchen die jüdische Abstammung des Dichters von seiner Kindheit die in seine letzen Tage auf seine Anschaungsweise geübt hat. —

ein ziemlich wilder, ausgelaffener Knabe mar, beffen Berstandesfräfte fich frühzeitig entwickelten und ihm ein überlegenes Unfebn bei feinen Alteregenoffen verschafften. Der Bater hatte manchmal feine liebe Roth mit dem unbandigen Sungen, welcher bei jedem Poffenstreiche, der in der Nachbarichaft verübt wurde, ficher an der Spite ftand, ober boch einen hervorragenden Untheil baran nahm. Die übliche Strafe, bas Ginfperren in ben Guhnerftall, verfehlte bald ihre Birtung; benn harry wuffte fich in feinem Gefangnis aufs befte au amufieren. Mit naturlichfter Stimme frahte er wie ein Sabn. und brachte durch fein Rifirifuh alles Geflugel ber Nachbarbofe in Aufruhr. Statt ein gefürchteter Schreckensort ju fein, blieb bas buhnerhauschen lange Sahre ein Lieblingsfpielplat bes Rnaben, und als er im Laufe ber Beit brei Beschwifter -Charlotte, Guftav und Maximilian - erhielt, murben mit ihnen in biefem Berfted und in ben großen Baarentiften bes Sofes jene idullischen Scenen harmlofer Bugendspiele aufgeführt, melche bas an feine Schwester gerichtete Lied : "Mein Rind, wir waren Rinder" fo reizend beschreibt. Dehr, als die Ginsperrungeftrafen

bes Baters, war die berb juschlagende Sand ber geftrengen Mutter gefürchtet, und zwar nicht bloß von ben eigenen Rinbern, fondern auch von den Nachbaretnaben, wenn Diefe mit Senen augleich einen Schabernack verüht ober ihnen ein kleines Leid zugefügt hatten. Dem Sofeph Neunzig 3. B. paffierte einft bas Malheur, harry beim Spiele durch einen Steinwurf fo heftig am Ropf zu verlegen, dass bas Blut aus der Bunde flost. Auf das Geschrei des Knaben eilte die Mutter herbei, und der Uebelthater hatte taum Beit, fich in bas elterliche Saus zu flüchten, als icon Frau Betty ihm nachgefturmt tam, und ibn burch bie Drobung erschreckte: "Bo ift ber bofe Sunge, ber meinem harry ein Loch in den Ropf geworfen hat? 3ch will's ibm eintranten!" Sofeph vertroch fich voll Angft unter bas Bett, und war frob, daß ibn Niemand dort auffand. Als er fpater auf ber Universitat Bonn barry an jenen Steinwurf erinnerte, iprach Diefer mit ironischem gacheln: "Wer weiß, wozu es gut war! Sattest Du nicht die poetische Aber getroffen und mir einen offenen Ropf verschafft, so mare ich vielleicht niemals ein Dichter geworden!" -

In seinem gehnten Sahre trat harry in die untere Rlaffe ber von ben Frangofen in ben Raumen bes ehemaligen Francisfanerflofters errichteten höheren Unterrichtsanftalt ein, welche bamals bas Lyceum bieß, und fpater unter ber preußischen Regierung ben Namen Gomnafium annahm. Krüber hatte fich in den fatholifden Rheinlanden bas gesammte Schul- und Unterrichtswefen faft ausschließlich in banben ber geiftlichen Orben, insbesondere der Sefuiten, befunden. Mit Aufhebung der Rlofter waren jedoch ihre Lehranftalten ihres Bermogens beraubt worden, und mehrftentheils eingegangen. Die Frangofen hatten fich daher an ben meiften Orten gur Anlegung neuer Schulen genothigt gefeben, bie in Gemagheit bes faiferlichen Defretes bom 17. Marz 1808, ohne Rudficht auf Verschiebenheit ber Sprache, Sitte und Bilbung, völlig nach bem Bufchnitt ber in Frankreich begrundeten Anftalten eingerichtet wurden. Die Lehrfrafte aller boberen und niederen Schulen von der Rordfee bis zum Mittelmeer follten nach bem Willen bes Raifers ein organisches Banges bilben, bas von oben berab burch einen, bem Minifter bes Innern

oerantwortlichen Großmeifter, Fontanes, gelenkt ward. Diefer entschied über die Anstellung, Beförderung ober Absetzung sammt-licher Lehrer, und suchte nicht sowohl ein wissenschaftliches, als ein politisches Biel zu erreichen: es follten bie beutschen Schuler au willfährigen Unterthanen Napoleon's und ju brauchbaren Bertzeugen feiner Regierung gemacht werben. Die Unterrichtsiprache und alle Lehrbucher, felbft die ber Geometrie und Profodie, follten frangofifch fein; Lehrer, welche nur Deutsch verftanben. wurden entfernt : faft ein Drittheil fammtlicher Stunden muffte auf frangofifche Grammatit und Literatur verwandt werben. "Die Anftalten, vor Allem die Enceen", berichtet ein hervorragender Geschichtschreiber dieser Periode, 12) "trugen einen halb flofterlichen, halb militarifden Charafter; ein Theil ber Boglinge. Die sogenannten Internen, hatten in benfelben nicht allein Unterricht, fondern auch Wohnung und Roft; fie lebten gemeinfam, und nach außen fo abgefcbloffen wie fruber in ben Rloftericulen; mahrend bes Effens mard vorgelefen; Briefe durften bie Boglinge nur durch den censeur, Taschengeld nur durch den proviseur empfangen. Die Bucht war folbatisch, Die Schüler waren in Rompagnien unter Sergeanten eingetheilt; gingen fie gemeinfam aus, fo marschierten fie in Reib' und Blieb, ten censeur und Ererciermeifter an ber Spipe; ber große Bonapartebut und ein grauer Rock mit rothem Golbatenfragen gehörten gur Rleibung ber Anaben; Erommelichlag verfundete ben Anfang und bas Ende bes Unterrichts. Die meiften Lehrer waren gwar Deutsche, aber Deutsche von geringer Bilbung, ba bas Schulfach weder Ehre noch Auskommen verhieß; in den meiften Anftalten wurde baber ber Unterricht von einigen früheren Ordensgeiftlichen ertheilt, benen andere Aussicht nicht offen ftand."

Auch im Lyceum zu Duffelborf waren bie Lehrer fast lauter katholische Geistliche, unter benen sich manche ehemalige Mitglieder bes Sesuitenordens befanden 18). Die Leitung der Anstalt war in der französischen Periode dem Rektor Schallmeyer anvertraut, einem geistlichen herrn, der hauptsächlich den deutschen Sprachunterricht ertheilte, aber auch für die oberste Klasse Borsteingen über Philosophie hielt, worin er unumwunden die freigeistigsten griechischen Spsteme auseinandersetze, wie greu

biefe auch gegen bie orthodoren Dogmen abstachen, als beren Priefter er felbit zuweilen in geiftlicher Umtetracht am Altar fungierte. Es ift gewise bedeutfam", fcbreibt Beine in ben "Geftandniffen", - und vielleicht einft vor ben Affifen im Thale Sosaphat kann es mir als circonstance atténuante angerechnet werden, daß ich ichon im Anabenalter den besagten philosophischen Borlesungen beimohnen durfte. Diese bedenkliche Bergunftigung genoß ich vorzugeweise, weil ber Rettor Schallmeber fich als Freund unferer Familie ganz besonders für mich interessierte; einer meiner Dehme, ber mit ihm zu Bonn studiert hatte, war bort fein akademischer Pylades gewesen, und mein Großvater er-rettete ihn einst aus einer toblichen Krankheit. Der alte herr besprach fich beschalb fehr oft mit meiner Mutter über meine Erziehung und kunftige Laufbahn, und in folder Unterredung ertheilte er ihr einstmals ben Rath, mich bem Dienste ber Rirche ju widmen und nach Rom ju fchicken, um in einem bortigen Seminar tatholifche Theologie ju ftudieren; burch bie einflußreichen Freunde, Die ber Reftor Schallmeper unter ben Pralaten bes hochften Ranges befag, verficherte er im Stande gu fein, mich zu einem bedeutenden Rirchenamte zu fordern." Die Mutter folug indeffen dies verführerische Anerbieten aus, und in der That ruft ber Gedante, daß Beine jur geiftlichen Laufbahn beftimmt gewesen fei, fo humoristische Betrachtungen bervor, bafe ber Dichter bei Ergablung biefer Thatfache es fich nicht verfagen tann, bie muthwilligften Spetulationen barüber anzuftellen. wie er fich wohl im ichwarzseibenen Mantelchen bes romischen Abbate, im Biolettstrumpf bes Monfignore, im rothen Rardinalshute, ober gar mit ber breifachen Rrone auf bem Saupte ausgenommen batte, ben Segen ertheilend ber Stadt und ber Belt!

"Etwas beutsche Sprache," berichtet heine an einer anderen Stelle (Sammtl. Werke, Bd. I, S. 240) "lernte ich auch von dem Professor Schramm, einem Manne, der ein Buch über den ewigen Frieden geschrieben hat, und in dessen Klasse sich meine Ritbuben am meisten rauften." Der Unterricht in der Mathematik war dem Professor Brewer übertragen, die griechischen und lateinischen Klassiker wurden von Professor Kramer expliciert, während der Abbe J. B. Daulnop, "ein emigrierter Franzose,

ber eine Menge Grammatiken geschrieben und eine rothe Perrücke trug", der französischen Klasse vorstand. Zu seinen Lehrfächern gehörte, außer der Rhetorik und Dichtkunst, auch die Histoire allemande. Er war im ganzen Gymnasium der Einzige, welcher deutsche Geschichte vortrug, und in seinen Lehrstunden sielen bei dem Bersuch, die Zöglinge zum Verständnis und Gebrauch der französischen Sprache heran zu dressen, oft die ergöstlichsten Scenen vor. "Da gab es manches saure Wort, " erzählt uns heine im Buche Le Grand. "Ich erinnere mich noch so gut, als wäre es gestern geschehen, daß ich durch la religion viel' Unannehmlickeiten erfahren. Wohl sechsmal ergnössich? Und bie Frage: Henri, wie heißt der Glaube auf Französisch? Und sechsmal und immer weinerlicher antwortete ich: Er heißt le crédit. Und beim siebenten Male, kieschbenau im Gesichte, rief der wüthende Examinator: er heißt la religion — und es regenete Orügel, und alle Kameraden lachten."

Um Ende jedes Schuljahres fanden im Lyceum öffentliche Prüfungen statt, und einige der Zöglinge trugen bei dieser Gelegenheit auswendig gelernte Gedichte vor. Auch harry traf einstmals das Loos, bei dem feierlichen Schulaktus ein solches Gedicht zu deklamieren. Der junge Gymnasiast schwärmte zu jener Zeit für die Tochter des Oberappellationsgerichts-Präsidenten von A., ein hübsches, schlankes Mädchen mit langen blonden Locken. Der Saal, in welchem die Festlichkeit stattsand, war Ropf an Ropf gefüllt. Born auf prachtvollen Lehnstühlen saßen die Schulinspektoren, und in der Mitte, zwischen benselben, stand ein leerer goldener Sessel. Der Präsident kam mit seiner Tochter sehr spät in den Saal, und es blieb nichts Anderes übrig, als dem schonen Kräulein auf dem leerstehenden goldenen Sessel, zwischen den ehrbaren Schulinspektoren, ihren Platz anzuweisen. Darry war in der Deklamation des Schiller schen

Tauchers eben bis ju bem Berfe gelangt:

"Und der König der lieblichen Tochter winkt —" da wollte es ein Mißgeschick, daß sein Auge gerade auf den goldenen Seffel siel, wo das von ihm angebetete schöne Madchen saß. Harry stodte. Dreimal wiederholte er die Worte: "Und der König der lieblichen Tochter winkt", aber er kam nicht weiter. Der Klassenlehrer soufflierte lauter und lauter — Harty berte Nichts mehr. Mit großen, weit offenen Augen schaute er, wie auf eine überirdisch Erscheinung, auf die schöne Maid im goldenen Sessel, und sant dann ohnmächtig nieder. "Daran muß die hitz im Saale schuld gewesen sein", sagte der Schulsinspektor zu den herbei eilenden Eltern, und ließ die Fenster öffnen. — "Wie war ich damals unschuldig!" rief H. Heine ein Mal über das andere aus, als er nach vielen Jahren seinem

Bruber Mar biefe Jugenberinnerung ergählte.

Wenn man bem Ginfluffe ber erften Bugenbeinbrude auf bie fpateren Werte bes Dichters nachfpurt, wird man einerseits ber Anregungen gebenten muffen, welche bas beitere Leben am Rhein in der freundlichen Stadt mit ihrer lieblichen Umgebung, mit den stattlichen Alleen des Sofgartens, mit ihrer leichtlebigen, ftete jum Scherz aufgelegten Bevölferung, mit ihrem bunten Rarnevalstreiben und ihren blumengeschmudten Strafenaltaren bei ben feierlichen Proceffionsumzugen, bem empfänglichen Bemuth und ber lebhaften Phantafie bes Anaben gemahrten. Andererfeits aber fehlte feinem Bugenbumgange und feinen frübeften Erlebniffen auch nicht jenes buftere, unbeimliche Element, das in ben "Traumbilbern" und gablreichen anderen Gedichten bes "Buches ber Lieber" mit fo überrafchenber Starte bervortritt. Maximilian Beine ergahlt von bem Bertehr feines Brubers barry mit einem jungen phantafiereichen Mabchen, bas Bofepha ober, mit rheinlandischer Abfürzung des Namens, Sefchen hieß. Ihr Oheim war Scharfrichter in Duffelborf, und lebte ganzlich vereinsamt in dem abgelegenen Freihause. Bu biesem finnigen und feltsamen Wefen, bas eine Waife mar, fühlte ber Rnabe fich magnetisch hingezogen; seine Besuche füllten oft ihre einfamen Stunden aus. Un biefem bufteren, verfehmten Orte traf er zuweilen auch bes Scharfrichters Schwefter, Die fogenannte "Dere von God", welche ben Rinbern die unbeimlichften Boltsfagen erzählte und ihnen ichauerliche Tobtenlieber vorfang. Gin Ereignis in bem Freihause, bas seine jugendliche Freundin ihm mit allen Gingelheiten berichtete, blieb befonbers lebhaft in ber Erinnerung bes Dichters. Gines Tages murbe Bofepha fruhzeitiger als gewöhnlich, vom Dheim auf ihre Schlaffammer gewiesen. Sie permutbete etwas Gebeimnisvolles, und folich gegen Mitternacht Die Treppe hinab. Da fab fie, wie allmählich im Wohnzimmer fich Manner versammelten, Die alle mit fcarlachrothen Manteln befleibet maren und ein Benterschwert in ben Banben hielten. Gie fprachen fein Wort, feufzten aus tiefftem Bergen, und erhoben fich, ale die Mitternachtestunde foliug, von ihren Siten. Gin Bug ordnete fich; ber Dheim, gleichfalls im icarladrothen Mantel, bas Benterfdwert in ber Sand, fdritt So ging es in mondheller Nacht bis in bas Dicticht poran. bes nächsten Waldes. Immer feufzten die fcweigfamen Danner. Bosepha mar ihnen auch babin nachgefolgt, und erlauschte wie ein Grab gegraben murbe, in welchem unter geheimnisvoller Ceremonie das Benterschwert bes Dheims, des Bauptleidtragenden, bestattet murbe. Es mar nämlich uralter Brauch bei ben Scharfrichtern in jenen Landen, dafe bas Benterschwert, nachdem fünfzigmal mit ihm geföpft worden, von den Scharfrichtern und ihren Gesellen feierlichst bestattet murbe. Rach einiger Zeit murbe bas Schwert von ber oben ermähnten Schwester bes Scharfrichters, "ber Bere von Goch", Die bas Geheimnis ebenfalls von Bofenha erfahren hatte, wieder ausgegraben und bei ihren Zauberfünften vielfach in Anwendung gebracht. Rach Maximilian Beine's Berficherung, batte fein Bruber, ber noch in fpateren Sabren gern von bem fconen, blaffen Rinde ergablt, in feiner früheften Bugendzeit eine Novelle gefdrieben, in welcher Gefden und die Bere von God die Sauptfiguren maren, und welche nachmals mit vielen anderen Bapieren bei einem Brande im Saufe ber Mutter zu Samburg verloren ging.

Mit Recht bemerkt Emil Kuh, das die ganze Bilderflucht bes Unheimlichen, der wir vom "Buch der Lieder" an dis zum "Romancero" in den poetischen Arbeiten des Dichters begegnen, von diesen Jugendeindrücken die Färbung des Erlebten empfangen hat. "Das traumhaft und schwermüthig Unheimliche, das in der blauen Blume spielt, der Armefünderblume, die am Kreuzweg hin und her schwankt, das gemein Unheimliche, das in dem Gassenliede spukt, vom Weibe, das rothen Wein trank, sich aufs Bett warf und lachte, als ihr spiedbilbsscher Liebster gehenkt ward, das Unheimliche, das sich in einen schauerlichen Sumor

verkleibet hat, wie in "Karl I." ("Schlafe, mein Henkerchen, schlafe!") u. s. w., biese ganze Farbenstala bes Unheimlichen ist wohl zum großen Theil auf ben Berkehr Heine's mit ber Nichte bes Scharfrichters zu Düsselborf zurück zu führen. Daher auch bie Lust heine's an ben Bilbern ber Judith und Karl's I., das her seine Borliebe für Herodias mit bem abgeschlagenen Kopse bes Täusers, für diese blutbesprengte Morgenländerin, die sich bald in den phantastischen Reigen mischt, welchen er im "Atta Troll" durch die Lüste brausen lässt, bald im Boudoir bes Freudenmädchens sich einstellt, das er im "Romancero" als Königin Pomare seiert. Stets ist uns die ausgesprochene Neizung Heine's für das wollästig Märchenhafte, das sich um den Galgen herum angesiedelt hat, ausgesalen, und wenn sich auch noch anderswohin ihre Wurzeln erstrecken mögen, so sindet sie boch gewiss in jener Jugendepisode ihre vornehmste Erklärung."

Intimen Umgang pflog Harry, als er bas Gymnafium befuchte, mit bem Gobne eines mucherischen Rornbanblere, einem gelbbleichen, fruhreifen Bungling von menfchenfeindlichem, verfouchtertem Befen, ber feiner exaltierten Richtung und feiner philosophischen Freigeisterei halber vom Bater fast verftoffen war. Er af felten babeim am Familientische, er haffte feinen jungeren Bruber, ber fich unter ber Anleitung bes Baters jum Gefchäftsmann ausbildete; mit einem Baring und einem Stud Brot in ber einen Tasche, philosophischen Schriften in ber anbern, brachte er viele einfame Stunden in ben Rebenalleen bes hofgartens zu. Man gab ihm ben Spignamen "ber Baringephilosoph", Andere nannten ihn "ben Atheisten". Barry hatte mit ihm geheime Rusammenkunfte, ba ber junge absonderlide Menfc auch im Beine'ichen Sanfe fehr ungern gefeben Sie lafen gemeinschaftlich mit einander die Werte murbe. Spinoza's und allerlei rationalistische Schriften, über welche sie bie ernfthafteften Distuffionen führten.

Als recht bebeutungsvoll will uns ber Umstand erscheinen, bes die Tied'sche Uebersetung des "Don Quivote", des größten Reisterwerkes der humoristischen Literatur, das erste Buch war, bedes Harry in die Hände fiel, als er schon in ein verständiges kabenalter getreten war. "Ich erinnere mich noch ganz genau

jener kleinen Zeit," fcreibt er am Schluffe ber "Reisebilber". "wo ich mich eines frühen Morgens vom Saufe wegftahl und nach bem hofgarten eilte, um bort ungeftort ben Don Quirote gu lefen. Es mar ein fcboner Maitag, laufchend im ftillen Morgenlichte lag ber blühende Frühling und ließ sich loben von ber Nachtigall, feiner fuffen Schmeichlerin, und Diefe fana ibr Loblied fo fareffierend weich, fo fomelgend enthufiaftijd, bafe bie verschämtesten Knofpen aufsprangen, und bie lufternen Grafer und die duftigen Sonnenftrahlen fich haftiger fufften, und Baume und Blumen ichauerten por eitel Entzuden. 3ch aber fette mich auf eine alte moofige Steinbant in ber fogenannten Seufzerallee unfern bes Bafferfalls, und ergötte mein Berg an ben großen Abenteuern bes fühnen Ritters. In meiner findlichen Ehrlichkeit nahm ich Alles für baren Ernft; fo laderlich and bem armen Belben von bem Geschicke mitgespielt murbe, fo meinte ich boch, Das muffe fo fein, Das gebore nun mal jum Beldenthum, bas Musgelachtwerben eben fo gut wie bie Bunden bes Leibes, und jenes verbrofe mich eben fo fehr, wie ich biefe in meiner Seele mitfühlte. Ich war ein Rind und tannte nicht bie Fronie, die Gott in die Welt hineingeschaffen, und die ber große Dichter in feiner gebrudten Rleinwelt nachgeabmt batte, und ich tonnte die bitterften Thranen vergiefen, wenn ber eble Ritter für all feinen Ebelmuth nur Undant und Brügel genofe. und ba ich, noch ungeübt im Lefen, jedes Wort laut aussprach, fo fonnten Bogel und Baume, Bach und Blumen Alles mit anhören, und ba folche unschuldige Naturmefen eben fo wie bie Rinder von der Weltironie Richts wiffen, fo hielten fie gleich= falls Alles für baren Ernst; und weinten mit mir über Die Leiben bes armen Ritters; fogar eine alte ausgebiente Giche foludate, und ber Bafferfall fouttelte beftiger feinen weißen Bart, und ichien ju ichelten auf Die Schlechtigfeit ber Belt. Wir fühlten, bafe ber Belbenfinn bee Rittere barum nicht minber Bewunderung verdient, wenn ihm der Lowe ohne Rampfluft ben Ruden fehrte, und bafe feine Thaten um fo preifenswerther, je schmächer und ausgeborrter fein Leib, je morfcher bie Ruftung. bie ihn schütte, und je armseliger ber Rlepper, ber ihn trug. Wir verachteten ben niedrigen Bobel, ber ben armen Belben fo

prügelrob behandelte, noch mehr aber ben hohen Dobel, ber, geichmudt mit buntfeibenen Danteln, vornehmen Rebensarten und herzogetiteln, einen Mann verhöhnte, ber ihm an Beiftesfraft und Ebelfinn fo weit überlegen war. Dulcinea's Ritter ftieg immer hober in meiner Achtung und gewann immer mehr meine Liebe, je langer ich in bem wunderbaren Buche las, mas in demselben Garten taglich geschah, so bas ich schon im Berbste bas Ende ber Geschichte erreichte. - und nie werbe ich ben Tag vergeffen, wo ich von bem tummervollen Zweitampfe las, worin ber Ritter fo ichmablich unterliegen muffte! Es war ein trüber Tag, baffliche Rebelwolfen gogen ben grauen himmel entlang. bie gelben Blatter fielen ichmerglich von ben Baumen, ichwere Thranentropfen hingen an den letten Blumen, die gar traurig well bie fterbenden Ropfchen fentten, die Nachtigallen waren langft pericollen, von allen Seiten ftarrte mich an bas Bilb ber Berganglichkeit - und mein Berg wollte ichier brechen, als ich las, wie ber eble Ritter betaubt und germalmt am Boben lag und, ohne das Bifier zu erheben, als wenn er aus bem Grabe gesprochen hatte, mit ichwacher, franker Stimme zu bem Sieger hinaufrief: "Dulcinea ift bas ichonfte Beib ber Belt und ich ber ungludlichfte Ritter auf Erben, aber es ziemt fich nicht, daß meine Schwäche biefe Wahrheit verleugne - ftoft an mit ber Lange, Ritter!" Ach, biefer leuchtenbe Ritter vom filbernen Monbe, ber ben muthigsten und ebelften Mann ber Belt befiegte, mar ein vertappter Barbier!"

Die Nachwirkung dieser Knabenlektüre tritt nicht bloß in der angezogenen Stelle, sondern auch in den späteren Schriften H. heine's oftmals sehr deutlich hervor. Auf all' seinen Lebensfahrten verfolgten ihn die Schattenbilder des dürren Ritters nad seines fetten Knappen, und die große Satire des Cervantes gegen die menschliche Begeisterung erschien ihm nicht selten als eine unheimliche Parodie seines eigenen Kampses. "Bielleicht habt ihr doch Recht", seufzt er in wehmüthigen Stunden, "und ih din nur ein Don Quirote, und das Lesen von allerlei wunderbaren Büchern hat mir den Kopf verwirrt, eben so wie dem Aunker von La Mancha, und Zean Zacques Rousseau war mein Amadis von Gallien, Mirabeau war mein Roldan oder

Maramanth, und ich habe mich zu fehr hineinftubiert in bie Belbenthaten ber frangofischen Palabine und ber Cafelrunde des Nationalkonvents. Freilich, mein Babnfinn und bie firen Ibeen, bie ich aus jenen Buchern geschöpft, find von entgegew gefetter Art ale ber Bahnfinn und die firen Ibeen bes Dan chaners; Diefer wollte die untergebende Ritterzeit wieder berftellen, ich hingegen will Alles, mas aus jener Zeit noch übrig geblieben ift, jest vollends vernichten, und ba handeln wir alfo mit gang verschiedenen Unfichten. Mein Rollege fah Windmublen für Riefen an, ich bingegen kann in unferen beutigen Riefen nur prablende Bindmublen feben; Sener fab leberne Beinfchlauche für machtige Zauberer an, ich aber febe in unferen ietiaen Bauberern nur ben lebernen Weinschlauch; Sener hielt Bettlerberbergen für Raftelle, Efeltreiber für Kavaliere, Stallbirnen für Sofdamen, ich bingegen halte unfre Raftelle nur für gumpenberbergen, unfre Ravaliere nur fur Gfeltreiber, unfre Sofbamen nur fur gemeine Stallbirnen; wie Bener eine Duppentomobie für eine Staatsattion hielt, fo halte ich unfre Staatsattionen für leidige Duppenkomobien — boch eben fo tapfer wie ber tapfere Manchaner folge ich brein in die holgerne Birthichaft" .... 3ch mar bamals ber Meinung, bie gacherlichkeit bes Donguirotismus beftebe barin, baf ber eble Ritter eine langft abgeftorbene Bergangenheit ins Leben gurudrufen wollte, und feine armen Glieber, namentlich fein Ruden, mit ben Chatfachen ber Gegenwort in fcmergliche Reibungen geriethen. Ach. ich habe feitbem erfahren, baf es eine eben jo undantbare Dollbeit ift, wenn man bie Butunft allau frubzeitig in die Gegenmart einführen will, und bei foldem Unfampf gegen bie fcmeren Intereffen bes Tages nur einen febr mageren Rlepper, eine fehr moriche Ruftung und einen eben fo gebrechlichen Körper befist!" . . "hat Miguel be Cervantes geahnt, welche Anmenbung eine fpatere Beit von feinem Berte machen murbe? hat er wirklich in feinem langen, burren Ritter bie ibealifche Begeifterung überhaupt, und in Deffen bidem Schildfnappen ben realen Berftand parodieren wollen? Immerhin, Letterer fpielt jebenfalls bie lacherlichere Figur, benn ber reale Berftand mit allen feinen bergebrachten gemeinnütigen Sprichwörtern muß dennoch auf seinem ruhigen Esel hinter der Begeisterung einder trottieren; trot seiner bessern Einsicht muß er und sein Esel alles Ungemach theilen, das dem edlen Ritter so oft zustößt; ja, die ideale Begeisterung ist von so gewaltig hinreißender Art, daß der reale Verstand, mitsammt seinen Eseln, ihr immer unwillfürlich nachfolgen muß". — "Und so hat der kleine Knade keineswege unnüß seine Thränen verschwendet, die er über die Leiden des närrischen Kitters vergoß, eben so wenig wie spätchehin der Jüngling, als er manche Nacht im Studierstübchen weinte über den Cod der heiligsten Freiheitshelden, über König Agis von Sparta, über Cajus und Liberius Gracchus von Kom, über Zesus von Fernsacht von Paris."

Reben bem "Don Quirote" von Cervantes, gehörten auch "Gulliver's Reisen" von Swift zu den Lieblingsbuchern des Knaden, und in den Schickfalen des Riesen, dessen bedrohliche Gegenwart den lilliputanischen Zwergen so viel Noth und Sorge macht, sah er einige Sahre später "ein Spiegelbild des Kampfes, den das koalisierte Europa gegen den korstsichen helden focht, der seinen Bestegern noch als Gefangener auf St. helena so

viel Angft bereitete."

Die Mutter empfahl ihren Rindern besonders Die Letture von Reisebeschreibungen und Buchern, welche in bas Gebiet ber Lander- und Bolferfunde geborten. 3m Uebrigen find une über Die Lefture und ben Bilbungsgang harry's in feinen Schuljahren teine naberen Details bekannt geworben. Roch lange ieboch blieb bie wehmuthig heitere Erinnerung in ihm wach, "wie er einft als ein fleines Bubchen in einer bumpftatholischen Mofterichule zu Duffelborf ben gangen lieben Bormittag von ber holgernen Bant nicht auffteben durfte, und fo viel Latein. Brugel und Geographie ausstehen muffte, und bann unmäßig fundate, wenn die alte Francistanerglode endlich 3wolf fclug". Er machte feiner eigenen Angabe nach 19), fammtliche Rlaffen bes Lyceums durch, in welchen Humaniora gelehrt wurden; batte ber muthwillige Rnabe Anfangs geringe Lernluft bewiesen, so erwachte dieselbe doch in der Folgezeit, und in der Stroltmann, f. beine L

oberen Rlaffe zeichnete er fich burch Kleif und Gifer vor ber

Mehrahl feiner Mitfchuler aus.

Die fein Bruder Maximilian ergablt, war es die Abficht ber Mutter, welche felbst fertig die Flote spielte, daß ihre fammtlichen Rinder auch eine grundliche mufikalische Ausbildung erbielten. Sarry follte bas Biolinfviel erlernen, und ein Lebrer wurde angenommen, ber bie Stunden in bem oberen Stubden eines im Garten gelegenen Anbaus ber Beine'fchen Wohnung ertheilte. Dbichon ber Knabe nicht die mindefte Luft gur Erlernung bes fcwierigen Inftrumentes befag, magte er boch nicht, fich ber Mutter zu widerseten, und da er fich ihr gegenüber gang Bufrieden über seinen Biolinunterricht aussprach, tummerte fie fich um weiter Nichts, als bafs ber Lehrer allmonatlich richtig bezahlt wurde. Go war faft ein Sabr verftrichen. als bie Mutter eines Sages um bie Beit ber Dufitftunde im Garten fpagieren ging. Bu ihrer größten Befriedigung borte fie ein gutes und fertiges Biolinfpiel. Erfreut über Die Fortichritte ihres Sohnes, eilte fie die Flügeltreppe hinauf, um dem gewiffenbaften Lebrer ihren Dant auszusprechen. Wie febr erftaunte fie jedoch, als fie barry bequem auf bem Sofa hingeftredt liegen fah, mabrend ber Lehrer bor ihm auf und ab ging, und ibn mit feinem Bioliniviel unterhielt! Es ftellte fich jest beraus, baß fast alle Stunden in berselben Art ertheilt worden maren. und ber musikalische Bogling nicht einmal die Conleiter rein gu fpielen vermochte. Der Lehrer murbe verabicbiebet, und bei bem ausgesprochenen Biterwillen harry's gegen bas Biolinfpiel fanden bie Musitstunden ein fur alle Mal ihr Enbe.

Nicht besser erging es mit dem Tanzunterricht, welcher dem Knaben, wo möglich, noch verhasser war. Der kleine, durre, aber sehr grobe Tanzweister qualte ihn immersort mit Battements, so das harry bald alle Geduld verlor, und Grobheit mit Grobheit erwiderte. Ein vollständiger Konstitt begann, und der aufs höchste gereizte Knabe warf den leichten Tanzlehrer aus dem Fenster. Glücklicherweise siel er auf einen Misthaufen, und wurde von den Eltern des gewaltthätigen Eleven mit eines Geldzumme entschädigt. Darry hat nie im Leben wieder getanzt.

Größeres Bergnugen gewährte ihm ber Beichenunterricht.

ben er feit frühefter Sugend auf der Atademie empfing. Unter den aufstrebenden Runftlern, welche bort um jene Beit ihre Studien machten, ragte vor Allen Deter von Cornelius bervor, ber im Sahre 1811 feine erfte Reife nach Rom antrat, und einer der Sauptbegrunder ber romantischen Runftrichtung in ber Malerei warb. S. Beine sympathifierte spater nicht jonderlich mit diefer Richtung, aber er gollt ber genialen Urfprunglichkeit und fühnen Schöpfertraft feines großen Landsmanns die freu-bigfte Bewunderung; die hand bes Cornelius ift ihm "eine lichte, einsame Geisterhand in ber Racht ber Runft", und im Sommer 1828 schreibt er aus Genua: "Ich habe biefe leste Ralerhand nie ohne geheimen Schauer betrachten tonnen, wenn ich ben Mann felbft fah, ben kleinen scharfen Dann mit ben beißen Augen; und doch wieder erregte biefe Sand in mir bas Befühl ber traulichsten Dietat, ba ich mich erinnerte, bafe fie mir einft liebreich auf den kleinen Fingern lag, und mir einige Befichtstontouren gieben half, als ich, ein fleines Bubchen, auf ber Atabemie gu Duffelborf zeichnen lernte." Den Beichen-unterricht harry's leitete übrigens ber Bruber bes berühmten Cornelius, und ber Rnabe machte auf biefem Felbe recht erfreuliche Fortschritte. Die von ihm mit Kreibe gezeichneten Ropfe wurden noch lange nachher unter Glas und Rahmen im elterlichen Saufe aufbewahrt. -

Inzwischen nahte die Katastrophe des großen Kaiserdramas heran. Napoleon hatte den Wendepunkt seines Glückes erreicht, wine hochstiegendsten Wünsche waren erfüllt, durch die Geburt eines Ehronerden schien zogar der Bestand seiner herrschaft für kommende Seichlechter verdürgt zu sein; aber der Glanz seines Geschickes verdlendete ihn, und balb genug sollte das prophetische Bort sich bestätigen, welches Pozzo di Borgo in Anlass der Geburt des Königs von Kom zum englischen Gesandten in Eeburt des Königs von Kom zum englischen Gesandten in Keburt des Königs von Kom zum englischen Gesandten in Kiebene Gichen im Urwald niederbeugt; aber eines Tages beengen die Baumgeister ihre Fesseln, stürmisch werden die Kohen empor rauschen, und den Riesen zerschmettern." Noch seichen empor rauschen, und den Riesen zerschmettern. Noch seichen kand der Riese aufrecht in trotziger Kraft; aber schon sing ein unheimliches Flüstern durch die gesessellten Gichen, und

raunte weiter von Stamm zu Stamm. Die vereinzelten Befreiungsversuche eines Katte, Dörnberg, Schill mochten erfolglos geblieben sein: der Geist, der sich in ihnen aussprach, lebte fort in den Männern des Tugendbundes, in den Feuerseelen eines Stein und hardenberg, in den heldenherzen eines Nork.

Blucher, Scharnhorft und Gneifenau.

Buerft im Jahre 1811, und bann wieder im Monat Mai 1812 tam ber Raifer nach Duffelborf, und unvergestich war ber Ginbruck, ben feine Ericeinung auf ben breizehn-jährigen Gymnasiaften hervorbrachte. "Wie ward mir, als ich ihn selber sah, mit hochbegnadigten eigenen Augen, ihn selber, hosiannah! ben Kaiser. Es war" — so erzählt h. heine — "in ber Allee bes hofgartens ju Duffelborf. Als ich mich burch bas gaffende Bolt brangte, bachte ich an feine Thaten und Schlachten, mein herz schlug den Generalmarsch — und bennoch bachte ich zu gleicher Zeit an die Polizeiverordnung, daß man bei funf Thaler Strafe nicht mitten durch die Allee reiten burfe. Und ber Kaiser ritt ruhig mitten burch die Allee, tein Polizeidiener widersetzte sich ihm; hinter ihm, stolz auf schnau-benden Rossen und belastet mit Gold und Geschmeide, ritt sein Gefolge, die Trommeln wirbelten, die Trompeten ertlangen, und bas Bolt rief tausenbftimmig: Es lebe ber Raifer!" . . . " Nie fdwindet biefes Bild aus meinem Gebachtniffe. 3ch febe ibn immer noch hoch zu Roft, mit den ewigen Augen in dem mar-mornen Imperatorgesichte, schicksalrubig binabbliden auf bie vorbei befilierenden Garben - er fcbicte fie bamals nach Rufsland, und die alten Grenadiere ichauten zu ihm hinauf fo ichauerlich ergeben, fo mitmiffend ernft, fo tobesftola - Te. Caesar. morituri salutant!"

Der Ausfall bes russischen Feldzuges ist bekannt. Auf ben Schneefelbern von Smolenst, in den Siswellen der Beresina fand die "große Armee" ihren Untergang, und der Absall Yort's gab das erste Signal zu einer allgemeinen Erhebung gegen das nur zu lang getragene Soch der Fremdherrschaft. Und als im Februar des folgenden Sahres der König von Preußen die Berordnung zur Bilbung freiwilliger Fägerkorps und zwei Monate später den hochherzigen Aufrus "An mein Bolt" erließ.

ba braufte ein Frühlingsfturm der Befreiung durch alles deutsche Land; von der Beichsel bis zum Rheine, von der Oder bis zur Elbe strömte Alles, was eine Waffe tragen konnte, zu den Jahnen, und in der Bölkerschlacht bei Leipzig erlag der stolze Eroberer der vereinigten Kraft eines Volkes, das nur durch die vielköpfige Ohnmacht und selbstsücktige Feigheit seiner Fürsten

fo schmachvoll befiegt und getnechtet worden mar.

Auch fur das Großherzogthum Berg fchlug jest die Be-freiungsftunde. Namentlich feit dem Sahre 1811 war die Militar-Ronffription bort von ben taiferlichen Beamten mit größter Strenge burchgeführt worben, und jahlreiche bergifche Sunglinge hatten auf der Schlachtbank Spaniens ihr Blut im vaterlandsfeindlichen Beere versprift, ober maren auf ben Schneefteppen Rustands erfroren. Die Aushebung fur ben ruffifchen Reldzug mar fo ftart, bag viele Kabriten aus Mangel an Urbeitern ftill ftanden, und fogar ber gandbau gum Theil von weiblichen Sanden betrieben werben muffte. Richt minder begann ber Sandel unter bem Druck ber Kontinentalfperre gu leiden, und den Staatsglaubigern wurden bei der fcblechten Finang. verwaltung nicht einmal bie Binfen ihrer Schuldforberungen ausbezahlt. Als baber bie Runde von ber Niederlage ber großen Armee, von bem flaglichen Enbe bes ruffifchen Felbaugs fich verbreitete, brach ichon im Sanuar 1813 ein voreiliger Aufftand unter ben Retruten von Solingen und Barmen los, und von bem bergischen Cancier Regimente besertierte wenige Monate fpater ber größte Theil ber Mannschaft mit ben Officieren gum prenfifden beere. Als letteres nach ber Schlacht von Leipzig in rafchem Siegeslaufe bis ins berg von Weftfalen vorbrang, bewaffnete fich auch im Großherzogthume Berg überall bas Bolt, vertrieb die frangofischen Beamten, und gog laut jubelnd ben Befreiern entgegen. Die Franzosen raumten in eiliger Flucht bas Land, und am 10. November 1813 ward Duffelborf von einer Abtheilung ruffischer Dragoner, ber Avantgarbe ber verbunbeten Deere, befest. Die nachften anderthalb Sabre brachten einen bunten Bechfel von Truppen ber verschiedenften Nationen: Auffen, Schweben und Danen, Preußen, Sachsen und hanseaten feien ber Stadt als Ginquartierung ju; aber bie Last wurde

von den zuruchleibenden Burgern mit berfelben Bereitwilligkeit ertragen, mit welcher die junge Mannschaft aller deutschen Gauen begeisterungsvoll zu den Baffen griff, um die Befreiung des Baterlandes durch den Zug nach Paris und ben Sturz Napoleon's

gu vollenben.

Der Friede Europa's follte junachft freilich nur fur kurze Dauer gesichert fein. Roch gantten fich auf bem Biener Kongreffe bie verbundeten herricher mit gegenseitiger Gifersucht um Die Beute bes Sieges, als die Schreckenskunde an ihr Dhr folug, daß ber entthronte Raifer von bem ihm angewiesenen Afple auf ber Infel Elba nach Frankreich gurudgefehrt fei und abermals bebten bie Fürften auf allen europäischen Thronen. Abermals erhob fich zu ihrer und bes Baterlandes Rettung bas opfermuthige Bolt, und in ben Blutftromen ber Schlacht bei Belle-Alliance erlofch für immer ber Stern Rapoleon's. Bu ber Bahl begeisterter Bunglinge, welche bamals ihre Dienfte bem Baterland anboten, gehörten auch fammtliche Schuler ber oberften Rlaffe bes Duffelborfer Gomnafiums - unter ihnen harry Seine und Soseph Reunzig. Letterer nahm wirklich am Felbzuge Theil, mahrend heine und die meisten übrigen seiner Schulgefährten in Duffelborf blieben, ba balb nachber ber ameite Parifer Friebe geichloffen marb.

## Bweites Kapitel.

## Junge Leiden.

Sarry Seine hatte jest ein Lebensalter erreicht, in welchem es nöthig ward, über die Wahl feines kunftigen Berufes eine Entscheidung zu treffen. Am liebsten hatte der aufgeweckte Sungling nach Abfolvierung bes Gymnafialturfus eine Univerfität bezogen und fich wissenschaftlichen Studien zugewandt; allein die beschränkten Mittel bes Baters hatten weber für die Berwirklichung folder Buniche ausgereicht, noch hatte bem Suben eine andere als bie medicinische Laufbahn offen gestanden, für welche barry nicht bas minbefte Intereffe bewies. Go wurde er benn mach wiederholten Berathungen bem Sandelsstande bestimmt und In feiner Borbereitung fur ben taufmannifchen Beruf auf einige Monate in die Bahrentampfiche Sandelsichule unweit feines eiterlichen Saufes in ber Bolterftrage gefandt. Im Sahre 1815 sahm ihn fein Bater zur Meffe nach Frankfurt mit, und es gelang Deffen Bemuhungen, ihm bort im Romptoir bes Bankiers Mindetopf einen Plat zu verschaffen. Das einformige Geschaftsleben war jedoch nicht im Stande, harry's lebhaften Sinn zu feffeln, und nur mit Biberwillen erinnerte er fich in fpaterer Beit biefes gezwungenen Aufenthalts in ber alten Reichsstadt. Einige Sahre vor seinem Tobe außerte er gegen seinen Bruder Gustav: "Mein seliger Bater ließ mich im Sahre 1815 auf Angere Beit in Frankfurt jurud. Ich follte aus besonderen Midfichten im Bureau bes Bantiers meines Baters als Bolontar

arbeiten, blieb aber nur vierzehn Tage bort, und benutte seitbem meine junge, uneingeschränkte Freiheit, um ganz andere Dinge zu studieren. Zwei Monate verlebte ich damals in Frankfurt, und in dem Bureau des Bankiers brachte ich, wie gesagt, nur vierzehn Tage zu. Daraus mag wohl der absichtliche Irrthum entstanden sein, den ich einmal in einem deutschen Blatte las: ich sei nämlich zwei Sahre lang in Frankfurt bei einem Bankier im Dienste gestanden. Gott weiß, ich wäre gern Bankier geworden, es war zuweilen mein Lieblingswunsch, ich konnte es aber nie dazu bringen. Ich habe es früh eingesehen, das den Bankiers einmal die Weltherrschaft anheim falle".

In ber That erklart es fich leicht, das ber junge Beine aus Krankfurt keine allzu freundlichen Erinnerungen mit binwegnahm. Richt allein bas merkantilifde Geschäftsleben, bem er fich gegen feine Reigung widmen follte, war ihm bei bem erften Ginblict in die Details feines aufgedrungenen Berufes fofort grundlich verhafft geworben, fonbern auch bie verachtete und gebrudte Stellung feiner Glaubensgenoffen zeigte fich ihm tagtäglich im grellften Lichte. Noch ju Unfang Diefes Sahrhunderts waren bie Frankfurter Suben wie eine ausfätige Pariabtafte in ein Chetto eingepfercht; nirgends wo ein gruner Raum mar, weder auf bem Schneibewall, noch im "Rose", noch auf bem Romerberg oder in ber Allee, durfte fich ein Bube betreffen laffen; jeben Sonntagnachmittag um vier Uhr wurden bie Thore ber Budengaffe gefchloffen, und ber Bachtpoften ließ bochftens Denjenigen paffieren, ber einen Brief gur Poft ober ein Recept in die Apothete trug. Allfahrlich burften nur vierundzwanzig Bekenner bes mofaifchen Glaubens beirathen, bamit bie jubifche Bevölkerung nicht in zu ftarkem Dag anwachse, und erst die frangösische herrschaft hatte biesen rechtlosen Buftanben mittelalterlicher Undulbfamteit ein Ende gemacht. Die jubifche Gemeinde von Frankfurt ichloft im Sahre 1810 mit bem Fürften Primas einen Bertrag, welcher burch Bablung von 450,000 Gulben realifiert warb und ben Sfraeliten ben Befit aller burgerlichen Rechte auficherte. Aber bie Befreiung ber Stadt burch bie verbundeten Geere brachte ben Auben bie alte Rnechticaft gurud: ber Genat entgog ibnen alebalb mieber bas theuer erkaufte Burgerrecht, und vergebens wandten fie sich im Sahre 1815 mit einer Rechtsklage an den neu eingesetzten Bundestag, der erft nach neunjährigen Berhandlungen die Anerkennung

eines Theils ihrer Unfpruche vermittelte.

Mehr als einmal hat der Dichter nachmals der Erinnerung an die Leiden und Berfolgungen, welche seine Stammesgenoffen in Frankfurt zu erdulden gehabt, den beredtesten Ausdruck verliehen — wir verweisen vor Allem auf die Schilderung des Chettos im "Rabbi von Bacharach", — und als im Sahre 1821 die Frankfurter ein Goethe-Denkmal errichten wollten, machte er seinem ungemilderten Hasse gegen das "Aramernest" in einem geharnischten Sonette Luft, das mit den beißenden Worten schloß:

D, lafft bem Dichter seine Loberreiser, Ibr handelsberrn! behaltet euer Geld. Ein Dentmal hat sich Goethe selbst gesett. Im Windelnschmut war er euch nah; doch jett Trennt euch von Goethe eine halbe Welt, Euch, die ein Flüßlein trennt vom Sachsenhäuser.

Bei seinem Aufenthalt in Frankfurt im Sahre 1815 traf D. Deine in dem Lesekabinett einer Freimaurerloge, wohin sein Bater ihn mitgenommen, auch zum ersten Male den Doktorzudwig Börne, dessen schaffe Theaterkritiken zu jener Zeit großes Aufsehn erregten. Die haraktervolle Erscheinung und das vornehm sichere Wesen des außerordentlichen Mannes machten auf ihn schon bei dieser flüchtigen Begegnung einen tiesen Eindruck, und mit Ehrsucht betrachtete er den gefürchteten Recensenten, vor dessen hamals ahnen, zu welcher hervorragenden Rolle diese Feder damals ahnen, zu welcher hervorragenden Rolle diese Feder berufen sein sollte, als sie sich später in einen Dolch verwandelte, und auf dem Felde politischer Kämpfe so manchem Feinde der Freiheit mit den Stilettstößen ihres schneidigen Wieses den Rest gab.

Bon Frankfurt kehrte harry junachst wieder in bas elterliche haus jurud, und es lässt fich benken, bas ber Bater in nicht geringer Sorge um bas kunftige Schicksal bes "ungerathenen Anngen" mar, ber so wenig Lust verrieth, sich ben monotonen Beschäftigungen bes Romptoirlebens ju widmen. Dit welcherlei Planen und hoffnungen fich harry bamals trug, welcherlei Studien er in diefer Zeit oblag, ift völlig unbekannt. er felbft noch Andere haben uns bestimmten Aufschluß barüber ertheilt, in welcher Art fein außeres Leben und feine geiftige Entwicklung fich mabrend ber nachften vier Sabre geftalteten. Bir wiffen nur, bafe er 1816 ober 1817 - mabricheinlich auf Unrathen feines Dheims Salomon Beine, welcher bamals noch Theilhaber ber Firma "Bedfcher & Rompagnie" war, und erft 1819 ein Bantgeschäft unter eigenem Namen etablierte - nach Samburg kam, um hier seine kaufmannische Karrière fort-zusetzen. Wie das Samburger Abresbuch uns belehrt, gründete er in biefer Stadt ju Anfang bes Sahres 1813 unter ber Firma "barry beine & Rompagnie" ein Rommiffionsgeschaft in englifchen Manufatturwaaren, bas querft am Grasteller Rr. 139, nachmals in ber Rleinen Baderftrage betrieben, aber nach turgem Beftehen bereits im Frühling 1819 liquidiert warb. Unmuth, mit welchem S. Beine in fpateren Briefen und Schriften feines bamaligen erften Aufenthaltes in Samburg gebenkt, lafft mit Sicherheit ichließen, baß feine Abneigung gegen bie mertantilifche Laufbahn bort eber eine Steigerung als eine Abschwachung erfuhr, und bie Lauge bes Spottes, welche er fo oftmals über bie poefieloje Sandelsstadt ausgießt, mag großentheils ben fubiettiven Ginbruden feiner Bugenbzeit entfliegen. Sft es boch eben ber geschäftlich trodene, profaisch materielle Charafter Samburg's, ben er bei jebem fich barbietenben Anlafs gur Bielideibe feiner humoriftischen Ginfalle nimmt! "Die Stadt bamburg ift eine gute Stadt; lauter folibe baufer. Dier berricht nicht ber icanbliche Macbeth, fonbern bier herricht Banto. Der Beift Banto's berricht überall in biefem fleinen Freiftaate, beffen fichtbares Oberhaupt ein boch- und wohlmeiser Senat. In ber That, es ift ein Freiftaat, und bier findet man bie größte politifche Freiheit. Die Burger tonnen bier thun, was fie wollen. und ber hoch- und wohlweise Genat tann hier ebenfalls thun. mas er will: Beber ift hier freier herr feiner handlungen. Es ift eine Republit. Satte Lafavette nicht bas Glud gehabt. ben Lubwig Philipp gu finden, fo murbe er gewiß feinen gran-

8 41

zosen die hamburgischen Senatoren und Oberalten empfohlen haben. Hamburg ist die beste Republik. Seine Sitten sind englisch, und sein Essen ist himmlisch. Bahrlich, es giebt Gerichte zwischen bem Banbrahmen und bem Dredwall, wovon unfre Philosophen teine Ahnung haben. Die Samburger find gute Leute und effen gut. Neber Religion, Politit und Wiffenicaft find ihre refpettiven Meinungen febr verschieben, aber im Betreff bes Effens herricht bas ichonfte Ginverstandnis. Mogen bie chriftlichen Theologen bort noch fo fehr ftreiten über bie Bebeutung des Abendmahls: über bie Bedeutung bes Mittagsmable find fie gang einig. Dag es unter ben Suben bort eine Partei geben, die das Tischgebet auf Deutsch spricht, während eine andere es auf Hebraisch absingt: beibe Parteien effen, und effen gut, und wissen das Effen gleich richtig zu beurtheilen. Die Abvotaten, die Bratenwender der Gefete, die fo lange bie Gefete wenden und anwenden, bis ein Braten für fie dabei abfault, Diese mogen noch so fehr ftreiten, ob die Gerichte öffent-lich fein sollen ober nicht: barüber find fie einig, baß alle Gerichte gut fein muffen, und Beber von ihnen bat fein Leibgericht. Das Militar beutt gewiß ganz tapfer spartanisch, aber von ber schwarzen Suppe will es boch Nichts wissen. Die Aerzte, die in der Behandlung der Krankheiten fo fehr uneinig find und die dortige Nationalkrankheit (nämlich Magenbeschwerden) als Brownianer durch noch größere Portionen Rauchsteisch oder als Domoopathen burch 1/10/000 Eropfen Abfinth in einer großen Rumpe Mocturtlesuppe zu turieren pflegen: Diese Aerzte find gang einig, wenn von bem Gefchmade ber Suppe und bes Rauchfleisches felbst die Rede ift. hamburg ift die Baterftadt bes letteren, bes Rauchfleisches, und ruhmt fich Deffen, wie Daing fich feines Bohann Fauft's und Gisleben fich feines Luther's gu ruhmen pflegt. Aber was bebeutet bie Buchbruderei und bie Reformation im Bergleich mit Rauchfleisch? Db beibe erfteren genutt ober gefchabet, barüber ftreiten zwei Parteien in Deutschland; aber fogar unfere eifrigften Befuiten find eingeftanbig, bas bas Rauchsteisch eine gute, für ben Menschen beilsame Erfindung ift . . . Die Frauen fand ich in hamburg durchaus nicht mager, fonbern meiftens fogar forpulent, mitunter reigenb

schön, und im Durchschnitt von einer gewissen wohlhabenben Sinnlickkeit. Wenn sie in der romantischen Liebe sich nicht allzu schwärmerisch zeigen und von der großen Leidenschaft des Herzens Wenig ahnen, so ist Das nicht ihre Schuld, sondern die Schuld Amor's des kleinen Gottes, der manchmal die schülften Liebespfeile auf seinen Bogen legt, aber aus Schalkbeit oder Ungeschied viel zu tief schießt, und statt des Herzens der hamburgerinnen nur ihren Magen zu treffen pflegt. Was die Manner betrifft, so sah ich meistens untersetze Gestalten, verständige kalte Augen, kurze Stirn, nachlässig herabhängende rothe Wangen, die Eswerkzeuge besonders ausgebildet, der hut wie kestgenagelt auf dem Kopfe, und die Hände in beiden Hosentalchen, wie Einer, der eben fragen will: Was hab' ich zu

bezahlen ?"

Eine noch unheimlichere Physiognomie bot die Stadt mit ihren Bewohnern bem Dichter jur Binterzeit. "Der Schnee lag auf ben Dachern, und es ichien, als hatten jogar bie Saufer gealtert und weiße haare bekommen. Die Linden des Bungfernftiege maren nur tobte Baume mit burren Aeften, Die fich gefpenftisch im talten Binbe bewegten. Der himmel war ichneidend blau und dunkelte haftig. Es war Sonntag, fünf Uhr, die allgemeine Fütterungsftunde, und die Bagen rollten, herren und Damen ftiegen aus mit einem gefrorenen gacheln auf ben hungrigen Lippen — Entjeglich! in biefem Augenblick burch-ichauerte mich die ichredliche Bemerkung, daß ein unergrundlicher Blobfinn auf allen biefen Gefichtern lag, und bag alle Menichen, Die eben porbei gingen, in einem wunderbaren Babnwiß befangen ichienen. 3ch hatte fie icon vor zwölf Sabren um biefelbe Stunde mit benfelben Mienen, wie die Puppen einer Rathhausuhr, in berfelben Bewegung gefeben, und fie batten feitbem ununterbrochen in berfelben Beife gerechnet, Die Borfe bejucht, fich einander eingeladen, die Rinnbaden bewegt, ihre Trinkgelber bezahlt und wieder gerechnet: zweimal zwei ift vier - Entfetlich, rief ich, wenn Ginem von biefen Leuten, mabrend er auf bem Romptoirbod fage, ploglich einfiele, baß zweimal zwei eigentlich funf fei, und bafe er alfo fein ganges Leben verrechnet und fein ganges Leben in einem ichauderhaften Srrtbum

vergeubet habe! Auf einmal aber ergriff mich felbft ein narrischer Bahnfinn, und ale ich die vorüber mandelnden Menfchen genauer betrachtete, tam es mir por, als feien fie felber Richts anders als Bahlen, als arabifche Biffern; und ba ging eine frummfufige 3wei neben einer fatalen Drei, ihrer ichwangeren und vollbufigen Frau Gemablin; babinter ging herr Bier auf Rruden; einberwatschelnb tam eine fatale Funf, rundbauchig mit fleinem Ropfchen; bann tam eine mobibetannte fleine Gechfe und eine noch wohlbekanntere boje Sieben - boch als ich bie ungludliche Acht, wie fie vorüberschwankte, gang genau betrachtete, erkannte ich ben Uffekurabeur, ber fonft wie ein Pfingstochs geputt ging, jest aber wie bie magerfte von Pharao's mageren Ruben ausfah . . . Unter ben vorüber rollenden Rullen erkannte ich noch manchen alten Bekannten. Diese und bie anderen Bahlenmenichen rollten vorüber, haftig und hungrig, während unfern langs ben Saufern bes Sungfernstiegs noch grauenhafter brollig ein Leichenzug fich hinbewegte. Gin trubfinniger Dummenschang! binter bem Erauermagen einherftelgend auf ihren bunnen ichmarzseibenen Beinchen, gleich Marionetten bes Cobes, gingen bie mobilbekannten Rathebiener, privilegierte Leibtragende in parodiert altburgundischem Roftum: turze fcmarze Mantel und fomarze Pluderhofen, weiße Peruden und weiße Saleberge, wozwischen die rothen bezahlten Gefichter gar poffenbaft bervorguden, turge Stablbegen an ben Suften, unterm Arm ein gruner Regenichirm. Aber noch unbeimlicher und verwirrender als diese Bilber, die fich wie ein dinesisches Schatten. iviel schweigend porbei bewegten, waren die Tone, die von einer anbern Seite in mein Dhr brangen. Es waren beifere, fcnarrende, metalllofe Sone, ein unfinniges Rreifchen, ein angitliches Dlatidern und verzweifelnbes Schlurfen, ein Reichen und Schollern, ein Stohnen und Aechgen, ein unbeschreibbar eistalter Schmerzlaut. Das Baffin ber Alfter mar gugefroren, nur nabe am Ufer mar ein großes breites Biered in Der Gisbede aus. gebauen, und bie entfetlichen Cone, die ich eben vernommen, famen aus ben Reblen ber armen weißen Gefchopfe, die barin berumichmammen und in entfetlicher Tobesangft ichrieen, und ach! es waren biefelben Schwane, Die einft fo weich und heiter meine Seele bewegten. Ach! die schönen weißen Schwäne, man hatte ihnen die Flügel gebrochen, damit sie im herbst nicht auswandern konnten nach dem warmen Süden, und jett hielt der Norden sie sestigebannt in seinen dunklen Sisgruben — und der Marqueur des Pavillons meinte, sie befänden sich wohl darin und die Kälte sei ihnen gesund. Das ist aber nicht wahr, es ist Einem nicht wohl, wenn man ohnmächtig in einem kalten Psuhl eingekerkert ist, fast eingefroren, und Sinem die Flügel gebrochen sind, und man nicht fortsliegen kann nach dem schönen Süden, wo die schönen Blumen, wo die goldenen Sonnen-lichter, wo die blauen Bergseen — Ach! auch mir erging es einst nicht besser, und ich verstand die Qual dieser armen Schwäne; und als es gar immer dunkler wurde, und die Sterne oben hell hervortraten, dieselben Sterne, die einst in schönen Sommernächten so liebeheis mit den Schwänen gebuhlt, jett aber so winterkalt, so frostig klar und fast verhöhnend auf sie herabblicken — wohl begriff ich jett, daß die Sterne keine liebende, mitsühlende Wesen sind, sondern nur glänzende Läuschungen der Nacht, ewige Trugbilder in einem erträumten himmel, goldne Lügen im dunkelblauen Nichts."

Diese bitteren Borte geben ohne Zweifel ein treues Bild ber hoffnungslosen Stimmung, in welcher Harry Deine jene Zeit seines Geschäftslebens in hamburg verbrachte. Wiber Neigung und Willen in ber nüchternen Handelsstadt an den Romptoirbock geschmiedet, fern der sonnigen heimat des sagenumklungenen grünen Rheins, mit der Aussicht auf ein verlorenes Leben, mochte er sich wohl vorkommen wie ein armer Schwan mit gebrochenen Flügeln, der im nordischen Gise erstarrt. — Und zu der Qual eines versehlten Beruses gesellte sich noch das schwerzliche Leide einer unglücklichen Liebe, die ihren Stachel zeitlebens im herzen des Dichters zuruckließ. In saft ungähligen Lieben hat er diese Liebe besungen: sie erweckte ihm die ersten Klänge des Saitenspiels, auf dem er frühe schon so herzergreisende Accorde auschlug; sie huscht als sinsterer Schatten durch die wüsten, wilden "Traumbilder", sie klagt und weint und grollt in den Liedern und Balladen der "Aungen Leiden"; sie folgt ihm auf die Universität, und grollt und weint fort im

"Lyrifchen Intermezzo" ber Tragobien, Die felbft auch wieder nur eine andere Korm ber Rlage find. Sabre verrinnen im Strom ber Beit, aber bie alte Liebe will nicht erlifchen, ob auch bie Geliebte als bas Beib eines Anbern langft fur ben Dichter verloren ist; und der Cyklus "Die heimkehr" zeigt uns, bast bei dem Wiedersehen der Statten, wo er einst mit ihr gewandelt, die alten Bunden mit erneuter Gewalt wieder aufbrechen und fich nimmerbar ichließen wollen. Es wechseln bie Ramen und Formen, unter benen er uns sein Weh bor bie Seele führt: heut ist's die bleiche Maria im Nebel Schottlands, Die ber gespenstische William Ratcliff mit fich ins Reich bes Tobes hinunter reißt; morgen vermummt fie fich als Zuleima in bas Gewand ber driftlich umgetauften Maurin, und Almanfor fturgt fich mit bem geraubten Liebchen ben Belfen binab; ein andermal nennt fie fich Donna Clara, und labet ben unfeligen Ramiro jum Sang auf ihrer Dochzeit ein; bann wieber tommt fie zu ihm im Traume ber Nacht, und gesteht ihm, baß fie unfäglich elend fei, ober fie blickt ibn in ferner, frember Stadt aus einem alten Bilbe Giorgione's mit ben Bugen ber tobten Maria an. Balb grußt er fie "Evelina" und ichwelgt in bem Bohllaut bes fugen Namens, balb fchreibt er mit leichtem Robr in ben Sand ober mit ber in ben Aetna getauchten Riefentanne Norwege an die buntte himmelsbede: "Agnes, ich liebe bich!", und felbft in ben Fiebertraumen feines langjahrigen Sterbelagers in Paris taucht bas Bilb ber Sugendgeliebten por ibm auf, und zwinkert ihn an mit ben meergrunen Rirenaugen feines Duhmchens Ottilie. Aber ob Agnes, Buleima ober Donna Clara, Maria, Evelina ober Ottilie: unter allen Bermumimungen birgt fich biefelbe Geftalt, bas "Engeletopfchen auf Rheinweingoldgrund", das traulich und lieblich im Romer-glafe fich wiederspiegelt, das blaffe, stille Madchen, das tief unten am genfter bes hochgegiebelten, menfchenleeren Saufes ber verschollenen Weerftabt figt!

Mit gartefter Distretion hat h. heine es felbst in Privatbriefen an feine vertrautesten Freunde lange Zeit angstlich vermieben, jemals ben wirklichen Namen bieser Zugendgeliebten zu nennen, die eine so hervorragende-Rolle in seinem Lebensbrama spielt. Die Angabe Steinmann's, welcher ben Liebesroman nach Düsseldorf verlegt, das sie Evelina von Geldern geheißen habe und eine Richte von Harry's Mutter gewesen sei, entbehrt jeglicher Wahrheit; eine Verwandte dieses Namens, von welcher auch F. W. Gubig in seinen "Erlednissen" fabelt, hat überall nicht eristiert. Erst in einem Briefe an Barnhagen von Erze vom 19. Oktober 1827 lüstet der Dichter den poetischen Schleier, mit welchem er dies herzensgeheimnis umwoben hat. Die Geliebte Harry's war seine in Hamburg lebende Kousine Amalie Heine, die im Jahre 1800 geborene britte Tochter seines Oheims Salo mon, und das bekannte Gedicht:

Ein Jüngling liebt ein Mächen, Die hat einen Andern erwählt; Der Andre liebt eine Andre, Und hat sich mit Dieser vermählt.

Das Mädchen heirathet aus Merger Den ersten, besten Mann, Der ihr in den Weg gelaufen; Der Jüngling ist übel dran.

Es ist eine alte Geschichte, Doch bleibt sie immer neu; Und wem sie just passieret, Dem bricht das herz entzwei —

bies Gebicht enthält in wenigen Zeilen ben wirklichen Verlauf 20) jenes herzensromans, ben ber Poet nach eigenem Geständnis ipater mit einer bis zur Karikatur gesteigerten Raturlichkeit unter Einfügung von Sahreszahl und Datum noch betaillierter in Verse bringt 21), nachdem ber Anblick eines jungen Mädchens ihm aufs Neue ben alten schmerzlichen Traum erweckt hat:

Im Sahre achtzehnhundertsiebzehn Sah ich ein Mädchen, wunderbar Dir ähnlich an Gestalt und Wesen, Auch trug sie ganz wie du das Haar. "Ich geh' auf Universitäten", Sprach ich zu ihr, "ich komm' zurück In kurzer Beit erwarte meiner." — Sie sprach; "Du bist mein einz'ges Glück."

Drei Jahre schon hatt' ich Panbetten Studiert, als ich am ersten Mai Bu Göttingen die Nachricht hörte, Daß meine Braut vermählet sei.

Es war am erften Mai! Der Frühling Bog lachend grün durch Feld und Thal, Die Bögel fangen, und es freute Sich jeder Wurm im Sonnenstrahl.

Ich aber wurde blaß und franklich, Und meine Kräfte nahmen ab; Der liebe Gott nur kann es wiffen, Was ich des Nachts gelitten hab'.

Doch ich genas . . .

In Wirklichkeit ift der Dichter wohl nie von den bitteren Nachwirkungen dieser Täuschung genesen. Noch im Sahre 1850 erzählte Gerard de Nerval, der ihm in seiner letzten Lebensperiode einer der treuesten Freunde war, einem deutschen Besucher 22): "Was ich zuerst ahnte, gestand heine mir später selbst, nachdem auch er mich näher kennen gelernt hatte. Wir litten Beide an einer und derselben Krankheit: wir sangen Beide die Hoffnungslosigkeit einer Zugendliebe todt. Wir singen noch immer, und sie stirtbt doch nicht! Eine hoffnungslose Zugendliebe schlummert noch immer im herzen des Dichters; wenn er ihrer gedenkt, kann er noch weinen, oder er zerdrückt seine kranken aus Groll. Heine hat mir selbst gestanden, daß, nachdem er das Paradies seiner Liebe verloren hatte, die letztere für ihn nur noch ein handwerk blieb. — Außer den Erinnerungszeilen im "Romancero", welche "Böses Geträume" überschrieben sind:

Im Traume war ich wieder jung und munter — Es war das Landhaus, hoch am Bergesrand, Bettlaufend lief ich dort den Pfad hinunter Bettlaufend mit Ottiljen <sup>23</sup>) hand in hand.

Wie das Perfönchen fein formiert! die füßen Meergrünen Augen zwinkern nirenhaft. Sie sicht so fest auf ihren Neinen Füßen, Ein Bild von Zierlichkeit, vereint mit Kraft.

Der Ton der Stimme ist so treu und innig, Man glaubt zu schaun bis in der Seele Grund; Und Alles, was sie spricht, ist klug und sinnig; Wie eine Rosenknospe ist der Mund.

Es ift nicht Liebesweh, was mich beschleichet, Ich schwärme nicht, ich bleibe bei Verstand; Doch wunderbar ihr Wesen mich erweichet, Und heimlich bebend kuss ich ihr die hand.

Ich glaub', am Ende brach ich eine Eilje, Die gab ich ihr und sprach ganz laut dabei: "Heirathe mich und sei mein Weib, Ottilje, Damit ich fromm wie du und glücklich sei."

Was sie zur Antwort gab, Das weiß ich nimmer, Denn ich erwachte jählings — und ich war Wieder ein Kranker, der im Krankenzummer Trostlos darniederliegt seit manchem Jahr — —

außer dieser Reminiscenz bes alten Liebestraumes stimmen zu ber Erzählung Nerval's auch die von Schmidt-Weißenfels aus bem Nachlasse bes Dichters mitgetheilten Strophen, in denen uns die Sugendgeliebte wieder unter einem anderen Namen begegnet:

Sie that so fromm, sie that so gut, Ich glaubt' einen Engel zu lieben; Sie schrieb die schönsten Briese mir, Und konnt' keine Blume betrüben. In Balbe follte Hochzeit sein, Das hörten die lieben Berwandten, Die Bertha war ein dummes Ding, Sie folgte den Basen und Tanten.

Sie hielt nicht Treu', sie hielt nicht Schwur. Ich habe es gern ihr vergeben; Sie hätte in der Che sonst Berbittert mir Lieben und Leben.

Dent' ich nun an ein treulos Beib, So dente an Bertha ich wieder, Und habe nur noch einen Wunsch: Sie komme recht aludlich nieder.

Es murbe ein thorichtes und unfruchtbares Beichaft fein, ans biefen und abnlichen poetischen Andeutungen Die naberen Umftanbe von Beine's Bugenbliebe, die Details ihres Berlaufes in der Wirklichkeit, ermitteln au wollen. Db bas Madchen ihm hoffnung auf ihre band gemacht, ob fie einen ftillen Bund ber Derzen flatterfinnig ober auf Untrieb ihrer Bermandten gebrochen, ob die leicht erregte Phantafie bes jungen Schwarmers für Ermuthigung nahm, was vielleicht nur arglofe Rotetterie ober uniduldiges Behagen an ben ihr ichuchtern bargebrachten Sulbigungen war, tann uns gleichgultig fein, und wir wollen es Anderen überlaffen, Untersuchungen fo inbiefreter Art anzustellen, beren Refultat fchlieflich in feinem Falle ben Werth ber betreffenden Lieder erhöht ober verringert. Niemand hat fich judem über berartige Versuche, das poetische Besen eines Schrift. ftellers aus zusammengerafften hiftorchen zu tonftruieren, mißbilligender ausgesprochen, als Beine felbft. "Rur Etwas," ichreibt er einmal bei foldem Anlaffe an Immermann (Bb. XIX, S. 83), "tann mich aufs ichmerglichfte verlegen, wenn man ben Beift meiner Dichtungen aus ber Geschichte (Gie wiffen, mas Diefes Bort bedeutet), aus ber Geschichte bes Berfaffers er-Maren will. Wie leicht auch bie Geschichte eines Dichters Auffolus geben konnte über fein Gebicht, wie leicht fich wirklich nachweisen ließe, daß oft politische Stellung, Religion, Privat-

١

haß, Boructheil und Rudsichten auf sein Gebicht eingewirkt, jo muß man Dieses bennoch nie erwähnen. Man entjungfert gleichsam bas Gebicht, man zerreißt ben geheimnisvollen Schleier desselben, wenn jener Einsluß ber Geschichte, den man nachweist, wirklich vorhanden ist; man verunstaltet bas Gedicht, wenn man ihn fälschlich hineingegrübelt hat. Und wie wenig ist oft das äußere Gerüfte unserer Geschichte mit unserer wirklichen, inneren Geschichte zusammenpassend! Bei mir wenigstens passte es nie." — Lassen wir uns daher an der einzig in Betracht kommenden Thatsache genügen, daß heine's erste leidenschaftliche Liebe ein wehvoller Traum und das Erwachen aus ihr eine schwerzliche Enttäuschung war, die ihm den Trank des Lebens für alle Zeit mit ihrem Wermuth verbitterte. —

Die ersten poetischen Versuche Harry's mögen — abgesehen von einigen versisscierten Glückwünschen, die nach der von Maximilian heine mitgetheilten Probe 24) kein ungewöhnliches Talent verrathen — in die Zeit seines Düffeldorfer Aufenthaltes nach der Rückehr aus Frankfurt fallen. Doch ist uns von denielben nur ein einziges Gedicht (Bb. XVII, S. 288 [Bb. XV, S. 263]) erhalten, eine träumerische Klage um den Untergang der auten

alten Beit.

Wo die Sitte und die Tugend Prunklos gingen Hand in Hand, Wo mit Ehrfurchtschen die Jugend Bor dem Greisenalter stand;

Wo kein Jüngling seinem Madchen Modeseufzer vorgelügt; Wo kein witziges Delpötchen Meineid in Sustem gefügt;

Wo ein Handschlag mehr als Eide Und Notarienakte war, Wo ein Mann im Eisenkleibe Und ein Herz im Manne war.

Wie schon diese unschuldigen Verse erkennen lassen, war bas ganze Gedicht ein ziemlich trivialer Nachklang Arnbt'ider und Schenkendorf'scher Poesien, von romantischer Tendenz und in durchaus romantischem Tone. Bemerkenswerth tritt jedoch in diesem jugendlichen Versuche bereits der melodische Fluß einzelner Strophen. die natürliche Kraft und Einfachheit der Sprache, und jenes ironische Spiel mit Antithesen hervor, das der heineschen Dichtweise eigenthümlich ist. Oder tragen Verse wie die folgenden:

Zwar auch unfre Damen preif' ich; Denn fie blühen wie der Mai, Lieben auch und üben fleihig Tanzen, Stiden, Malerei.

Singen auch in füßen Reimen Bon der alten Lieb' und Treu', Freilich zweifelnd im Geheimen, Ob das Märchen möglich sei.

Unfre Mütter einft erkannten, Sinnig, wie die Einfalt pflegt, Daß den schönften der Demanten Rur der Mensch im Busen trägt.

Sanz nicht aus der Art geschlagen Sind die klugen Töchterlein; Denn die Fraun in unsern Tagen Lieben auch die Edelstein' —

tragen biefe Berfe nicht, trop aller breitspurigen Unbeholfenheit ber Form, schon unverkennbar basselbe Geprage, welches uns aus ber späteren scharf pointierten Lyrik des Dichters so originell

entgegen blidt?

Aber vollere und selbständigere Tone sollte die Liebe balb ber noch ungenten harfe entloden. Die Zeitschrift "Hamburg's Bächter" brachte in ihren Nummern vom 8. und 27. Februar und vom 17. März 1817 mehre Lieder des jungen Poeten, die freilich nicht mit seinem wirklichen Namen, sondern mit dem wunderlichen Pseudonym "Sy Freudhold Riesenharf" unterzeichnet waren. Dies schwerfällige Anagramm hatte er aus den Buchstaben seiner Vaterstadt "Duffeldorf" und seines eigenen

Bor- und Bunamens "harry heine" gufammengeftellt. Die Gebichte, mit welchen er unter ber Mafte biefes frembartigen Schriftstellernamens zuerst an die Deffentlichkeit trat, waren von sehr verschiedenem Werthe. Zwei derselben — "Die Weihe" und "Die Lehre" (Bd. XV, S. 64. u. 96 [273 u. 276]) — sind fast kindische Tändeleien von alltäglichtem Inhalt. und plattefter Form, bas erfte Stud außerbem totettierend mit bem Marienfultus und Minnebienft ber Romantit in Brentano'ichem Gefchmade. Um fo bebeutenter, wenn auch teinesweas frei von ben Ginfluffen berfelben romantischen Richtung, find Die übrigen Lieder. Da treffen wir zuerst jenes herzbeklemmende Traumbild von der schönen gespenstischen Maid, die dem Dichter inmitten bes fonnigen Blumenlandes fein Tobtenfleid wafcht, ihm auf ber Balblichtung ben Sarg gimmert, und auf ber weiten Baibe fein Grab grabt (Bd. XV, S. 28 [21]). Trag und langfam so verkunden es die folgenden Lieder (Bb. XV, S. 55 u. 56 [42 u. 44]) — schleppen sich die Stunden bahin, und spotten der ungeduldigen Sehnsucht des Liebenden, in beffen Bergen bei Tag und Nacht der Todtenwurm pickt und ihm wiederum ben Tobtenfarg hammert. Aber bamonifder noch, als biefe finfteren Rlagen, ftarrt uns die Ballade von Don Ramiro (ober, wie er in dieser altesten Fassung heißt, Don Rodrigo) entgegen, der als blutiger Schatten auf dem Hochzeitsfeste der treulosen Beliebten erscheint und ben Reigen mit ihr tangt, mahrend er fie mit ben eistalten Sanden umfafft und Leichenbuft auf ihre Bangen baucht.

Wahrlich, solche Lieber — Das fühlt jeder Leser heraus — entsprangen keiner glücklichen, hoffnungsfreudigen Liebe, sondern einer verzehrenden Leidenschaft, die keine Erwiderung fand und in sich selber die Reime des Todes barg. Aber das herz ist ein trotig eigensinniges Ding, zumal das herz eines jungen Poeten, der, un die Galeere eines prosaisch dürren Werkeltagsberufes gekettet, um so sehnsüchtiger danach trachten musste, sich in der Welt des Gemüthes und der Phantasie ein schöneres Reich ausgubauen. Die Liebe ging ihm auf wie dem verirrten Wanderer ein Licht in der Kinsternis, und er folgte dem hellen Schimmer, unbekümmert, ob es ein Irrwisch seich der ihn nur noch tiefer in

nächtiges Dunkel verlode, oder ob ein ewiger Stern ihm ben Beg weise zu den hesperischen Gefilden des Glücks. Und das Licht wurde strahlender und größer, wie er dem Scheine nachging; aber es war kein traulich stilles herbseuer, an dessen Gluth er sich wärmen durfte, sondern die dusterrothe Fackel des Genius, welche die Abgründe des Seins durchleuchtet, und, vom unscheinbarsten Punkte beginnend, im Spiegel des kleinen Ich strahlen-

formig bas gange Weltall erhellt.

Nicht bloß dem jungen Dichter, auf beffen haupt fich biefe Blamme berabgefentt, fonbern auch feinen Samburger Bermandten muffte es allmählich flar geworben fein, bafe er fich fur ben taufmannifchen Erwerb ichlecht qualificiere. Auch Galomon beine. ber reiche Oheim, hatte fich in ben letten Sahren aus eigener Anschauung überzeugt, daß ber "bumme Junge", wie er feinen Reffen in gutmuthigem Scherz gern titulierte, jum Merturs. junger verdorben fei, und erklarte fich endlich bereit, ihm die Mittel zu einem breifahrigen Universitätoftubium zu gewähren. Bon Sarry's poetischen Talenten und Deffen ichriftftellerischem Treiben begte er freilich teine allzu hohe Meinung - "batte der dumme Bunge mas gelernt, fo brauchte er nicht zu fchreiben Bucher", foll er noch in fpateren Sahren achfelgudend geantwortet haben, als ihm Semand von feinem berühmten Reffen iprach; - baber ftellte ihm Galomon beine bie Bedingung, baß er mit Ernft und Gifer bem Studium ber Rechtswiffenichaft obliege, um nach beendigtem Universitatefurfus im Stande gu fein, ben Doktorgrad zu erwerben und die Advokaten-Rarrière in Damburg einzuschlagen. Letteres bedingte zwar ben Uebertritt Darry's jum Chriftenthum; aber fo treu ber Dheim, trot feiner vorurtheilelofen Gefinnung, fur feine eigene Perfon am ererbten Glaubensverbande festhielt, fo wenig' Sinderniffe legte er feinen Familienmitgliedern in den Weg, wenn fie fich taufen laffen wollten, und faft all' feine Tochter beiratheten in driftliche Familien. —

Boller Freude, dem qualenden Soche bes Geschäftslebens endlich dauernd entronnen zu fein, begab fich harry heine im Sommer 1819 zunächst wieder nach Duffelborf in das elterliche haus, um fich bort während einiger Monate in ftiller Zuruckgezogenheit auf die Universitätsstudien vorzubereiten. Unter An-

berm nahm er, um sich im Lateinischen zu vervollsonimnen, mit seinem Sugendgespielen Soseph Neunzig Unterricht in dieser Sprache bei einem alten Privatlehrer aus der Schule der Sesuiten. Der fromme herr hatte mit seinen israelitischen Zöglingen viel Noth anszustehen; denn harry machte sich einen Spaß daraus, wo es sich irgend thun ließ, travestierende Versionen der römischen Klassister zu liefern, und die Werke der Letzteren nicht in schulgerechtes Deutsch, sondern in bebraisserenden

Subenfaraon zu überfeten.

Neben ben trodenen Schulftubien regte jest auch bie Poefie in ber vom Alpbruck eines verfehlten Berufes befreiten Geele bes Sunglinge fühner und machtiger ihre Schwingen. Das Bild ber Geliebten und die beimliche Goffnung, vielleicht bereinft noch ihr berg und ihre band ju erringen, umgautelten ihn bei Sag und bei Nacht, die Eraume wurden ju Liebern, und hubiche Lippen flufterten balb von Saus zu Saus, baf ber Sarry wieber ba fei und gar icone Berfe bichten tonne. Manches holbe Nachbarkind machte ihm einen Billkommebefuch, und bat ibn mit ichelmischem Errothen um einen Album-Spruch, und es follen oftmals febr originelle Aperque gewesen fein, mit benen er fich zur Erinnerung in die Stammbucher ber jungen Damen einschrieb. Belchen Eroft für fein Liebesleid harry aber vor Allem in bem milben Blid und theilnahmbollen Bort feiner Mutter fand, mogen une bie Sonette verfunden, in benen er fo rührend diefen befanftigenden Ginfluß ihres feften, ftillen, berglichen Befens geschilbert bat:

> Ich bin's gewohnt, ben Kopf recht hoch zu tragen, Mein Sinn ift auch ein bischen starr und zähe; Wenn selbst ber König mir ins Antlig sähe, Ich wurde nicht die Augen niederschlagen.

Doch liebe Mutter, offen will ich's fagen: Wie mächtig auch mein ftolger Muth sich blabe, In beiner felig füßen, trauten Rähe Ergreift mich oft ein bemuthvolles Zagen.

Ift es bein Geift, der heimlich mich bezwinget, Dein hoher Geift, der Alles fühn durchdringet, Und bligend fich jum himmelslichte schwinget? Qualt mich Erinnerung, das ich verübet So manche That, die dir das herz betrübet, Das schöne herz, das mich so sehr geliebet?

Im tollen Wahn hatt' ich bich einst verlassen, Ich wollte gehn die ganze Welt zu Ende, Und wollte jehn, ob ich die Liebe fande, Um liebevoll die Liebe zu umfassen.

Die Liebe suchte ich auf allen Gassen, Bor jeder Thure streckt' ich aus die hande, Und bettelte um gringe Liebesspende, — Doch lachend gab man mir nur kaltes hassen.

Und immer irrte ich nach Liebe, immer Rach Liebe, boch die Liebe fand ich nimmer, Und kehrte um nach hause, krank und trübe.

Doch da bift du entgegen mir gekommen, Und ach, was da in beinem Aug' geschwommen. Das war die süße, langgesuchte Liebe.

Harry's Lieblingslekture waren um diese Zeit die Uhland'iden Lieder und Ballaben. Bas er felbft mabrend feines bies. maligen Aufenthaltes in Duffelborf bichtete, wurde faft ftets feinem Freunde Sofeph Reunzig mitgetheilt, ber fich gleichfalls mit poetischen Berfuchen beschäftigte. Gines Sages fam Sarry mit begeiftrungstrahlenden Wangen zu ihm hinuber geeilt, unb las ihm bas Gebicht "Die Grenabiere" vor, bas er fo eben geichrieben, und nie vergaß Diefer die tieffcmergliche Betonung ber Borte: "Mein Raifer, mein Raifer gefangen!" Balb nachber wurde die unfterbliche Romanze von dem Duffelborfer Tonfünftler Max Kreuzer in Musit gefett und von ihm dem franzöfischen Marschall Soult gewidmet, beffen Gemahlin aus bortiger Gegend frammte. — Auch bas Gebicht "An eine Gangerin, als fie eine alte Romanze fang", entstand in biefer Beit. Es ift an die bamalige Primadonna ber Duffelborfer Oper, Raroline Stern, gerichtet, welche viel im Beine'ichen Saufe vertehrte und in einem Bohlthatigteits-Roncerte eine, mit großem Beifall auf-

genommene Romanze vortrug.
So schwand ben beiden, nach vierfähriger Trennung wieder vereinigten Freunden unter wissenschaftlichen und poetischen Arbeiten der Sommer dahin, und im Spätherbst 1819 bezogen sie gemeinschaftlich die Universität Bonn.

# Drittes Kapitel.

#### Der Bonner Student.

Die im Sabre 1777 burch ben Rurfürsten Maximilian Friedrich von Roln gegrundete Sochicule zu Bonn mar in ber frangofischen Beit, gleich fo manchen anderen Pflangftatten deutscher Bildung, von Napoleon aufgehoben, und erft am funften Sahrestage ber Schlacht von Leipzig, am 18. Oftober 1818, durch Ronig Friedrich Wilhelm III. von Preugen wieder eröffnet worden. Die ausgezeichneten, an die junge Univerfitat berufenen Lehrfrafte verschafften ihr balb einen glanzenben Ruf; die lernluftige Bugend ftromte in Scharen herbei , und die Zahl ber Studenten hatte fich am Schluffe beszweiten Semefters icon auf 700 gehoben. Rein Bunber; benn die evangelifch theologische Fatultat hatte Ramen wie Augufti, Lucke und Gad aufzuweisen, mabrend bie tatholifche Theologie befonders durch ben geiftreichen Georg Dermes, ben Begrunder ber fatholifden Dogmatit, vertreten war. In ber medicinischen gatultat finden wir die Professo ren Bijchoff, barlef, Balther, Naffe, Mayer, Ennemofer und Binbifcmann, - Letterer nachmals ein Sauptgegner von hermes, und megen feiner Ginmifdung pietiftischer Ertravagangen in die miffenschaftliche Seilkunde erbarmungelos von Borne verspottet. Die Lehrftuble ber Burisprudenz waren von Unfang an mit Mannern wie Radelben, Mittermaier, Belder und Balter befegt, bie noch ein Salbjahrhundert fpater ju de n Celebritaten ihrer Sachwiffenichaft gablten; und in ber philosophischen gatultat hatten Namen wie Arndt, August Wilhelm von Schlegel, Hullmann, Delbrud, Nees von Genbed, G. &. Welder, Diesterweg, Heinrich, Freytag, Naeke, Rablof, Nöggerath und Golbfuß großentheils schon damals einen guten Klang als Zierden beutscher Wissenschaft und Literatur.

Aber auch bas lernende Element, bie akademische Sugend, war um diefe Beit von einem tuchtigen, sittlich reinen und wiffenfchaftlich ftrebfamen Beifte befeelt. Roch loderte in ben Bergen ber meiften jungen Leute, Die fich auf deutschen Sochschulen qusammenfanden, das Feuer patriotifder Begeisterung, welches Die Freiheitstriege geweckt hatten, und ber Bebante einer innigen Gemeinschaft ber verschiedenen Stamme und Gauen bes Baterlandes fand feinen Ausdruck im Principe ber auf bem Bartburgs. feste gestifteten allgemeinen beutschen Burichenschaft. Freilich brobten feit ber unbeilvollen Ermordung Rogebue's burch ben Schwarmer Rarl Ludwig Sand am 23. Marg 1819 fcon jene Berfolgungen beran, welche bas harmonische Band amifchen ben Studierenden auf ben meiften Universitäten gerreifen, und ein robes, in Rauf- und Saufluft ausartenbes Korpeleben an Stelle ber ibealeren Beftrebungen berauf führen follten. Die Beinbe ber Ginheit und Freiheit wufften recht wohl, warum fie bie Grundung ber "Landsmannschaften" von oben herab insgeheim unterftutten und Lettere ftillichweigends bulbeten, obgleich officiell ein Berbot aller Studentenverbindungen erlaffen warb. Der burfchenschaftliche Beift follte unterbrudt, ber freie Ginn ber Bugend gebrochen werden - welches Mittel tonnte biefem ichmablichen 3wede forberlicher fein, als bie Spaltung ber akabemischen Burger in fcbroff gefonderte Parteien und die Ablentung ber jugendlichen Thatlust auf bas Gebiet hohler Renommage bes Sechtbodens und ber Bierbant?

S. heine sollte diesen Auftösungsprozest des Studententhums, den Untergang der allgemeinen deutschen Burschenschaft und das Emporwuchern eines liederlichen Rorpsgeistes, zum Theil schon auf der Bonner Universität mit erleben. In den ersten Tagen nach seiner Ankunft war er noch Zeuge und Theilnehmer der letten Ovation, welche von den Studierenden der rheinischen Dochschule dem Traume politischer Freiheit dargebracht ward.

Als Erinnerungsfeier ber Leipziger Bolferschlacht hatte bie akabemiiche Bugend am 18. Oftober 1819 einen Facteljug nach bem nabe liegenden Siebengebirge veranstaltet. Gin auf bem Gipfel bes Drachenfelsens errichteter Holzstoß ward burch die zusammengeworfenen Facteln in Brand gefest, und Beine mar einer ber Gifrigsten unter den Junglingen, welche den flammenden Schober durch Butragen neuen Reisigs in Gluth erhielten. Begeisterte Borte für die Ehre und Größe Deutschlands wurden an Diesem Ottoberfener gesprochen — aber ichon übermachten Spione und Delatoren ber Reattion bie arglofen Gefellen, und die Redner wurden hinterdrein auf hoheren Befehl in Untersuchung gezogen. Ragte boch, nach bem Zeugniffe hoffmann's von Fallersleben 25), icon im Commer 1820 ber Regierungebevollmachtigte von Rebfues, welcher als Kurator ber Universität fungierte: "Ich kann es gar nicht begreifen, - ich werbe burch verbachtigende Winte gerade auf Diejenigen fortwährend aufmertfam gemacht, welche Die Tuchtigften und Gefittetften auf ber gangen Universitat find." Gin Blud, bafs ber redliche Mittermaier bamals akabemischer Richter war und feine fcugende Sand über bie jungen Leute bielt - fonft wurden ber ichonen Stadt am Rheine gewiß nicht bie Schrecken ber Mainzer Untersuchungs-Rommission und ber Taichoppe-Kampp'ichen Demagogenverfolgungen erspart geblieben fein!

Heine hat die Erinnerung an diese Oktoberfeier in einem Sonett aufgezeichnet, das wir an diezer Stelle hauptsächlich desshalb mittheilen, weil es zeigt, wie frühe schon sein humor es liebte, den ernsthaftesten Betrachtungen einen ironischen Schluße anzuhängen. Das Gedicht lautet:

## Die Racht auf bem Drachenfels.

Um Mitternacht war schon die Burg erstiegen, Der Holzstoß flammte auf am Fuß der Mauern, Und wie die Burschen lustig niederkauern, Erscholl das Lied von Deutschlands heil'gen Siegen.

Wir tranken Deutschlands Wohl aus Rheinweinkrügen, Bir sahn ben Burggeist auf dem Thurme lauern, Biel' dunkle Ritterschatten uns umschauern, Biel' Nebelfraun bei uns vorüberfliegen.

Und aus ben Thurmen fteigt ein tiefes Aechzen, Es klirrt und raffelt, und die Gulen krächzen; Dazwischen heult des Rordsturms Buthgebrause.

Sieh nun, mein Freund! so eine Nacht durchwacht' ich Auf hohem Drachenfels, doch leider bracht' ich Den Schnupsen und den husten mit nach hause.

Da harry Beine, ber ursprünglich einem andern Weichaft bestimmt gewesen war, tein Abgangezeugnis von einem Gym-nasium mitbrachte, muffte er sich, gleich ben meisten "Suchjen", beren Schulftubien burch Theilnahme an ben Freiheitefriegen ober burch fonstige Zeitverhaltniffe unterbrochen worben maren, por feiner Smmatrifulation als atabemischer Bürger einer Maturitats. prufung unterwerfen. Lettere fand bor einer, besonders zu biefem 3med eingesetten Prufunge-Rommiffion ftatt, und bedingte ein mundliches wie ein ichriftliches Gramen. Unter ben ichriftlichen Aufgaben mar ein Aufjat über den Zweck der akabemischen 218 Beine Die Reinschrift feiner Arbeit abgeliefert hatte, begab er sich mit andern Eraminanden, zu benen auch Bofeph Neunzig gehörte, in eine Studententneipe, und las bort unter icallendem Gelächter feiner Rameraden aus dem Brouillon. das er zu fich gesteckt, seine Abhandlung vor. Er hatte das aufgegebene Thema, mit Bermeidung jeder ernsten Betrachtung, in durchaus humoriftischer Beise behandelt, und feinem Muth. willen in tedfter Laune die Bugel ichießen laffen. Sojeph Neunzig erinnert fich u. A. einer Stelle, in ber es ungefahr bieß: "Die Wiffenschaften, welche in Diefen Borfalen gelehrt werden, bedürfen por Allem ber Schreibbante; benn bieje find bie Stugen, bie Erager und Grundlagen ber Beisheit, welche vom Munde ber Lehrer ausgeht, und von ben andachtigen Schulern in die hefte übertragen wirb. Dann find aber auch die Schreibbante gleichfam Bebenttafeln fur unfre Ramen, wenn wir biefe mit bem Febermeffer hineinschneiben, um funftigen Generationen bie Spur unfres Dafeins zu hinterlaffen." - Dach einigen Sagen erfolgte Die Cenfur. Es wurde vom Vorsitenden ber Rommission tadelnd bemerkt, bafe Beine von dem aufgegebenen Thema bedentlich abgewichen" fei; boch laffe fich nicht verkennen, baf er eine beachtenswerthe Anlage zur Satire" verrathe. So empfing benn harry, nachbem er sich das Zeugnis leidlicher Reife für die Universitätslaufbahn erworben 20), am 11. December 1819 die Matriel als Studiosus der Rechts- und Kameralwiffenschaften.

Bie icon ermabnt, locte ber fteigende Ruf ber jungen Sochichule bald eine große Bahl ftrebfamer Bunglinge nach Bonn, bie, aus ben verschiedenften Gegenden bes beutschen Baterlanbes entstammt, oft auf ben Banten besfelben Rollegs fagen und fich in ber gleichen Schwarmerei fur burichenschaftliche 3mede ober in gefelligem Bertebr auf ber "Aneibe" begegneten, mabrend ihr Beidid fie fvater auf die heterogenften Bahnen wies. Gewis nicht Mancher von Denen, welche 1819 und 1820 über ben alten Marktplat zu ben Sallen bes palaftahnlichen Universitätsgebäubes wanderten, mochten ahnen, daß jener Kommili-tone, der, die Mappe unterm Arm, im beutschen Rocke, höflich grußend, fo friedlich neben ihm einher fcbritt, nach wenigen Sabren ihn als Cobfeind in ber Arena politischer ober theologifcher Rampfe befehden, und mit gelotischer Buth Diefelben Ibeale vertegern follte, an beren Berwirtlichung er heut feine beste Rraft, vielleicht fein Leben ju feten bereit mar! Wer hatte in bem schwarmerischen Sarde, ber fich mit politischen Weltverbesserungs-planen trug, ben nachmaligen servilen Publiciften der Wiener Dof- und Staatstanzlei, das allzeit gefügige Wertzeug der ultramontanen Reaktion erkannt? Wer in bem fiebzehnjährigen Burichenschafter Bengftenberg, beffen Mund von beutich-patriotischen Phrafen troff, den Begrunder ber neulutherischen Orthodoxie, ben fanatischen Biederherfteller ber Erbfundenlehre bes fechzehnten Sahrhunderts, dem jede freie patriotische Regung ein Greuel geworden? Eher ichon hatte man weisfagen mogen, daß aus jenem felbftgefälligen Polterer mit icharftnochigem Mongolengeficht und lang herabwallendem Saupthaar, ber fo absprechend in ben Stubentenversammlungen auftrat, fich nach einigen Wandlungen ber Brangofenfreffer" und Denunciant aller freifinnigen Beftrebungen entpuppen murbe, welcher bem Ramen Bolfgang Menzel einen wenig beneibenswerthen Ruf verschafft hat. — Früher noch, als Sarde, traten zwei andre feiner Rommilitonen, die Gebrüder Goller, ber romantifc reaktionaren Zeitströmung folgend, jum

Ratholicismus über; und von ben Aungern ber Themis, welche auf Madelben's. Belder's und Mittermaier's Bortrage laufchien. Dienten Alexander von Daniels, Bauerband und v. Linde bald nachher als Universitätslehrer und juriftische Schriftsteller in Wissenschaft und Staatsleben eifrig berselben ultrakonservativen Richtung, mahrend ber milbe Eduard Boding fich ben ertremen Parteien ferne bielt, und feinen Ramen um fo ruhmvoller benen ber großen Rechtslehrer ber Reuzeit beigefellte. Unter ben jungen Theologen, welche bamals in Bonn ftudierten, zeichnete fich, außer Bengftenberg, fpater befonders Rarl Sagenbach als gelehrter Dogmatiter und Rirchengeschichtschreiber aus. Wenden wir uns au bem medicinischen und naturwiffenschaftlichen gelbe, fo finden wir auch bier ein Dreigestirn nachmaliger Rorpphaen ber Biffenschaft, beffen Licht weit über bie engere heimat hinaus feinen Glanz verbreiten follte: 3. g. Dieffenbach, ubte gu jener Beit an den Schwänzen aller bunde und Ragen, die er ermischte, feine Schneideluft, Die ihn in ber Folge jum erften Operateur Deutschlands machte; Sobannes Müller, ber große Physiolog, und Suftus Liebig, der Schöpfer der modernen Agrifulturchemie, thaten bei Analvien und Erverimenten ben erften Blick in die verborgenen Gesethe des Weltalls, beren fie fpater fo manches jum Deil und Segen ber Menschheit entbedten. Auch bie iconwissenschaftliche Literatur hatte in Simrod und hoffmann von Fallereleben ihre achtungswerthen Bertreter. Erfterer tummelte mit frühreifer Gewandtheit das Musenrofs zu zierlichen Sprüngen und fang von dem luftigen Leben am weinberguberschatteten Strome; Letterer vertiefte fich ichon bamals in Die Schäte ber altdeutschen Literatur, und gab als erfte Frucht seiner Forschungen 1821 die Bonner Fragmente bes Otfried heraus.

Bon all' diesen Jünglingen, welche 1819 und 1820 gemeinsam die Bonner Hochschule besuchten und sich später auf so verschiedenartigen Gebieten Ruf und Namen erwarben, waren es indeß nur Simrock, Daniels und Dieffenbach, mit benen Deine in näherem Berkehre stand. Im Uebrigen beschränkte sich sein Amgang meist auf unbedeutendere Geister, wie Sohann Baptist Rousseau, den unermüblichen Berseschmied, welcher seinen Freund bamals in wortschwaltreichen Sonetten verherrischte. — Schopen (spikter Gymuasialbirektor in Bonn), — bie uns gänzlich unbekannten Pelmann und Bölling, — den Prinzen von Witgenstein und Dessen Posimeister, — und die Westsalen Friedrich von Beughem, Shriftian Sethe (nachmall Oberstaatsanwalt beim Kammergerichte zu Berlin, + daselbst am 17. Zanuar 1872 als Borsisender des Direktoriums der Berlin-Potsdam-Magdeburger Eisenbahn) und Friedrich Steinmann. Letzterer hatte in Düsselborf die unteren Gymnasialklassen Legidere hatte in Donn wieder. Am Tage nach seiner Ankunst fand er ihn mit mehren Studenten am Rheinuser stehen, Fischern im Kahne zuschauend, und börte den ersten Wis, den Heiner ris, indem er seiner Umgedung zuraunte: "Nehmt euch in Acht, daß ihr nicht ins Wasser fallt! — man fängt hier Stocksischen. Dabei reckten sich seine Mundwinkel schaft auseinander, und verkündeten, daß er einst schreiben

wurde, wie er beute fprach.

Der Berkehr Deine's mit Simrod', Rouffeau, Beughem, Steinmann und Neunzig zog feine geistige Nahrung hauptsach-lich aus bem lebhaften Interesse für Kunft und Poefie, bas ibnen gemeinsam war. Alle Geche versuchten fich eifrig in poetifoer Probuttion; fie lafen einander gegenfeitig ihre neueften Lieber und Tragobien vor, und taufchten ihr Urtheil über ben Bath berfelben aus. Die Briefe Beine's an Steinmann und Immermann 27) beweisen, ein wie scharfer und redlicher Krititer ber Erftere nicht allein gegen fich felbft, fonbern auch gegen feine poetifierenden Freunde war. "Streng fei gegen bich felbft!" ift Die unablaffige Mahnung, welche er ihnen guruft, und fur beren Befolaung er ihnen burch die gewiffenhafte Gorgfalt in ber Ausarbeitung auch ber fleinften feiner Lieber ein treffliches Beifpiel giebt. Es war ihm beiliger Ernft mit ber Runft, und Richts verstimmte ihn mehr, als wenn der Besuch eines Freundes ibn juft au ber Zeit überraschte, wo er mit einer poetischen Arbeit befcaftigt war. Um folden Störungen zu entgeben, riegelte er fich oftmals in feinem Zimmer ein, und ließ fich durch Niemand unterbrechen, bis er feine Arbeit vollenbet batte.

6. heine folos fich in Bonn mit Effer ber Burichenschaft an, beren Leiter großentheils alte Benenfer Studenten waren,

Strobtmann, 6. Seine. L.

welche sich bestrebten, die verschiedenen Berbindungen zu einer "Allgemeinheit" zu vereinigen. Aber die strenge Aufsicht der Regierungsbehörden legte den Zusammenkunften der studierenden Tünglinge die größten Schwierigkeiten In den Weg; die Gensur war in voller Thätigkeit, und in dem "Bonner Commersbuche", das Hoffmann von Fallersleben im Sommer 1819 herausgab, mussten gewisse verpönte Worte bereits damals ängstlich umgangen werden. In dem schonen Arndt'schen Liede: "Bringt mir Blut der eblen Reben!" lautete die Schlußstrophe ursprünglich:

Und dies Lett', wem soll ich's bringen In dem Wein? Süßestes von allen Dingen, Dir, o Freiheit, will ich's bringen In dem Wein!

Das mar ichon bamals verwandelt in:

Süßeftes von allen Dingen, Dir muß ich's im Stillen bringen In dem Wein.

Ein so Kleinlicher Druck musste in den jugendlichen Gemüthern naturgemäß Unwillen und Widerstand erzeugen. Die versehmte und geächtete Baterlandsliebe, deren öffentliches Bekennen zu einem Berdrechen gestempelt ward, slüchtete sich in das Dunkel des Geheimnisses und der Berschwörung. Auch heine nahm damals in Bonn an den verbotenen Zusammenkunsten der Burschenschaft einen regen Antheil, wobei er eine gemäßigt liberale Richtung versocht. Wie einer seiner späteren Göttinger Kommilitonen erzählt 20), hatte er einst zu Bonn in geheimer Gerichtssitzung über die deutschen Kürsten in milberem Sinne votiert, das der König von Preußen nur auf Penston gesetzt werden solle, und er hatte sich bei der kürsten in milberem Sinne votiert, das der König von Preußen nur auf Penston gesetzt werden solle, und er hatte sich bei der künftigen Regierung des deutschen Reiches bescheidentlich das Amt eines der vier Gensoren (natürlich nicht Bücher-Gensoren) vorbehalten. Bei aller Sympathie mit den politisch freisinnigen Bestrebungen der Burschenschaft vermochte er jedoch an den Excentricitäten ihrer hohlen Deutsch-

thumelei, ober gar an ben Aeußerlichkeiten einer auffallenden Aleibertracht wenig Geschmack zu finden. Er trug freilich während seines Aufenthaltes auf der Rheinuniversität das schwarz-rothgolbene Band, das balb nachber als Abzeichen burichenschaftlicher Gefinnung fo ftreng verpont ward; niemals aber fab man ihn im damals üblichen altdeutschen Rocke, in welchem Menzel, Sarde und die meisten andern seiner Studiengenoffen einher ftolgierten. Gin weißer Flauschrock im Binter, Sommers Rock, hofen und Befte von gelbem Rankingzeug, die ziegelrothe Dute weit nach hinten auf bas lichtbraune haar gefchoben, um bie Rapierstiche im Boden berfelben beutlich erblicen au laffen, Die Sande in ben Sofentafchen - fo ichlenberte Beine, nachläffigen Ganaes und mit vornehmen Blicken nach rechts und links icanend, durch die Strafen von Bonn. Die Buge des blaffen, tanm leicht gerötheten Gesichtes waren fein, und eher weich als icharf, nur daß fich die Mundwinkel unter bem blonden Bartden baufig au bem bekannten fatirifchen Buge verlangerten, wobei auch die Mufteln des Auges fich herabzogen, fo dass letteres nicht groß und offen ericbien, fonbern mit blingelnbem Ausbrud aus ben gufammen gefniffenen Bimpern berborftach.

Sofenh Rennzig, ber von Bugend auf ein fleißiger Schuler ber Duffelborfer Maleratabemie war und berfelben fvater in bantbarer Erinnerung eine Anatomie für bilbenbe Runftler" gewidmet hat, porträtirte bamals manchen feiner Freunde auf Elfenbein, unter ihnen auch heine. Bei der ersten Sitzung machte ihn Diefer besonders auf den erwähnten satirischen Bug am Munde aufmerkfam und bat ihn, benfelben ja nicht zu verfehlen. Als ihm Reunzig nach einigen Lagen bas wohlgetroffene, mit einem gefchliffenen Glafe bebectte Miniaturbild übergab,

sigte sich heine sehr erfreut, und rief lustig aus: "So, nun wollen wir das Bild auch in Rusit sehen lassen!" Bie die beiben Freunde in Duffelborf Nachbarn gewesen, wurden sie es auch in Bonn auf der Sosephstraße. Eines Rorgens marb Reunzig von einem gandsmanne aufgefucht, ber um eine fleine Beggebrung bat, und bann auch nach Beine's Bohnung frug. Reunzig zeigte ihm bas haus. Nachmittags fam beine in fehr aufgeregter Stimmung binuber und ergablte,

sein hanswirth habe einen fremben Menschen, ben er für einen Studenten angesehn, in sein Zimmer gelassen, und Dieser habe ihm seinen neuen Rock gestohlen. Der satirische Zug verschwand babei nicht, er verzog sich vielmehr zu einem höhnischen

Grinfen. 29)

heine rauchte nie; ber Tabaksrauch war ihm so zuwider, bas er später in Göttingen mit den Bekannten, welche ihn mit brennender Pfeise besuchten, zu kapitulieren und sie mit dem Geschenk eines Tabakpäckens abzusinden psiegte. Auch war er schon als Student höchst mäßig im Genuß geistiger Getranke; namentlich das Bier liebte er nicht. Wan konnte ihn also nicht zu der Zahl sogenannter "flotter Bursche" rechnen; nur den Fechtboden besuchte er sleißig, ohne jedoch große Fertig-

feit im Subren ber hieb- und Stoffwaffe gu erlangen.

Mit jubifchen Familien pflog harry ju Boun feinen Bertehr, und vermied es im Allgemeinen, fic über feine religiöfen Anfichten zu außern. Sofeph Reunzig erzählt, das in einer Studentengefellicaft einft bas Gefprach auf Religionsfragen tam. Gin Ifraelit, welcher Medicin ftudierte, geftand, er goge bas Chriftenthum bem Subenthume por und wurde fich gern taufen laffen, wenn nur nicht bas Dogma von ber unbeflectten Empfangnis ber Sungfrau Maria allgu fatal ben Gefeten ber Wiffenichaft widersprache. Beine borte aufmertfam gu, er fagte Richts, aber ein farkaftifches Lachelu umfpielte feine Lippen. Ueberhaupt fprach er wenig; er war mehr Beobachter und Denter, als rebfeliger Theilnehmer an ber allgemeinen Ronverfation; wenn er fich in lettere einmischte, geschah es meift burch turge, ichlagartig treffende Bemertungen ober brollige Bite. Selten nur gewährte er felbft ben vertrauteften Freunden einen offenen Ginblid in bas Reich feiner tiefern Empfindungen; er fiebte es nicht, die Gefühle feines herzens jur Schau zu tragen; autmuthig und weich bis gum Uebermaß, fcomte er fich faft ber ihm angeborenen Empfindsamteit, und suchte biefelbe mit trotigem Stols unter einer ichroffen, abstofenben Umgangeform gu versteden. "heine", fagt Rouffeau, 30) ber zu feinen alteften Sugendfreunden gehörte, "ift einer von benjenigen Dichtern, welche burch mannigfache, meift unverschulbete Leiden in die Dornen

ber Doefie bineingejagt wurden, um als Nachtigallen zu fingen und zu fterben. Wollte er die Nacht des Lebens auffuchen, ober überraichte fie ibn am Morgen bes Gludes: genug, feine gange Sugend war unr ein Bechiel von Brrfal, bas erft feine Eltern, bann ibn felber betraf. Gine finftere Unficht aller menichlichen Dinge pragte fich fruh seinem Charafter ein, vielfache Reisen und Amberichlenderungen durch Thorheiten, von denen die we-migsten Sunglinge verschont bleiben, lehrten ihn Welt und Menschen balb von einer, wie ihm bauchte, unangenehmen Seite fennen, und eine sonderbare Liebe fam hingu, brennende Raphtatropfen in bas aufgeregte Meer feiner Bruft gu fcutten. Dit einer glubenden Ginbildungefraft, die ihm ale Gefchent ber Ratur zugefallen, brang und mubite er fich in bie Abgrunde bes Dafeins; hier baute fich feine Dlufe ihren Palaft, im Reiche ber Racht und bes Traumes wurde fie beimifc, bier bligten die Arpftalle feiner Thranen, riefelten die Tropfffeine feiner Behmuth, grante der Bafalt feines Schmerzes, gleißten die Flammen feiner Bergweiflung, bobnten bie Gnomen feiner Gronie, und Thranen, Behmuth, Schmerz, Berzweiflung und Ironie schliffen sich zu Diamanten ber Lieber am Pruffteine seines guten bergens. Dies berg ift wirklich ein gutes und ein treu biederes, wie ich felten eine auf Erden gefunden; aber ber Dichter ichamt fich feiner Gutmuthigteit, er will abfichtlich feinen Beitgenoffen ettig, wild und verborben ericheinen, und die Gucht, fich felbft in einem ichlimmen Lichte barguftellen, ift bis gur Schwachheit in ihm aufgereift. Es geht ihm wie manchen Mannern, die fich fchamen, wenn fie einmal geweint haben, weil es, wie Schlegel mit Recht bemertt, Menschen giebt, bie nicht ohne wiberliche Berzerrungen weinen können, wenn ihr Gefühl auch das milbeste und edelste ware. Aus dieser unedlen Scham, ein fanftes und ruhrendes Gefühl preisgegeben gu haben, entfteht bei Deine bas Beftreben, ber Aussprache bes heiligften eine fleine gafterung nachzusenben, feinem Amor immer eine Schellenfante oder feiner Grazie ben Rlumpfuß beigugeben. Gein Lob wird Sronie, fein Cabel Sumor, jebe Bufammenftellung ift Bis, auf Liebe folgt Sohn, auf Entzuden Schlangenbife ober bod ber fcmellende Stich ber Beipe - und bies Alles ausgesprochen in Liedern, die auf das geheimste Seelenleben des Berfassers anspielen! Um heine lieb zu gewinnen, ist es fast nötigig, ihn persönlich zu kennen. Freilich ist die liebenswürdige Seite seines Wesens so schalkhaft verstedt, das es schwer hält, hrer habhaft zu werden. Ist Dies aber einmal gelungen, so genießt man den originellsten Menschen, dessen Charakter nicht auf der Oberstäche schwimmt, sondern der studiert sein will, um selbst während der Dauer eines langfährigen Umgangs begriffen zu werden. Eitelkeit und Stolz, die man ihm so häusig vor-

wirft, find vielleicht zwei Tugenben feines Befens".

Es wurde jedoch irrthumlich fein, aus biefer, im Allgemeinen autreffenden Charafteriftit ben Schluf au gieben, baf Beine in jo jungen Sahren icon mit berber Berbitterung fich ganglich bie Benuffe eines zwanglos gemuthlichen Umgangs und ben anregenben Seelenaustaufc mit gleichgeftimmten Freunden verfagt hatte. Im Gegentheil liefern bie uns erhaltenen Briefe und Gedichte aus feinen Universitatsjahren ein Beugnis bafur, baß er in diefer Beit mannigfache Berbindungen anknupfte, benen ein warmes Freundschafteintereffe zu Grunde lag, und von benen nicht wenige bis ans Lebensende fortbauerten. Die Freunde mufften fich freilich feine oftmals wechfelnben gaunen, und vor Allem Die muthwilligen Ginfalle eines humors gefallen laffen. ber Richts, mas ihm lacherlich vortam, mit feinem Spotte verschonte — bafür ertrug aber auch heine mit unermublicher Gebuld ihre Fehler und Schwächen, und erhob niemals ben Anspruch, baß ihre Reigungen ober Anfichten mit ben feinigen übereinstimmten. Der fpatere Briefwechfel mit Mofer giebt uns gablreiche Beispiele Diejer toleranten Gemuthoftimmung, welche bom Freunde nur Berftanbnis und liebevolle Theilnahme, teineswegs aber Billigung ober Bewunderung fur bie Sandlungen, Befühle und Ueberzeugungen bes Andern verlangt; "er mag fie loben ober tabeln je nach feinen eigenen Principien, aber immer foll er fie verfteben, ihre Nothwendigteit begreifen, von unferem besonberen Standpuntte aus, wenn auch ber feinige gang verichieben ift" 31). "Daß Gans mir verfohnend ichreiben wollte". bemertt Beine gegen Mojer bei ber Rachricht von Gans' Uebertritte gum Chriftenthum. "ift gang überfluffig, infofern ich ibn

jest nicht weniger liebe, als früherhin. Go leicht wird es mir nicht, Liebe aus meinem Bergen zu reißen. Das ift es eben, was mir fo viel' Schmerzen im Leben verutsacht hat. Bas ich liebe, liebe ich für immer." - "Ich habe mich bavon überzeugt, und leiber überzeugt," fchreibt er bei einer andern Gelegenheit, alle Gefühle, Die mal in meiner Bruft aufgeftiegen find, bleiben ungeschwächt und unzerstört, so lange die Bruft selbst und Alles, was darin sich bewegt, unzerstört bleibt". Dieselbe Gefinnung klingt aus bem braftischen Zuruf hervor: "Ich liebe bich von ganzer Seele und bin tein Schuft — wenn bu biefe Kormel im Ropfe behältft, werben bir meine Ausbrucke nie misfallen". Und wer bie Sprache bes humors zu beuten weiß, wird einen abnlichen Grundton auch in folgendem scherzhaften Geplauder erkennen: Liebe mich um ber wunderlichen Sorte Gefühls willen, die fich bei mir ausspricht in Thorheit und Beisheit, in Gute und Schlechtigkeit. Liebe mich, weil es bir nun mal fo einfällt, nicht weil du mich ber Liebe werth haltft. Auch ich liebe bich nicht, weil bu ein Tugendmagazin bift, und Abelungisch, Spanisch, Sprifch, Begelianisch, Englisch, Arabisch und Kalkuttisch verstehft, und mir beinen Mantel gelieben haft, und Gelb gelieben haft und Dergleichen, - ich liebe bich vielleicht nur wegen einiger pubelnarrischen Rebensarten, Die bir mal entfallen und die mir im Gedachtnis fleben geblieben find, und mich freundlich umgauteln, wenn ich gut gelaunt, ober bei Raffa. ober fentimental bin". -

Dem auf Bunsch seines Oheims ergriffenen Brotstudium der Rechtswiffenschaft vermochte der junge Poet keinen Geschmack abzugewinnen. Bas galten ihm die Institutionen des Gajus, was ihm das graue Spinnwebnez der Pandekten? Sein liebenad schönheitdurstiges Herz fühlte sich unmuthig eingeklemmt wischen den eigernen Paragraphen selbstsüchtiger Rechtspsteme, and nach wenig' Bochen sah man ihn nur äußerst selten noch ein juridisches Kolleg besuchen. Desto steisiger wohnte er den übrigen, nach Neigung gewählten Vorlesungen bei, deren er, trot ihrer großen Zahl, selten eine versäumte. "Geschichte", sagt Steinmann, welcher zum Theil dieselben Kollegien frequentierte, "besonders deutsche Geschichte und Literatur, war sein

Oguptfindium mahrend seines akademischen Aufenthaltes auf ber Rheinuniversität. Die Borlesungen Hullmann's, Radlof's und Schlegel's borte er jammtlich ohne Ausnahme. Seine Defte waren vollständig und sauber geschrieben; benn er schrieb schnell und schon zugleich, — eine Raufmannshand, — und revidierte taglich feine Aufzeichnungen, in feinen Lieblingoftubien gewiffenbaft wie Giner". Unter ben Borlefungen, Die Beine im erften Semester besuchte, und morin meistens beutiche Antiquitaten behandelt wurden, gablt er felber (Bb. I., G. 155) die folgenden auf: ,1) Gefchichte ber beutschen Sprache bei Schlegel, der faft brei Monate lang die barodften Sppothefen über die Abstammung ber Deutschen entwidelte, 2) die Germania bes Tacitus bei Urndt, ber in ben altbeutschen Balbern jene Tugenden suchte, bie er in ben Salons ber Gegenwart vermiffte, 3) germanifches Staatsrecht bei Sullmann, beffen hiftorische Ansichten noch am wenigsten vag find, und 4) beutsche Urgeschichte bei Radloff, ber am Enbe bes Gemefters noch nicht weiter gekommen war, als bis gur Beit ber Sefoftris". - Rugen wir bingu. baß Garry außerbem ein regelmäßiger Buborer in Profeffor Delbrud's literaturgeschichtlichen und afthetischen Bortragen war, und mit nicht geringerer Aufmerkfamteit bie Belehrungen bes Pripatbocenten Sundeshagen über Runft und Leben bes Mittelalters entgegen nahm, fo erkennen wir leicht, welchen Unregungen bie bamalige Borliebe bes Dichters fur altbeutiche Geschichte, Runft und Literatur entsprang. Das Studium Des Mittelalters, Die germanistischen Forschungen, inebesondere bie Beschäftigung mit ber alt- und mittelhochbeutschen Poefie, waren burch bie Beftrebungen ber romantischen Schule, von welcher im nachften Abidnitt ausführlicher die Rede fein wird, eifrigst geweckt worden, und fanden, wie icon bas Bergeichnis obiger Bortrage lebrt, auf der rheinischen Sochichule eine hervorragende Bertretung. Durch von ber Sagen's Berausgabe ber St. Baller Sanbichrift bes Nibelungenliedes mar feit einigen Sahren die Aufmertfamteit ber gangen literarisch gebilbeten Welt vor Allem auf bies größte Bert mittelalterlicher Poefie bingelentt worben; eine andere wichtige Sandidrift besselben Gebichtes, ber sogenannte rheinische Rober, befand fich im Befige bes Docenten Suntes-

bagen, ber eine fritisch-biftprifche Ausgabe bes Nibelungen-Epos beabsichtigte, mabrend Schlegel bie Schonheiten bes lettern in feinen tunftvoll gegrundeten Borlefungen feinfinnig analpfierte, und in den herzen feiner jugendlichen Buborer ein begeistertes Intereffe fur die neu entbectten Schate der erften Bluthezeit unserer Literatur wachrief. "Es war lange Zeit", schreibt beine bei einem gelegentlichen Ruchlid auf Diese Bemuhungen ber romantischen Schule um die Biebererwedung der altdeutschen Poefie, (Bb. VI., S. 201), "von nichts Anderem als vom Nibelungenlied bei uns die Rede, und die kafsischen Philologen wurden nicht wenig geargert, wenn man biefes Epos mit ber Rias verglich, ober wenn man gar barüber ftritt, welches von beiben Gebichten bas vorzüglichere fei. Bebenfalls ift biefes Lieb von großer, gewaltiger Kraft. Die Sprache, worin es ge-bichtet, ift eine Sprache von Stein, und die Berse find gleichsam gereimte Quabern. hie und ba aus ben Spalten quellen rothe Blumen hervor, wie Blutstropfen, ober gieht fich ber lange Ephen herunter, wie grune Thranen". Der Dichter verzweifelt baran, von den Riesenleibenschaften, die fich in diesem Liebe bewegen, den Franzosen einen Begriff zu geben: "Denkt euch, es mare eine helle Commernacht, Die Sterne, bleich wie Gilber, aber groß wie Sonnen, traten bervor am blauen himmel, und alle gothischen Dome von Europa hatten fich ein Rendezvous gegeben auf einer ungeheuer weiten Ebene, und ba tamen nun rubig berangeschritten ber Strafburger Münfter, ber Rolner Dom, ber Glodenthurm von Floreng, die Rathedrale von Ronen u. f. w., und Diefe machten ber iconen Notre-Dame-be-Paris gang artig die Rour. Es ift mabr, bas ibr Gana ein bischen unbeholfen ift, daß einige darunter fich fehr linkisch benehmen, und daß man über ihr verliebtes Bacteln manchmal laden konnte. Aber biefes Lachen hatte boch ein Ende, fobald man fabe, wie fie in Buth gerathen, wie fie fich unter einander würgen, wie Rotre-Dame-be-Paris verzweiflungsvoll ihre beiben Steinarme gen himmel erhebt, und ploglich ein Schwert ergreift, und bem größten aller Dome bas haupt vom Rumpfe berunterfcblagt. Aber nein, ihr tonnt euch auch bann bon ben Dauptperfonen bes Riebelungenliedes feinen Begriff machen;

tein Thurm ift fo boch und tein Stein ift fo hart wie ber

grimme Sagen und bie rachgierige Chriembilbed. 32)

Mit all' ben oben genannten Mannern, beren Bortrage er besuchte, ftand S. Beine auch im Privatleben in anregendem. mehr ober minder häufigem Berkehre. Arndt wohnte icon bamals in feiner hubichen Billa am Rhein vor bem Roblenzer Thore, mit ber herrlichen Aussicht auf Gobesberg und bas Siebengebirge, und empfing in feiner gaftlichen Behaufung mit ichlichtem, biederem Wort die ftudierenden Sunglinge, welche ibm ihren Befuch machten und feiner besondern Empfehlung beburften, um Butritt ju feinen Bleinen Abendgesellichaften ju finden, in benen ein burchaus zwanglofer Con berrichte. Sundeshagen, beffen Beidreibung bes Gelnhaufer Palaftes Raifer Friedrich's I. viel bagu beigetragen hatte, bas Studium ber mittelalterlichen Architektur zu befordern, unternahm Seine manchen intereffanten Ausflug in bie Umgegend, wobei jener gelehrte Renner ber Runftgeschichte nicht verfehlte, feinen jungen Freund auf alle bemertenswerthen Baubentmaler bes Rheinlandes aufmertfam ju machen, und por feinem geiftigen Auge Die Prachthallen ber Abtei von Beifterbach aus ben verfallenen Ruinen erfteben bieß, ober ihm ein andermal an bem Dunfter au Bonn ober ber tleinen Rirche ju Schwarzrheindorf bie eigenthumlichen Schonheiten bes romanischen Centralbaus aufzeigte. Much mit bullmann, bem fleißigen hiftorifer, ber aus vergilbten Chroniten und Pergamenten bas ftatiftifche Material gur Staatsund Rulturgefchichte bes Alterthumes gufammentrug, und mit Deffen fprachfundigem Rollegen, bem erblindeten Rablof, führte Beine manches geiftvolle Gefprach, bas ihm einen tieferen Ginblick in die Welt der germanischen Borgeit verschaffte.

Bor Allem war es jedoch A. B. von Schlegel, beffen Borträge, Schriften und persönlicher Umgang einen beftimmenden Einstuß auf ihn übten. Obwohl ber elegante Professor in seinem mit verschwenderischen Luxus ausgestatteten hause sonste nur die vornehm gewählteste Gesellschaft sah, und zu seinen Soireen höchstens bisweilen solche Studenten heranzog, welche als stimmbegabte Sänger an den zur Unterhaltung der Gäste veranstalteten musikalischen Aufführungen mitwirken konnten,

fand boch ver jugendliche Dichter allzeit die freundlichste Aufnahme bei dem geseierten hochmeister bes romantischen Parnaffes. Ba, bie Gefälligfeit bes gefürchteten Rrititers gegen ben talentvollen Schuler ging fo weit, bafe er Demfelben manchen nutlichen Bint über Bersmaß und Gehalt feiner poetischen Berjude gab; und die ungewöhnliche Sorgfalt, welche beine sein Lebenlang auf die metrisch vollendete Form seiner Dichtungen verwandte, durfte nicht zum geringsten Theil dem Borbilde und ben tenntnisreichen Belehrungen Schlegel's ju banten fein. kreilich hat nur der Kritiker, nicht der Dichter Schlegel, wie Bulian Schmidt in einem "Rückblick auf h. heine" hervorhebt, Einfluß auf Deffen poetische Entwicklung geubt: "Schlegel's lprifde Art ift nicht beutich. Er ift fein geborener Dichter und hat sich, theils nach Lateinern, theils nach Spaniern und Ita-lianern, muhfam einen Stil zurecht gemacht, der weder die Phantasie noch das Ohr anspricht. Heine's Weise dagegen ift von Anfang an deutsch und ist immer deutsch geblieben. Ihm war die Poeste die Muttersprache: was er dachte und empfand, geftaltete fich ihm von vornberein in wohlflingender, melodischer form, und nicht felten war ber fcone Confall ber Schöpfer feines Gebankens. Gleich feine erften Gebichte brangen fich bem Dhre auf und forbern ju Romposition heraus, mahrend seine aften prosaischen Bersuche noch fehr inkorrekt und gezwungen ansfeben, bis er fich geraben Wegs entschließt, auch feiner Profa einen poetischen Sauch, eine fubn erhobte Delobie zu geben."

Durch ben Ausspruch, dass er manche Stellen des Byron'schen "Manfred" für unübersethar halte, hatte Schlegel seinen jungen Kreund gereizt, sich selbst an der schwierigen Aufgabe zu versuchen, und sprach sich fast mit zu schwiechelnder Anerkennung über die ziemlich steise und ungelenke Berdeutschung der Geistericenen des ersten Aktes aus?). Besonders aber interessierte er sich für Heine's eigene Gedichte und regte Denselben dadurch zu erbsthter poetischer Khätigkeit an. "Ueber mein Verhältnis mit Schlegel", heißt es in einem ungedruckten Briefe an Fried dich von Beughem aus dem Sommer 1820, "könnte ich dir viel Erfreuliches schreiben. Mit meinen Poessen war er sehr zu-frieden, und über die Originalität derselben fast freudig erstaunt.

Ich bin zu eitel, um mich hierüber zu wundern. Seine erste Frage ist immer: wie es mit der herausgabe meiner Gehichte stehe. Se öfter ich zu ihm komme, desto mehr sinde ich, welch ein großer Kopf er ist, und daß man sagen kann:

Unsichtbare Grazien ihn umrauschen, Um neue Anmuth von ihm zu erlauschen."

In der That ftand Schlegel, wiewohl er bereits in fein brei und funfzigftes Sabr getreten war, bamals noch in ber fulle geiftiger Rraft. Rachbem er burch feine meifterhafte Ueberfegung Shatipeare's, Calberon's und ber italianischen Dichter, wie burch feine gablreichen fritischen Schriften bem beutschen Bolte bie Schabe ber britischen und romanischen Literaturen erschloffen batte, fuchte er gegenwärtig in feinen Buborern bas Intereffe für die Poefie des deutschen Mittelalters zu beleben, und wandte fich mit bewundernswürdiger Bielseitigleit seit Kurzem auch jenen orientalischen Studien gu, durch beren Resultate er querft eine wiffenschaftliche Behandlung ber indischen Literatur in Deutschland einführen follte. Er war bamals noch nicht jener eitle, tindifch gewordene Ged, ber feinen eigenen Ruhm überlebt hatte, er ftanb vielmehr im Benith feines Glanges, Profefforen und Beamte gefellten fich ju bem gablreichen Aubitorium, bas bewundernd zu ihm empor ichaute, wenn er im großen Univerfitatsjaal über atademisches Leben und Studium ober alte und neue Literatur las, und bie zierliche Erscheinung bes beutschen Be-lehrten mochte wohl auch Anbern als einem jungen Studenten imponieren, ber fich einen Dichter und Profeffor gang anders vorgeftellt hatte. "Sein Aeuferes," berichtet Beine (Bb. VI, S. 126 u. 127), "gab ihm wirklich eine gewiffe Bornehmheit. Auf feinem bunnen Ropfchen glangten nur noch wenige filberne barchen, und fein Leib mar fo bunn, fo abgezehrt, fo burchfichtig, bafe er faft ausfab wie ein Sinnbild bes Spiritualismus. Er war, mit Ausnahme bes Napoleon, ber erfte große Mann, ben ich bamals gefeben, und ich werbe nie biefen erhabenen Unblid pergeffen. Noch heute fuhle ich den heiligen Schauer, der durch meine Seele jog, wenn ich vor feinem Ratheder ftand und ihn fprechen borte. Ich trug bamals einen weißen Flausch, eine rothe Duge, lange blonde haare, und keine hanbschuhe. herr August Wilhelm Schlegel trug aber Glacehandschuh, und war noch ganz nach der neuesten Pariser Mode gekleidet; er war noch ganz parfümiert von guter Gesellschaft und eau de mille fleurs; er war die Zierlichkeit und Eteganz selbst, und wenn er vom Großkanzler von England sprach, setzte er hinzu: "mein Freund", und neden ihm stand sein Bedienter in der freiherrlichst Schlegel"schen hauslivree, und putzte die Wachslichter, die auf silbernen Armleuchtern brannten, und nebst einem Glase Zuderwasser von dem Bunderwannen auf dem Katheder standen. Livreebedienter! Wachsterzen! silberne Armleuchter! mein Freund, der Großkanzler von England! Glacehandschuh! Zuderwasser! welche unerhörte Dinge im Kollegium eines deutschen Prosessor! Dieser Glanz blendete uns junge Leute nicht wenig, und mich besonders, und ich machte auf herrn Schlegel damals drei Oden, wovon sede ansing mit

ben Worten : D bu, ber bu, u. f. w.

Diefe Doen - wie Beine in humoriftischer Selbstperfifflage hier seinen an A. B. von Schlegel gerichteten Sonettenkranz neunt (Bb. XV, S. 183 ff. [75 ff.]) — legen auf alle Källe ein Zeugnis für die Dochachtung und Verehrung ab, welche er m jener Zeit bem machtigen Wortführer ber romantischen Schule wille, ber fich fo leutfelig fur die poetischen Erftlingefruchte feiner Rufe intereffierte, und beffen Cob ihm ein ftolges Bertrauen auf bie Echtbeit bes ihm verliebenen Talentes gab. Denn auch Beine hatte, wie jebes große Runftlergenie, feine qualvollen Stunben, in benen Alles, was er feither gefchaffen, ihm als ichal und unbebeutend ericbien, und er fich, wenn er ben unfterblichen Berten ber Runft in anbetender Bewunderung gegenüberftand, demuthig fragte, ob ihn die Stimme nicht taufche, die ihm fo oftmals bas fishe Wort augeraunt: Anch' io sono pittore! Auch mir kann jo Herrliches gelingen! In foldem Schmerzgefühl, daß ihm das boofte an leiften verfagt fet, ichreibt er einige Sabre fpater an Rofer (Bb. XIX, G. 172): "Mit Shaffpeare tann ich gar nicht behaglich umgehen, ich fuble nur ju fehr, daß ich nicht jeines Gleichen bin, er ift der allgewaltige Minifter, und ich bin ein bloffer Dofrath, und es ift mir, als ob er mich jeben Augenblid abieben tonnte." Damals zu Bonn aber waren es fleinere Geister, die Schleppenträger und hohlwangigen Nachzügler der Romantik, die Fouqué, E. T. A. hoffmann und Konsorten, benen heine den Tageslorber zufallen sah, und mit denen den Bettkampf aufzunehmen Schlegel ihn wohl ermuthigen durfte. Der Sonettenkranz, in welchem heine seinen Dank für diese Ermuthigung aussprach, ist ehrend für Den, dessen haupt er schmücken sollte, wie für Den, der ihn in aufrichtiger Liebe und Berehrung wand. Die Eingangsworte lauten:

Der schlimmste Burm: bes Zweifels Dolchgebanken, Das schlimmste Gift: an eigner Kraft verzagen, Das wollt' mir fast bes Lebens Mart zernagen; Ich war ein Reis, bem seine Stüken sanken.

Da mochteft du das arme Reis beklagen, An deinem gut'gen Wort läfft du es ranken, Und dir, mein hoher Meister, soll ich's danken, Wird einst das schwache Reislein Blüthen tragen.

Wenn auch biefer Dant fpater in bas ichnobe Gegentheit umidlug, und Beine - um uns feines eigenen Ausbrucks (Bb. XVII, G. 7) zu bedienen — ben Schulmeifter prügelte, nachbem er ber Schule entlaufen war, ftanb er boch in ber erften Periode feines bichterischen Schaffens noch gang unter ben Ginfluffen der Romantit, er hulbigte ihr als feiner Göttin, und zögerte nicht, durch ben Abbruck ber erwähnten Sonette auch bem Meister, ber ihn in bas Reich ber Göttin eingeführt, seine offene hulbigung barzubringen und mit früftigem Wort für ihn einzutreten, als die Bemühungen Schlegel's um die indische Literatur im Fruhjahre 1821 einen fcarfen Angriff in einer Berliner Zeitschrift erfuhren. In ben Begleitworten jener Sonette heißt es: "Sie entstanden vorigen Sommer in Bonn, wo ber Berfaffer ben Gefeierten in feiner vollen Rraft, Berrtichkeit und Ruftigkeit fab. Der Geift Desfelben bat mabrlich nicht gealtert. Der hat feine Rube, behaglich auf bem Belt-Glebhanten ju figen! — Db ber Berfaffer jener bitteren Ausfalle mit Recht ober mit Unrecht wiber bie politische Tenbeng ber jegigen Beftrebungen Schlegel's eifere, mag bier unenticbieben

bleiben. Doch hatte er nie die Achtung außer Augen seigen dursen, die dem literarischen Reformator durchaus nicht versagt werden kann. Was das Sanskrit-Studium selbst betrifft, jo wird über den Rutzen desselben die Zeit entscheiden. Portugiesen, hollander und Engländer haben lange Zeit jahraus, sahrein auf ihren großen Schiffen die Schäte Indiens nach hause geschleppt; wir Deutsche hatten immer das Zusehen. Aber die geistigen Schäte Indiens sollen uns nicht entgehen. Schlegel, Bopp, humboldt, Frank u. s. w. sind unsere seizigen Oftindiensahrer; Bonn und

Dunchen werben gute Sattoreien fein."

Eine eben fo warme Anertennung ber Berbienfte Schlegel's enthält der fast verschollene Aufsat (Bb. XIII, S. 15 ff.), durch welchen heine im Sommer 1820 im "Kunft- und Wiffenschaftsblatt" bes "Rheinisch meftfälischen Anzeigers" auf einen von 28. v. Blomberg verfafften fatirischen Angriff wider Romantit und romantische Form entgegnete. Die poetischen Berbienfte feines Lehrers und Berathers werben bier von bem bantbaren Schuler fogar weit überichatt, und in ein gang faliches Licht gerudt, wenn Beine, nach einstmals beliebter Weise auch Goethen in den Rreis ber romantischen Schule hineinziehend, Diefen und A. 2B. v. Schlegel "unfre zwei größten Romantiter, zu gleicher Beit auch unfre größten Plaftifer" nennt, und "in ben romantifchen Dichtungen Schlegel's biefelben ficher und beftimmt gezeichneten Kontouren, wie in Deffen wahrhaft plastischer Elegie auf Rom" erblickt. Im Uebrigen ift bie kleine Abhandlung aus mehr als Ginem Grunde beachtenswerth, und durfte ichon als bie erfte Arbeit in Profaform, welche von Beine bekannt ge-worben ift, nicht übergangen werben. Auffallend ift zunächst ber ernste, ruhig wurdevolle, nur die Sache im Auge behaltende Ton in einer, boch gum Minbeften ihrer Beranlaffung nach, polemiichen Erwiderung. Sebe scherzhafte oder spottelnde Wendung, jeder geharnischte Ausfall ist forglich vermieden — es ist eine Darlegung afthetifcher Grundfate in objettivfter Form. Berfaffer nimmt bie Romantit, speciell fogar bie driftlichgerma-nifche Romantit, in Schutz, aber er forbert vor Allem, ftatt myftifch-unklarer Symbolik, eine plaftifch greifbare, finnlich leben-Dige Beftaltung ber romantischen Stoffe; benn "nie und nimmermehr ift Dasjenige die mahre Romantit, mas fo Biele dafür ansgeben, namlich ein Bemengfel von fpanischem Schmelz, fcottifchen Rebeln und italianischem Gellinge, verworrene und verfowimmende Bilber, bie gleichfam aus einer Zauberlaterne ansgegossen werden und durch buntes Farbenspiel und frappante Beleuchtung seltsam das Gemuth erregen und ergögen. Bahrlich, bie Bilber, wodurch jene romantischen Gefühle erregt werben follen, burfen eben fo flar und mit eben fo beftimmten Umriffen gezeichnet fein, wie bie Bilber ber plaftifden Doefie. romantifchen Bilber follen an und fur fich icon ergoplich fein; fie find die toftbaren golbenen Schluffel, womit, wie alte Darden fagen, die hubiden verzauberten Feengarten aufgefcloffen werben." Mit ebelfter Barme tampft ber junge Poet fur das beutiche Bort und feine fernere Anebilbung au bichterifchen Ameden; benn "biefes Bort ift fa eben unfer heiligftes Gut, ein Grengftein Deutschlands, ben tein ichlauer Rachbar verruden tann, ein Freiheitsweder, bem tein frember Gewaltiger bie Bunge labmen tann, eine Driftamme in bem Rampfe fur bas Baterland, ein Baterland felbft Demjenigen, bem Thorheit und Arglift ein Baterland verweigern". Bie ftreng Beine, bei all feiner Borliebe fur Die Runftprincipien ber Schlegel'ichen Schule, auch bamals icon bie tirchlich und politifch reaftionaren Gelufte berfelben, ihr zweideutiges Rotettieren mit einer Restauration mittelalterlicher Buftanbe, verurtheilte, feben wir aus ben Schlustworten feines Auffages: "Biele aber, bie bemerkt haben, welchen ungeheuren Ginfluß bas Chriftenthum, und in beffen Folge bas Ritterthum auf die romantische Poefie ausgeubt haben, vermeinen nun Beibes in ihre Dichtungen einmischen ju muffen, um benfelben ben Charafter ber Romantit aufzubruden. Doch glaube ich. Chriftenthum und Ritterthum waren nur Mittel, um ber Romantit Gingang zu verschaffen; Die Flamme berfelben leuchtet icon langft auf bem Altar unferer Poeffe; fein Priefter brancht noch geweihtes Del bingu ju gießen, und tein Ritter brancht mehr bei ihr die Baffenwacht zu halten. Deutschland ift jest frei, tein Pfaffe vermag mehr die beutschen Geifter einzutertern: tein abeliger herricherling vermag mehr bie beutschen Leiber zur Frohn zu peitschen, und besthalb foll auch die beutsche Mufe

wieder ein freies, blubendes, unaffektiertes, ehrlich bentiches Madden fein, und kein schmachtendes Ronuchen und kein ahnenftolges Ritterfraulein. Möchten boch Biele diese Ansicht theilen! dann gabe es balb keinen Streit mehr zwischen Romantikern und Plaftikern. Doch mancher Lorber muß welken, ehe wieder das

Delblatt auf unferem Parnaffus hervor grunt."

Man sieht, der erste Auffat, mit welchem S. heine das literarische Turnierseld betrat, war gewissermaßen ein Programm der äfthetischen Grundsäte, von denen sein kunktlerisches Schaffen damals und während der nächstfolgenden Sahre beherrscht ward. Gin überraschend hoher Grad kritischen Bewusstseins in einem Lebensalter, das sich bei anderen Dichtern eher durch ein Vorwuchern sorgloser Produktionslust zu kennzeichnen pflegt! Es lässt sich sogar nicht bestreiten, das heine trotz seines späteren Abfalls und leidenschaftlichen Kampses gegen die romantische Schule, im Besentlichen den in diesem jugendlichen Programm ausgesprochenen Principien seine ganze Schriftstellerlaufbahn hindurch ziemlich

tren geblieben ift.

Indefe ging die Zeit feines Bonner Aufenthalts auch in engerem Ginne nicht ber Dufe verloren. Bahrend harry bie porbin ermabnten miffenschaftlichen Borlefungen fleifig besuchte, feine Rollegienhefte in mufterhafter Ordnung erhielt, und baneben alle bedeutenderen neuen Erscheinungen ber poetischen Literatur bes Inlandes und Auslandes mit aufmertfamen Bliden verfolgte, blieb auch fein bichterischer Schöpfungebrang nicht mußig. Traumbilber, Lieber und Romangen ber "Bungen Leiben" waren jum größten Theil icon in Samburg und, nach ber Rudtebr von bort, in Duffelborf entstanden; einige berfelben murben fedoch erft in Bonn verfafft. Go auch faft fammtliche Sonette. Diefe Berbart mar, nach Burger's Borgange, hauptfachlich burch bie Romantiker wieder in Aufnahme gebracht worden, und sicherlich ward auch heine zunächst durch die Anregungen Schlegel's beftimmt, fich in biefem reigenden Spiel tunftvoller Reimverfchlingungen in ftreng geichloffener form ju versuchen. Beit entfernt jedoch, fich mit einer Nachahmung ber vorgefundenen Mufter zu begnügen, trug er in ben "Fresto-Sonetten" einen ganz neuen Inhalt in die überlieferte Korm. Während Bürger in den vierzehnzeiligen Reimpaaren seine weichen Liebesklagen ausgehaucht, Schlegel sie vorherrschend zur Einkleidung kunstphilosophischer Aphorismen benutt, der jungere Nachwuchs der romantischen Schule ein leeres Wortgeklingel damit getrieben, und Rückert sie als scharfe Waffe im Freiheitskriege geschwungen hatte, schule ein ihnen die eisernen Reisen, in welche er mit ingrimmiger Buth den ganzen unheilbaren Wahfinn seiner Liebesschmerzen und all seinen titanischen Trotz gegen eine Welt hineinzwängte, die ihm, wie ein schaler Mummenschanz, nur noch eines Hohn-lachens werth erschien.

Denn wenn bes Gludes hubide Siebensachen Uns von bes Schickfals handen find zerbrochen, Und so zu unfern Fügen hingeschmiffen;

Und wenn bas Herz im Leibe ift zerriffen, Berriffen, und zerschnitten, und zerstochen, — Dann bleibt uns doch das schöne gelle Lachen.

Sieb her die Larv', ich will mich jest mastieren In einen Lumpenkerl, damit Halunken, Die prächtig in Charaktermasken prunken, Nicht wähnen, ich sei Einer von den Ihren.

Gieb her gemeine Worte und Manieren, Ich zeige mich in Pöbelart versunken, Berleugne all' die schönen Geistesfunken, Womit jetzt fade Schlingel kokettieren.

So tang' ich auf dem großen Maftenballe, Umschwärmt von deutschen Hittern, Mönchen, Kön'gen, Bon harletin gegrüßt, erkannt von Wen'gen.

Mit ihrem holzschwert prügeln sie mich Alle. Das ist der Spaß. Denn wollt' ich mich entmummen, So musste all das Galgenpack verstummen.

In biefer Verwendung bes Sonetts, ber magvollften und zierlichften Dichtungeart, ju fraftgenialischen Ausbruchen ber Berzweiflung und burlesten Bornerguffen einer ichwarzgalligen Phantafie fpricht fich icon ungemein beutlich bas eigenthumliche Befen bes humoriften aus. Er zerfprengt bas Wefag ber Runft, inbem er es ju Zweden mifebraucht, fur Die es nimmer geschaffen warb. Form und Inhalt beden fich nicht mehr, fondern fteben in Biberipruch zu einander; der gewaltige Inhalt überragt possierlich die winzige Form, und im Bestreben, sie zu erweitern, verschiebt und vergerrt er ihre Linien über bas Schonheitsmaß hinaus zur lacher-lichen Frage; bas Große ericheint klein burch ben beengenben Druck bes Rahmens, aus bem es unformlich hervor quillt, bas Rleine hinwieder blaht fich ju barocter Große auf; bas Marchen wird jur Tragodie, die Tragodie finft jur garce berab; aus ben Blumen ringeln fich giftige Schlangen, und ftatt bes fußen Dladchengefichts, beffen gacheln ben Dichter bezauberte, ftarrt ibn ein Medufenhaupt an, bas falt und erbarmungelos mit verfteinerndem hohn auf ihn niederblickt. — Mit welchen Gedanken mag Schlegel biefe "Freeko-Sonette" gelesen haben, beren Titel fcon einen ironischen hinweis auf die berben Pinjelftriche gab, welche bier an Die Stelle ber feinen Miniaturmalerei traten? Abnte er wohl, daß in biefem feltfamen Spiel mit ben trabitionellen Formen ber Poefie ein rebellifder Beift, fich felbft un-bewufft, fcon bie Pfeile fcarfte gum Rampfe wiber biefelbe Romantit, in beren gefpenftischem Reigen er beute noch als aetreuer Schildenappe einherzog? Der tauschte ben Beerführer Des romantischen Chorus eben jene Ironie über den tieferen Ernft, welcher ihr zu Grunde lag? . . .

Nachdem Seine in den "Fresko-Sonetten" an feinen Freund Chriftian Sethe die stumme Qual seines Gerzens ausgeschrieen, überkam ihn allgemach eine fanftere Stimmung, und er schloss ben verzweislungstollen Gedichtenklus mit dem weicheren Liede:

Ich möchte weinen, boch ich kann es nicht; Ich möcht' mich ruftig in die höhe heben, Doch kann ich's nicht, am Boden muß ich kleben, Umkrächzt, umzischt von eklem Wurmgezücht. Ich möchte gern mein heitres Lebenslicht, Wein schönes Lieb, allüberall umschweben, In ihrem felig fugen Sauche leben, — Doch kann ich's nicht, mein frantes herze bricht.

Aus dem gebrochnen bergen fühl' ich fließen Mein beiges Blut, ich fuble mich ermatten, Und por den Augen wird's mir trub und trüber.

Und beimlich schauernd sehn' ich mich binüber Rach jenem Nebelreich, wo ftille Schatten Dit weichen Urmen liebend mich umschlieften.

Ginen ferneren Berfuch, fein Liebesleid durch die Eröftungen ber Poefie zu bewältigen, machte harry in ber Tragodie "Almanfor". hier ericheint ber wilbe Schmerz ichon zur elegischen Rlage abgebampft, und bie melobischen Berfe entfluthen ber munben Bruft wie ein lindernder Bahrenftrom, burch welchen bas berg fich vom Alpbrucke feiner tobtlichen gaft befreien will. Gegen Ende bes Sommersemefters 1820 verließ Beine feine Stabtwohnung in Bonn und jog nach bem lieblichen Dorfchen Beul am gegenüberliegenden Rheinufer, um bort mahrend ber Univerfitatoferien völlig ungeftort an feiner Tragodie arbeiten ju tonnen,

beren erftes Drittheil im Augustmonat vollendet ward.

Im Berbst bes Jahres entschloß er fich jedoch, ben Aufenthalt in einer Universitätsstadt, die feinem geistigen Leben fo vielfache und werthvolle Anregungen bot, mit einer andern boch. ichule zu vertauschen. Muffte er fich boch gewaltsam ber verlodenben poetischen Thatigfeit entreißen, wenn er nicht Gefahr laufen wollte, bei langerer Bernachlaffigung feines juriftifchen Brotftubiums fich ben ernftlichen Unwillen feines geftrengen Dheims juguziehen. In ben Briefen an Steinmann und an Friedrich von Beughem, der nach abfolviertem Eramen feit Rurzem als Referendar beim Oberlandesgerichte in Samm eingetreten war, nennt Beine die Abficht des "Dofens" ausbrudlich als ben Grund feines Fortganges von Bonn; vielleicht auch. baft ibn baneben, bei ber Berftimmtheit bes Gemutbes, Die aus

eben biefen Briefen fpricht, bie friedlose Unraft feiner Seele von bannen trieb — genug, im September 1820 pactte er ben Cornister und ergriff ben Reisestab, um, nach kurgem Besuch bei den Eltern, über bie Marken ber "rothen Erbes nach Gottlingen zu pilgern. In hamm verweilte er mehrere Tage bei feinem Freunde b. Beughem; in Goeft traf er mit Chriftian Gethe ausammen, welcher zur Fortsetzung seiner Studien die Berliner Universität bezog. Wie sehr biese mehrwöchentliche Fußreise durch West-falen — ber herrliche Anblick des Ruhr- und Weferthals, bie Banberung über bie einfame Beibe und burch ben erinnerunas. reichen Ceutoburger Bald, por Allem aber ber Bertebr mit bem ichlichten, fernigen Menschenschlag jener Gauen - ibn erfrischte und ausheiterte, sagt uns folgende Stelle eines Briefes, den er fünf Bierteljahr' später (Bb. XIII, S. 23) an Dr. H. Schulk in Hamm, ben Herausgeber des "Rheinisch westphälischen Anzeigers", fcrieb: "Der September 1820 fcmebt mir noch zu fehr im Gebachtnis. Die ichonen Thaler um hagen, der freund-liche Overweg in Unna, die angenehmen Tage in hamm, die Alterthumer in Soest, selbst die Paderborner Beide, Alles steht noch lebendig por mir. Ich höre noch immer, wie die alten Eichenwälder mich umrauschen, wie jedes Blatt mir zuflüstert: hier wohnten die alten Sachsen, die am spätesten Glauben und Germanenthum einbugten. Ich höre noch immer, wie ein uralter Stein mir zuruft: Banderer, fieh! hier hat Armin den Barus geschlagen! Man muß zu Tuß, und zwar, wie ich, in östreichiichen Landwehrtagemarichen, Weftfalen durchwandern, wenn man ben fraftigen Ernft, Die biebere Chrlichkeit und ansprucholofe Tuchtigfeit feiner Bewohner fennen lernen will."

Mehr als zwanzig Jahre follten vergehen, bevor H. Deine als gefeierter Dichter, bessen Ruhm die Welt durchhalte, diese Gegenden, die er als junger Student mit leichtem Ranzen und schwerem Knotenstode durchpilgert hatte, zum ersten und letten Mal flüchtig wiedersah. Er war inzwischen ein Anderer geworden in Herz und Gesinnung; manche Erinnerung, die einst in schwarmerische Gesühle in ihm wachgerufen, weckte auf Eippe des gereiften Mannes nur noch ein spöttisches Lächeln aber mit jugendlicher Wonne vernahm er wieder den

,lispelnd weftfälischen Accent", und sette im "Bintermarchen" seiner unverringerten Liebe für die "lieben, guten Westfalen, ein Bolt, so feft, so sicher, so treu, gang ohne Gleigen und Prahlen", nach seiner humoristischen Weise ein freundliches Denkmal.

### Diertes Kavitel.

#### Charafter der Literaturepoche.

Die Einwirkung ber romantischen Schule auf b. Beine's Bugenbbichtungen murbe ichon mehrmals in flüchtiger Andeutung berührt. Um aber gu einem flaren Berftandnis Diefer Ginfluffe und ihrer weitreichenben Bolgen für bie literarische Thatigkeit unferes Dichters zu gelangen, thut es vor Allem noth, bafe wir uns ben Charafter ber Literaturepoche, in welche er eintrat, in

einem beutlichen, feft umriffenen Bilbe veranschaulichen.

Die großen politischen Beranberungen auf ber Weltbuhne, welche bem Beift bes heranwachsenden Knaben ihren unausloschlichen Stempel aufprägten, haben wir an früherer Stelle fliggiert. Es leuchtet ein, bafs ber Rudhall fo gewaltiger Greigniffe auch aus ber zeitgenöffischen Literatur bernehmlich hervor tlingen muß. In der That ift Golches ber Fall, wenn auch in mehr indiretter, bem oberflächlichen Blid nicht fofort fich aufbrangenber Beife.

Deutschlands außere und innere Geschicke maren bis zu Anfang Diefes Sahrhunderts von den tieferen Ginfluffen ber frangofischen Revolution im Gangen und Großen noch giemlich unberührt geblieben. Im politischen Leben herrichte eine ftumpfe Gleichgultigleit, und nur wenige ichwarmerifche Gemuther am Rhein begeifterten fich turge Beit fur bas neue Evangelium ber Freiheit und Gleichheit, bas vom Nachbarvolte fo laut und wild unter bem Donner ber Schlachten und bem unheimlichen

Blinken bes Fallbeils ber Guillotine geprebigt warb. Der patriarchalische Absolutismus, welcher sich auf ben weich gepoliterten Thronftublen ber brei bis vier Dutend beuticher gander und gandden in behaglicher Sicherheit wiegte, lieft fich's nicht traumen, wie bald feine Sage gegablt fein, und frembe Eroberer über fein Erbe als willtommene Siegesbeute bas Loos merfen follten. Gelbit ber nationale Gebante ber Ginbeit und Bufammengehörigkeit bes Reiches, bas geiftige Band, welches ehemals bie vielgliedrigen Stamme bes germanifchen Boltes umidlang, war feit bem breifigjabrigen Religionefriege in brudermorberifchem Wahnwit gelodert und zerfprengt worden bas Pfeilbund lag auseinander gefallen in feine einzelnen Stabe, beren jeber leicht ju gerbrechen mar, weil ihm bas Gange feinen Sous und Rudhalt mehr bot. Gin fraftiger Stog, und bas altersichwache beutiche Reich fant gufammen wie ein Rartenhaus! Und wie die Blatter eines Rartensviels mischte Napoleon die niebergeworfenen ganber, und errichtete aus ihren mit Blut gefitteten Trummern auf Rugeln und Bajonettspigen bas großartig phantaftische Gebaube feiner Universalmonarchie. Aber bie ihrem natürlichen Berbaud entriffenen, willturlich gusammen-gefügten Bruchftude besannen sich ihres gemeinsamen Lebens, Die Erbe bebte, die Rugeln tamen ins Rollen, die Bajonette gerfplitterten, und, wie unlangft ber alte, frachte jest wieber ber neue Bau nieber in ben Staub. Abermals ein Rennen und Laufen, ein rathlofes Ropfegufammenfteden ber berren Diplomaten, ein Schachern und Feilschen um jeden Sufbreit gandes. ein mirres Durcheinanderwurfeln und Berreigen ber Rationalitaten, eine willfürliche Staatenkonstruktion, geflickt und geleimt aus Protokollen und Aktenfascikeln auf Rongreffen und Ronferenzen, ein neues papierenes Rartenhaus, - der deutsche Bund!

Wen mag es wundern, daß in solcher Zeit jelbst unter ben Besten des Bolkes die Theilnahme am öffentlichen Leben gering war, und daß sich letteres hauptsächlich nur negativ — durch verachtungsvolle Abwendung der ebelsten Takente von der politischen Misere — in Kunst, Literatur und Wissenschaft spiegekte? Die napoleonische herrschaft erdrückte jeden Einzelwillen und beugte mit unwiderstehlicher Kraft jedes der vorgefundenen

Elemente einem und bemfelben Ziele zu, alles individuelle Leben ward aufgezehrt, ber stolze Ueberwinder Europa's allein machte mit seinen siegreichen Kohorten die äußere Geschichte der Zeit — was blieb da noch dem deutschen Geiste übrig, als sich aus den händeln der Außenwelt, bei denen ihm keine Rolle zuertheilt war, in das Reich des Gedankens und des Gemüthes zurückziehen, und auf einem anderen Felbe, als dem Gebiet der brutalen Thatsachen, seine unsterdlichen Schlachten zu schlagen, oder seine mondlichtumstimmerten Kräume zu träumen? Er that Beides, er versenkte sich tief in den geheinmisvollen Schacht seiner inneren Welt und holte von dort zwei Geelsteine ans Licht hervor: den reinen, klaren Bergkrystall der deutschen Philosophie, und den wunderlich schillernden Karfunkel der deutschen Romantik. Sehen wir uns beide genauer an und suchen uns

uber ihren Berth und ihre Bedeutung gu verftanbigen.

Den naiven Anfangspunkt der geistigen Entsaltung der Reuzeit, deren philosophische Seite in den ersten Decennien unseres Sahrhunderts einen so mächtigen Aufschwung nahm und zugleich unser poetische Literatur so herrlich mit dem Inhalt neuer Iden befruchtete, bezeichnet die lutherische Kirchenreform. Rach jahrhundertelangem Schaf regte die menschliche Bernunfte im Kampse gegen das Papsithum zum ersten Mal siegreich ihre Schwingen; aber ihre Wassen noch nicht wider sede Knechtung des Geistes, sondern nur wider eine besondere Korm derselben, wider den von Rom aus geübten Glaubenszwang gerichtet. Nach wie vor blied die Bibel für alle Parteien das unangetastete und unantastbare Gotteswort; "das Wort sie sollen lassen stahn!" hieß es in dem energischen, von Luther selbst gedichteten Liede, das der Schlachtgesang der Protestanten in so vielen blutigen Religionskriegen ward. In gleichem Sinne schrieb Ulrich von Hutten, schrieben Flemming, Gerhard, Dach, Reumark und die späteren Bersasser protestantischer Kirchenlieder.

Aber die menschliche Bernunft konnte sich mit dem ihr endlich zugestandenen Recht einer freien Auslegung der Bibel nicht auf die Dauer begnügen; die Zeit musste kommen, wo die Forschung in der Bibel sich zu einer Forschung über die Bibel, über ihren Werth und ihre Gultigkeit für ben Menschen ber Gegenwart, über die letten Gründe menschlicher Erkenntnis, menschlichen Glaubens und Wissens erweiterte. Spinoza, der tiefe Denker, welcher schon die Offenbarung für "ein Produkt der Einbildungskraft Solcher" erklärte. "die im begrifflichen Denken über höhere Wahrheiten nicht geübt sind", Boltaire und die englischen Deisten, Leibnis und Wolf waren die ersten vermittelnden Uebergangsglieder des philosophischen Befreiungsprocesses der Menscheit. Die vereinzelten Lichtkrahlen all' dieser verschiedenen Denkspiteme fasste Lessing, der große Toleranzprediger, zuerst in dem Gentrum des poetischen Brennspiegels, vor Allem in seinem "Nathan", zusammen. Sein Kingen und Kämpsen diente mit Bewusstsein dem Zwede, die Menschheit von dem Soche des "Bortes", des todten Buchstabens, zu erlösen. Ihm hatte bereits jedes religiöse Bekenntnis nur in dem Grade Werth, in welchem es sich als ein Sporn zu edlen Thaten erwies.

Den zweiten fühnen und mahrhaft entscheibenden Schritt in biefer Richtung that Immanuel Rant, ber Schöpfer ber fritischen Philosophie. Mit unerbittlich icharfer Logit prufte er bie Quellen ber menschlichen Urtheilsfraft auch auf religiöfem Gebiete, er gerftorte bie berkommlichen Beweife fur die Erifteng eines verfonlichen Gottes, beffen Dafein nur noch als unbeweisbares Poftulat ber prattifchen Bernunft behauptet warb, und feste an bie Stelle bes blinden Dogmenglaubens der Rirche Die Forberung eines reinen Vernunftglaubens und einer aus bem Befen und ber Erkenntnis unferes freien, fein Gefet in fich felbit tragenben Billens abgeleiteten Moral. Es ift bekannt, mit welchem Gifer und mit wie gludlichem Erfolg befonders Schiller fich burch biefe muthvolle Philosophie ju gedankenreichen poetischen Droduftionen anregen ließ, beren erhabener Schwung noch heut unfre Zugend begeiftert. Die Bebeutung von Kant's "fategorifchem Smperative, die Forderung, daß ber Denich bas feiner Bruft eingeschriebene, auf Freiheit und Gelbitbeftimmung bes Billens bafferte bochfte Gefet ber Sittlichkeit mit nie erlahmender Rraft in all' feinen Sandlungen bethätige, tonnte nicht leicht einbringlider ausgesprochen werben, als mit Schiller's Borten:

Rehmt bie Sottheit auf in euren Billen, Und sie steigt von ihrem Weltenthron.

Bährend Schiller mehr die negative Seite der neuen Weltanschauung, die Befreiung von dem Joche der alten Sahungen auf sittlichem, religiösem und politischem Felde betonte, waren andere Dichter — so namentlich Herder — bemüht, in friedlicher Bermittlung den positiven, humanitarischen Inhalt der jungen Doktrin mit den etwa noch lebenskräftigen Elementen der alten Lehre in Einklang zu sehen. Doch führten, bei ihrer schwankenden Unentschiedenneit und bei der rasch fortschreitenden Entwicklung des philosophischen Rampfes, diese Bermittlungsversuch in der Folge meist, wie bei herder, zu einer erbitterten Beselsbung des neuen Princips, das nicht so bequem und verzöhnungsdurftig mit sich handeln ließ, sondern allmählich in immer schärferen Gegensatz zu den Traditionen der Bergangepheit trat.

Die Auflösung bes Gottesbegriffe in ben Begriff ber "moralischen Weltordnung" wurde junächst von Sichte noch energischer, als von Kant, proklamiert, und die Untersuchung "über ben Grund unseres Glaubens an eine göttliche Weltregierung" öffnete bem 3meifel an berfelben Thur und Thor. Immer weiter behnte die menfchliche Bernunft ihr Recht ber freien Forschung aus, das fich in unaufhaltsamer Progression balb auf alle Gebiete bes Dentens und Lebens erstreckte. Die Berfetung ber alten fittlichen, religiofen und politischen Sbeale ging Schritt fur Schritt ihren nothwendigen Bang, und wie manche einft fur mahr gehaltene, icheinbar tröftliche Borftellung auch durch bie beffere Ertenntnis bem menichlichen herzen geraubt ward: basielbe fand fich zulett nicht armer, fondern reicher burch ben bellen Sonnenglanz der Wahrheit, welcher bas Traumbuntel bes Irrthums verscheuchte. Allerdings - und Das ift eine wichtige Thatfache, Die fcon bier nachbrudlich betont merden mag - wurde die Rluft zwischen ber alten und nenen Beltanschanung burch biefen Entfaltungsprocess bes menichlichen Geiftes immer weiter aufgeriffen. Satte fich bie driftliche Renfcheit feit ber Reformation im Wefentlichen ichon in zwei große Beerlager getheilt, benen beiben jedoch immer noch bie

Bibel als gemeinfame Bafis bes Glaubens und als gemeinfame Quelle ber ethischen Borfchriften galt, fo bilbeten fich nun all-mablich immer zahlreichere Rreife, bie auf einem gang neuen, einem gang anbern Boben ftanben, als jene nur burch einzelne firchliche Doamen unterschiebenen Betenner bes Chriftenthums. Richt, als hatte die moderne Philosophie sofort mit einer Regierung bes perfonlichen ober auch nur bes driftlichen Gottes begonnen. Rein, fie nahm, wie gefagt, Anfangs nur bas Recht in Anfpruch, Die Grunde bes Glaubens an einen folden Gott au untersuchen, au prufen. Langfam und ftufenweis fortidreitenb. widerlegte fie querft die Richtigkeit ber in fruberer Reit ausgeflügelten Bemeife fur feine Eriftens, aber fie taftete noch meber Die Möglichkeit einer Offenbarung an, noch leugnete fie etwa bas Dafein Gottes, weil fie basfelbe nicht zu beweisen vermochte. Die Philosophie beanuate fich im Gegentheil porläufig bamit. bas Sittengefet aus bem erkannten und weiter zu erkennenben Befen ber Bernunft abzuleiten, und Richte mar mit Recht erftaunt, als man ibn, ber nur auf bem bezeichneten Pfabe ernft und ruhig fortgewandelt war, plotlich bes Atheismus, ber Gottesleugnung, beschuldigte. Inbeffen, auch feine Gegner hatten fo Unrecht nicht, wenn ihnen feine Lehre als ein gefährlicher Angriff gegen bie feither herrichende Religion ericbien. Es mochte ihnen wohl bie leife Ahnung aufdammern, bafe bie Grundpfeiler ber driftlichen Rirche erschüttert murben, fobalb man aufhore, bie Glaubens- und Sittenlehre als ein unmittelbar von Gott felbft geoffenbartes emiges und unabanderliches Gefet zu betrachten. Belden Berth, durften fie fragen, hat fortan der Glaube an bie Eriftens eines perfonlichen Gottes, wenn nicht aus ihm, fonbern aus bem eigensten Beien ber Bernunft bas mit ber fortidreiten. ben Entwicklung jedes Sahrhunderts fich andernde Moralgesetz, abgeleitet wird? In der That war von jest an eine Bermittlung und Berfohnung ber entgegenftebenden Unfichten über bie bochften Dinge bes Lebens nicht mehr bentbar, und man begann au ahnen, daß bie alte und bie neue Beltanschauung fich naturgemaß befehben muffen, bis bie eine von beiden den volltommenen Sieg über bie anbre erringt. Immer fcharfer, aber zugleich immer flarer, trat in ber erften Galfte unfres Sabrhunberts ber

Gegenfat zwischen Religion und Philosophie hervor. Schritt für Schritt hat lettere während dieser Zeit an Terrain gewonnen, und weder burch Berfolgungseifer, noch burch halbe Koncessionen vermochten Staat und Kirche das stets weitere Umsichgreifen der

neuen Beltanichauung zu bemmen.

Die nachfte Stufe in biefem Entwicklungsproceffe bes menfchlichen Beiftes war die von Schelling begrundete und fpater von Begel erweiterte Identitatsphilosophie. Der außerweltliche, aus feinem "himmel" vertriebene Gott flüchtete fich als eine Art pantheiftischer Beltfeele in bas All und behauptete bort unter der Firma "bas Absolute" eine mpsteriose Griftens. Bahrend Schelling dies Absolute noch in der "Anschauung" oder dem "Gefühl" ertennen wollte, ichrumpfte es bei Begel icon in ben "Begriff" zusammen, um fich bei feinen Nachfolgern vollende in bas "Naturgefet" aufzulofen. Und bamit find wir in unfrer Ueberichau ber einzelnen Stabien biefes Proceffes bei bem beutigen Standpuntte ber Philosophie angelangt, ben am tuhnften , und ehrlichsten Ludwig Feuerbach vertritt, und den wir füglich xat' & foxip mit dem Namen des Humanismus bezeichnen durfen, weil ihm der Mensch (homo), mit Einschluß der Natur als der Bafis des Menschen, der alleinige, höchfte Gegenstand philo-fophischer Betrachtung ift. Alle Religion erweist fich von diesem : Standpuntte ale ein Produtt des Menichen, alle Theologie als Anthropologie, und nicht nur unfre jeweilige Borftellung von Gott, fondern bas gottliche Befen felbst ift nichts Anderes mehr, als bas von uns objettivierte, ber individuellen Schranten ent. Meibete Befen bes Menschen. "Homo homini deus est."

Es hieße jedoch die Bergangenheit aus der Gegenwart, das Frühere aus dem Späteren ableiten, wenn wir annehmen wollten, das die zersetzende Bedeutung der neueren Philosophie und ihre nothwendige letzte Konsequenz zu Anfang unfres Jahrhunderts schon von irgend einem der damaligen Schriftseller beutlich erkunnt worden sei. Der deutsche Geist glich vielmehr einem Richter, der parteilos, mit unbefangenem Sinne, die Atten eines wichtigen Processe prüft, und im Boraus unmöglich wissen kann, welche Entscheidung er nach gewonnener Einsicht in alle Details des Falles schließlich abgeben muß. Deer er glich einem rüftigen

Banderer, ber ben nie betretenen hochften Gipfel eines Gebirges erflimmen will, und, fo oft er einen Berg erftiegen bat, binter biefem wieber einen neuen Felstegel emporragen fiebt, ohne jagen zu konnen, ob biefer nun endlich fich als ber wolkennachfte Metherfit erweifen wirb. Benn ein fcharfer und ehrlicher Denter wie Sichte noch mit Befremben und Entruftung ben Bormurf bes Atheismus gurudwies, fo burfen wir uns wohl überzeugt halten, baß einem Schiller ober Goethe bie religionsfeindliche Tenbeng ber philosophischen Rampfe nicht minder ein Geheimnis mar, als ben übrigen ihrer Beitgenoffen. Goethe, ber fich bie harmonifche Rube bes Dafeins um jeden Preis ungetrubt gu bewahren ftrebte, und fich, wie gegen bie großen politischen Staatsummalzungen, so auch gegen die Revolution auf bem Felde der Philosophie ablehnend verhielt, erlebte freilich noch großentheils die späteren Phafen Diefer Bewegung, und es ift zweifelhaft, ob er mehr fich felbft ober fein Dublifum über bie Tragweite berfelben au taufden fuchte.

Auch die Romantiker hatten schwerlich ein viel schärferes Bewusstein von der allmählichen Auflösung der früheren religiösen, sittlichen und politischen Ivaale durch die Einwirkung der Philosophie. Am wenigsten begriffen sie die positive Bedeutung der neuen Lehren; eher schon erkannten sie hin und wieder deren negative, zerstörende Seite. Bevor wir jedoch auf diese Gegensähe zurücksommen, mussen wir einige Bemerkungen über den Entwicklungsgang der deutschen Dichtung bis zum Auftreten der

romantischen Schule voraussenden.

Die von Luther unternommene Kirchenreformation ward bereits oben als der Ausgangspunkt bes modernen Geisteslebens bezeichnet; gleicherweise eröffnet sich mit ihr das Wiederausblühen der deutschen Literatur. Zuerst freilich entwindet sich die neugeborene Poesie nur langsam und mühevoll den Wehen der Zeit, und trägt lange noch die Nabelschnur ihrer schweren Geburt mit sich herum. Fast nur auf einem einzigen Gebiete, dem des Kirchenliedes, hören wir Anfangs frische kräftige Tone erschallen; hier aber in um so erfreulicherer Weise. Unsere Dichtung war, nach ihrer ersten großen Blüthezeit unter den hohenstaufen, mährend der nachfolgenden Sahrhunderte in den handen spießbürger-

licher Sangeraunfte allmählich zu einer läppisch inhaltelosen Formenspielerei versandet — jest rauschte fie im protestantischen Kirchenliede plöglich wieder wie ein lebendiger Quell, und der neue Inhalt, ber in glaubensfrommer Begeisterung die herzen burchgluhte, fand wie von felber die schlichten Naturlaute ber ihm angemeffenen poetischen Form. Leider trat in der so muthvoll begonnenen Bewegung ber Geifter nur zu balb wieber ein Stillftand ein. In verheerendem Bruderfriege mufften fich Die Befenner ber neuen Lehre bas Recht ber Glaubensfreiheit ertampfen, und die protestantische Theologie verknocherte, ftatt fich gur freien wiffenschaftlichen Foridung zu erheben, binnen Rurgem zu einer icolaftischen Dogmatit, welche ben taum aus ben Banben bes Ratholicismus losgerungenen Beift abermals an die Sagungen bes tobten Buchftabens fettete. Die alte Glaubenseinheit mar vernichtet, Bant und haber und blutige Rriege hatten bie Rluft zwifden bem Rorben und bem Guben Deutschlands immer tiefer aufgeriffen, und als ber griede von Münfter endlich bem wilben Morben ein Biel feste, ichlichen bie feindlichen Bruder tobeswund und ericopft nach Saufe, bie Ginen unter bas zur Ruine gewordene flofterliche Dach ber Mutterkirche, die Andern in den unwirthlich tablen, halbfertigen Neubau, der mehr einem unbetleideten Nothgerufte als einer ichutbietenden Bohnung glich. Bie batte bie beutiche Poefie in fo jammerlicher Behaufung fich frifch und froblich entfalten, wie hatte fie vom Abhub fo ungefunder Pfaffentoft lebenstraftig fich nahren tonnen? Gie vertummerte mehr und mehr, fie floh endlich gang aus ber Beimat, wo fie in befferen Sagen an ber Fürstentafel geseffen oder mit bem Berghirten und bem Sagerburichen im Balbe bas lanbliche Mal getheilt hatte, und fie ging betteln in der Fremde, fich mit den Brofamen begnugend, bie ber Baliche von feinem prablerifch aufgeputten Lifche fallen ließ. Beim Beginne bes achtzehnten Sahrhunderts war unfre gesammte Literatur ju fflavifcher Rachahmung ber frangofischen Dufter berabgefunten, Die Sprache Luther's blabte fic auf im baufchigen Faltenrock unnaturlicher Phrafen und foritt auf bem fteifen Alexandrinertothurn neuromifcher Sofund Staatsattionen einher, bis Leffing ericbien und burch fein gewaltig erorcierendes Bort ben gespenftijden Gput verbannte.

Er rif ben Dienstmaaben ber frangofischen Sofflaffifer Die ftaubigen Peruden von ben Ropfen, bob ihnen bie Schabelbeden ab, und zeigte bem Publitum, baß Richts als leeres Strob barunter war. Bon ben Berrbilbern antiter Runfticopfungen wies er auf bie unfterblichen Originale bin, brang auf ftrenge Scheibung ber Runfte, beren verschiedene Gattungen barbarifc mit einander vermenat worden waren, und leitete bie ewig gultigen Regeln fur jede berfelben ans den Meifterwerfen bellenischer Borgeit ab. Bu lange jedoch war die deutsche Poesie in der Fremde umbergeirrt, als daß fie fofort auf beutschem Boben wieder hatte beimisch werben konnen. Und gubem, welchen ungunftigen Buftanben begegnete fie im politischen Leben bes Baterlanbes! Rach bundertiabrigem Schlafe ber Dhnmacht und Ermattung ftanden in Deutschland Nord und Gut fich in den Eroberungefriegen Briedrich's II. abermals feindlich gegenüber, und ber große Ronig, welcher bem beutschen Namen querft wieder Achtung und Ghrfurcht im Rath ber europäischen Bolfer verschafft hatte, liebaugelte felbst mit dem fremblanbischen Wesen, verächtlich berabblickend auf Sprache, Kunst und Wiffenschaft bes eigenen Landes, die fich eben traftvoll auf eigene Sufe gu ftellen begannen. Denn ber beutsche Genius mar erwacht, und sehnte fich in fuhnem Schöpfungebrange nach gewaltigen Thaten. Aber ber fchonen Seele fehlte ber fcone Leib. Bergebens burchirrte fie bie Raume ber oben Birtlichteit, bie ihrem fpahenden Muge feinen wurdigen Unblick bot, in ben fie fich mit ftolger Befriedigung batte berfenten konnen, um bas Weichaute in funftlerifc verebelter Geftal. tung ju fpiegeln. Außer ber helbenhaften Ericheinung Friedrich's bes Großen und ben redlich gemeinten, aber burch vorschnelle Ueberfturzung und Pfaffenlift vereitelten humanitatsbeftrebungen Sofeph II., hatte bas achtzehnte Sahrhundert Richts aufzuweisen. worin fur bas beutsche Bemuth und ben patriotischen Ginn bie Berheifung einer befferen Bufunft lag. Gine thatlofe Beit und eine trage Nation ohne freies Staatsleben und ohne lebendige Geschichte war fur ben Dichter tein Stoff, an bem fich feine Phantafie in begeiftertem Aufschwung emporguranten vermochte. Um bas bochfte erreichen, um die Erscheinungen bes außeren Lebens in verklartem Bilbe wieberftrablen ju tonnen, fehlte ber

Kunft die Sauptbebingung ihrer naturgemäßen Entfaltung, Die

iconheitsvolle Birtlichteit.

Die von Leffing eingeleitete, in Schiller und Goethe gur glangenbften Bluthe gelangte flaffifche Periode unfrer neueren Dichtung frankt an biefem geheimen Fluche, ber wie ein giftiger Rehlthau raich wieder ihr hoffnungereiches leben gerftort. Es war ficher eine ruhmliche, nicht hoch genng ju fcagenbe Geiftes-that, wenn jene heroen unfrer mobernen Literatur in all' ihren Beftrebungen auf bas golbene Zeitalter ber griechischen Runft jurudgingen, und ftatt ber gepuberten und geschminkten Aftermufe, die aus ben beschuittenen Carusalleen der hofgarten von Berfailles nach Berlin und Leipzig berüber promeniert war, ber ewigen Schonheit hulbigten, Die uns aus ben Gefangen homer's beute fo frifch wie por zweitaufend Sahren anblickt. Rur murbe Gins babei überfeben, ober minbesteus nicht jur Benuge beachtet. Es murbe überseben, baß bie mit Recht fo hoch gepriefenen griechischen Runftwerte, Die man fich allerorten gum Mufter nahm, eben deshalb fo groß und herrlich waren, weil Form und Inhalt in ihnen fich dectten, weil der Dichter fang, der Bildhauer formte, was in der lebendigen Erinnerung feines Bolfes lebte, weil die Blume der Runft ihre festen Burgeln im Boden ber Beimat idlug und ber blaue himmel von Bellat fich über ihr wolbte, bie blinkenben Bellen bes agaifchen Meeres ihren Relch umraufchten. Benn ber Rhapfobe bie Schlachtscenen bes trojanifchen Rrieges vortrug, fo horchten ihm die Entel ber Selben, die am ftaifchen Thore gestritten; Aefchylos hatte felber bei Marathon, Salamis und Plataa ben Befreiungetampf Griechenlands mitgetampft, ben er in feinen "Perfern" verherrlichte; und im Theater belachelte Gofrates als harmlofer Buschauer bas breifte Spottbild feiner Lehren, welches ihm Ariftophanes von der Bubne berab in den "Bolten" vor allem Bolte entgegen hielt. Der Runftler befand fich nicht im Gegensate zu feiner Zeit und feiner Ration, sondern begeisterte fich an ihrem Dichten und Trachten, Die Runft ftand in inniger Wechselbeziehung gur Birtlichkeit bie erhabenften hommen bes Dichters feierten ben Gieget in ben stympifchen Spielen, und Diefem wieder galt ale ber bochfte Rubm, bafe er fich werth gemacht, von einem Pindar befungen Strobtmann, S, Seine. L.

zu werden. So verklärte die Kunft das schönheitsvolle Leben, und dieses rang nach dem Preise, solcher Berklärung würdig

gu fein.

Satte die beutiche Literatur und Runft bei ihrer Rudfebr zu antiten Muftern vorherrichend biefen Gefichtspuntt im Auge behalten, fo mare mancher Kehlgriff vermieben morben, ber auf lange Beit binaus bie verhangnissemwerften Folgen nach fich jog. Leiber nur allgu fruh gaben unfre modernen Rlaffiter ben in ihren Bugendwerten - im "Berther", in ben "Raubern", in "Rabale und Liebe" — so muthig unternommenen Versuch auf, ber fie umgebenden Birklichkeit fest ins Auge zu blicken, ben Kinger theilnahmvoll in die Wundenmale ber Beit zu legen, und durch kunftlerische Bewältigung ber Gegenwart dieser ben Spiegel der Selbsterkenntnis vorzuhalten. Es bedarf mohl taum ber Bemerkung, daß in diefen Borten nur eine Rlage, feine Unflage. liegen foll. Die Zeit felber mar ja ju traurig und trube, als daß fie unseren Dichtern auf die Dauer einen würdigen Stoff batte barbieten konnen: bem politischen Leben fehlten bie großen Charaftere und erhebenden nationalen Biele, das gefellichaftliche Leben frantte an iconfeliger Berweichlichung und Empfinbelei; berbftlich fahl und welt fiel Blatt um Blatt vom beutschen Eichbaume zu Boden, und der entlaubte Stamm trieb noch feine neuen Frühlingefeime bervor; ringeumber Mober und Berwefung - - ba mochten wohl Schiller und Goethe eber Dant als Tabel verdienen, wenn fie das ihnen anvertraute Rleinob ber beutschen Doefie fur beffere Tage auf die reinen Aetherhöhen bes Olympe retteten und fich bei ben Gottern Griechenlands an Gafte luben . . .

> Komm her, wir setzen und zu Tisch! Ben sollte solche Narrheit rübren? Die Welt geht auseinander wie ein fauler Fisch, Wir wollen sie nicht balsamieren!

Das unermestliche Berbienft unferer klaffischen Dichter liegt in bem Umftanbe, baß fie in einer staatlich unfreien, politisch tragen und gefellschaftlich ungefunden Beit ben Ginn für innere

Freiheit des Dafeins nahrten, einem in ftumpfe Gleichgultigkeit verfuntenen Gefchlechte bas Evangelium ber Schonbeit predigten und bas Ibeal ber humanitat por Augen hielten, daß fie einer Nation, bie burch bas Unglud von Sahrhunderten gerriffen und gerschnitten war, in einer großartigen Literatur bas erfte Band gemeinsamen Rufammenhangs ichenkten, und ben Grund ebneten, auf bem ein nationaler Bufunftsbau fich bereinft erbeben tann. Das Becentliche aber lag barin, baß jene Manner, indem fle bie griechische Runft als Vorbild ihres eigenen Schaffens nahmen, gulet nicht mehr, gleich biefer, im leben ihrer Zeit und ihres Boltes murgeln blieben, fondern den rauben Boren ber Birklichkeit mit einer ibealen Belt vertauschten, ein geiftiges Bellas auf beutscher Erbe au grunden fuchten, uns mit ben Formen ber griechischen Doefie aualeich wesentliche Momente der hellenischen Weltanschauung aufdrangen wollten, bie ber fortgefchrittene Bilbungsgang fpaterer Sahrhunderte langft überwunden hatte. hermann bettner weist in feiner trefflichen Schrift über bie romantische Schule bedeutungevoll auf eine Stelle bes Goethe Schiller'ichen Brief. wechsels bin, in welcher Schiller die Gefahren ber bamaligen Literaturepoche ungemein icharffichtig und mahr charafterifiert. "Bweierlei", jagt er, "gebort jum Doeten und Runftler: bafe er fich aber bas Wirkliche erhebt, und bafs er innerhalb bes Ginn. lichen fteben bleibt. Bo Beibes verbunden ift, ba ift afthetische Aber in einer ungunftigen, formlofen Ratur verläfft er mit dem Wirklichen nur ju leicht auch bas Ginnliche und wird idealiftisch, und wenn fein Berftand ichwach ift, gar phantaftisch; oder will er und muß er, durch seine Ratur genothigt, in ber Sinnlichkeit bleiben, fo bleibt er gern auch bei bem Birklichen fteben und wird in beschränkter Bedeutung des Wortes realistisch, und wenn es ihm gang an Phantafie fehlt, fnechtijch und gemein. In beiben gallen alfo ift er nicht afthetisch." Dem lettbezeich. neten Rebler eines platten Ropierens ber unschönen Birklichkeit verfielen die Nicolai und Wieland, die Iffland und Rogebue; ben andern Errweg eines ibealiftischen Berlaffens ber Wirklichkeit und bes Sinnlichen betrat zuerft Rlopftod, ale er in ben Barbieten ber hermannsichlacht die Phantasmagorie feiner abenteuerlichen Urtentichen heraufbeschwor, und im "Meifias" die blutlofen

Schattengeftalten einer religiofen Gefühlsichwelgerei an uns porüber buschen ließ. Bor einer jo vollständigen Flucht aus der realen Welt und por einem fo unfunftlerischen Aufgeben jeder plaftischen Geftaltung blieben nun freilich Schiller und Goethe burch ein tief eingehendes Studium ber bellenischen Runftgesete bewahrt, die por Allem eine finnlich greifbare Darftellung ber Charaftere und Situationen forberten. Schiller und Goethe verließen wohl ben Boben ihrer Zeit und Umgebung, fie traten in idealiftischen Gegenfat zu ber Bilbungeftufe ihrer Rulturepoche und zu den unmittelbaren Bedürfniffen ihrer Nation - aber fie gedachten, als fie in bas Bab griechischer Schonheitsform binab-tauchten, nicht ber Wirklichkeit überhaupt zu entrinnen, fondern ben Genius ber beutschen Poefie in jenem Schonheitsbabe gu fraftigen und zu verjungen. Aber weiter und weiter lodte der Sirenengesang ber Muse von Sellas fie fort von ben heimatlichen Beftaden, und bie Schmeicheltone bes fremben Liedes bezauberten jo fehr ihre Ginne, daß fie gulett faft nur noch herz und Dhr für die Beife hatten, die über die Kluft von zwei Sahrtaufenden ju ihnen heruber flang. Das Mittel wurde jum 3wed; es galt nicht mehr vor Allem, die griechischen Formen ber beutschen Nationalität und bem Leben und Inhalt ber neuen Beit angupaffen, sondern in deutscher Sprache ju bichten, wie es bas bellenische Runftgefühl im goldenen Zeitalter langft verfcollener Cage verlangt hatte. Richt anders ift's zu erklaren, wenn fich Goethe ausbrucklich vornahm, in feiner Achilleis ein heldengedicht ju ichaffen, das teine Zeile enthalten follte, die nicht homer hatte ichreiben konnen, und wenn Schiller in feinen Dramen bom "Ballenftein" bis gur "Braut von Meffina" fich mehr und mehr beeiferte, die antite Schickfalbidee, die ideale Typenhaftigkeit ber Charaftere, und zulett gar ben griechischen Chor, in die moderne Tragodie einzuführen. Be ernfter unfere Dichter ben eingeschlagenen Pfad verfolgten, um fo weiter entfernten fie fich von bem ursprunglichen Biele, um fo mehr verloren fie ben Boben ber Rationalität, ber Gegenwart, ber Birklichkeit aus ben Augen, um fo zwangvoller vertieften fie fich in ein abstraktes Formenspiel, über welchem das eigentliche Wesen, der geistige Inhalt, schier vergessen ward. Es war eine nahe liegende Konsequenz

bieses antikisierenden Strebens, dass mit der Borstellungsweise der hellenen auch die griechische Mythologie in die deutsche Dichtung hinüber genommen, und die Aluft immer größer wurde, die das Steal-Leben der Poesie von den realen Bedürsnissen und dem Bewusstsein des Bolkes abtrennte. Selbst Schiller. der in feinen tunftphilosophischen Abhandlungen fo oft ben Gedanten einer Erziehung bes Menfchengeschlechts burch bie Schonbeit gur Freiheit und Sittlichkeit ausgesprochen batte, fand es immer schwieriger, in feinen Tragobien unmittelbar auf bas Gefühl ber nation zu wirken; jo gröblich fab er feine Absichten vertannt, baß man in "Maria Stuart" und ber "Bungfrau von Orleans" fatholifierende Tendengen witterte; und Die Erörterung über ben Gebrauch bes Chores im Drama, welche er ber "Braut von Meffina" vorauffandte, ericheint, trop ber entgegengefett lautenden Gingangsbemertung, fast wie ein verblumtes Gestandnis, daß fein Wert fich nicht burch fich felbft rechtfertige und erklare, fonbern ber tunftlichen Bertheibigung bedurfe. Ungludlicher noch fceiterte Goethe's Berfuch, in der "Naturlichen Tochter" Die ben tiefften Grund ber modernen Gefellichaft aufwuhlenden Ibeen ber frangofischen Revolution zu einer, alles individuellen Lebens entfleibeten, geschichtsphilojophischen Allegorie ju geftalten. Bare unfere Dichtung auf Diefem Wege fortgewandelt, bann batte fie nach fo herrlichem Aufschwunge balb ganglich in eine gelehrte Runftpoefie auslaufen muffen, ohne jebe volksthumliche Birtung, und in ihren Intentionen nur noch einem fleinen Rreife verftanblich, beffen antiquarifche Bilbung an der mubfamen Rachahmung flafficher Formen und an ber galvanischen Bieberbelebung einer abgeftorbenen Beltanichauung batte Beichmad finden fonnen.

Die nothwendige Reaktion und das naturgemäße Korrektiv gegenüber dieser maßlosen Rückwendung zu antiken Kunstformen war die romantische Schule. Wie groß und verderblich auch ihre späteren Berirrungen gewesen sind — und es liegt uns wahrlich Nichts ferner, als dieselben in beschönigendem Lichte zu schildern, — so werden wir doch heut zu Tage kaum mehr auf erheblichen Widerspruch stoßen, wenn wir die Einwirkung dieser Schule auf das Erwachen unsres nationalen Lebens und auf die volksthümliche Entwicklung unserer Literatur im Ganzen und Großen als einen Fortschritt betrachten. Freilich war der Kampf, den die Romantik gegen den Klassicismus führte, einseitig wie alle leidenschaftlichen Kämpse, und schost in der Folge weit über sein anfängliches Ziel hinaus. Aber in der Literatur so wenig, wie im politischen Leben, schreitet der Entwicklungsprocess eines Bolkes in der ununterbrochenen, abweichungslosen Progression einer graden Linie fort. Zumal in fürmischen Zeitläuften wird das Schiff, welches die geistigen Güter der Nation an Bord trägt, wunderlich auf und nieder geschaukelt von den Wellen; Das ist ein Steigen und Sinken, ein herüberneigen nach rechts und nach links, und wir dürfen von Glück reden, wenn die Fluthbewegung des Weeres den schwanken Kiel nicht völlig vom richtigen Kourse verschlägt, sondern ihn langsamer oder schweller dem Hafen einer verheisungsvollen Zukunft entgegen treibt.

Bir faben, in wie bedentlicher Beife fich Die antififierende Richtung unferer Rlaffiter gulett bei bem Ginen in ein gewaltfames Experimentieren mit bellenischen Runftformen, bei bem Undern in die schattenhafteste Symbolit verirrte. Die beutsche Poefie, welche erft feit taum einem Menfchenalter aus ber Abbangigkeit von frangofischen Muftern befreit worden war, gerieth in Gefahr, abermals ben Ginfluffen ber Frembe - wenn auch biesmal eines befferen Borbildes — ju verfallen, und nur allzu gefügig schmiegte fie fich in bas neue Soch. Aber wie schon gemeifelten Kaltenwurfs auch bas erborgte Gewand ihre Glieber bebeitte, es war bennoch eine ihr aufgezwungene Stlaventracht, und unter ber marmorglatten bulle griechischer Formen erftarrte bas angftlich beklommene Berg und verflüchtigte fich bas marme Leben zu talter Abstrattion und perfonificierten Begriffen. Gegen biefe tyrannifche Unterwerfung bes beutschen Beiftes unter ben Rulturgehalt und bie Runftgefete ber hellenischen Doefie emporte fich jest das individuelle Freiheitsgefühl, das Subjett machte fein Recht geltend wider Die zwangsweise Reduktion auf ein Allgemeines, das nicht der natürliche Bereinigungspunkt der Aus-strahlungen seines eigenen nationalen Kulturlebens mar, und biefe Emporung bes Gubjetts gegen die funftlich geschaffene objettive Belt bes Neuhellenismus ift ber geheime Ginn ber Beftrebungen ber romantischen Schule. Nur von biesem Gesichtspunkte aus find bieselben in ihrer heilsamen und in ihrer schädlichen Wirkung

richtig zu erfaffen.

Die jede literarische Repolte, begann die Auflehnung ber romantischen Schule gegen bas flassische Regiment mit einem fritifch-polemifchen Belbauge wiber bie herrichenbe Runftrichtung. Es war ein bervorftechender Bug biefer Kritit, baß fie fich von pornberein auf einen univerfellen Boben ftellte, und ben Beift ber Runftwerke aller Bolfer nicht willfurlich nach einer einzigen Schablone ober aus abgeriffenen Kragmenten au erklaren fuchte. fondern jedes Runft- und Literatur-Produtt im Bufammenbange mit bem eigenthumlichen Rulturleben ber Ration betrachtete, aus welchem es als ein lebendiger Organismus hervorgewachsen. Indem fie foldbergeftalt fich uber bas weiteste Gebiet verbreitete. eröffneten fich bedeutende Analogien auf tunft- und tulturgeschichtlichem Relbe, und es ift ein Sauptverdienst ber Romantif. bafe fie burch ihre vielfeitigen Unregungen ben Grund legte zu einer eben fo geiftvollen wie wiffenichaftlich ernften Behandlung ber biftorifchen Disciplinen. 3m Gegenfat gu ber typischen Berallgemeinerung ber Charaftere, welche in ben Schiller'ichen und Soetbe'iden Dramen mandmal zu fentenzenhaft poetifierenber Beltbetrachtung ausgeartet war, vertiefte fich ferner die romantische Aritit mit Borliebe in bas psychologische Moment der von ihr zu beurtheilenden Runftwerke, und hob, wie in Schlegel's Bertheibigung ber Burgerichen Gebichte, Die Berechtigung ber teidenschaftlichen Individualität gegenüber ben ibealiftiichen Abftrattionen ber Rlaffiter von Beimar bervor. Das oppositionelle Bemuben, neue Grundlagen der Poefie ausfindig ju machen, führte zu einer Durchforichung aller Literaturen, und verichaffte uns iene meifterhaften Ueberfetjungen bes Shatfpeare, Calberon und ber fpanischen und italianischen Dichter, welche als Baufteine gum Tempel ber Beltliteratur mit unermublichem Rleift binnen weniger Sabre gufammengetragen wurden. In gleicher Tendeng erichloffen bie gubrer biefer literarifchen Bewegung uns Die Sprache und Beisheit ber Inber, entfalteten por unfern truntenen Blicken die wieder aufgegrabenen Schate ber mittelbochbeutichen Doefie, und liefen ben langverschütteten Quell bes

heimatlichen Volksliedes frisch und rein hervorsprudeln mit

ureigenem Raufden.

In Allediesem lag eine Bereicherung und ein unzweiselhafter Gewinn für die deutsche Literatur. Mochte der kosmopolitische Charakter der romantischen Bestrebungen auch au sich nicht gefahrlos sein, so befreite er doch unste Dichtung von der Einseitigkeit hellenischer Muster, und leitete sie, obschon auf mancherlei Umwegen, schließlich auf den Boden nationaler Kultur und Geschichte zuruck.

Unfruchtbarer erwiesen fich bie Leistungen ber Romantifer auf bem Kelbe felbständiger Produktion. Es mar leichter, gegen bie Runftgesete bes Rlafficismus zu rebellieren, als einen neuen afthetischen Ranon aufzustellen, und wir begegnen bier ben abenteuerlichsten Berfuchen. Das ruhige Chenmag von Inhalt und Form, Die fest umriffenen Rontouren, Die plaftifche Wegenstandlichfeit ber Gestalten, Alles, mas fich bie flaffische Runft gum Biele gefest, wird von den romantifden Dichtern princiviell verichmabt und verworfen. Im Drange, fich jeber Beffel zu entledigen, gerbricht bas Subjett frevelnd bas emige Daß feiner Rraft, und traumt, fich in wirrem Caumel jum Alleinherricher einer phantaftischen Welt, die tein Gefet außer dem willturlichen Spiel feiner Laune anerkennt. Es ift caratteriftisch, daß zu einer Zeit, wo unfere Nation ohnmächtig und fast widerstandslos unter ben autofratischen Willen bes fremden Eroberers gebeugt ward, Die individuelle Freiheiteluft, der im politischen Leben jede Bethatigung verfagt ichien, in unferer Literatur ihre wildeften Orgien feierte. Das Gubiekt stellte sich in bewussten Gegensat zu ber objektiven Außenwelt, es fuchte bieselbe unerhörter Beise au überwinden, indem es fie entweder völlig negierte, ober fie als eine feindliche Macht anfah, die verhöhnt und vernichtet werden muffe, und einzig bie von der Phantafie erschaffene Traumwelt murbe für wirklich und wesenhaft erklart, alles Birkliche aber fur Dunft und Gdein.

Die von den Romantikern versuchte Biedereinsetzung des Subjekts in seine Rechte überschritt also von vornherein alles vernünftige Maß. Diese Schriftsteller wollten nicht mehr, wie Schiller und Goethe es in ihren besten Werken erstrebt hatten,

bie Kunft als hebel ber ethischen Erziehung ber Menscheit benutzen, sondern Kunst und Poesie erschien ihnen als die einzige menschenwürdige Aufgabe des Lebens. Die reale Welt hatte nur noch insofern Werth für sie, als sie ihnen Stoff zu poetischer Verklärung bot, und se trüber und schlechter die sie umgebende Wirklichkeit war, desto verachtungsvoller wandten sie ihr den Rücken. Sie hatten keinen Sinn für die Leiden des Volkes, für die Noth des Vaterlandes, für die rauhe Prosa des Lebens; ihren zwecklosen Gesang beseelte nicht jener humanistische Gedanke, der sich wie ein rother Faden durch die Werke Lessing's, Goethe's, Schiller's und herder's zog — in genußsächtiger Kunstschwelgerei versenkten sie sich ganz in ihr Inneres, und wiegten sich in den sügen Schwankungen des von seiner eigenen Herrlichkeit berauschten Vefühls oder in den Märchenwundern der gegenstandlos sich selbst

aufzehrenden Phantafie.

Diefe - bie Phantafie - ift bas ev xal nav ber romantifchen Dichtung, ihr ichrantenloses Walten bas bochfte Gebot bes tunftlerifchen Denfchen. "Ge ift ber Anfang aller Doefie", lehrt Friedrich von Schlegel, ber Doftrinar ber Schule, "ben Bang und die Wefete ber vernünftig bentenben Bernunft aufzubeben und uns wieder in die icone Bermirrung der Phantafie. in bas urfprungliche Chaos ber menfchlichen natur zu verfegen, für bas es fein fconeres Symbol giebt, als bas Bewimmel ber alten Gotter." - Der Theorie entspricht die Produktion. ber raffiniert martervollen Gelbstbespiegelung "William Lovell's" und ben talt ausgeflügelten Lufternheiten "Lucindens" ober ber mpftijden Gefühlsmetaphpfit "Beinrich's von Ofterbingen" bis m ben Schauergeschichten Brentano's, Arnim's und hoffmann's ober ben Blumentoncerten bes "Bauberringe" feben wir in allen Runftaebilben ber romantischen Schule basfelbe gangliche Berlaffen ber Birtlichteit und bes Ginnlichen, bas mit Abficht völlig jeder Bernunftfeffel enthobene Umbertaumeln der fouveranen Phantafie; benn "alle Beschräntung der Phantafie burch bie Birflichfeit ift eine Beidrantung und Entwurdigung bes menschlichen Befens, ein Berluft feiner angeborenen Unendlichkeit", und eben Das ift romantifc, "was uns einen fentimentalen Stoff in einer phantaftischen, b. h. in einer gang burch bie ٤٦,

Phantafie bestimmten Form barftellt." Es liefe fich teine treffenbere Parodie auf bies willfürlich formlofe Spiel ber fubjeftiven Laune mit ben tollften Ausgeburten bes Gebirns erfinnen, als bie völlig ernftgemeinte Schilderung ber poetischen Beit am Schluffe von Loeben's Roman "Guido", wo uns in feraphischer Bergudtheit die Wunder berichtet werden, so da geschahen, nachdem "auf dem Altar ber Karfunkel gefunden", und unser Leben "ein ewiger Tang mit Traumen und Bergen" geworden war: "Beiter wurde ber Rreis, burch einander flogen Die Tangenden. Dben in ber Luft tangten ber Abler und ber Phonix, Die Narciffe und Die Spacinthe gufammen; fie beschrieben unaufhörlich Rreife um bie Sonne auf des Ronias Saupt. Und Die Planeten fafften fich an und rannten um die neue Sonne, und die Sterne fafiten fich an und brauften um die Unendlichkeit, und Milchftragen tangten mit Milchstraßen, und Emigfeiten fafften Emigfeiten an, und immer ichneller und ichneller gudten fie burch einander, und brannten auf, und schlugen empor, und stäubten verjungend in bie schmelzenbe Zeit hinein, und bas Weltenbe jauchzte burch bie fprühenden Funten hindurch, und die Balger flogen um Gott."

Die phantastische Verwilderung der Korm, die auf's Neue eintretende Bermengung aller Runftarten, von welcher erft vor Rurzem Leffing und feine Rachfolger unfre Poefie unter binweisung auf die griechischen Muster erloft batten, und bie gegenstandelose Armuth des Inhalts in den romantischen Dichtungen ging freilich mit Nothwendigkeit aus ber versuchten Unwendung fo abgeschmackter Runfttheorien hervor. Galt die wirkliche Welt Nichts mehr, wurden die Gesetse ber Bernunft in ben Bann gethan, beftimmten bie Gingebungen bes fubjektiven Befühls und ber von ihm aufgereizten Phantasie allein das kunft-lerische Schaffen, so musste natürlich und folgerichtig jede feste Rontour, jede an bas reale Leben erinnernde plaftifche Geftaltung Diefen Schriftstellern ein Grauel fein. Bage, verschwommene Stimmungen, unbeftimmte Empfindungen, Die "liebliche Stille, bas Gaufeln bes Beiftes, welches in ber Mitte ber innerften und bochften Gebanken wohnt," bas magifche Dammerweben bes Traumes, Die unbeimlichen Nachtfeiten bes Seelenlebens, Elfen-Befpenfter und Berenfput, find bas eigentliche Glement Diefer Poesie, welcher ber stoffloseste Stoff noch zu real, die formloseste Form noch zu masvoll dunkt. Da wird das Marchen zum Drama, dessen marklose Schattengestalten sofort wieder in den Rebel lyrischer Dithyramben oder kunstphilosophischer Betrachtungen zerrinnen; die Birklichkeit verslüchtigt sich zum Traume, während der Traum sich zur Mirklichkeit verbichtet; der Kater ist kein Kater, der Hund kein hund, der Archivarius nehst seinen Töchtern kein wohlbestallter Philister mit seiner realen Descendenz, sondern Kater und Hund sind maskierte Literaturkritiker, der Archivarius aber ist eigentlich ein Salamander, und seine Töchter sind der

goldgrune Golanglein.

Man follte meinen, daß diefe gefühlstrunkene Stimmungspoefie wenigftens auf bem ihr naturgemaß zugewiesenen Felbe ber reinen Eprik Bedeutendes hatte leiften muffen - aber jelbft Dies ift nur bei einigen ber fpateften Nachaugler ber romantischen Richtung, bei Uhland, Chamiffo und Eichendorff, ber Kall; bei ben Früheren, wie Tied und Rovalis, verwischt die gestaltungsohnmachtige Mystit ber Behanblung jeben hauch fühlbarer lebenswärme aus ihren Natur oder Glaubensinbrunft verherrlichenden homnen, und nur bem Brentano gelingt bin und wieber ein frifdes Lieb. Richt blog ihren religicfen Dichtungen, fonbern felbit ihrer vielbewunderten Ratury eile fehlt meiftens bie echte Naivetat. Burbe boch von ben Romantifern alles jeit. ber Reststehende auf ben Ropf gestellt! wie batten fie Die Natur ausnahmeweife als ein Sicheres, friedlich Rubendes betrachten follen, an beffen Bruft bas gequalte Menichenkind Troft und Starfung fante? Sie trugen ihre wilben Phantasmen auch in Die Natur hinein, bevolkerten fie burch Auferwedung kindlicher Sagen wieber mit guten und bofen Damonen, mit geen und Berggeiftern, Niren und Robolt en, Wichtelmannchen und Alraunchen, und Diefe fichern nun muthwillig hinter jedem Baume hervor, oter troben aus ter Felfenfpalte, ober ftrecken bie wintente Tobtenhand aus dem ichwarzen Gee. Dadurch murbe freilich tie Ratur, welche ten Dichtern bes achtzehnten Sahrhunberis faft ausichlienlich au langweilig beftriptiven ober theologisch-bibattifchen 3mecten gedient hatte, lebendig befeelt und burchgeistet; aber ben frohlichen, Bald und Glur in pantheiftifcher Undacht burch.

schweisenben Banbersinn überwiegt meistens ein pandamonisches Grausen. Ueberall liegen die gespenstischen Repräsentanten der sinsteren Mächte boshaft auf der Lauer, um das Glück des Menschen zu trüben oder gar zu zerstören; der Mensch steht nicht mehr in der Natur als ein Theil von ihr, sondern ist widerstandslos ihrer Gewalt unterworfen, ein Spielball des Schickslaß, das in ihrem dunklen Schoße von Anbeginn über ihn verhängt war. Diese fatalistische Naturansicht trieb die romantische Poesie unvermeidlich der religiösen Mystik zu; denn welcher Rettungsanker blieb ihr in dem chaotischen Wirrwarr, außer der

hoffnung auf die göttliche Gnabe?

So vergerrte fich bem ausschweifenden Gubjeklivismus ber Romantiker, gleich ben Erscheinungen bes menschlichen Lebens, auch bas ftille Wirten ber Naturwelt zu einer sputhaften Frage. Da ihre Phantafie willfürlich schuf und zerfiorte, bejahte ober verneinte, was ihr eben in ben Sinn tam, hatten fie jedoch andererfeits feinen recht ernstlichen Glauben an die von ihnen beraufbeschworenen Bunber und Schreden. Wie unfinnig fie fich immer gebarbeten, wie ungeheuerliche Rapriccios fie erfannen: es blieb wenigstens bei ben befferen biefer Schriftsteller immer noch ein Reft ber geachteten Bernunft in einem Binfel ihres Gehirns figen, und flufterte ihnen ju, bag all ihr Beginnen ein Spiel ohne innere Bahrheit, eine holde Luge fei. Diefer Zweifel an ben eigenen Runftgebilden, dies geheime Bewufftfein, foließlich benn boch als freier herr über bem felbitgeschaffenen Sput zu stehen, ist die vielberufene romantische Ironie, welche mit bem Glauben an die innere Bahrheit ihrer Phantasmagorien auch bem Lefer gulett febe Illufion benimmt. Beil bem Dichter felbft Alles wesenloser Schein ift, gleichen auch die von ihm erfundenen Gestalten nicht markig lebendigen Geschöpfen, sondern weichen Thonfiguren, wie ein Rind fie im Spiele fnetet, um bas taum geformte Bildwert im nachften Augenblick nach Laune wieder umzumodeln ober gang zu vernichten.

Aber die hochinuthig auf sich selbst gestellte Phantasie musste sich erschöpfen, das aller Bande der Wirklichkeit enthobene Subjekt in einer nebelhaften Ibealwelt bald ein unheimliches Grauen bor seiner eingebildeten herrlickeit empfinden. Wie oben angebeutet, wies biese ganze Richtung von vornherein auf die Flucht in eine religiose Myfitt bin, und in ter That bilbet die Religion icon feit frühefter Beit ein Lieblingsthema ber romantifden Schriftiteller. Anfangs freilich find Letiere noch weit davon ent-fernt, in ihr etwa den festen Archimetespunkt fur die aus ten Angeln gehobene Belt ju finten. Gelbft Schleiermacher und Rovalis, benen es am ernfthafteften barum ju thun ift, ben religiojen Sinn zu weden, geben feineswegs von bem Stand-puntte des bogmatifchen Rirchenglaubens aus; fie trachten vielmehr eifrigft banach, ihr religiojes Gefühl mit ber mobernen Beltbildung und mit ten romantifchen Beftrebungen in Ginklang zu bringen, und fie gelangen zu bem Resultate, baß bas Befen der Religion schlechthin Gin und Dasselbe mit dem in ber neueren Doefie wiedererwachten Gubiektivismus, baß fie ber Inbegriff aller höheren Gefühle, ober nach einer anderen Kormel Die in jedem Menfchen folummernde Poefie fei. Go ertheilt fich ber romantische Spealismus in anmagender Ueberhebung felbft Die priefterliche Beibe, und wie er von Anfang an Phantafie und Poesie mit einander verwechselte, so identificiert er jest Poesie und Religion. Dieser Standpunkt berührt sich vielsach mit der Schelling'ichen Raturphilosophie, welche den Entwicklungsproces ber Romantit, alle Stabien mit ihr burchlaufend, von Unfang bis Ende begleitete.

Das Streben jener Manner, auf die Wiederherstellung einer lebendigen Religion hinzuwirken, führte jedoch im Laufe der serneren Entwicklung einerseits auf längst überwundene Standpunkte zurück, andererseits über sich selbst hinaus zu einem weiteren Fortschritt. Sollten das eben und die Runst wieder von Religion durchdrungen werden, so lag es nahe, den Blick in eine Zeit zu wenden, wo solche Durchdringung schon einmal in höchster Potenz erlebt worden war. Bei manchen der Romantiker mochte est, wie bei A. B. von Schlegel, der sich niemals ganz der gesunden Bernunst ertschlug, im Grunde nur eine prédilection dartiste, eine kusstigen Voeliede sein, was sie mehr und mehr zu der glaubensseligen Poesie des katholischen Mittelalters hinlenkte. Es liegt aber auf der Dand, daß letztere sowohl ihrem Stosse wie ihrer Behandlung nach ganz besonders den Anforderungen

der romantischen Schule entsprach. Die geiftlichen Dramen Calberon's, die Helbengedichte aus bem Kreise der Gral- und Artusfage, die Legende bom Gangerfrieg auf ber Wartburg, ber Ritter- und Minnedienft ber bofiichen Ganger, boten ber nahrungsbedürftigen Phantafie wenigstens einen Reichthum farbenprangenber Stoffe bar, Die bei erneuter Bearbeitung gleichsam von felbit au phantaftischen Schilderungen und au tieffinniger Symbolit herausforderten. Burbe Unfange zu pormiegend afthetischen Zwecken ein gegen bes Ratholicismus nach bem andern abgeriffen, ein Stud bes Mittelalters nach bem anbern als Schmud ber romantischen Dichtungen verwandt, fo arbeiteten jene Runftichwarmer fich unversebens tiefer und tiefer in Ratholicismus und Mittelalter hinein, und ihre Borliebe für beren hierarchische und feudale Inftitutionen gewann balb eine mehr als bloß afthetische Bedeutung. Das feierliche Geläut ber Rirchengloden, ber nartotifche Weihrauchbuft vor bem Dochaltare, bas Lanzengeschwirr und ber helle Schwerterklang bei Turnieren und ritterlichen Rampfen betäubten die Sinne ber Dichter, Die uns all' diese Bunder einer lanaft erftorbenen Beit ichilderten, und fie vergagen, baf Religion und Ritterthum ihnen urfprunglich nichts Unberes gemefen, als ein willtommener Stoff fur bas unbefdrantte Spiel ihrer Phantafie. Beil ber genufejuchtige Runftbilettantismus ihrer überschwänglichen Gubjettivitat fich mit tem untlar gabrenben, rings gerklufteten Leben ber Gegenwart nicht in Gintlang fegen ließ, waren fie in jene nebelhafte Traumwelt geflüchtet, Die Der Runft jebe reale Grundlage entzog - nun glaubten fie im fatholischen Mittelalter ploglich jene Ginheit bes afthetischen, religiofen und politischen Lebens zu gewahren, welche fie in ber modernen Gefellschaft fo schmerzlich vermifften. Dit einer allmablich zum wilbeften Kanatismus emporlodernben Begeifterung predigten fie von jest ab die Rudfehr jum Ratholicismus und au der hierarchisch-feudalen Staatsform vergangener Sahrhunderte. In feinem Auffage "Die Chriftenheit ober Europa" preift Novalis icon im Sabre 1799 über alles Dag "bie iconen glangenben Beiten, wo Guropa ein driftliches gand mar, wo Gine Chriftenbeit biefen Welttheil bewohnte, Gin großes gemeinschaftliches Intereffe bie Provingen biefes geiftlichen Reiches perband, und

ein Oberhaupt ohne große weltliche Besithumer bie großen politischen Rrafte lentte und vereinigte. Angewandtes, lebenbiges Chriftenthum mar ber alte fatholische Glaube. Geine Allgegen. wart im Leben, feine Liebe gur Runft, feine tiefe Sumanitat, Die Unverbruchlichkeit feiner Chen, feine menfchenfreundliche Mittheilfamteit, feine Freude an Armuth, Behorfam und Ereue, machen ihn als echte Religion unverfennbar, und enthalten die Grundzuge feiner Berfaffung." Den Abfall von diefer einzig mahren Religion findet Novalis in der Reformation angebahnt, im Protestantismus tonftituiert und festgehalten, und die frangofische Revolution ift ihm ein Beweis, daß auch die Formen bes Staatslebens an einem verderblichen Berruttungsproceffe franken. Nur die mahre, b. b. bie tatholische Religion vermag biefe funbige Welt zu erretten und zu verfungen. Auf politischem Felde ward biefe Lehre gunachft burch Friedrich von Schlegel und Abam Muller weiter ausgebilbet, in beren Fußtapfen fpater Saller mit jeiner beruch-tigten Reftauration ber Staatswiffenschaften trat.

Go vollzieht fich ber mertwurdige Rreislauf, daß die romantifche Schule, welche ju Gunften einer willfürlichen Alleinherricaft bes von allen Banden ber Aukenwelt losgeloften fubjeftiven Gefühls mit einer volligen Negierung der Birklichkeit begonnen und, mit Goebeke zu reben, alles Geficherte, Staat, Kirche, Saus und Samilie, Runft, Dichtung, ja faft bie Sprache felbit, bis jur Auflofung in Frage gestellt hatte", ichlieflich dabin gelangt, Die eifernfte Stabilitat einer bem romifchen Ratholicismus und ben Kendal-Inftitutionen bes Mittelalters nachgeahmten hierarbifchen Lebensform gu begehren. Die Romantit endet, Diesem Berlangen gemaß, gang tonjequenter Beije bamit, baft fie in ben Dienst ber firchlichen wie ber politischen Reaftion tritt, und ber Reftaurationsperiobe ihren unheilvollen Stempel aufpragt. Eben hierin liegt aber in boberem Ginne nicht bloß ihr Berbrechen gegen ben Fortidritt ber Menschheit, jondern, jo parador es Hingen mag, zugleich ihr nicht hoch genug anzuschlagendes Berbienft um die Bieberauferwedung unfres nationalen und volitischen Lebens und um die Befruchtung unfrer Literatur mit ben weltreformatorischen Gebanken ber neuen Beit. Der faliche Spealismus einer in die Luft gebauten, von der Wirklichkeit ichroff getrennten Runftwelt fab fich ad absurdum geführt; er hatte fich weder burch bie Burudftimmung bes moternen Geifteslebens auf ben Rulturgehalt und die Formgefete ber hellenischen Borzeit, noch durch die buntichillernde Geifenblafe ber fouveranen Phantafie verwirklichen laffen - jest beginnt eine gang nene Entwicklungephafe, indem bie Literatur aus ihrer unnabbaren Bolfenhobe auf bie Erde herabsteigt, um bas gerriffene Band mit ber realen Belt wieber angutnupfen. Der forcierte Gifer, mit welchem manche Diefer Romantifer, Die in ihren früheren Werfen Richts gelten ließen außer bem tel est mon plaisir bet uneingeschränkten Gubiektivitat, nach menigen Sabren bas Recht Des freiheitsfeindlichften Zwanges und der obfoleteften Difsbrauche in Staat und Rirche vertheidigten, bat ohne 3weifel fein Biberwartiges und Berachtliches, und bie Motive, aus benen fie fich ploglich in fo enragierte Rampfer fur Thron und Altar vermandelten, maren nicher bei ben Benigften fo ehrenhaft und rein, daß wir ihnen Dant ober Bewunderung ichuldig find. Nichts-bestoweniger war ihr Bund mit ben reaktionaren Gewalten ber erfte Schritt, unfrer Literatur bauernd wieber eine reale und volksthumliche Grundlage ju verschaffen. Indem fie bas Beftebente zu rechtfertigen ober die Buftande ber Begenwart nach bem Mufter bes driftlich-feubalen Mittelalters zu reftaurieren fuchten, lernten unfre Schriftfteller fich ernftlich mit ben Ericeinungen bes wirflichen Lebens, mit ber vaterlandifchen Wefchichte und mit den Bedurfniffen des Bolfes befaffen, und die Literatur, welche in den Sanden der Romantiter zu einem mußigen Phantafiefpiele herabgejunten war, gewann jest eine weitreichende Bedentung als Forderungsmittel ber focialen und politischen Interessen der Nation.

Diese Entwicklung in ihrem weiteren Berlauf zu verfolgen, wird an späterer Stelle unsere Aufgabe sein. Für jest galt es, dem Leser ein allgemeines Bild der Literaturzustände zu geben, aus welchen D. Deine's schriftstellerisches Schaffen hervorwuchs. Wir haben die Schule, in die er gegangen, kennen gelernt; inwieweit er von ihren Einflussen abhängtg blieb, oder sich, neue Bahnen einschlagend, von ihrer herrschaft befreite, muß die Betrachtung feiner Werke und lebren.

## Sünftes Rapitel.

## Auf der Göttinger Univerfität.

Als harry beine im herbst bes Sahres 1820 nach Gottingen tam und fich am 4. Oftober bafelbft als Student ber Burisprudenz immatrikulieren ließ, war die eigentliche Glanzperiode ber Univerfitat ichon lange vorüber. Die Gegenwart gehrte vom Ruhm einer großen Bergangenheit, aus ber nur wenige bedeutenbe Ramen in die damalige Zeit binuber ragten; aber biefe Ramen und jene glangenden Erinnerungen ficherten ber einft fo gefeierten Dochicule noch immer eine außerorbentliche Frequenz und einen

achtungewerthen Ruf.

Die Georgia Augusta war in ben dreißiger Sahren des vorigen Sahrhunderts, wefentlich im Wegenfage ju den übrigen beutschen Universitaten, gegrundet worden. Lettere hatten ihre Aufgabe, Pflanzichulen ber neuen, burch bie Reformation geweckten wiffenschaftlichen Forichung und allgemeinen Bildung zu fein, wur zu bald aus bem Auge verloren. Ueberall hatte die zu fpigfindiger Scholaftit ausgedorrte Theologie fich ben erften Plat ertampft und fich ein unbedingtes Auffichtsrecht über bie anderen Katultaten angemaßt, bas fie namentlich ben naturwiffenschaftlichen Disciplinen gegenüber mit hochfahrender Strenge behauptete. Durch folden geiftlichen Druct ward ber freien Forfchung nicht blog auf theologischem Belbe, fonbern auch auf allen übrigen Bebieten ber Lebensnerv unterbunden; die Biffenschaft erftarrte an einem mechanischen Formalismus und zu todter Wortgelehr-Strodtmann, S. Beine. L.

8

samteit; die atademischen Lehrträfte der einzelnen Sochschulen bildeten zunftmäßig abgeschloffene Korporationen, die fich selbst ergänzten und jedes neue Element gestiffentlich fern hielten; und in gleicher Abhängigkeit seufzten die studierenden Sunglinge, die sich für den knecktischen Zwang, der auf ihnen lastete, durch einen

roben Dennalismus icablos zu balten fuchten.

Auch bie Universität Belmftabt, welche unter bem gemeinichaftlichen Rektorate ber kurhannovrischen und braunschweigischen Regierung ftanb, mar ju Anfang Des achtzehnten Sahrhunderts hauptfächlich burch ben Ginfluss ber theologischen Fatultat fo fehr in Berfall gerathen, baß jeber einigermaßen beguterte hannoveraner es vorzog, in halle, Sena ober auf hollanbijchen Univerfitaten feine Studien zu absolvieren. Bur Abhilfe biefer Misstanbe empfahl ber wirkliche geheime Rath in Sannover Freiherr Gerlach Abolf von Munchhaufen feinem toniglichen herrn George II., ber, obichon er auf bem englischen Throne faß, feinem Geburtelande eine ftete Borliebe bewahrte, bie Anlegung einer eigenen ganbesuniverfitat in Gottingen. Die Bahl fiel auf biefe ehemals reiche und machtige Stadt bes Sanfabunbes. weil dieselbe feit ben Bermuftungen bes breißigjährigen Krieges völlig heruntergekommen war, und einer scheinbar rettungslosen Berarmung entgegenfah. Munchhaufen wollte vor Allem ein freieres, vielseitigeres Studium, verbunden mit weltmannischer Ausbildung, befordern und brauchbare Staatsdiener erziehen. Um das verderbliche Uebergewicht der theologischen Kakultat pon vornherein zu hindern und den Unfug eines einseitigen Rlicken-wesens nach Möglichkeit zu erschweren, behielt er das Bokationsrecht ausschließlich ber Regierung vor, und berief Lehrer aus allen Begenden und von faft allen proteftantischen Universitäten. Den Professoren murbe nicht allein unbedingte Lehrfreiheit, fondern auch unbeschräntte Drudfreiheit, ben Studierenden aber bie Erlaubnis eingeraumt, nach Belieben ihre Bohnung und die von ihnen zu hörenden Rollegia zu mablen.

Der Erfolg entsprach ben vortrefflichen Absichten, und bie freiere Gestaltung der deutschen Hochschulen datiert seit ber Gründung der Göttinger Universität. In ihrer ersten Periode ging von derselben hauptsächlich die religiöse Aufklarung ans. Mosheim, ber Bater ber Kirchengeschichte, befreite biese auf philologisch-hiftorischem Wege von ben Fesseln ber lutherischen Orthodoxie und dem tranthaften Ginfluffe ber halleichen Dietiften; Sohann David Michaelis brachte zuerst ein neues Licht in das Dunkel der jüdischen und dristlichen Geschichte, der Exegese und Dogmatik, indem er den Orient aus dem Orient zu erklaren suchte. Albrecht von Haller, gleich berühmt als Dichter und als Belehrter, brach von Gottingen aus neue Bahnen auf naturwiffenschaftlichem Gebiete, in ben Zweigen ber Phyfiologie, ber Anatomie und Botanit. Nicht geringeres Berbienft erwarb er fich durch Stiftung ber Societat der Wiffenschaften und durch Redaktion der "Göttinger gelehrten Anzeigen", die ausführlich und getreu über bie neuen Ericheinungen auf miffenschaftlichem Kelbe berichteten, und auch ber englischen und frangofischen Literatur eine forgliche Aufmerkfamkeit ichenkten. In ber juriftischen gafultat glangten Namen wie Gebauer und Putter, — Erfterer ein hauptvertreter ber bamals beliebten "eleganten" Jurisprudenz, ber Runft bes feinen Diftingierens und bes gelehrten Citatenframs, Letterer ein muthvoller Rampfer gegen alles juriftifche Unrecht, der von seinem Katheber herab mit jugendlichem Gifer "ben Berfall des Reichsjustizwesens sammt dem daraus hervorgebenden Unheil des gangen Rechts" erörterte. Sohann Mathias Gesner und fein geiftwollerer Nachfolger Chriftian Gottlob Benne verschafften ber flaffischen Philologie als einer Schule ber Bilbung und bes Gefchmade querft Anerkennung und Berbreitung in Dentschland, und erhoben biefelbe gur mahren Alterthumekunde. Sie halfen burch bie humanitatsftubien an den Alten ben Boben bereiten, auf bem Goethe und Schiller ihre unverwelflichen Lorbeeren ernten follten; nicht minder freilich beforberten fie burch Die gelehrte Ginseitigkeit ihrer Richtung jenen unpatriotischen Sinn, ber por bem Sonnenichein, welcher auf Griechenlands und Staliens Fluren lag, nicht den Winterfroft politischer Dhumacht und Erniedrigung bemertte, in bem das paterlandifche Leben erftarri war.

Anch für die Wedung des politischen Geistes sollte die Universität Göttingen jedoch in ihrer höchsten Bluthezeit wirken, die in die Sahre 1770—1790 fällt. An die Namen Schlözer

und Spittler Inupft fich ein epochemachenber Fortidritt ber Staatswiffenichaften, Die von Gottingen aus zuerft mit Publicitat, ihrem Lebenselemente, umgeben murben. Schloger gerftorte burch bas Sournal, welches er seit bem Sahre 1775 unter ben Titel "Briefwechsel" herausgab, bie verberbliche Geheimniskramerei, welche bisher in allen Staatsangelegenheiten herrschte und felbst rein statistische Notizen angstlich zu verbergen suchte. "Publicität ift ber Pule ber Freiheit", fagt Schloger in einem bentwurbigen Artitel biefes Sournals, bas mit unermublicher Rraft fur Dreft. freiheit und fur bie Deffentlichkeit ber Gerichte, gegen Intolerang und Sefuitismus tampfte, jegliche Art von Billfur und Ungerechtigkeit furchtlos ans Licht zog, und jedem Unterdrückten feine Spalten öffnete. Als der "Briefwechfel" 1782 den Ramen "Staatsanzeigen" annahm, ichrieb Schlözer die mannhaften Borte: "Go lange noch der Altar fteht, ben George und feine gleich unfterblichen Staatsbeamten ber noch bie und ba im Gebrange befindlichen Freiheit und Bahrheit hier in Göttingen errichtet und bisber unter lautem Dant und Gegen ber Zeitgenoffen (gewiselich auch ber Nachwelt) machtig gestügt haben: fo lange — aber auch nicht langer — foll ber Briefwechfel ober, wie er feit Oftern beißt, follen die Staatsanzeigen ununterbrochen fortgefett werben". Solche Sprache mar perftanblich, und muffte ein weithin ichallendes Echo finben. Nie vielleicht hat ein Journal größeren Ginfluß geubt, - und zwar ein im ebelften Ginne unabhängiges Sournal. Fürsten und Kabinette nahmen mehr als Notiz davon. Soseph II. und George III. schützten den herausgeber gegen die Unfeindungen ber fleinen Reichefürften und Pralaten, beren lichtscheues Treiben unerbittlich aufgebectt marb. und Maria Theresia tonnte auf einen Borschlag in ihrem Staatsrathe aufern: "Bas wird Schlozer bagu fagen?" Man erhalt einen Begriff von der Bichtigkeit diefer Zeitschrift, wenn man erfahrt, daß der Pfarrer Bafer wegen eines einzigen Auffages, ben er burch Schloger veröffentlichen ließ und ber nur ftatiftifche. in Deutschland taum verftandliche Angaben über ben Buricher Rriegsfond enthielt, zwei Monate fpater in Burich hingerichtet ward. Schloger verlieh ber Geschichtschreibung, die bisher Benig mehr als eine geiftvolle Zusammenftellung von Ramen. Rabres.

zahlen und äußerlichen Thatsachen gewesen war, eine neue Gestalt, indem er politische, kulturhistorische und staatswirthschaftliche Befichtspuntte binein trug, und ben Blid feiner Zeitgenoffen von ber einseitigen Ueberschätzung bes Alterthums in Die Gegenwart au lenten bemubt mar. Freilich feste Ernft Brandes, ber feinem Bater als Referent in Universitatssachen gefolgt mar, es burch, baß Schlögern im Sabre 1796 bie Cenfurfreiheit genommen ward, und die "Staatsanzeigen" mussten eingehen, da man dem freisinnigen Professor die Herausgabe eines politischen Sournals für immer verbot; aber Schloger ließ fich durch all' biefe Tribulationen menia in feiner echt patriotischen Gefinnung beirren. Richt viele Manner haben bei Deutschlands Schmach und Preugens Fall ben Muth gehabt, ju fchreiben, wie Schloger 1806 in einem fur ben Druct beftimmten Briefe ichrieb: "Best, ungefragt vertauft, vertauscht, vertuppelt man uns wie Berben, und unempfindlich für beutiche Ehre, gefühllos felbft für alle Menfchenwurde, beucheln wir, jubilieren wir, illuminieren, fingen Te deum und tangen wir noch babei! Lies, wenn bu kannft und dir bein beutsches herz nicht bricht, die Willkommensrede, gehalten in einer beutschen Stadt, bei Ueberreichung ber Stadtichluffel vom Dberburgermeifter. Bir Deutschen find gwar in unserer jetigen Lage arme Schafe, bie fich blindlings von Gingelnen leiten laffen muffen, aber wir find im Bangen, als Ration, noch immer gefund; die Angahl ber Drehfranken unter uns ift unendlich tlein - wie? wenn uns das Schickfal einft andere Leithammel aabe? Lafs dir durch Bofs das lateinische Rraftgebet der Dido im Birail in eben foldes Kraftbeutsch (nur nicht in herameter) überjegen: exoriare aliquis, und bete es alle Morgen. lant! benn ba beutsche fogenannte Manner ichweigen, fo muffen Beiber, Dabchen und Sungen fcreien!" Und an feinem funf und fiebzigften Geburtstage, am 5. Juli 1809, erließ ber jugend. fraftige Greis ein Rundichreiben an bie Gottinger Professoren, worin er fich alle Gratulationen verbat, und die entruftungsvolle Erflarung hinzufügte: "Ich verachte biefes lumpige Menschenleben, eben, weil ich es fo lange gelebt habe, tief, und tann befonders an die jetige Generation, bestehend en gros aus Tyrannen, Ranbern, Feigen und Dummtopfen, auch mechants, Undant-

baren u. f. w., nur mit verbiffenem Ingrimm benten, ba ich burchaus teine Erlofung zu erleben mehr hoffen fann." Schlozer hatte ju fo berben Borten triftigen Grund, benn feine Rollegen beugten und budten fich bamals, mit wenigen ehrenvollen Ausnahmen, vor Ronig Serome, fuchten Gehaltszulagen zu erhaschen. ober entzogen fich burch Berfentung in gelehrte Arbeiten ben Anforberungen der Beit. — hervorragender noch als Geschicht-ichreiber, und ein fast eben fo ruftiger Rampfer fur Aufklarung ber Ibeen in Rirche und Staat, war Spittler, von dem Bachter fagt: "Bie Schlöger mit seiner bizarren Derbheit im gache ber Politit und Statistit die hergebrachte Geheimnistramerei ber Kabinette und Kanzleien angriff und glücklich bekampfte, so wusste Spittler mit feiner Gewandtheit die Fürsten und ihre Minister ju überzeugen, wie Beförberung ber Kultur ju ihrem eigenen Beften biene, und wie bloß geistige Kraft ben Mangel ber physischen ersehen konne. Er eröffnete ber beutschen Special-geschichte ihre Archive." — Auch Planck ist hier zu erwähnen, ber als Kirchenhistoriker wurdig in die Suptapfen von Mosheim und Michaelis trat, wenngleich er ber philosophischen Richtung ber Beit einen ziemlich flachen Rationalismus entgegenhielt, ber fich in angftlicher Beforgnis por ben Gefahren ber Spekulation an bas Cthifde, Allgemein-Menfoliche und Prattifch-Bernunftige im Chriftenthum anklammerte. - Großen und lange Beit andauernden Ruf erwarb fich Guftav Hugo, ber im letten Sahr-zehnt bes vorigen Sahrhunderts feinen fiegreichen Feldzug gegen Die verfteinerten Formen ber eleganten Burisprubeng, gegen Die elende Citierjucht ber Lexmanner und ben geiftlofen Schematismus bes Civilrechtes begann. Er rief durch feine Schriften zuerft eine spstematische Bearbeitung der Rechtswiffenschaft hervor, und legte den Grund zu jener historischen Schule, die spater in Savigny ihren glanzenoften Bertreter fand.

Rur auf Einem — bem philosophischen — Felde bewahrte Göttingen auch in seiner Blütheperiode eine starkinnige Abgescholossenheit gegen den Fortschritt der Zeit. Nicht ihrem Stifter, der vor Allem das Praktisch-Nühliche, für das Leben Anwendbare befördern wollte, ist ein Vorwurf daraus zu machen, dass er der Philosophie kein besonderes Gewicht beimaß zu einer Zeit,

wo diefelbe noch jo geringen Ginfluß ubte, und wo Kriedrich I. ber burch Leibnit gegrundeten Berliner Atademie turg nach Deffen Tobe höhnisch aufgeben konnte, heren und Robolde bas Stud 5 Ehlr. zu fangen, und dafür zu sorgen, daß durch Ronftellation bes Supiter und ber Benus tein Ungluck im Cante geschehe. Bohl aber verdient es ftrengen Tabel, daß bie Gottinger Univerfitat auch bann noch in einer gramlichen Seindschaft gegen bie philosophische Entwicklung beharrte, ale biefe unter Rant, Sichte, Schelling und hegel einen fo machtigen Aufschwung Der alte Reder befampfte bie "fonderbare" fantische Philosophie mit einem platten Empirismus; Bouterweck murbe erft angestellt, nachdem bie philosophische Gabrung in seinem Ropfe ben spekulativen Geist verflüchtigt und nur ben abgeftanbenen rationaliftifchen Bobenfaß gurudgelaffen hatte; und als Berbart 1805 nach Göttingen berufen mard, hatte bie fortichreitende Beit feine abstratte, auf bem Sfolierftuhle ber Stepfis figende Forschung langft überholt. Lichtenberg spottete icon 1787 mit Recht über Die "geschmolzene Baffersuppenphilosophie", Die in Gottingen "faft allgemein gefpeifet zu werden anfing". Betannt ift, mas Diefer, Raftner und Blumenbach im legten Biertel bes achtgehnten Sahrhunderts für die mathematischen und naturwiffenschaftlichen Disciplinen leifteten. In ben eratten Biffenicaften gab Göttingen bamals ben Con und die Richtung an. in ber Philosophie blieb es hinter feinem Sahrhundert gurudt.

Es ist schwer, ben Zeithunkt genau zu bestimmen, wo ber Berfall der Göttinger Universität beginnt. Die Namen mancher Professoren, deren Borträge und Schriften ihr Glanz und Auszeichnung verliehen, zogen, als die geistige Kraft ihrer Träger ichon längst erloschen war, noch lernbegierige Schüler an. Hugo erlebte die Fortentwickung, die Blüthezeit und zum Theil noch den Untergang der von ihm gestifteten Rechtsschule, Blumenbach trug sogar die ins Ende der dreisiger Zahre seine anekdotenspielerische Behandlung der Naturgeschichte vor, als Dken und humboldt ganz neue wissenschaftliche Bahnen erschlossen hatten. So Viel lässt sich behaupten, daß die seit der französischen Revolution mehr und mehr eintretende Entfremdung der Wissenschuler, daß die seit der französischen Revolution mehr und mehr eintretende Entfremdung der Wissenschuler, daß die seit der französischen Revolution mehr und mehr eintretende Entfremdung der Wissenschuler, daß die seit der französischen Revolution mehr und mehr eintretende Entfremdung der Wissenschuler, das die seit der französischen der Wissenschuler, das die seit der französischen Republikation mehr und mehr eintretende Entfremdung der Wissenschuler, das die seit der französischen Republikation mehr und mehr eintretende Entfremdung der Wissenschuler, der Schwicklung der Wissenschuler, das die seit der französischen der Schwieden der Schwieden

welche jedes störende Aufsehn zu vermeiden trachtete und stets besorgt war, zu früh zur Bahrheit zu gelangen, die Hauptschuld an dem allmählichen Sinken der Hochschule trug. Der Befreiungsfrieg gegen Napoleon fand in Göttingen ein laues und kaltes Geschlicht. Der Indisseriemus der Alten hatte die Sugend angesteckt; Ernst Schulze, der Dichter der "Bezauberten Rose", war einer der wenigen Freiwilligen, die von Göttingen auszogen, war einer der wenigen Freiwilligen, die von Göttingen auszogen, sie wurde zur Prinzen- und Grafen-Universität, ihr Charakter blieb, gegenüber der Begeisterung, welche anderwärts die Zugend deutscher

Dochfculen entflammte, rubig, gerauschlos, ftabil.

In fachwiffenschaftlicher Dinfict behauptete fie jedoch immer noch eine ehrenhafte Stellung unter ben vaterlandischen Univer-In der Theologie waren Pland, Stäudlin und David Sulius Pott die langlebigen Großen, deren Renomméen um mehre Decennien über die Grenzicheide bes alten in bas neue Sabrhundert binüber blinkten. In der juriftischen Kakultat muchjen neben dem alternden Sugo und dem noch alteren Meifter, einem trodenen, aber fleißigen und freibenkenden Rriminaliften aus ber Schule feines Baters, jungere Rrafte empor: Anton Bauer, ber fich um die Körderung der Strafrechtslehre erhebliches Berdienft erwarb und ein gejuchter Abvotat bei Privathandeln der Fürften war; ber mohlwollende Bergmann, beffen beredter und flarer Bortrag um fo anregender wirtte, als bas Billigfeitegefühl nicht binter ben follogiftischen Seinheiten ber glatten Darftellung gurudtrat; Rarl Friedrich Gichhorn, ber fich als ausgezeichneter Forfcher auf bem Gebiete ber beutiden Staats- und Rechtsgeschichte bewies, und nicht allein neben Savigny bas Saupt ber biftorifchen Schule marb, fondern auch die hiftorifch-tombinatorifche Methode des deutschen Privatrechts begrundete. Die mathematische Physit wurde durch die Schriften und Entbedungen von Gauf, die Chemie durch Stromeper's Analysen, die Anatomie und Chirurgie durch Ronrad Martin Langenbeck um werthvolle Refultate bereichert; und in ber flaffischen Philologie machten fich auf bem von Seyne betretenen Bege Mitscherlich burch feine Dorag-Ausgabe, Ludolf Diffen burch feine fcbarffinnigen Dinbar-Erflarungen rubmlich befannt. Diefe Richtung artete freilich mit

Nothwendigfeit immer mehr in einseitige archaologische Gelehrfamteit aus, und es ift bezeichnend, baje ber lettgenannte Gelehrte, welcher offen gestand, in ber lateinischen Sprache teine entsprechenden Borte fur unfre heutigen Denktategorien über bas Schone zu finden, bennoch feine Rommentare lateinisch schrieb, wahrend Mitscherlich gar fich ruhmte, niemals die Werke von Schiller und Goethe gelefen ju haben, und in feinen atademischen Schulreben fich fort und fort mit ber heftigften Entruftung über ben aunehmenden Berfall bes Lateinschreibens beflagte. Die orientalischen Sprachen und die allgemeine Literargeschichte fanden in bem vielseitigen Sobann Gottfried Gichborn einen ruftigen Bertreter, ber auch fur die Ericheinungen ber neueren Geschichte einen fo vorurtheilefreien Blid, wie wenige feiner Zeitgenoffen, bewahrte. Seine gablreichen biftorischen Arbeiten batten ben aus. gesprochenen 3med, eine genauere Bekanntichaft mit den Thatfachen ber Geschichte zu vermitteln und bem politischen Urtheil eine festere Grundlage zu geben. Denn eine Richtung auf bas politische Leben hielt Gichhorn für durchaus nothwendig; "wohl bem Bolte", ichrieb er 1817, "das Religion und Politit ju Begenftanben feiner öffentlichen Diefuffion machen barf: fie finb bie beiben Achjen, um welche fich bas Bohl ber gangen Menfchbeit breht, und nur bas Bolt, welches fich ohne gurcht und Bwang über beibe außern barf, ift im mahren Ginne bes Bortes frei." Ueber altheutsche Sprache und Literatur las Georg Friedrich Benede, welcher bies Studium querft qu einem Gegenftande atabemifcher Borlefungen erhob. Befonbers anregend und lehrreich waren bie tunftgeschichtlichen Bortrage Fiorillo's, welcher als Auffeher ber Runftsammlungen feinen Buborern bie Sauptwerte berühmter Daler burch Rupferftiche ju veranschaulichen und das Berftanduis berfelben burch gebiegene Mittheilungen über die Technik der bilbenden Runfte zu vermitteln wuffte. Auch Bouterwedt war noch am Leben, und hatte fich nach mancherlei philosophischen Rampfen vorherrichend auf bas Gebiet ber Mefthetit und allgemeinen Literatur gurudigezogen. Er entfaltete bort eine erfpriegliche Thatigfeit, und fuchte ber Philosophie eifrig bie Bedeutung zu vindicieren, welche ihr in bem empirifchen Sottingen fo bartnactig beftritten warb. Er nannte jede Gelebr-

famteit, welche nicht mit der Poesie, noch mit der Philosophie in Berbindung treten möge, ohne Bedenken barbarisch und illiberal. "Der Gelehrte, ber nicht philosophieren mag", fchrieb er in feinem trefflichen Auffate "Sbee einer Literatur", "fammelt nur Garben fur feine Scheuer. Er tragt Renntniffe in fein Fach ein, das freilich seine abgesonderte Welt ift, aber für die wirkliche Welt, in welcher Alles zu Allem gehört, erst badurch einen Werth erhalt, baß auch Andere hinein greifen, um es in andern Beziehungen zu benuten." Durch folche Gefinnungen trat er freilich in icharfen Gegenfat ju ben meiften feiner Rollegen, bie sich wohl gar noch, wie heeren, Etwas barauf zu Gute thaten, baß alle Spekulation ihnen fremb geblieben sei. Letterer hatte um biefe Zeit als Historiker durch seine pragmatische Wethode der Geschichtschreibung und durch seine Forschungen über ben Bang bes Belthandels bei ben Bolfern bes Alterthums europäischen Auf erlangt, wiewohl es ihm an jeder philosophischen Behandlung des Stoffes und jeder Gründlichkeit der Kritik fehlte. So beruht namentlich feine Beichichte bes europäischen Staatenfpftems auf einer Bertennung ber mabren Grundlage bes Staates: der parteilichfte Frangofenbafs und eine ariftofratifch - reattionare Gefinnung verleiteten ihn, Die Macht und die Intereffen ber Dynaftien über bie Dacht und die Freiheit bes Boltes zu feten, und mit Recht fagt Gervinus in feinen hiftorifden Briefen, bafe bie Nachwelt in heeren's Schriften vergeblich einen Anhauch des Geiftes suchen murbe, der seine Zeit lebensvoll burchbrang. In den maflofeften Schmabungen auf den Raifer Napoleon und bas Bolt ber Frangofen aber erging fich Professor Saalfelb, ein hochmuthiger Rompilator, ber fpater in Bahnfinn enbete. Son überragte bei Beitem Georg Sartorius, ber aufs ebelfte von bem Berufe erfüllt mar, die Biffenschaft mit bem Leben gu verbinden, und fich in ichwerer Zeit einen unabhangigen Ginn gu bewahren wuffte. Rachdem er durch Grethe's Bermittlung im Auftrage bes Bergogs von Beimar ben Biener Rongress befucht. lich bort aber balb von ber hoffnungelofigteit feiner Erwartungen für eine freiheitliche Reugeftaltung Deutschlands überzeugt batte. wirtte er burch Rebe und Schrift unermublich gegen bie Bortampfer ber Reftauration und gegen bie brutalen Grundfage ber

baller'iden Staatstheorie. Seine Koridungen über die Beidichte bes Sanfabundes find pon bleibendem Berthe, und feine Rlug. schrift "Ueber die Gefahren, welche Deutschland drohen", war eine mannhafte, bes Nachfolgers von Schlozer und Spittler wurdige That. Er veröffentlichte biefe Brofcure 1820, als bie politische Berfolgungssucht und Demagogenriecherei Die fopfloseften Magregeln beran bejdwor, und allmablich die geiftige Freiheit in Seffeln gefchlagen warb. Es lafft fich begreifen, baft ein Mann, welcher ju jolcher Zeit den Muth befaß, auf die Erfüllung ber bem Bolte in § 13 ber Bunbesatte gegebenen Berbeifung landftandifder Berfaffungen ju bringen und ju ertlaren, baf fich Die Prefefreiheit auch in Deutschland nicht bauernd werbe verfagen laffen, einen erfreulichen Ginfluß auf bie ftubierenbe Sugenb ubte. S. Seine ftellt ihm (Bb. I., S. 117) bas ehrende Zeugnis ans, baß Gartorius ihm ichon bei feinem erften Aufenthalte in Gottingen, wo er fich aufs freundlichste feiner annahm, "eine innige Liebe fur bas Studium ber Befchichte einflogte, ibn fpaterbin in bem Gifer fur basfelbe beftartte, und baburch feinen Beift auf ruhigere Bahnen führte, feinem Lebensmuthe beilfamere Richtungen anwies, und ibm überhaupt jene hiftorischen Eröftungen bereitete, ohne welche er bie qualvollen Erscheinungen bes Tages nimmermehr ertragen wurde." Er nennt ihn "einen großen Beschichtsforscher und Menschen, deffen Auge ein klarer Stern ift in unfrer dunklen Zeit, und deffen gastliches Berg offen fteht für alle fremde Leiden und Freuden, für die Beforgniffe bes Bettlers und des Königs, und für die letten Seufzer untergebender Bolfer und ihrer Gotter."

Bir verweilten etwas länger bei der Geschichte und dem damaligen Zustande der Görtinger Universität, weil nur durch Berücksichtigung dieser Berhältnisse der Spott, mit welchem S. heine einige Sahre nachber den "engen, trocknen Notizenstolz" und die todte, selbstzusriedene Gelehrsamkeit der Georgia Augusta angriff, die rechte Beleuchtung erhält. Den zungen vorurtheilslosen Poeten, den Sohn eines neuen Geschlechtes, blendete nicht der matte Abglanz des Ruhmes einer vergangenen Zeit, und erkältend berührte ihn die selbstzüchtige Abwendung der Bissenschaft von den lebendigen Ideen der Gegenwart. Er sah, wie, mit wenigen Aus-

nahmen, die alten Professoren in ber allgemeinen Beweaung ber Beifter fteben blieben, "unerschütterlich feft, gleich ben Ppramiben Megnytens - nur baß in Diefen Universitätspyramiden teine Beisbeit verborgen war"; er hörte die Sungen piepfen wie die Alten pfiffen, und er hatte gleich die Borte als Stadt-Motto aufs Thor ichreiben mogen, die auf der Strafe ein Schulknabe jum andern fagte: "Mit bem Theodor will ich gar nicht mehr umgeben, er ift ein gumpenterl, benn geftern muffte er nicht mal wie der Genitiv von mensa heißt". Mit treffendem Big und gerechter Scharfe charafterifiert Deine Diefe ftarre, ber Biffenichaft jede Fluffigkeit raubende Buch. und Bortgelebriamkeit in ben "Reifebildern", wenn er von bem Profeffor ergablt, ber von einem iconen Garten traumt, "auf beffen Beeten lauter weiße mit Citaten beschriebene Papierchen machien, die im Sonnenlichte lieblich glangen, und von benen er bie und ba mehrere pfluct und mubiam in ein neues Beet verpflangt", - vor Allem aber in ben Sputgebilben bes Traumes, welcher ben Dichter auf ber hargreise wieder nach Göttingen, und gwar nach ber bortigen Bibliothet, zuructverset (Bd. I., G. 14 ff.).

Mochte Sarry Beine in Bonn burch ben regen Bertehr mit poetifierenden Freunden und burch bas beiter gesellige Leben ber bortigen Universitätsjugend vielfach von feinem juriftischen Studium abgezogen worden fein, fo follte er biefe erfrischenden Anregungen ju geistiger Thatigfeit in Gottingen besto empfindlicher vermiffen. Babrend bas lehrende Glement fich in engherzigfter Befdrantung auf feinen amtlichen Wirkungefreis von allen großen Intereffen ber Beit ferne hielt, fehlte bem lernenden Glemente, obicon bie Rabl ber Studierenben in Göttingen damals an 1300 betrug. jeder ibeelle Zusammenhang. Seit je hatte hier eine schroffe Scheibung der Abligen, besonders ber hochmuthigen bannoprifchen Bunter, und der Burgerlichen geberricht, und ber ertlufive Rorpsgeift der gandemannichaften mucherte bier in ungemilderter Robeit ju einer Beit, wo auf ben meiften übrigen Universitäten ber ermachende politische Gemeinfinn und bieenthuftaftischen Beftrebungen ber Buridenicaft einen freien, lebhaften Bertehr unter ben akademischen Sunglingen berbeiführten. Beine jucht ben Grund jenes eitlen hannovrischen Abeloftolges zumeift in ber ichlechten

Guichung, die ber fungen Robleffe bes Landes zu Theil werde: "Dan ididt fie freilich nach Göttingen, boch ba boden fie beifammen, und fprechen nur von ihren Sunden, Pferden und Ahnen, mb boren wenig neuere Geschichte, und wenn fie auch wirklich einmal Dergleichen horen, fo find boch unterdeffen ihre Sinne befangen burch ben Anblick bes Grafentisches, ber, ein Bahrzeichen Got-tingens, nur für hochgeborene Studenten bestimmt ift." Der Einfink dieser impertinenten herrchen trug nicht Wenig dazu bei, ben gandemannschaften ihre abgesonderte Stellung und die renommistische Duelliersucht zu bewahren, welche keinen allgemeinen, freundlich zwanglofen Bertehr unter ber atademischen Sugend auftommen lieft. Die "bargreife" giebt eine toftliche Schilderung biefes raufluftigen Treibens und ber dunkelvollen Universitätsftadt, bie fich, wie es an einer andern Stelle (Bb. II., S. 202) heißt, des beutsche Bologna zu nennen pflegt, obschon "beibe Univer-ftaten sich durch ben einfachen Umstand unterscheiben, daß in Bologna die kleinsten Hunde und die größten Gelehrten, in Bottingen bingegen Die Bleinften Gelehrten und die größten Sunde m finden find."

heine, bem ein scharfes Ange für vie Wahrnehmung ber Lächerlichkeit solcher Justände gegeben war, bereut daher bald seinen Fortgang von Bonn, und schon am 29. Oktober bekennt a offen in einem Briefe an seine westfälischen Freunde (Bd. XIX., S. 4), daß er sich in Göttingen surchtbar ennuyiere: "Steiser, schnöder Ton. Seber muß hier wie ein Abgeschiedener leben. Rur gut ochsen kann man hier. Das war's auch, was mich herzog. Oft wenn ich in den Trauerweiden-Alleen meines handleisischen Beul's zur Zeit der Dämmerung dämmerte, sah ich im Verklärungsglanze vor mir schweben den leuchtenden Genius des Ochsens, in Schlafrod und Pantosseln, mit der einen Hand Madeldey's Institutionen emporhaltend und mit der andern hand kinzigend nach den Thürmen Georgia Augusta's." In demselben Briefe und in einem Schreiben an Kriedrich v. Beughem vom J. Rovember 1820 beklagt er sich, daß Hofrath Benecke der Einzige sei, welcher über altbeutsche Literatur lese, und — darribile dictu — nur neun Zuhörer habe. "Denk dir, Frig, unter 1300 Studenten, worunter boch gewiß 1000 Deutsche, sind

nur 9, bie fur bie Sprache, fur bas innere Leben und fur bie geiftigen Reliquien ihrer Bater Intereffe haben. D Deutschland! gand ber Gichen und bes Stumpffinns!" Bu ber geringen Bahl Göttinger Studenten, welche fich, außer heine, damals für die altere beutiche Literatur intereffierten, gehörten, neben einem gewiffen Wimmer, die Munfteraner S. Funde und Beneditt Balbed, bie icon feit bem porigen Sahre bort verweilten. Beibe befcaftigten fich um jene Beit vielfach mit poetischen Berfuchen, - und, wenn wir bem Urtheil Beine's, ber viel mit ihnen qufammen tam, glauben burfen, nicht gang ohne Glud. "Biel Bergnugen bat mir bie Bekanntichaft beines Freundes Funde gemacht", fcreibt er an Steinmann im Frühling 1821 (Bb. XIX., S. 18). "Er ist ein herzlich guter Junge. In seinen Gedichten spielen zwar die alten heidnischen Gotter die Hauptrolle, und die fcone Daphnis ift feine Selbin; boch haben feine Gebichte etwas Klares, Reines, Bestimmtes, heiteres. Er hat mit fichtbarem Bortheil seinen Goethe gelesen, und weiß ziemlich gut, was schon Gein hauskamisol Balbeck ift ein fehr guter Poet und wird mal Biel leiften. 3ch habe burch Bort und Beispiel Beibe tuchtig angespornt, habe Denfelben meine Unfichten über Doefie fastlich entwickelt, und glaube, daß wenigftens bei Letterm biefer Same wuchern und gute Früchte tragen wird." Diefe Prophezeiung bat fich allerdings ichlecht bewährt — Balbed, ber fich von Beine bamals in die altbeutsche Literatur einführen ließ und fogar eine Bearbeitung bes Ribelungenliedes in Ottaverime begann, bat als unbeugfamer Rampfer bes Rechts und ber Freiheit feine Lorbern auf gang anderem als poetischem Felbe geerntet, und bie wenigen Proben feines bichterijden Salentes, welche ohne fein Buthun in die Deffentlichkeit gedrungen find, laffen taum bedauern, daß er ber belletriftischen Laufbahn fo raich und vollftandig entfagte. Ueberhaupt brangt fich uns die Bemerkung auf, bafe heine, ber ju jener Zeit in feinen Briefen und fritischen Abhandlungen mit ben ihm vorgelegten poetischen Bersuchen seiner Freunde im Gingelnen ftreng ine Bericht ging, boch im Allgemeinen fich über ben Umfang und die Eragweite ihres Salentes gewöhnlich taufchte. Er verweift freilich feinem Freunde Rouffeau "bas Dichten, ohne babei zu benten" und "bas Kollenische Kraft-

worterifieren", er vergleicht Deffen Sonette mit Balberbbeeren Die überall berumranten und Burgel folggen, und baber viel unbedeutende Schöfelinge und viel nuplofes Blattwerk hervorbringen"; gelegentlich spottet er fogar: "Rouffeau hat bisher mit ber Muse in wilber Che gelebt, hat mit seinem Gaffenmensch, ber Demagogis, manchen Bechselbalg gezeugt, und wenn er ja mal die echte Duje ichwangerte, fo hatte er bei folder Schmangerung nie baran gebacht, ob er einen Knaben oder ein Madchen, einen Mops ober eine Meerkage wollte" - aber troppem nennt er ihn einen "tuchtigen Poeten", ber ben Lorber verdiene", und tann "fich nicht fatt ergoben an ben Schonheiten" feines Danegprifus auf bas Nibelungenlied! Gbenfo rath er bem taninchenhaft brauflos producierenden Steinmann, beffen "poetifche Bilder wie Pharao's magere Rube aussehn", "bas fritische Amputiermeffer nicht zu ichonen, wenn's auch bas liebste Rind fei, bas etwa ein Budelden ober ein Rropfden mit gur Belt gebracht", und "bas bolprige Erochaengefindel mit ihren Alictwortstrucken" aus feinen Dramen zu verbannen - aber er bat die überfandten Droben boch "mit herglichem Bohlbehagen gelefen und abermals gelefen", und bas Deifte von ben poetischen Arbeiten bes feichten Gefellen bat ibn "auf ungewöhnliche Beife angesprochen" 33). Das formlos undramatische Trauerspiel "Taffo's Tod" von Bilbelm Smets bat ibn "beim erften unbefangenen Durchlefen fo freundlich ergogt", bafe es ihm "ichwer ankommt, basfelbe mit ber nothwendigen Ralte nach ben Borichriften und Unordnungen ber bramatischen Runft fritisch zu beurtheilen" bennoch verschwendet er an dies unbedeutende Machwerk eine bogenlange Recenfion (Bb. XIII., G. 204 ff.), findet die amifchen Ruchternheit und Schwulft umbertaumelnde Diftion bes Berfaffers "ichon und herrlich", und entschuldigt ben Mangel an Ginheit ber handlung und die lyrische Berschwommenheit ber Charaftere mit ber "Ginheit bes Gefühls" und ber religiöfen Schwarmerei, Die "mit leifer Sand ben Simmelsvorhang luftet und uns in bas Reich bes Ueberirdifchen bineinlaufchen lafft." Auch die verschollenen Doeten bes von Rasmann berausgegebenen "Rheinisch-westfälischen Mufen-Almanache" werden febr glimpflich behandelt, und wenn ja bin und wieder mal die Ragenfralle in

einem witigen Tadel hervorguckt, so zieht sie sich sofort wieder ein, um den Gekraten mit artigem Sammetpfötchen zu streicheln. In allen Beurtheilungen fremder Dichterwerke verräth heine während seines Göttinger Ausenthaltes und im nächstolgenden Jahre eine auffallende Ueberschätzung ihres poetischen Werthes und der Leistungsfähigkeit ihrer Verfassen. Er verwechselt, nach Art der Romantiker, deren Theorien zu dieser Zeit noch einen mächtigen Einfluß auf ihn übten, die poetisch gehobene Stimmung des Fünglingsalters mit dem dichterischen Talente, und steht oftmals fast in dem Wahne, "die Poesie sei nichts Anderes, als die Sprache der Leidenschaft". Erst später34) gelangt er zur Einsicht, wie irrthümlich der Glaube vieler Tünglinge sei, "die sich für Dichter halten, weil ihre gährende Leidenschaft, etwa das Hervorbrechen der Pubertät oder der Patriotismus oder der Wahnsinn selbst, einige erträgliche Verse erzeugt."

Dbichon Harry hauptsächlich bes "Ochjens" halber nach Göttingen gegangen war, icheint er doch auch dort geringen Fleiß auf seine juristischen Studien verwandt zu haben. Wenigstens führt das am 16. April 1825 an Prosesson Dugo gerichtete Schreiben, in welchem er ein Verzeichnis der wahrend seiner Universitätssahre gehörten Borlesungen giebt, für das Wintersemester 1820—21 kein einziges juridisches Kolleg auf, und erwähnt nur des Besuches der Borträge von Benede und Sartorius, welche Beide, zumal Letzterer, ihn ihrer besonderen Gunst würdigten. Deutsche Geschichte und Literatur waren also auch hier die Facher,

benen er mit besonderer Borliebe treu blieb.

Von poetischen Arbeiten wurde der "Almansor" im Laufe des Winters nahezu beendet, und die eruste Beschäftigung mit dieser Tragödie, in die Heine, wie er seinen westfälischen Freunden schrieb, "sein eigenes Selbst hinein geworsen, mitsammt seinen Paradoren, seiner Weisheit, seiner Liebe, seinem Hasse und seiner ganzen Verrücktheit", ließ ihn einigermaßen die anregungslose Sterilität des Göttinger Universitätslebens verschmerzen. Angewidert gleichsehr von dem Gelehrtendunkel der Professonen wie won den Roheiten des studentischen Treibens, zog er sich, außer dem gelegentlichen Verkehr mit seinen Kommilitonen h. Straube, Walbed, Funcke und wenigen Anderen, unter welchen A. Meyer

(gegenwärtig Justigrath a. D. in hannover) zu nennen ist, oder mit dem literarisch hochgebildeten Sartorius, der, wie einst zu Bürger und A. B. Schlegel, jett zu Goethe in freundschaftlicher Beziehung stand, auf sich selbst zurud. Sartorius erkannte schon frühe das hervorragende Talent des jungen Poeten, der sich in Göttingen so unbehaglich fühlte, und erfreute sich an dem Wich seiner Unterhaltung und an der leidenschaftlichen Gluth seiner Berse. "Indessen, man wird Sie nicht lieben", sate er prophetischen Tones. Bon weiblichem Umgange gänzlich abgeschlossen, als Gefährtin seiner Einsamkeit wenigstens eine Kate an, und versentte sich ausschließlich in seine Tragödie, an der er mit aller Kraftanstreugung arbeitete.

Aus biefem bichterischen Stillleben follte ihn jedoch unversehens die Berührung mit eben jenen rüden Elementen des Göttinger Studentenlebens herausreißen, von benen er sich so gestissentlich fernzuhalten gesucht. Da der Borfall, welcher ihn die Universität zu verlassen zwang, ein eigenthümliches Licht auf die kudentischen Sitten und auf das Berhältnis der akademischen kedenischen zu den Ehrenhändeln der ihrer Justiz untergebenen Jünglinge wirft, wollen wir über das an sich unbedeutende Excignis etwas aussührlicher, als sonst der Mühe verlohnte, be-

tichten. 35)

Bahrend feines Aufenthaltes in Gottingen af Seine mit mehren anderen Studenten bei Dichaelis im "Englischen Sofe" gu Mittag. Als bort eines Tages bei Tifche bas Gefprach auf Die Berrufbertiarungen einer Verbindung gegen andere tam, fprach fich Deine in ftarten Ausbruden gegen biefe Unfitte aus, und bezog Ra babei auf einen im Beibelberger Studentenleben unlängft vorgetommenen Kall. Der Student Bilbelm Biebel aus Gutin bestritt die Bahrheit ber von Beine angeführten Thatfache und verwies ihm in beleidigender Art, daß er fich ein Urtheil über Diefelbe anmage, ba er nicht in Beibelberg gewesen fei. In Folge Deffen ließ Beine am 2. December Wiebel burch ben Studiofus Sobann Abam Ballender aus Rheinpreußen auf Diftolen fordern. Biebel nahm durch feinen Rartelltrager, ben Grafen Ernft Rangau aus holftein, bie Forberung an, und beftimmte Munben ale Drt Strobimann, & Seine. L. 9

bes Duells. Noch am felben Tage tam bie Sache jeboch bem Protektor, Professor Enchsen, ju Ohren. Diefer ließ beiden Rontrabenten Stubenarreft auferlegen, und beschied fie auf den folgenden Tag vor fich. Er bewog Biebel, bei Tifche erklaren ju wollen, baf er bie beleibigende Meuferung gegen beine in ber hipe ausgestoßen habe und biefelbe gurudnehme, womit beine gufrieden mar. Wiebel fagte indefe Mittage nur, bafe er bie gegen Beine vorgebrachte Bemertung gurudzunehmen vom Prorettor veranlafft morben fei, und ermiberte, ale Beine auf ben Bufat: "in ber Site gesprochen" brang, baf er eine folche Ertlarung nicht abgeben tonne, ba er die bewuffte Aeugerung mit ruhiger Ueberlegung gethan habe. Folgenden Tages mard Beiden, unter Androhung ber Relegation, bon ber Gerichtsbeputation ftrenaftens geboten. Rube zu balten. Um 8. December nochmals por Die Gerichtsbeputation gelaben, ertlarte Biebel, Die Borte in ber Site gesprochen au baben, - Beine, nun völlig aufrieben geftellt, - Beibe, mit einander verfohnt zu fein. Die Gache blieb aber nicht hierbei beruben. Ge erhoben fich fpater Zweifel, ob bas Duell ale ein burch Berfohnung ber Gegner befeitigtes ober burch ben außeren Umftand eines gerichtlichen Ginfchreitens verhindertes ju betrachten fei, und bas fonigliche Universitäts-Ruratorium wurde um eine "authentische Erflarung" hierüber erfucht. nicht: foll man fich mehr über die kindliche Raivetat einer folchen Unfrage, ober mehr barüber mundern, baß eine königliche Universitätsbehörbe alles Ernstes auf die Beantwortung einging? Die Entscheidung fiel babin aus, daß im vorliegenden Kalle bas Duell allerdings nur als ein burch außere Umftanbe verhindertes angefeben werden konne, und die batliche Geschichte fand bamit ibr Ende, bafe am 23. Januar 1821 harry Beine mit bem Consilium abeundi auf ein halbes Sahr, Ballender und Graf Ranzau Seber mit acht Cagen Rarcer belegt murben. Die Beftrafung Biebel's ward ausgesett, ba inzwischen neue Untersuchungen gegen ibn anhängig gemacht maren.

Bir bezweifeln, baß harry die gezwungene Abkurzung feines Aufenthaltes in Göttingen sonderlich bedauerte. Nichts fesselte ihn bort, außer der eigenen Laune oder dem Willen seiner Berwandten, von denen er jest auch die Beisung erwartete, nach welcher Universität er sich zur Fortsetzung seiner Studien begeben solle. Bis zum Gintressen dieser Entscheidung und der nöthigen Geldmittel verschaffte ihm der Vorwand einer Krankheit, die seine sofortige Abreise verhindere, die Erlaubnis der akademischen Behörde, noch einige Tage in Göttingen zu verweilen. Die Tage verlängerten sich zu Wochen. Im Einklange mit seinen Wünschen, wurde ihm endlich von Hause die Universität Berlin bestimmt, und die letzten Tage des Februarmonats fanden ihn auf der Reise nach der preußischen Hauptstadt.

## Bechftes Kapitel.

## In der Refideng.

Das Schickal hatte ber geistigen Entwickelung S. heine's nicht leicht eine größere Gunft erweisen können, als indem es ihn von Göttingen nach Berlin verschlug. Aus der Rumpelstammer todter Gelehrsamkeit trat er an den herd ber weltbewegenden philosophischen Gedanken des Jahrhunderts, — aus den engherzig abgeschlossennen studentischen Kreisen der Isolierzelle des Poetenstüdens in das heilige Leben der Residenz und den Berkehr mit der Elite der Geister, — aus den phantastischen Rebelträumen der Romantik mitten in die bunt erglänzende

Tageshelle ber Wirklichkeit.

Freilich war das Berlin der zwanziger Sahren sehr verschieden von der heutigen Metropole des deutschen Lebens. In der Politik namentlich wehte ein scharfer, eisiger Wind der Reaktion, der die Hoffnungen des Bolkes auf eine freiere, verfassungsmäßige Gestaltung des Staatsorganismus sählings dahinwelken machte; die Alten schwiegen verzweislungsvoll, und der beherzteren Augend, die es nicht fassen konnte, daß das Blut der Freiheitskriege umsonst sollte gestossen sein, schloss der Knebel der Demagge umsonst sollten vorlauten Mund. Obschon in Berlin von zeher ein geringes Zusammenleben der Studierenden stattfand, weil der Student sich dort, ungleich seiner Bedeutung in kleineren Universitätsftädten, unter der Menge einssusseicher hof- und Staatsbeamten und hervorragender Persönlichkeiten des öffentlichen

Lebens wie die Welle im Ocean verliert, muffte boch Seine balb nach seiner Ankunft erleben, baß auch hier die Landsmannschaften sammt ber "Arminia", die aus alten Anhangern der Burfchenschaft bestand, aufgehoben, und mehr als breißig junge Leute wegen Theilnahme an unerlaubten Berbindungen relegiert murben. Bir miffen, baß er tein besonderer Freund bes ertlufiven Studententhumes mar und basselbe spater in ber "hargreise" aufs thilichfte persiffliert hat, aber auch ihn emporte bie politische Berfolgungsfucht, welche bie unichulbigften Unlaffe jum Grund harter Bestrafungen machte. "Ich will burchaus nicht bie Ber-bindungen auf Universitäten vertheidigen", schreibt er in den "Briefen aus Berlin", sie sind Reste jenes alten Korporations-wesens, die ich ganz aus unserer Zeit vertilgt sehen möchte. Aber ich gestehe, daß jene Berbindungen nothwendige Folgen find bon unferm atademischen Befen, oder beffer Unwefen, und daß fie mahrscheinlich nicht eber unterbruckt werden, bis das liebenswurdige und vielbeliebte orfordifche Stallfutterungefpftem bei unsern Studenten eingeführt ist". Besonders strenge versuhr man gegen die Polen, deren im Sommer 1822 an siedzig in Berlin studierten. Ein großer Theil Derselben wurde auf den Berdacht demagogischer Umtriebe gegen die russische Regierung verhaftet und ins Gefangniß geworfen; die meisten entzogen fich der Gefahr einer willfürlichen Untersuchung durch ibleunige Abreife auf Rimmerwiedertebr, und taum ein halbes Dutend von ihnen verblieb in der ungaftlichen Residenz. -Preffe und Buchhandel murben aufe laftigfte burch Polizeimagregeln hikaniert; die Leihbibliotheken mussten ihre Kataloge ein-liefern, und alle politisch anstößigen Schriften wurden daraus entfernt. Gelbft Unterhaltungeblatter, wie ber gefinnungelos jahme "Gefellichafter", mufften fich's gefallen laffen, bie Auffate ihrer Mitarbeiter burch Genfurftriche zerfett und verftummelt gu sehn; manche Censoren hatten gar die Unverschämtheit, zu ver-langen, daß die Spur ihres Rothstifts dem Publikum unsichtbar gemacht werde. Da führte benn oftmals die Roth zu erfinderijchen Ginfallen. Der Redakteur eines Blattes, bas befonders banfig mit folder Eprannei ju tampfen hatte, ließ eine alte, abgedroschene Anethote, Die, eben weil fie alt und abgedroschen

war, langft bas Imprimatur erhalten batte, in alle bie Stellen einschieben, wo die Cenfur ein Loch gemacht, fo baß jene Unet bote hundertmal wiederkehrte und bem Lefer Die Cenfurluden erfeste. Bas blieb am Enbe auch übrig, als ein fleinlicher Rampf gegen tleinliche Magregeln! Gelbft ber Berlag auswärtiger Buchhandler murbe gumeilen in Preugen erft ber Genfur unterworfen, ehe ber Bertauf ihrer Bucher geftattet ward, und Brodhaus in Leipzig bemuhte fich lange vergeblich bei ber preußischen Regierung, die Aufhebung einer folden Magregel zu erwirten, Die wegen einer mistliebigen Publikation über ihn verhangt war. Angeberei und Spionage florierten — mahrend E. T. A. Soff-mann auf bem Sterbebette lag, wurde sein noch nicht ausgegebener, harmlofer Roman "Meifter Floh" auf Requifition Des preußischen Gesandten in Krankfurt bei bem bortigen Berleger Billmans mit Beichlag belegt, und ber frante Berfaffer hatte die peinlichsten Berhore zu bestehen, weil irgend ein gespenster-febender Narr in der Figur des Studenten Georg Pepusch und in feinem Liebesverhaltniffe gu ber iconen Dortje Glverbint, bie ben angftlich martialischen Sitelhelben verfolgt, hochverratherische Ansvielungen auf die Rommiffion witterte, welche mit Unterfuchung ber bemagogischen Umtriebe betraut mar.

Was konnte natürlicher sein, als daß unter so lastendem Drucke die Politik fast gar keine Stelle in den Tagesblättern einnahm, deren Spalten sich mit dem seichtesten Literatur- und Theatergeschwätz füllten? Man erhält ein Bild dieser politisch unfreien Zeit und der geistigen Bersumpstheit in den tonangebenden Schichten der Gesellschaft, wenn man einen Sahrgang der Dresdener "Abendzeitung" aus dem Ansang der zwanziger Jahre durchblättert und sich erinnert, daß dies Journal und die lüstern sentimentalen Romane Clauren's damals den Geschmack des Publikums beherrschten. Das Wolf hatte ja keinen Theil am öffentlichen Leben, sein Geschick wurde immer noch ohne sein Juthun auf Kongressen und Ronferenzen der Kürsten verhandelt, die sich kein Gewissen und zu vertauschen, ihre Unterthanen ungeschaft zu verkaufen und zu vertauschen, oder sich gegenseitig die Dand dazu boten, jede freie Regung durch die Poliz-gewalt des beutschen Bundes zu unterdrücken. "Dieser Seelenichader im

benen des Baterlandes und beffen blutende Berriffenheit", fagt beine bei Bergleichung biefer Buftanbe mit benen ber Nachbarvollter (Bb. I., G. 179 ff.), "lafft feinen ftolgen Ginn, und noch viel weniger ein ftolges Wort auftommen, unfere ichonften Thaten werden laderlich burch ben bummen Erfolg, und mahrend wir uns unmuthig einbullen in den Durpurmantel bes beutiden belbenblutes, fommt ein politischer Schalt und fest uns die Schellentappe aufs haupt. Gben bie Literaturen unferer Nachbarn jenseits des Rheins und des Kanals muß man mit unferer Bagatell-Literatur vergleichen, um bas Leere und Bedeutungslofe unferes Bagatell-Lebens zu begreifen. Oft, wenn ich die Morgen-Chronicle lefe, und in jeder Zeile das englische Bolt mit feiner Nationalitat erblicke, mit feinem Pferderennen, Boren, Sabnentampfen, Affisen. Parlamentsbebatten u. f. m., dann nehme ich wieder betrübten Bergens ein beutsches Blatt gur Sand, und fuche darin die Momente eines Bolkslebens, und finde Nichts als literarische Franbasereien und Theatergeklatsche. Und boch ift es nicht anders zu erwarten. Ift in einem Bolte alles öffentliche Leben unterbruckt, fo fucht es bennoch Gegenstanbe fur gemeinsame Besprechung, und bazu bienen ihm in Deutschland feine Schriftfteller und Romobianten. Statt Pferberennen haben wir ein Bucherrennen nach ber Leipziger Diesse. Statt Boren haben wir Myftiter und Rationaliften, die fich in ihren Damphlets berumbalgen, bis die Ginen zur Vernunft kommen, und ben Andern Soren und Sehen vergeht und der Glaube bei ihnen Eingang findet. Statt hahnenkampfe haben wir Sournale, worin arme Teufel, die man bafür füttert, fich einander ben guten Ramen gerreifen, mabrend die Philister freudig ausrufen: Sieh, Das ift ein haupthahn! Dem bort schwillt ber Ramm! Der bat einen scharfen Schnabel! Das junge hahnchen mufs feine Febern erft ausschreiben, man muß es anspornen u. f. w. In solcher Art haben wir auch unsere öffentlichen Affijen, und Das find bie lofdpapiernen fachlischen Literaturgeitungen, worin jeder Dummtopf von feines Gleichen gerichtet wird, nach ben Grundfagen eines literarifden Rriminalrechts, bas ber Abichredungs. theorie hulbigt, und ale ein Berbrechen jedes Buch beftraft. Beigt ber Berfaffer etwas Geift, fo ift bas Berbrechen qualificiert. Rann er aber fein Geiftesalibi beweifen, fo wird die Strafe Bir haben gewiffermaßen auch unfere Parlaments-Debatten, und bamit meine ich unfere Theaterfrititen; wie benn unfer Schauspiel jelbst gar füglich bas Saus ber Gemeinen aenannt werben tann, bon wegen ber vielen Gemeinheiten, bie barin bluben, von wegen bes plattgetretenen frangofifchen Unflaths, ben unfer Publitum, felbft wenn man ihm am felben Abend ein Raupach'iches Luftspiel gegeben bat, gar rubig verzehrt, gleich einer Kliege, Die, wenn fie von einem Sonigtopfe weggetrieben wird, fich gleich mit bem beften Appetit auf einen Quart fest und ihre Mahlzeit bamit befdlieft. Unfer Oberhaus, Die Tragobie, zeigt fich in hoberem Glanze. Sch meine hinfichtlich ber Rouliffen. Dekorationen und Garberoben. Aber auch bier giebt es ein Biel Im Theater ber Romer haben Glephanten auf bem Geile getangt und große Sprunge gemacht; weiter aber tonnt' es ber Menfch nicht bringen, und bas romifche Reich ging unter, und bei biefer Gelegenheit auch bas romifche Theater." Dit gerechtem Nachbrud betont Beine bei einer fpateren Gelegenheit (Bb. VL. S. 136 ff.), baß, burch bie gleiche Difere unferes offentlichen Lebens veranlafft, auch Lied und die übrigen romantischen Dichter in ihren fatirifden Dramen fich jeder hoberen Weltanschauung enthielten; "über bie zwei wichtigften Berhaltniffe bes Menfchen, bas politische und bas religiose, schwiegen fie mit großer Beideidenheit; jum hauptgegenftand ihrer bramatischen Satire mablten fie bas Theater felbft, und fie fatirifierten mit mehr ober minderer Laune die Mangel unferer Bubne. Aber man muß auch ben politisch unfreien Buftand Deutschlands beruckfichtigen. Unfere Biglinge muffen fich in Betreff wirklicher gurften aller Unzuglichkeiten enthalten, und fur Diefe Befdrankung wollen fie baber an ben Theaterkonigen und Rouliffenpringen fich entschädigen. Bir, die wir faft gar feine rafonnierende politische Sournale befagen, maren immer befto gefegneter mit einer Ungahl afthetifcher Blatter, die Nichts als mußige Marchen und Theaterfritiken entbielten, fo baf, wer unfere Blatter fab, beinabe glauben muffte. bas gange beutsche Bolt beftanbe aus lauter fcwagenben Ammen und Theaterrecensenten. Fur die Runft wird jest in Deutschland alles Mögliche gethan, namentlich in Preugen. Die Mufeen strahlen in finnreicher Farbenlust, die Orchester rauschen, die Tänzerinnen springen ihre süßesten Entrechats, mit tausend und einer Novelle wird das Publikum ergött, und es blüht die Theaterkritik. Sustin erzählt in seinen Geschichten: Als Cyrus die Revolte der Lydier gestillt hatte, wusste er den störrischen, sreiheitsuchtigen Geist Derselben nur daburch zu bezähmen, daß er ihnen befahl, schone Kunste und sonstige lustige Dinge zu treiben. Bon lydischen Emeuten war seitbem nicht mehr die Rede, desto berühmnter aber wurden lydische Restaurateure, Ruppler und Artisten.

Luftige Dinge trieb man in ber That bamals in ber preufifchen Dauptftadt. Berlin ftand ju jener Beit auf dem Dobepuntte feiner Opern- und Roncert - Schwarmerei. Bon allen Ginfluffen ber romantischen Literatur hatte fich bie nuchtern witige Refidenz ziemlich fern zu halten gewufft. — Dieck fand niemals in feinen Berliner Landsleuten ein fonderlich bantbares Dublifum, Arnim wurde taum gelefen, Fouque hatte jumeift nur Geltung in den ariftotratischen Rreifen, höchstens an hoffmann's bamonischen Phantafieituden ergopte und graulte fich bie gebildete und ungebilbete Besewelt; bafur aber ichwang bie romantischfte aller Runfte, bie Mufit bier gebieterisch ihren Bauberftab, und vom Gendarmenmartt bis gum entlegenften Thore führte ihr Sattftod vom Berbft bis jum Frubjahr ein unbeftrittenes Regiment. Boucher, ber eine auffallende Aehnlichkeit mit bem Raifer Rapoleon befag und fich die fonderbaren Titel "Rosmopolit" und "Sofrates der Bioliniften" gab, icharrte mit feinen Runftftuden auf ber Beige bort ein enormes Geld zusammen und nannte Berlin aus Dantbarfeit la capitale de la musique.

Bor Allem versette henriette Sonntag die Residen; in ein Bonnemeer von Enthusiasmus, und von eingebornen Berlinern war es der junge Felix Mendelssohn, der im Frühling 1822 zum erstenmal in einem Koncerte öffentlich auftrat und allgemein als ein musikalisches Bunder, als ein zweiter Mozart bestaunt wurde. Goethe's Freund Zelter leitete damals die Koncerte der Singastademie, und wusste sich der Ansprüche auf Billette zu den start besinchten Aufsührungen nur durch jene taustische Derbheit zu erwehren, die Goethe als ein natürliches Resultat seines langjährigen Ausenthaltes in Berlin betrachtete. "Bie ich an Allem merte,"

sagte er nach einem Besuche Zelter's zu Edermann 36), "lebt boxt ein so verwegener Menschenschlag beisammen, daß man mit der Delikatesse nicht weit reicht, sondern daß man Haare auf den Zähnen haben und mitunter etwas grob sein muß, um sich über Wasser

au halten.

Die Generalintenbang ber toniglichen Schauspiele leitete nach Iffland's Tobe ber feingebildete Renner bes Buhnenwefens Graf Rarl Moris von Brubl, ber von dem edelften Runftftreben befeelt war und, trot vielfacher Unfeindungen und Rrantungen feitens einer boshaft nergelnben Rritit, bas Berliner Softheater wenigstens für eine Reihe von Sahren auf ber Bobe, Die es unter feinem Borganger erreicht hatte, zu erhalten verftanb. britten Sahre feiner Bermaltung bas alte Schaufpielhaus nach einer Probe von Schiller's "Rau'ern" am 28. Suni 1817 in Klammen aufgegangen war, erbaute Schintel bas geichmactvolle neue Theater, welches am 26. Mai 1821 mit einem von Goethe gedichteten Festprolog und ber "Sphigenie auf Tauris" eröffnet warb. Der Bogling Goethe's, Dius Alexander Bolff, und Deffen gleichfalls in Beimar gebildete treffliche Gattin ftellten bie Sanptrollen bar. Beide waren fcon im Sahre 1816 burch ben Grafen Brubl bauernd ber Berliner Sofbuhne gewonnen worben. Wolff glangte vor Allen Ludwig Devrient, ber 1815 als Frang Moor zum erften Male vor bem Refibeng-Publitum auftrat, und basselbe burch feine geniale Charafteriftit wie burch feinen angeborenen echt poetischen humor fast in jeder von ihm gespielten Rolle ju fturmischer Bewunderung binrifs. Auch Seine folgte ben Runftleiftungen Beiber mit großem Intereffe, und mar oftmals in Zweifel, ob er bem ted originellen und bennoch niemals bas tunftlerische Dag überschreitenden Spiele Deprient's, ober ber ibealen, rein objektiven Auffaffung Bolff's bie Palme ber bochften Bollendung gufprechen jolle. Denn "obgleich, von ben verschiedensten Richtungen ausgebend, Bener Die Ratur, Diefer bie Runft als bas bochfte erftrebte, begegneten fie fich boch Beibe in ber Poefie, und burch gang entgegengefeste Mittel erfcutterten und entzudten fie bie Bergen ber Buichauer" (Bb. III., G. 189). Devrient und Auguste Stich, Die fich fcon damals jene antite Schönheit ber Stellungen und jene wohllautende Behandtung

ber Sprache zu eigen gemacht hatte, welche fie als Mabame Erelinger bis ins spateste Alter bewahrte, riefen bie wahrhaft flaffifden Darftellungen Chaffpeare'icher Rollen berbor, welche ber beutiden Schauspielfunft au fo bober Ehre gereichten; Dius Alexander und Amalie Bolff aber machten Die fpanischen Dichter heimisch auf unserer Bubne. Reben Shatspeare und Calberon, Terenz und Moreto, pflegte inbessen Graf Bruhl fast noch eifriger bas beutsche Drama, und nicht allein die Meifterwerte von Leffing, Schiller und Goethe murben in wurdigfter Ausstattung und mit einer an Debanterie ftreifenden Rorrektheit bes Roftums 37) porgeführt, fondern auch die dichterifchen Berfuche ber jungeren Schrift. fteller fanden liebevolle Beruchichtigung. Wenn babei bin und wieder Diffariffe portamen, wenn 3. B. Raupache's und Eduard Bebe's effetthafchende Tragodien ober Souwald's Rübritude unbedentlich über die weltbedeutenden Bretter ichritten, mahrend Rieist's "Pring von homburg" und Grillparzer's "Argonauten" bei Seite gelegt wurden, so war doch der gute Wille des ausgezeichneten Mannes, ber an ber Spige ber foniglichen Runft. anftalten ftand, feinen Augenblick zu verkennen, und als Derfelbe 1822 burch einen Bruch bes Schluffelbeins ernftlich erfrantte, sprach nicht bloß Seine (Bb. XIII., S. 46) die Beforgnis aus, daß, falls man ihn verlöre, solch ein Theaterintendant, der ein Enthuftaft fur beutiche Runft und Art fei, nicht leicht wieber gu finden mare. Graf Brubl that redlich bas Seinige, burch haufige Borführung flaffischer Stude und burch Begunftigung bes Beffern auf bem Belbe ber neueren Bubnenliteratur ben Runftgeichmad bes Publitums zu beben - aber er vermochte burch all' feine ernften Bemuhungen fo wenig, wie Goethe vor ihm und Immer-mann in fpateren Sahren, die bramatifche Produktion feiner Beit auf gludlichere Bege ju leiten. In ber Tragobie berrichten noch lange bie romantischen Schickfalebramen, im Schauspiel Die thranenreichen Gffettftude vor; und bas Luftfpiel begann in ben amangiger Sahren namentlich auf ber tonigftabtifchen Boltsbuhne in Berlin jene platt-frivole Richtung einzuschlagen, welche jebes ethijden Gehaltes entbehrt, und fo Biel gum Berfall bes beutschen Theaters beigetragen bat. Beine erkannte icon frub die fittliche Befahr biefer Entwurdigung ber Bubne: icon 1826 ichrieb er

auf Norbernen (Bb. I., S. 182 ff.) bei Gelegenheit eines Blides auf die deutsche Literatur. und Cheatermifere: "In der That, bore ich, wie in unfern Luftivielen Die beiligften Sitten und Gefühle bes Lebens in einem liederlichen Tone und fo leichtfertig ficher abgeleiert werden, daß man am Ende felbft gewöhnt wird, fie als die gleichgultigften Dinge zu betrachten, hore ich jene tammerbienerlichen Liebeserklarungen, Die fentimentalen Freund. icaftebundniffe au gemeinichaftlichem Betrug, Die lachenden Dlane gur Saufdung ber Eltern ober Chegatten, und wie all' biefe ftereotypen Luftspielmotive beigen mogen, ach! fo erfafft mich inneres Grauen und bobenlofer Sammer, und ich fcaue angftlichen Blides nach ben armen, unschuldigen Engelfopfchen, benen im Theater Dergleichen, gewiß nicht ohne Erfolg vordeklamiert wird. Die Rlagen über Berfall und Berderbnis bes beutschen Luftspiels. wie fie aus ehrlichen Bergen hervorgefeufzt werden, ber fritische Gifer Died's und Bimmermann's, Die bei ber Reiniaung unfers Theaters ein mubiameres Geschäft haben, als Sertules im Stalle bes Augias, ba unfer Theaterstall gereinigt werden foll, mabrend Die Dofen noch barin find; bie Beftrebungen hochbegabter Manner, bie ein romantisches Luftspiel begrunden mochten, Die trefflichfte und treffenbfte Satire, wie g. B. Robert's "Parabiesvogel" Nichts will fruchten, Geufger, Rathichlage, Berfuche, Geifelbiebe. Alles bewegt nur die Luft, und jedes Wort, das man barüber fpricht, ift mabrhaft in ten Wind gerebet."

Nicht wenig jedoch trug zum Derabsinken ber bramatischen Kunst andererseits die verschwenderische Ausstattung bei, welche man in der Restaurationeperiode auf das Ballett und tie Oper verwandte. Tänzerinnen und Sängerinnen bezogen jest honorare, deren Betrag bis dahin in ten Annalen der Bühnenkunst unerhört gewesen war, und selbst der vielberühmte Krönungszug in der Zungfrau von Orleans tonnte an Pracht der Rostume nicht mehr wetteifern mit dem Glanze, der bei den Borstellungen Spontini'scher Opern entsaltet ward. Lesterer, der Ritter Spontini, war Anno 1820 als General-Musikdierer, von Paris nach Berlin berusen worden, und brachte seine erorbitanten Ansprüce auf einen sinneverblendenden Luxus der Desorationen mit nach der preußischen Residenz Ansangs wiselten die Berliner, wie heine

(Bb. XIII., S. 63) eraubt, über die geräuschvolle Musit ber "Olympia" und über ben großen Glephanten in ben Brachtaufzügen dieser Oper. Gin Spottwogel machte den Borschlag, die Saltbarkeit der Mauern im neuen Schauspielhause durch den Dauten- und Dofaunenicall biefes mufitalifchen Sollenlarms ju erproben: ein Anderer tam eben aus ber braufenden "Olympia" und rief, ale er auf ber Strafe ben Bapfenftreich trommeln borte, Athem icoopfend aus: "Endlich hort man boch fanfte Rufit!" Und als am 27. Mai 1822 Spontini's neue, gur Bermablung ber Pringesfin Alexandrine mit bem Erbarofibergoge pon Redlenburg - Schwerin tomponierte Oper "Nurmahal, ober bas Rofenfest von Rafchemir" aufgeführt murbe, fagte ein Wigling, um fein Urtheil über Die Mufif berfelben befragt: "Das Befte dran ift, bafe fein Ranonenichus darin vorfommt." Dbicon Spontini, ber Lieblingekomponift ber prunkliebenden Restaurations. geit, befonders in den Sofcirteln enthufiaftische Anertennung fand, verfeindete er fich burch feine Buructiegung ber beutichen Dufit und burch bie mafloje Bevorzugung feiner eigenen Werke boch einen großen Theil bes Berliner Publitums, ber in feiner heroischen Mufit ungerechterweise, wie Beine, "nur Pauten- und Erompeten-wettabel, schallenden Bombaft und gespreizte Unnatur" fab. Es bilbete fich neben ber fpontinischen rafch eine antispontinische Partei, die an Macht und Ansehen wuchs, als Weber's "Frei-schie" im neuen Theater zur Aufführung gelangte und fofort ben entzuckteften Beifall fand. Bie einft ber Streit ber Gluckiften und Picciniften gang Paris aufregte, fo entbrannte jest in Berlin ein leidenschaftlicher Rampf zwischen ben Anhangern Weber's und Spontini's, und Beine ichildert ergöplich genug (Bb. XIII., 5. 53 ff.), wie er von Morgens fruh bis fpat in Die Racht burch bas Lied ber Brautjungfern verfolgt ward. "Denten Gie jedoch nicht," fügt er begütigend hinzu, "baß die Melodie desselben wirlich schlecht fei. Im Gegentheil, fie hat eben durch ihre Bortrefflichkeit jene Popularitat erlangt. Mais toujours perdrix! Gie verfteben mich. Der gange "Freischute" ift vortrefflich, und verdient gewiß jenes Intereffe, womit er jest in gang Deutschland aufgenommen wird. Dier ift er vielleicht icon jum brei-Bigften Dale gegeben, und noch immer wird es erstaunlich schwer,

zu einer Borstellung besselben gute Billette zu bekommen." Trot bieser glänzenden Aufnahme des "Freischüte" und trot des bescheichensten Auftretens 38), gelang es Weber nicht, die gehosste Anstellung bei der Berliner Oper zu finden — Spontini's hochsahrende Eitelkeit duldete neben sich keinen zweiten Komponisten, desse Weist dem seinigen nicht huldigte, oder der gar mit ihm wetteiserte.

Der große Erfolg bes "Freischute" ermuthiate jeboch ben Grafen Bruhl, balb nachber die Aufführung zweier anderen Deutschen Opern burchzusegen. Die erfte berfelben, "Aucaffin und Nicolette", intereffierte bas Publitum ber Refibeng namentlich wegen bes Umftandes, bafs fowohl ber Romponift, Mufikbirettor G. A. Schneiber, wie ber Tertbichter, Geheimrath 3. F. Roreff. Stadtbekannte und beliebte Derfonlichkeiten waren. Deine fcbrieb nach ber erften Aufführung, Die am 26. Februar 1822 ftattfand: "Benigftens acht Tage lang borte man von Richts fprechen, als von Roreff und Schneiber, und Schneiber und Roreff. standen genigle Dilettanten und riffen die Dufit berunter; bort ftand ein Saufen ichlechter Poeten und ichulmeifterte ben Cext. Bas mich betrifft, fo amufierte mich biefe Oper gang außer-orbentlich. Dich erheiterte bas bunte Marchen, bas ber kunftbegabte Dichter fo lieblich und kindlich folicht entfaltete, mich ergopte ber anmuthige Rontraft vom ernften Abendlande und bem heitern Drient, und wie die munberlichften Bilber in lofer Berknüpfung abenteuerlich bahingautelten, regte fich in mir ber Beift ber blubenden Romantit." Den Dant für die Freude, welche ihm biefe Marchenoper bereitete, fprach Beine gleichzeitig in einem Sonette (Bb. XV., S. 111 [281]) aus, bas fich von abnlichen konventionellen Belegenheitsgedichten freilich burch keinen Runten von Beift unterscheidet, und bas nur erwähnt werden mag. weil es ein Beispiel bafur giebt, wie leicht fein Urtheil fich bamale noch durch die Sympathie fur romantische Intentionen bestechen ließ. - Größere Unerkennung hatte die leiber febr tubl aufgenommene Dper "Dibo" von Bernhard Rlein verdient, ein im Glud'ichen Stile geschriebenes Bert, bas reich an mufitalifchen Schonheiten ift und eine geniale Rraft verrath 30). Der aus Roln geburtige Romponist lebte feit 1819 in Berlin, wohin Die

Regierung, auf fein bedeutendes Talent aufmerkfam gemacht, ben mittellofen Bungling gur Forberung feiner Studien gefandt hatte. hier ward er 1822 jum Lehrer bes Gefanges bei ber Univerfitat und des Generalbaffes und Kontrapuntis bei der Orgelichule ernannt. Rach bem geringen Erfolg feiner Oper widmete er fich bis zu feinem fruben Tobe hauptfachlich ber Rirchenmufif. und feine Rompositionen zeichnen fich fammtlich burch erhabenen Schwung und eine an die größten Meifter erinnernbe Diefe ber Auffaffung aus. Sowohl Bernbard wie fein jungerer (au Anfang bes Sahres 1862 in Roln verstorbener) Bruder Sofent Rlein, ber als Liebertomponist gleichfalls ju iconen hoffnungen berechtigte, vertehrten in Berlin vielfach mit heine. Besonders Sofeph war mit Letterem innig befreundet und ichuf ansprechende Melobien zu vielen feiner Lieber. Beine fchrieb fur ihn bamals einen Operntert "Der Batavier", welchen Derfelbe ju tomponieren begann, aber fpater fammt ber Romposition verlor 40). In feinem musikalischen Rachlaffe befindet fich u. A. eine noch ungebrudte Romposition ber "Grenadiere", über welche Beine fich fehr beifällig außerte, als ihm biefelbe im Sahre 1854 von einigen Mitgliedern bes Rolner Mannergefangvereins bei ihrer Anwesenheit in Paris vorgetragen ward.

Neben der blendenden Pracht bekorativer Ausstattung standen indes der Berliner Oper auch die hervorragendsten Gesangsträfte zu Gebote. Anna Milder verfügte über eine Stimme von so wunderbarer Zaubergewalt, wie sie jeit der Mara nicht wieder gehört worden war. Sie wurde die hauptstüße der antiken klassischen Oper in Berlin; ihre Alceste, Armide und Iphigenie blieben unübertrossene Leistungen, und Spontini verdankte andertbalb Decennien hindurch hauptsächlich ihr seine großartigen Triumphe. Die ausgezeichnetsten Komponisten suchten für ihre Stimme zu arbeiten, und versagten sich andere hilfsmittel, um ihr die Partien genehm zu machen; so schrieb Beigl die "Schweizersamilie", Beethoven die "Leonore", Bernhard Klein seine noch höhere Stuse der dramatischen Gelangskunst erreichte unter Spontini's Leitung Sosephine Schulze, deren Stimme freilich an Bohllaut und Reia den natürlichen Mitteln der Milder etwas nachstand.

Mit einem feurigen Temperamente und glubender Begeifterung für die Runft vereinigte fie die gediegenfte Schule, und überwand mit unnachahmlicher Gewandtheit alle Schwierigkeiten ber Ro. lorgturen. Shrem reinen und perlenden Eriller wuffte fie eine ftaunenswerthe Dauer zu geben, und ihre Stimme hatte in ber Sobe wie in ber Tiefe einen so feltenen Umfang, daß ihr bie Ronigin ber Racht nicht fcwerer als bie Partie bes Cantreb warb. Neben ben beiben Sauptionnen glanzten als vielbewunderte Sterne am Opernhimmel Berlin's Die icone Raroline Seidler und die anmuthige Therese Gunite, mahrend unter bem mann-lichen Personal Karl Abam Baber bis jum Auftreten Tichatiched's ben Ruhm des erften Tenoriften in Deutschland und Die volle Rraft und Krifche feiner berrlichen Stimme bewahrte, Die ben Bruftumfang aweier Oftaven befaft. Der Runftentbustasmus der Berliner wetteiferte in Suldigungen ichwarmerischer Begeisterung für seine Lieblinge, sowohl im Theater, wie im gefellichaftlichen Berfehr außerhalb ber Bubne. Auch bie fremben Bafte, welche bamale die Refideng mit ihren Darftellungen erfreuten, wie ber vielseitige Rarl August Lebrun und bie fonnig beitere Amalie Neumann, wurden nicht weniger gefeiert, als bie einheimischen Schauspieler und Ganger. Ba, Die lettgenannte Dame, welche mit bem reizend naturlichften Spiel auf ben Brettern bie Borguge einer junonifchen Geftalt, einer angeborenen Grazie und ber feinften Bildung verband, murbe, wie Beine (Bb. XIII., G. 110) ergahlt, vom vielen Bufpruch ihrer Be-wunderer fo maglos beläftigt, bas ein franker Berr, ber neben ihr wohnte, endlich, um Rube por all' ben Menichen au finden. bie jeden Augenblick mit der Frage: "Wohnt Madame Neumann bier?" in fein Bimmer fturmten, Die Rotig auf feine Ebur fcreiben ließ: "hier mobnt Madame Reumann nicht."

Diefer leidenschaftlichen Schwelgerei der Residenzbewohner in Koncert- und Theatergenussen entsprach die prunthafte Zerftreuungesucht bes geselligen Lebens. Wie musste das bunte, geräuschvolle Treiben der vornehmen Welt, in die ihm hier zum ersten Male ein Blick vergönnt war, dem armen Studenten imponieren, der sich bisher nur im beschränkten Kreise seiner judischen Berwandten und im zwanglosen Berkehr einer Universitätsftabt

beweat hattel Erscheint es ihm boch sogar ber Muhe werth, in einem Rorreivendenzberichte aus ber hauptftabt zu ermahnen, baß bie Beniter feines Logis mit rothseidenen Garbinen behangen seien! "Meine Wohnung," schreibt er 41), "liegt zwischen lauter Fürften- und Ministerhotels, und ich habe besthalb oft Abends nicht arbeiten können vor all bem Wagengeraffel und Pferdegetrambel und garmen. Da mar zuweilen Die gange Strafe geiperrt von lauter Equipagen; die ungabligen Laternchen ber Bagen beleuchteten die galonierten Rothröcke, die rufend und fluchend Dazwifchen berumliefen, und aus ben Beletagefenftern bes Sotels, wo die Mufit raufchte, goffen troftallene Kronleuchter ihr freudiges Brillantlicht." Fur die gespreizte Soblheit und innere Leere diefer ariftotratischen Bergnugungen bewies übrigens Beine ein icharfes Auge. Dan lefe g. B. die treffende Charatteriftit, welche er in ben "Briefen aus Berlin" von bem glanzenden Flitterkram ber Saijon-Amusements giebt: "Oper, Cheater, Koncerte, Affembleen, Balle, Thes (fowohl dansant als medisant), fleine Das-teraben, Liebhaberei-Romödien, große Redouten 2c., Das find wohl unfre vorzuglichften Abendunterhaltungen im Binter. ift bier ungemein viel gefelliges Leben, aber es ift in lauter Fegen Es ift ein Nebeneinander vieler fleinen Rreife, Die fich immer mehr zusammen zu ziehen, als auszubreiten suchen. betrachte nur die verschiedenen Balle bier; man follte glauben, Berlin bestände aus lauter Innungen. Der hof und die Minister, das biplomatische Rorps, Die Civilbeamten, Die Raufleute, Die Officiere ac. 2c., Alle geben fie eigene Balle, worauf nur ein gu ihrem Rreife gehöriges Perfonal ericeint. Bei einigen Miniftern und Gefandten find die Affembleen eigentlich große Thes, bie an bestimmten Tagen in der Boche gegeben werden, und woraus fich burch einen mehr ober minder großen Busammenfluß von Baften ein wirklicher Ball entwidelt. Alle Balle ber vornehmen Rlaffe ftreben mit mehr ober minderm Glude, den hofballen oder fürftlichen Ballen abnlich ju fein. Auf lettern herricht jest faft im gangen gebildeten Guropa berfelbe Con, ober vielmehr fie find ben Parifer Ballen nachgebildet. Folglich haben unfre Diefigen Balle nichts Charafteriftifches; wie verwunderlich es auch oft aussehen mag, wenn vielleicht ein von feiner Gage lebender

Sekonde-Lieutenant und ein mit Lapuden und Geflitter mofait. artig aufgeputtes Rommifsbrot-Fraulein fich auf folden Ballen in entjeglich vornehmen Formen bewegen, und die ruhrend fummerlichen Gefichter puppenspielmäßig kontraftieren mit bem angeichnallten fteifen hoffothurn." - Ginen einzigen, allen Standen gemeinsamen Ball gab es schon ju jener Beit in Berlin, nämlich bie vom Grafen Bruhl aufs geschmackvollste arrangierten Subifriptioneballe im Koncertfaale bes neuen Schaufvielhaufes. Der Ronig und ber bof beehrten Diefelben mit ihrer Gegenwart. und jeder anftandigen Familie mar fur ein geringes Entree bie Theilnahme baran festgeftellt. Um beften inbeft fagten Beine, ber, wie mir miffen, fein paffionierter Sanger mar, bie großartigen, an den bal de l'opera in Paris erinnernden Redouten im Dpernhause zu, beren tolle Luftigkeit er nicht genug zu ruhmen weiß: "Wenn bergleichen gegeben werben, ift bas gange Parterre mit ber Buhne vereinigt, und Das giebt einen ungeheuern Saal. der oben durch eine Menge ovaler Campenleuchter erhellt wirt. Diese brennenden Rreife seben fast aus wie Sonnenfpsteme, Die man in aftronomischen Rompendien abgebildet findet, fie uberrafchen und verwirren bas Auge bes hinaufichauenben, und gießen ihren blendenden Schimmer auf Die buntichedige, funtelnbe Menschenmenge, die, fast die Mufit überlarmend, tangelnd und hupfend und drangend im Saal hin und ber wogt. muß hier in einem Daftenanzug ericheinen, und Niemanden ift es erlaubt, unten im großen Tangfaale die Mafte vom Geficht ju nehmen. Mur in ben Gangen und in ben Logen bes erften und zweiten Ranges barf man die Larve ablegen. Die niebere Boltoflaffe bezahlt ein fleines Entree, und fann von ber Galerie aus auf all biefe Berrlichfeit berabschauen. In ber großen toniglichen Loge fieht man den hof, größtentheils unmaftiert; dann und wann fteigen Glieder besjelben in ben Gaal hinunter und mifchen fich in die raufchenbe Daftenmenge. Diefe besteht aus Menichen von allen Standen. Schwer ift es bier zu untericheiden, ob ber Rerl ein Graf ober ein Schneibergefell ift; an ber aufern Reprafentation murbe Diefes mohl zu erfennen fein, nimmermehr an bem Anzuge. Saft alle Manner tragen bier nur einfache feidene Dominos und lange Rlapphute. Diefes lafft fich

zeicht aus bem großstäbtischen Egoismus erklaren. Seber will hid bier amufieren und nicht als Charaftermafte Undern gum Amufement bienen. Die Damen find aus bemfelben Grunde ganz einfach maftiert, meistens als Fledermause. Eine Menge Femmes entretenues und Priesterinnen der ordinären Benus sieht man in dieser Gestalt herumflirren und Erwerbsintrigen anknüpfen. "Ich kenne dir," flüstert dort eine solche Vorbei-slirrende. "Ich kenne dir auch," ist die Antwort. "Je te connais, beau masque," ruft hier eine Chauvesouris einem jungen Buftling entgegen. "Si tu me connais, ma belle, tu n'es pas grande chose," entgegnet ber Bofewicht gang laut, und bie blamierte Dame verschwindet wie ein Wind. Aber mas ift baran gelegen, wer unter ber Dafte ftectt? Man will fich freuen, und jur Freude bedarf man nur Menschen. Und Mensch ift man erft meht auf einem Daftenballe, wo bie machferne garve unfre gewöhnliche Fleischlarve bedeckt, wo das schlichte Du die urgesellsigaftliche Vertraulichkeit herstellt, wo ein alle Ansprüche verhüllender Domino die Schönste Gleichheit hervorbringt, und wo die iconfte Freiheit herricht - Maftenfreiheit. Fur mich bat eine Redoute immer etwas bochft Ergopliches. Wenn bie Dauten bonnern und die Trompeten erschmettern, und liebliche Flotenund Geigenftimmen lodend bazwischen tonen, bann fturze ich mich wie ein toller Schwimmer in die tosenbe, buntbeleuchtete Menschenfinth, und tange, und renne, und scherze, und nede Beben, und lache, und schwate, was mir in den Ropf kommt. Auf der letten Redoute war ich besonders freudig, ich hatte auf dem Ropfe geben mogen, und mare mein Cobfeind mir in ben Beg getommen, ich batte ihm gefagt: "Morgen wollen wir uns ichießen, aber beute will ich dich recht berglich abkuffen." Die minfte Luftig teit ift die Liebe, Gott ift die Liebe, Gott ift bie reinste Lustigkeit. "Tu es beau! tu es charmant! tu es l'objet de ma flamme! je t'adore, ma belle!" Das waren bie Borte. bie meine Lippen hundertmal unwillfürlich wiederholten. Und allen Leuten brudte ich bie hand und zog vor allen hubich ben hut ab; und alle Menschen waren auch fo höflich gegen mich. Rur ein deutscher Sungling wurde grob, und schimpfte über mein Rachaffen bes malichen Babelthums, und bonnerte im urteutonischen Bierbaß: "Auf einer teutschen Mummerei soll ber Teutsche Teutschen!" D beutscher Züngling, wie sinde ich dich und beine Borte sündlich und läppisch in solchen Momenten, wo meine Seele die ganze Welt mit Liebe umfasst, wo ich Russen und Türken jauchzend umarmen wurde, und wo ich weinend hinfinken möchte an die Bruderbruft des gefesselten Ufrikaners! Ich liebe Deutschland und die Deutschen; aber ich liebe nicht minder die Bewohner des übrigen Theils der Erde, deren Zahl vierzigmal größer ist, als die der Deutschen. Die Liebe giebt der Wenichen seinen Werth. Gottlob! ich bin also vierzigmal mehr werth, als Zene, die sich nicht aus dem Sumpse der Nationalselbstucht hervorwinden können, und die nur Deutschand und

Deutsche lieben."

Wir feben aus biefen Schilberungen, daß harry beine, ber am 4. April 1821, einige Bochen nach feiner Antunft in Berlin. als Student auf der dortigen Universität immatrifuliert wurde. das beschaulich jurudgezogene Stillleben von Bonn und Gottingen in ber Refibeng nicht fortfette, fonbern fich mit fiebernber Saft in ben Strubel ber gefellichaftlichen Berftreuungen fturate, Die für ihn eine ganz neue Welt maren. In vollen Bugen fog er all die unbekannte Berrlichkeit ein, umberschweifend, toftend. genießenb, und erft fpater bas Beichaute tritifch überbentenb. Anfangs ericbien ibm Alles überrafchend und wunderbar: Die Breite und Schönheit ber Straffen, Die Prachtgebaube ber Linben, Die Baarenausstellungen in den Schaufenftern ber Raufmanns. magagine, ber raftlos auf und ab mogende Menfchenftrom, Die fchlanten, traftwollen Geftalten ber Officiere, Die Baubertunfte Bosto's, ber Riefe auf ber Pfaueninfel, Die Chinefen in Der Behrenftrafe, und die Poffenreifer vorm Brandenburger Thore. Mit finblichem Entzuden schwelgt er in ben Gußigkeiten ber Ronditoreien und ergablt von ben Buder- und Drageepuppen, Die jur Beihnachtszeit bort ausgestellt find, - von ben folag. rahmgefüllten Baifere bei Softy, "wo bie Entel ber Brennen im bumpfigen gotal jufammengebrangt wie bie Budlinge figen une Rreme ichlurfen, und vor Wonne fcnalgen, und bie Finger leden," - von Leichmann's gefüllten Bonbons, welche bie befter Berlins find, mabrend in ben Ruchen zu viel Butter ift.

von den schlechten und theuren Konsitüren bei Fuchs, dessen prachtvolle Spiegel und Blumen und seidne Gardinen man doch nicht
essen kann — von Sala Tarone, von Stehelh und Leboeusve,
— vom Casé Royal, wo er mit den Dichtern E. T. A. hossmann und G. A. von Maltis, mit dem großen Philologen
Kriedrich August Wolf ("dem Wolf, der den Homer zerrissen"),
und mit dem berühmten Keisenden Kosmeli zu Mittag speist, —
und von der goldnen Sonne über den Paradiesespsorten zu Zagor's
Restauration, "der Sonne, die leider nicht ohne Fleden, denn
die Bedienung ist langsam, der Braten oft alt und zähe, aber
der Wein, ach, der Wein lässt bedauern, dass der Gast nicht den

Gadel bes Fortunatus befigt!"

Bald indeffen regt fich ber fritische Beift, bem das frittelnde Berlin vollauf Nahrung ju fpottifchen Bemerkungen giebt. Allem ift es bie außere Erscheinung ber Stadt, Die bem jungen, an den lachend heitern Rheinufern aufgewachsenen Doeten ein froftiges Unbehagen erweckt. Er findet, dafe Berlin, obicon bie Stadt neu, icon und regelmäßig gebaut ift, boch einen etwas nuchternen Ginbruck macht, und ftimmt in bie Borte ber Frau von Staël ein: "Berlin, cette ville toute moderne, quelque belle qu'elle soit, ne fait pas une impression assez serieuse; on n'y apperçoit point l'empreinte de l'histoire du pays, ni du caractère des habitants, et ces magnifiques demeures nouvellement construites ne semblent destinées qu'aux rassemblements commodes des plaisirs et de l'industrie." "Berlin," jagt er spater (Bd. II., S. 10 ff.) "ift gar keine Stadt, sondern Berlin giebt bloß den Ort dazu ber, wo fich eine Menge Menschen, und zwar barunter viele Menschen von Geift, versammeln, benen ber Drt gang gleichgultig ift; Diefe bilden das geistige Berlin. Der durchreisende Fremde fieht nur die langgeftreckten, uniformen baufer, Die langen breiten Strafen, Die nach ber Schnur und meiftens nach bem Gigenwillen eines Ginzelnen gebaut find, und feine Runde geben von ber Dentweise ber Menge. Die Stabt enthalt fo wenig Alterthumlichkeit, und ift fo neu; und boch ift Diefes Reue ichon fo alt, fo welt und abgeftorben. Denn fie ift, wie gefagt, nicht aus ber Gefinnung ber Maffe, fondern Ginzelner entftanden. Der große Frit ift wohl unter biefen Benigen

ber Borguglichste; mas er vorfand, mar nur feste Unterlage, erft pon ihm erhielt die Stadt ihren eigentlichen Charafter, und mare feit seinem Tobe Richts mehr baran gebaut worden, fo bliebe fie ein historisches Denkmal von bem Geifte jenes profaifch munderfamen Belden, ber bie raffinierte Beichmactlofigfeit und blubenbe Berftanbesfreiheit, bas Seichte und bas Tuchtige feiner Zeit, recht beutich-tapfer in fich ausgebildet hatte. Potsbam 3. B. ericheint uns als ein foldes Dentmal, burch feine oben Strafen manbern wir wie durch bie hinterlaffenen Schriftwerke des Philosophen von Sanssouci, es gehört zu Deffen oeuvres posthumes, und obaleich es jett nur fteinerne Matulatur ift, fo betrachten wir es boch mit ernftem Intereffe und unterbrucken bie und ba eine auffteigende Lachluft, als fürchteten wir. plotlich einen Schlag auf ben Ruden zu bekommen, wie von dem fpanischen Robrchen bes alten Krit. Solche Kurcht aber befallt uns nimmermehr in Berlin, da fublen wir, bafe ber alte Frit und fein fpanisches Röhrchen feine Macht mehr üben; benn fonft murbe aus ben alten aufgeklarten Kenftern ber gefunden Bernunftstadt nicht fo manch frantes Obsturantengesicht herausglogen, und fo manch bummes, aberglaubisches Gebaude murbe fich nicht unter bie alten fteptisch philosophischen Saufer eingefiedelt haben."

Chen fo geringe Macht, wie ber Beift Friedrich's bes Großen, übte in dem Berlin ber zwanziger Sahre die Erinnerung an Gotthold Ephraim Leffing, ber einft mit Mylius, Nicolai und Mendelssohn von hier aus die Befreiung des deutschen Theaters und der gesammten beutschen Literatur aus ben Seffeln frangofischer Ginfluffe begonnen hatte. "Mich durchschauert's, wenn ich bente: auf dieser Stelle hat vielleicht Leffing gestanden!" rief Beine aus (Bd. XIII., S. 35), als er querft unter ben Linden spazieren ging; aber vergebens forfchte er in ber leichtlebigen Stadt nach ben Spuren bes ernften Mannes, welcher fich breimal einen bauernden Aufenthalt bort ju grunden fuchte und vielleicht oftmale ben großen Ronig vorüber reiten fab, ber, mit Rriegsplanen und Staatereformen beschäftigt, teinen Ginn hatte fur ben nicht minder bedeutungsvollen Umichwung ber Literatur, beffen Leiter, von ihm ungekannt, in feiner Saubtftadt lebte. Boltaire's Saus auf ber Laubenstraße hatte jeder Lohnlakai dem funftigen Erben

von Boltaire's Ruhm gezeigt — bas Anbenken Leffing's frischte nur etwa gelegentlich ber Theaterzettel auf, wenn Lemm in der Rolle Nathan's des Weisen durch sein klassisches Spiel die Elite

ber Beifter entzudte.

Freilich, mas hatte auch Leffing's geharnischter Benius in jenen triften Abendzeitungsjahren, wo auf dem beutschen Parnaffe ber romantische Sput noch forttrollte, wo die verlogene Empfind. famteit ber Clauren'ichen Mimilis, ber jum Unbeigen fugen Dingelden und Babden, fur unverfälichte Natur galt, und Mufit und Tang und larmende Gelage den pfiffig brutalen Gieg der Restauration in Staat und Rirche verberrlichten .- was batte Leffing's ftolzer Schatten fur eine andere Mahnung in Diefen frivolen Mummenschanz hineinrufen konnen, als bas Mene tekel am Sefte bes Beljagar! Bergerrt und verschroben war die gange literarische Geschmackerichtung. Selbst bie an fich gerechtfertigte Bewunderung fur bie hiftorifchen Romane Walter Scott's, welche damals in Berlin graffierte, trug einen lacherlich übertriebenen Anstrich, und nicht die gefunde Rudfehr auf den geschichtlich. nationalen Boden, welche fpater Willibald Alexis und Endwig Tied von biefen neuen Runftichopfungen lernten, verschaffte benjelben eine fo große Beliebtheit in butten und Palaften, fondern ber geheime Zusammenhang mit ber romantischen Anschauungsweise ber Beit, die reaktionare Borliele des Berfaffers fur Die mittelalterliche Beudalherrlichkeit welche er in feinen Schilderungen beraufbeschwor. Bezeichnend genug erschienen die Geftalten ber Balter Scott'ichen Romane in ber tang- und verkleidungsluftigen Refidens balb auch als Charaftermaften auf einem Balle. muß von den Werken Gir Balter Scott's fprechen," berichtet peine feinen Lefern in der Proving (Bb. XIII., G. 69 ff.), "weil gang Berlin bavon fpricht, weil fie ber "Bungfernfrang" ber Lejewelt find, weil man fie überall lieft, bewundert, bekrittelt, berunterreift, und wieder lieft. Bon ber Grafin bis jum Rahmadden, vom Grafen bis zum Laufjungen lieft Alles bie Romane bes großen Schotten; besonders unfre gefühlvollen Damen. Diefe legen fich nieder mit "Baverley", fteben auf mit "Robin bem Rothen", und haben ben gangen Tag ben "3werg" in ben Fingern. Der Roman "Renilworth" hat gar besonders Furore

gemacht. Da hier fehr Benige mit volltommener Renntnis bes Englischen gesegnet find, fo muß fich ber größte Theil unferer Lefemelt mit frangofifchen und beutschen Ueberjegungen behelfen. Daran fehlt es auch nicht. Bon bem letten Scott'ichen Romane: "Der Pirat" find vier Neberfetungen auf einmal angefundigt. Auf eine ausgezeichnete Beife wurde Scott's Rame furglich bier gefeiert. Bei einem Sefte war eine glanzende Mafterade, wo bie meiften belben ber Scott'ichen Romane in ihrer charafteriftischen Meußerlichkeit erschienen. Bon Dieser Festlichkeit und Diesen Bilbern sprach man hier wieder acht Tage lang. Besonders trug man fich bamit herum, baf ber Cohn von Balter Scott. ber fich juft hier befindet, als ichottischer Sochlander getleidet und. gang wie es bas Roftum verlangt, nachtbeinig, ohne Sofen, bloß ein Schurz tragend, bas bis auf die Mitte ber Lenden reichte, bei biefem glanzenben Sefte parabierte. Diefer junge Menfc. ein englischer Susarenofficier, wird hier febr gefeiert, und genießt bier ben Ruhm feines Baters. Wo find Die Gobne unferer großen Dichter, Die, wenn auch nicht ohne Sofen, doch vielleicht ohne Bemd berumgeben? Bo find unfere großen Dichter felbft? Still, ftill, Das ift eine partie honteuse."

Einen Dichter gab es jedoch, dem seit einem Viertelfahrhundert von einer stillen Gemeinde zu Berlin eine wandellose Berehrung gezollt wurde. Dieser Dichter war Goethe, diese stille Gemeinde war der Rahel'sche Umgangstreis. Rahel Levin, gedoren im Juni 1771, hatte seit ihrer frühesten Jugend, in vertrautem Umgange mit David Beit und Wilhelm von Humboldt, das Studium der Goethe'schen Berke zu einer der Hauptaufgaben ihres gedankenernsten, poessievollen Lebens gemacht. Gine idealistische Natur, sympathisierend mit allem Großen und Schönen, produktiv und selbständig im Denken, aber zu philosophisch, um jemals auch nur zum Bersuch eigenen poetischen Schaffens zu gelangen, fand sie in Goethe's Dichtungen Alles konkret und plastisch dargestellt, was sie in der Stille gedacht und empfunden, oder in bligartig ausleuchtenden Gesprächsapercus hingeworfen hatte. Um Goethe's Werke rankte sich, so zu sagen, ihre ganze Existenz, sie waren ihr der Schlüssel zu allen Geheimnissen der Welt und des Lebens. Von Goethe gesoht worden, mit ihm

befreundet zu fein, ja nur mit ihm gesprochen zu haben, galt ihr als der beste Empfehlungsbrief, und es ist ein ernsthaft gemeinter Scherz, wenn Pring Louis Ferdinand, nachdem ihn Goethe besucht hatte, ber Freundin Rahel bies wichtige Ereignis mit den Worten melden ließ: "Best bin ich ihr gewiß unter Brudern breitaufend Thaler mehr werth." Tibel hatte in der That die Bedeutung Goethe's icon gu einer Beit ertannt, als biefelbe von ber feicht aufflarerifchen Berliner Rritit noch vielfach beftritten ward, und ihr raftloser Gifer trug nicht Wenig bazu bei, unter den literarischen Großen ber hauptstadt, die sich in ihrem Gesellschaftscirkel verfammelten, eine begeifterte Propaganda fur bas Berftandnis und bie richtige Werthschung ber Dichtungen bes Schwans von Beimar zu erweden. In biesem Beftreben wurde fie durch ihren freifinnigen Gemahl Barnhagen von Enfe, beffen "bejabenbes Entgegenkommen" Goethe mit Boblgefallen aufnahm, fraftig unterftust, und bas lebhafte Intereffe fur Runft und Literatur, welches in dem geistwollen Kreise genahrt wurde, tam auch den jungern Salenten zu Gute, die hier freundliche Aufmunterung und forbernbe Unregung fanben. Dit Friedrich von Schlegel, Ludwig Tied, Fouque und ben meiften anbern hervorragenden Stimmfuhrern ber Romantit ftand Rabel in fortgefestem mundlichen ober brieflichen Bertebre, Schleiermacher, Sichte und Chamiffo geborten ju ben regelmäßigen Besuchern ihres gaftlichen Saufes, und als heine im Frühling 1821 nach Berlin tam, wurde ber Barnhagen'iche Salon bie Sauptpflangftatte feines Dichterruhme. "Die liebe, gute, fleine Frau mit ber großen Geele," - "Die geistreichste Frau des Universums," wie Beine fie ein anderes Mal 42) nennt — legte aber nicht allein für seine poetische Begabung, fondern auch für das reizbare, zwischen melancholischer Beichheit und bitterem Spott auf und ab schwankende Empfindungsleben ihres jungen Freundes bas gartefte Berftandnis und bie wohlwollenbste Sympathie an den Tag. Ihr haus in der Braugofischen Strage Nr. 20 erschien ihm als fein mahres Baterland 43), und wie er fofort ben vollen Berth ihres feltenen Geiftes erkannte, jo gestand er auch freudig, daß ihn Niemand io tief verstehe und kenne wie Rahel. "Als ich ihren Brief las," ichreibt er einmal an Barnhagen, "war's mir, als war' ich traumhaft

im Schlafe aufgeftanben und hatte mich por ben Spiegel geftellt und mit mir felbft gesprochen und mitunter etwas geprablt . . . Un Krau von Barnhagen brauche ich gar nicht zu ichreiben, fie weiß Alles, was ich ihr fagen konnte, fie weiß, was ich fuble, fie weiß, mas ich bente und nicht bente." Einmal bemertt er. bafs fogar feine Sandichrift mit Frau von Barnhagen's Sand. schrift sehr große Aehnlichkeit bekomme, und fügt hinzu: "Im Grunde ist es auch Unnatur, wenn ich anders schreibe. Sind fich boch unfre Gedanten abnlich wie ein Stern bem anbern besonders meine ich hier Sterne, die so recht viele Millionen Meilen von der Erde entfernt sind." Und als er ihr von hamburg aus die Lieber der "Beimtehr" widmete, fandte er ihr bas Buch ohne weitere Erklarung, und ichrieb fpater an Barnhagen: "Die Grunde meiner Deditation bat fie, glaub' ich, beffer errathen, als ich felbst. Mir ichien es, als wollte ich baburch aussprechen, bas ich Semandem zugehöre. Ich lauf so wild in der Welt herum, manchmal kommen Leute, die mich wohl gern zu ihrem Eigenthum machen möchten, aber Das find immer Golche gewesen, bie mir nicht sonderlich gefielen, und so lange Dergleichen ber Sall ift, foll immer auf meinem Salsbande fteben: J'appartiens à Madame Varnhagen." Die Briefe Rabel's an Beine find leider fammtlich bei einer Feuersbrunft im Saufe feiner Mutter verbrannt; in einem Schreiben ber Erfteren an Friedrich von Gent findet fich jeboch ein weiteres Beugnis Diefes anregenden Bechjelverkehrs. Rabel bebt in dem vom 9. Oftober 1830 batierten Briefe beionbers die große Gabe bes Stils hervor, welche Beine befaß: "Mit Bebacht fage ich Gabe. Gine von Diefer Art hatte Friedrich Schlegel (ohne feine Runft und Gebanten); ich nannte Das immer ein Gieb im Dhr haben, welches nichts Schlechtes durchläfft. Außer Diefem hat Beine noch viele Baben. Er wurde uns por mehreren Sahren gugeführt, wie fo Biele, und immer zu Biele; ba er fein und absonderlich ift, verftand ich ibn oft, und er mich, wo ihn Andre nicht vernahmen; Das gewann ihn mir und er nahm mich als Patronin. 3ch lobte ibn, wie Alle, gern, und lieg ihm Nichts burch, fah ich's vor bem Truck; boch Das gefchah faum; und ich tabelte bann fcharf. Mit einem Male befam ich fein fertiges, eingebundenes Buch von Samburg.

wo er war, die Zuneigung an mich brin. Der Schlag war gefcheben; und nur barin konnte ich mich faffen, daß ich fcon bamals wuffte, dass alles Beiftige vergeht, und fogar balb von Neuem der Art verschlungen wird, ja, das Meifte fast unbeachtet bleibt; thun tonnte ich nach vollbrachtem Attentat Richts, als ihm ichreiben: nun fahe ich es völlig ein, wefshalb man bei Fürstinnen erst die Erlaubnis erbittet, ihnen ein Buch zueignen zu durfen 2c. Wir blieben uns aber hold nach wie vor." — Dit ben Gefühlen bankbarfter Anbanglichkeit gebachte Beine fein ganges Leben bindurch der liebevollen Aufnahme, die er im Barnhagen'ichen Saufe gefunden. In ein fur Rabel beftimmtes Gremplar ber "Tragobien" trug er die Erinnerungezeilen ein: "Ich reise nun bald ab, und ich bitte Sie, werfen Sie mein Bilb nicht gang und gar in die Poltertammer ber Bergeffenheit. 3d tonnte mahrhaftig teine Repreffalien anwenden, und wenn ich mir auch hundertmal des Tages vorsagte: "Du willst Frau von Barnhagen vergeffen!" es ginge boch nicht. Bergeffen Sie mich nicht! Gie burfen fich nicht mit einem fcblechten Gebachtniffe entschuldigen, 3hr Geift hat einen Rontratt geschloffen mit ber Beit; und wenn ich vielleicht nach einigen Sahrhunderten bas Bergnugen habe, Gie als die schönfte und herrlichfte aller Blumen im ichonften und herrlichften aller himmelethaler wiederzusehen, fo haben Sie wieder die Bute, mich arme Stechpalme (ober werde ich noch was Schlimmeres fein?) mit Ihrem freundlichen Glanze und lieblichen Sauche wie einen alten Befannten zu begrußen. Sie thun es gewiß; haben Sie ja fchon Anno 1822 und 1823 Aehnliches gethan, als Sie mich franken, bittern, murrifden, poetischen und unausstehlichen Menichen mit einer Artigfeit und Gute behandelt, Die ich gewiß in Diefem Leben nicht verdient, und nur wohlwollenden Erinnerungen einer frubern Ronnaiffang verdanken muß." In gleichem Ginne ichrieb er zwei Monate nachher, als er fich in Luneburg von allem geiftigen Bertehr abgeschnitten fühlte, dem um funfzehn Sahr' alteren Freunde: "Es ift gang natürlich, bafe ich ben größten Theil bes Sages an Gie und Ihre Frau bente, und mir immer lebenbig vorichmebt, wie Gie Beibe mir fo viel Gutes und Liebes erzeigt, und mich murrifchen, franten Dann aufgeheitert, und geftartt,

und gehobelt, und durch Rath und That unterstützt, und mit Makaroni und Geistesspeise erquickt. Ich habe so wenig wahre Güte im Leben gefunden, und bin so viel schon myktisciert worden, und habe erst von Ihnen und Ihrer großherzigen Frau eine ganz menschliche Behandlung erfahren." Und sast ein Decennium später, als er, nach Paris ausgewandert, im Sonnenglanze seines Ruhmes sich dennoch unbefriedigt sand, wiederholte er die ernste Versicherung: "Ich bedarf des Bewussteins Ihrer und Frau von Barnhagen's Theilnahme jetzt noch eben so sehr wie im Beginne meiner Laufbahn; denn ich stehe jetzt ebenso einsam in der Welt wie damals. Nur das ich jetzt noch mehr Feinde habe, welches zwar immer ein Trost, aber doch kein ge-

nugender ift."

Beine's poetische Leiftungen mufften in bem Barnhagen'ichen Rreife um fo größere Unertennung finden, als fich in ihnen, bei aller Berichiebenheit ber Richtung, boch in formeller Begiebung eine gewiffe Bermandtichaft mit ber Goethe'ichen Dichtweise ausfprach. Die volkoliebartige Ginfachheit ber Motive, Die ungefunftelte Naturlichkeit ber Sprache, bie anschauliche Gegenftanb. lichkeit ber Darstellung und die fich ins Dhr schmeichelnbe Sangbarteit der Melodie erinnerten einen fo feinfühlenden Stilfünftler, wie Barnhagen von Enfe es war, in wohlthuendfter Beije an die Zaubergewalt Goethe'icher Lieder. Auch Rabel icatte biefe vollendet tunftlerische Beberrichung bes Stoffes um fo höher, als ihr felbst jede kunftvoll abgerundete Gestaltung ihres Dentens und Rublens verfagt war. Sie bekannte offen. wie Deine (Bb. XII., G. 9 u. 10) ergablt, bafe fie fo wenig "fdreiben" tonne, wie Borne ober Sean Daul. "Unter Schreiben verftand fie nämlich bie ruhige Anordnung, fo ju jagen bie Redaktion der Gedanken, die logische Zusammensetzung der Rede-theile, kurz jene Kunft des Periodenbaues, den fie sowohl bei Goethe wie bei ihrem Gemahl fo enthusiaftisch bewunderte, und worüber wir bamals faft täglich die fruchtbarften Debatten führten. Rabel liebte vielleicht Borne um fo mehr, ba fie ebenfalls gu jenen Autoren gehorte, Die, wenn fie gut ichreiben follen, fich immer in einer leibenschaftlichen Anregung, in einem gewiffen Beiftesraufch befinden muffen. - Bachanten bes Gebantens.

bie bem Gotte mit heiliger Trunkenheit nachtaumeln. Aber bei ihrer Borliebe für wahlverwandte Naturen hegte sie bennoch die größte Bewunderung für jene besonnenen Bildner des Wortes, die all ihr Fühlen, Denken und Anschauen, abgelöst von der gebärenden Seele, wie einen gegebenen Stoff zu handhaben und gleichsam plastisch darzustellen wissen." Rahel und Varnhagen gaben sich nicht geringe Mühe, der Schar unbedingter Goethe-Berehrer, welche zu Berlin in den zwanziger Zahren einen an Gößendienst streisenden Kultus mit ihrer Berherrlichung des Dichtetgreises trieb, in H. Heine meues Mitglied zu werben. Goethe's Geburtstag wurde von der Taselrunde seiner Berliner Schilbknappen alljährlich durch Festspiele, Gedichte und Reden geseiert, deren überschwänglicher Ton beispielsweise aus den Bersen gefeiert, deren überschwänglicher Ton beispielsweise aus den Bersen erhellt, mit denen Geheimrath Schultz ein solches Geburtstagskarmen eröffnete:

Ich wollt', ich wär' ein Fisch, So wohlig und frisch, Und ganz ohne Gräten — So wär' ich für Goethen, Gebraten am Tisch, Ein köftlicher Fisch!

In ben Chorus so lächerlich überspannter Hulbigungen mochte freilich heine nicht einstimmen, und bei aller Bewunderung der unsterblichen Meisterwerke des Dichters opponierte er schon damals im Barnhagen'schen Salon häusig gegen die vornehme, fühl ablehnende Kunftbehaglichkeit, mit welcher sich der alternde Goethe den tiessten Interessen der Gegenwart verschloß, und sich mehr und mehr in seine naturwissenschaftlichen Liebhabereien versenkte. Die vielseitigen literarischen Debatten hatten jedoch für dem Studium von Goethe's Berken beschäftigte, und dadurch einen Studium von Goethe's Berken beschäftigte, und dadurch einen festeren Standpunkt des Urtheils gewann. Nach saum zwei Sahren konnte er der Freundin melden: "Ich habe jest, die auf eine Kleinigkeit, den ganzen Goethe gelesen!! Ich bin jest sein blinder heibe mehr, sondern ein sehender. Goethe gefällt mit

fehr gut." Als nun gar bie "falfchen Banberjahre" ericbienen. und eine frommelnde Moral gegen bie beiter bellenische Runftrichtung Wilhelm Meifter's ju Gelbe jog, ba bebauerte Beine fcmerglich, bafe fein juriftifches Brotftudium ihn verhindere, "ben Goethe'ichen Befreiungefrieg als freiwilliger Sager mitzumachen." "Bo benten Sie bin," fchrieb er einige Sahre fpater, als Goethe fich unvortheilhaft über ihn geäußert hatte, an Barnhagen, "Ich, Ich gegen Goethe schreiben! Wenn die Sterne am himmel mir feindlich werden, darf ich fie desthalb schon für bloge Irr-lichter erklaren? Ueberhaupt ist es Dummheit, gegen Manner au fprechen, die wirklich groß find, felbft wenn man Bahres jagen tonnte. Der jegige Gegensat der Goethe'ichen Dentweife, nämlich die deutsche Rationalbeschränktheit und ber feichte Dietismus, find mir ja am fatalften. Defshalb muß ich bei bem großen Beiden aushalten, quand mome. Gehore ich auch ju ben Unaufriedenen, so werbe ich boch nie zu ben Rebellen übergehen." Im Buni 1823 schrieb Beine auf Barnhagen's Aufforderung für Deffen Festgabe zu Goethe's brei und fiebenzigstem Geburtstage: "Goethe in ben Beugniffen ber Mitlebenben" einen langeren Auffat, in welchem er bie Bedeutfamteit bes ermabnten Gegensates zwischen ber Goethe'schen Dentweise und ber pie-tistischen Richtung ber Zeit vermuthlich scharf betont haben wird. Wie er an Moser berichtet, traf ber Auffat, nach Barnhagen's Angabe, ju fpat ein, um bem Buche einverleibt ju werben: boch glaubt Beine, baf biefer Grund nur ein Bormand fei, und bie Sbee feiner Abhandlung Barnhagen nicht gefallen habe. "Birflich, meine Auffage werden immer folecht, wenn eine vernunftige Ibee darin ift," fügt er fpottifch bingu. Die Arbeit ift leider verloren gegangen; wenigftens hat fie fich in bem Barnhagen'ichen Nachlaffe nicht vorgefunden.

Der Verkehr mit dem Rabel'ichen Kreise brachte den jungen Studenten in Berührung mit fast allen literarischen Notabilitäten der hauptstadt. Fouque, der Dichter der "Undine", kam von seinem Gute Nennhausen häusig nach Berlin, und war Einer der Ersten, die heine's poetisches Talent freudig anerkannten. Er sprach diese Anerkennung sogar durch ein tief empfundenes Gedicht aus 44), in welchem er ihn eindringlich ermahnt, "nicht

mit ben Schlangen zu tanbeln, bie fein gen himmel zielenbes Berz immer wieder bergab ringeln", und nicht langer "so wirr, so zurnend und so hohl" zu fingen —

"Hohl wie die Geister um Mitternacht, Wie im Walde der Wind so wirr, Und zürnend, wie in Gewitterpracht Der Blitze blendend Geschwirr!

"Du, bem die Kraft in den Liedern schaumt, Dem zuckt auf der Lippe der Schmerz: Du haft schon einmal so Schlimmes geträumt, — D hate dein liedes Herz!"

Bir feben aus ben gleichzeitigen Briefen an Immermann, baß Beine Die feudal ariftofratische Richtung, welche Fouque namentlich in feinen fväteren Schriften vertrat, aufs entschiebenfte verdammte. Er schreibt über Denselben (Bb. XIX, S. 84): "Benn ich ibn auch noch fo fehr liebe als Menfch, fo febe ich es bennoch fur ein verdienstliches Wert an, baf man mit ber Beigel jene trubfeligen Ibeen betampft, die er durch fein icones Salent ins Bolt zu pflanzen fucht. Dir blutet bas Berg, wenn ich Fouque gefrantt finde, und bennoch bin ich froh, wenn andere Leute burch feine folche Beichheit abgehalten werben, bas Dunftthum gu perfifflieren. In tieffter Geele emporen mich bie Unmagungen und Sammerlichkeiten jener Rlide, ju beren Grunbfagen fich Fouque bekennt, und Gie konnen es auch wohl mir gutrauen, daß auch ich darnach lechze, fie bis aufs Blut zu geißeln, jene eblen Recten, Die unferes Gleichen ju ihren hundejungen, ja auch vielleicht zu noch etwas Benigerem, jum bunde felbft, machen mochten." Um fo ruhrender bewegt ihn die Theilnahme und Freundlichkeit des literarischen Gegners, und er antwortet ihm mit überftromender herzlichkeit: "berr Baron! 3ch fann es nicht aussprechen, was ich beim Empfang Ihres lieben Briefes empfunden habe. Raum las ich Ihren theuern Namen, so war es auch, als ob in meiner Geele wieber auftauchten all' jene leuchtenben Lieblingsgeschichten, bie ich in meinen beffern Tagen

von Ihner gelejen, und fie erfüllten mich wieber mit ber alter Behmuth und bagwifden borte ich wieber bie ichonen Lieber von gebrochenen herzen, unwandelbarer Liebestreue, Sehnfuct-gluth, Todesseligkeit — vor Allem glaubte ich die freundliche Stimme von Frau Minnetroft ju vernehmen. Es muffte ben armen Runftfunger febr erfreuen, bei dem bewährten und gefeierten Meister Anerkennung gefunden zu haben, entzuden muffte es ihn, ba biefer Meifter eben jener Dichter ift, beffen Genius einst fo Biel in ihm gewectt, so gewaltig feine Seele bewegt und mit fo großer Ehrfurcht und Liebe ihn erfüllt! Ich tann Ihnen nicht genug banken für bas icone Lied, womit Sie meine bunkeln Schmerzen verherrlicht und bie bosen Flammen berfelben beschworen . . Bas Ihr liebes Gebicht an mich in Betreff ber Schlangen ausspricht, ift leider nur zu fehr die Bahrheit." Auch bes ritterlichen Gangers bochgebildete Gemablin, Raroline be la Motte-Fouqué, eine verständige, scharf beobachtende Frau und beliebte Romanschriftstellerin, — Abalbert von Chamisso, ber trot feiner frangofischen Berkunft echt beutsche Doet, bem bas graue Lodenhaar phantaftisch um bas hagere, eble Besicht mallte. und beffen emig jugendliches Berg alle Leiben und Freuben ber Menschheit sympathisch mit empfand, - und Bilhelm Baring, ber fic als Willibelb Aleris burch feine hiftorifchen Romane ben Ehrennamen bes beutschen Balter Scott erwarb, begleiteten Die Erftlingefluge ber Beine'ichen Muje mit ernftem theilnahmvollem Intereffe. Der Tragobiendichter Michael Beer, ein jungerer Bruder des Romponisten Meyerbeer, fcbloß fich ebenfalls biefer geistvollen Gefellichaft an; fein "Paria" errang nicht bloß in Berlin, fondern auch auf auswärtigen Buhnen bedeutenbe Erfolge. Als Bertreter ber Sournaliftit fand fich ber holzichnittfunftler Profeffor &. 2B. Gubig ein, um fur feine Beitschrift, den "Gefellschafter, oder Blatter für Geift und Berg", Beitrage durch Bermittelung Barnhagen's und Rabel's zu erlangen, bie fich Beibe haufig feines Blattes gur Mittheilung fritischer Unregungen bedienten. Aus der Feber Rabel's ftammten u. A. Die mit "Friederite" unterzeichneten Briefe über Die "Banberjahre", welche von Goethe fo anerkennend belobt wurden. Be-fonders herzlich aber fuhlte Beine fich hingezogen zu Ludwig Robert, dem Bruder Rahel's, dessen Trauerspiel "Die Macht der Berhältnisse" die socialen Konslitte der Zeit mit schwerzlicher Bitterkeit aufdekte, und zu Dessen munterer Frau, einer anmuthig plaudernden Schwäbin von vielbewunderter Schönheit, der auch Deine seinen Holdigungstribut in einem Sonetten-Cyflus abtrug 43). Die späteren Leistungen Robert's — meist literarische Satiren in romantischer Lustspielssonm — entsprachen nicht den Erwartungen, welche jenes Drama erregt hatte. Freilich, scherzt heine, dem Manne der Madame Robert muß es wohl sauer werden, ein Trauerspiel zu schreiben — der arme Glückliche! Kaum hat er wüthend die Stirn zusammengezogen zum tragsschen Ernst, so wird ihm dieser freundlich fortgelächelt von der schönen Frau, und ärgerlich greift er nach

ihrem Stridftrumpf, ftatt nach Delpomenens Dolch."

Aber nicht allein literarische Fragen wurden im Rahel'schen Kreise verhandelt, sondern auch die politischen Interessen der Beit fanden dort eine ernste Besprechung. Barnhagen, Shamisso, Houque, Haring hatten selbst in den Reihen der Befreiungsarmee gegen das tremdländische Soch gekännst, zwei undergesliche Freunde Rahel's, der Prinz Louis Ferdinand und der edle Alexander von der Marwis, waren dei Saalfeld und Montmirail den helbentod fürs Baterland gestorden; und Kichte, der durch seine "Reden an die deutsche Nation" die Flamme der patriotischen Begeisterung so lebhaft geschürt, hatte seinen Freunden als Erdtheil ein brennend schwerzhaftes Mitgesühl für die Leiden der Menscheit hinterlassen. Die Briese Rahel's und Barnbagen's, welche jetzt ziemlich vollständig zur Kunde der Nachwelt gelangt sind, bezeugen die warme Theilnahme Beider an den Geschicken der Deimat und an der freiheitlichen Entwicklung des hstenlichen Lebens deutsich genug, um uns den großen Einsluss ahnen zu lassen, welchen dieser Umgang auf die Bildung und Bertiesung der politischen Ansichten Deine's ausüben musste, — ein Einslus, welcher zudem durch zahlreiche Aeuserungen seiner späteren Korrespondenz mit Varnhagen dokumentiert wird.

Ein anderer Sammelplat ber Schöngeister Berlin's war in ben Sahren 1820-1824 bas haus ber Dichterin Glise von hobenhausen, geb. von Ochs, welche bamals noch nicht ihrer ipateren vietiftifden Richtung hulbigte, fondern eine enthuftaftifde Berehrerin Cord Byron's war, beffen Dichtungen fie jum Theil übersette, und als beffen Nachfolger in Deutschland fie querft ben ein und zwanzigfahrigen beine proflamierte. Beben Dienstanabend fant fich in ihrem Salon eine Schaar auserlesener Beifter ein, zu benen, außer der Barnhagen'ichen Familie und beren Freunden, noch manche andere hervorragende Bierden ber Runft und Wiffenschaft gehörten. Giner Tochter ber Frau von Sobenhaufen, welche breißig Sahre fpater ben franten Dichter in Daris besuchte, verdanken wir eine burch bie Erinnerungen ber Mutter erganzte Schilderung biefes Rreifes 46), der wir folgende Ungaben entlehnen: "Neben Barnhagen und Chamiffo alangten Eduard Bans, beffen auffallend iconer Ropf mit bem frifchen Rolorit und ben ftolg gewölbten Brauen über ben Dunklen Augen an einen geiftigen Antinous erinnerte; Benbavid, ber liebens. murbige Philosoph und Schuler von Mofes Mendelssohn. überiprudelnd von Wig und foftlich ergablten Anefdoten; bann ein bamals noch junger Nachwuchs, jest lauter Manner in grauen Saaren und hoben Burben: ber Maler Bilhelm Benfel, jest Professor: Leopold von Lebebur, bamale ein ftubierender Lieutenant. jett ein bekannter hiftoriograph und Direktor der Runftkammer bes Berliner Mufeums; ber Dichter Apollonius von Maltig. jest ruffifcher Gefandter in Beimar; Graf Georg Blankenfee. ber ritterliche Sanger und Epigone Byron's, jest Mitglied ber erften Rammer, 2c. Unter den Frauen nahm Rabel naturlich ben erften Dlat ein; neben ihr blubte ibre mundericone Schwägerin, Friederife Robert. Amalie von Belwig, geb. von Imhoff, die Ueberfeterin der Frithjofsfage, Belmina von Chegy, Die fahrende Meifterfangerin jener Beit, Fanny Carnow, Die gefeierte Romanschriftstellerin, gehörten nebft vielen anderen geift. reichen Frauen aus der hoberen Berliner Gefellichaft zu Diefem Rreife. Beine las bort fein "Lyrifches Intermezzo" und feine Eragodien "Ratcliff" und "Almanfor" vor. Er muffte fich manche Ausftellung. manden idarfen Sabel gefallen laffen, namentlich erfuhr er haufig einige Perfifflage wegen feiner poetischen Gentimentalitat, Die wenige Sahre fpater ihm jo warme Sympathie in ben bergen ber Bugend erwectte. Gin Gebicht mit bem Schluffe:

"Und laut aufweinend fturz' ich mich Bu beinen füßen Füßen"

fand eine fo lachende Opposition, bast er es nicht zum Drucke gelangen ließ 17). Die Meinungen über fein Talent maren noch febr getheilt, bie Benigften hatten eine Ahnung von feinem bereinftigen unbeftrittenen Dichterruhme. Glife von Sobenhaufen, bie ihm ben Ramen bes beutschen Byron zuertheilte, ftieß auf vielen Biberfpruch; bei Beine jedoch ficherte ihr biefe Unerkennung eine unvergangliche Dantbarteit. Letterer war flein und ichmachtig von Geftalt, bartlos, blond und blaß, ohne irgend einen hervorftechenden Bug im Befichte, boch von eigenthumlichem Beprage, fo bafs man gleich aufmertfam auf ihn wurde, und ihn nicht leicht wieder vergaß. Gein Befen mar bamals noch weich, ber Stachel bes Sartasmus noch nicht ausgebilbet, ber fpater bie Roje feiner Poefie umdornte. Er war felbft eher empfindlich gegen Spott, ale aufgelegt, folden zu üben." - Bir vervollftandigen dies Bild feiner damaligen außeren Erscheinung durch Die Mittheilung feines Betters hermann Schiff aus hamburg, welcher gleichzeitig mit ihm in Berlin ftubierte 48): "Beine's Figur war feine impofante. Er war bleich und fcwachlich, und fein Blick war matt. Wie ein Rurglichtiger kniff er gern Die Augenliber ein. Alsbann erzeugten fich vermöge ber hochstehenden Bangenknochen jene kleinen Faltden, welche eine polnisch-judische Abkunft verrathen konnten. Im Uebrigen fah man ihm den Buden nicht an. Sein glattgeftrichenes Daar war von bescheibener garbe, und feine weißen, gierlichen Sande liebte er gu zeigen. Gein Befen und Benehmen mar ein ftill vornehmes, gleichsam ein perfonliches Intognito, in welchem er feine Geltung bei Andern verhüllte. Gelten war er lebhaft. In Damengefellschaften habe ich ihn nie einer Frau oder einem jungen Dabchen Artigteiten fagen boren. Er fprach mit leifer Stimme, eintonig und langfam, wie um auf jebe Gilbe Berth gu legen. Benn er hie und da ein wißiges ober geiftreiches Bort hinwarf, fo bilbete fich um feine Lippen ein vierectiges gacheln, bas fich nicht beschreiben läfft."

Doch nicht allein in ben hoberen Girkeln ber Refibeng lernte

Beine einen tieferen Ginblick in die Belt und bas Leben und Die bewegenden Intereffen der Beit gewinnen: - auch andere, formlofere Rreife gogen ibn lebhaft an. Die Raume bes alten Rafinos in der Behrenftrage und die Weinftube von Lutter und Wegener waren bamals Die Bereinigungeplate einer Anzahl junger Benies, welche bort, im Bunde mit ben letten Ueberreften ber tollen Gefellichaft von Ludwig Devrient und G. E. A. Doffmann, ein phantaftisch wildes Kneipleben führten. Doffmann war zu jener Zeit icon an fein einsames Rrantenlager gebannt, und ftarb am 24. Juli 1822 nach ben qualvollften Leiden; Devrient aber erschien nach dem Theater häufig unter ber ausgelassen Schar, und trug in trunkenem Muthe eine feiner Rollen por, — einmal fogar Goethe's Mephifto, ben man ihn im Softheater nicht wollte fvielen laffen. Bum Mittelpuntt biefes ercentrischen Rreifes aber machte fich Dietrich Chriftian Grabbe, ber um Oftern 1822 nach Berlin fam, und gunachft fein ungeheuerliches Drama, ben "Derzog Theodor von Gothland", vollendete. Er fette bier Die gugellofen Orgien feines Leipziger Lebens fort, und murbe, wie Biegler 40) erzählt, von feinen Bechbrüdern als ein munderbares Phanomen angeftaunt. wenn er fich feinen Sonderbarkeiten hingab, wenn er etwa, Die Sande in den Safchen feiner blauen Sofen vergraben, gleich. gultig die Strafe binunter ichlenberte, bann und wann wie ein alter Berenmeifter zweis oder breimal um einen Brunnen berumging, ober fich ein Bufdel feiner borftigen Saare abschnitt, unt ben fürchterlichen Schwur that, er wolle mit Diefen Spieken neun und neunzig Poeten und Literaten erstechen. Auch Seine wurde, gleich fo vielen Andern, einmal von der roben Lebensart Grabbe's mishandelt, nahm aber, da ihm das diffolute Befen Desfelben genugfam bekannt mar, teine Rotig von ber Beleidigung. Dies wurmte Grabbe fo tief, bafe er fich noch tura por feinem Tobe barüber beschwerte. "Aber was follte Seine mit Ihnen thun?" fragte ber Besucher, welchem Grabbe biejen Borfall ergahlte; follte er Gie forbern?" - , Rein, berartig mar bie Sache nicht." - "Sollte er Sie benn prugeln, ober, ba er forperlich ber Schwachere war, Gie prügeln laffen?" "Dein Das war Alles unzureichend, er muffte mich mord en!" 10)

- Gin zweites hervorragendes Mitglied biefes fraftgenialischen Bundes von Sturmern und Drangern war ber frühreife Rarl Röcht, welcher icon mit neunzehn Sahren als Göttinger Student ein Sournal zur Biederbelebung bes Geschmades an altdeutscher Literatur und Kunft herausgab, bas bie beiben Grimm, Fouqué, Arnim und Brentano ju Mitarbeitern gablte. Bie Grabbe ging auch Rochy tamals mit bem Plane um, nicht allein Buhnen-ftude und Theaterkritiken zu schreiben, sondern praktisch als Schaufvieler Die weltbebeutenben Bretter zu betreten - mit bem Unterschiede freilich, daß Grabbe's burleste Figur und polternb unbeholfene Sprache Diefen Bedanten von vornherein als einen laderlichen Ginfall ericbeinen ließ, mabrend Rochy in feinen Borlefungen Chatipeare'icher und holberg'icher Stude ein fo entichiedenes Calent für bramatische Darftellung offenbarte, baff fogar ber große Dius Alexander Bolff ihn bringend jum Ergreifen ber Theaterlaufbahn ermunterte. In feiner fpateren Stellung als Dramaturg bes hoftheaters zu Braunfchweig entfaltete Rodo eine verdienstliche Thatigfeit burch Beranbilbung tuchtiger Schaufpielerfrafte und durch Beforderung feines ebleren Runftgefcmade auf ber Buhne; feine lprifchen Produttionen, welche meift in die Beit feines Berliner Aufenthalts fallen, find von untergeordnetem Berthe, und auch von feinen Luftspielen hat fich teines bauernd auf bem Repertoire erhalten. - Bielverbeinend waren die bramatifchen Anfange eines britten Sunglings aus Diefem phantaftischen Rreife, Des Schlefiere Rriedrich von Uechtrit, welcher mit einer Reihe von hiftorisch romantischen Dramen tebutierte, und durch feine 1826 mit Erfolg im Ber-liner hoftheater aufgeführte Eragodie "Alexander und Darius" eine geräuschvolle gebbe zwischen ben Unhangern Tied's und ben Segelianern hervorrief. Uechtrit unterftutte in ben breifiger Bahren Das Bemuben feines Freundes Immermann, in Duffelborf eine deutsche Mufterbuhne ju ichaffen, auf's fraftigfte burch teine gediegene Kunftkritit, und hat fich in jungfter Beit, trop feines vorgeruckten Alters, nicht ohne Gluck in ber Romandichtung verfucht. - Auch Ludwig Robert verfehrte eifrig mit biefen wikigen Gefellen, von benen noch Ludwig Guftorf und v. Borch vier genannt fein mogen, die fich gleich ben Undern in ernften

und luftigen Thorheiten überboten. Da, wenn es im zweiten Stodwert bes alten Rafinos recht toll berging, fag beine gufammengeklappt im Bintel, fdwieg, lachelte, fcblurfte aus bem Punichglase, und icarfte bie Pfeile feiner epigrammatifden Lieber: ber ungebarbige Grabbe fprang auf ben Tifch, und hielt eine Rebe an Mamfell Frang born, an feinen Freund, ben Pfand. juben hirsch in ber Jägerstraße, an herklotz und Gubig, an ben blinden Beinhandler Sisum oi); ba trug Robert mit romantischer Blafiertheit à la Friedrich Schlegel feine Anficht von ber Nibi. lität jeder Anftrengung por, die in abstracto die einzig richtige fei, aber leider durch bie tagliche Erfahrung jo klaglich ad absurdum geführt werbe, ober lechtrit machte bie gescheite Bemerkung, bag Beinrich von Rleift bis jum Cobtichienen verkannt worben fei 52). Da wurden fleine literarifche Bosbeiten ausaebedt; beute mard fur die Suben geschrieben, morgen wurde ein eitler judifcher Romponist im Scherz mit einer icharfen Rritit bedroht, und gab im Ernft einige Louis ber, die man in wilber Luft verjubelte; einmal, in einer tagenjammerlich truben Stimmung. fiel es fogar mehreren Mitgliebern ber Gefellichaft ein, fromm und tatholifch werden zu wollen, und in launigem Uebermuthe ward ein Schreiben an Abam Muller abgefafft, ber indefe nicht barauf antwortete. Gine bubiche Brunette bereitete und fredenzte ben Dunich, und murbe belohnt mit Bebichten und Ruffen.

Daß harry heine an dieser liederlich genialen Wirthschaft und den gesclischaftlichen Zerstreuungen der Residenz anscheinend so großes Behagen fand, und in der ersten Zeit seines Berliner Aufenthalts weder seinen juristischen Studien, noch seinen poetischen Arbeiten mit Emsigkeit oblag, durfte beiläusig noch aus einem besonderen Umstande zu erklären sein. Im Sommer 1821 erbielt er die Nachricht, daß die unvergestliche Geliebte, an der sein herz unter wechselnder hoffnung und Aucht Jahre lang mit leidenschaftlicher Järtlichkeit gehangen, ihm jetzt unwiederbringlich verloren sei. Sie hatte am 15. August einem reicheren Bewerber, dem Gutsbesierer John Kriedländer aus Königsberg (später auf Absinthheim), ihre hand gereicht; und zwar, wie heine — vielleicht mit Unrecht und in entschuldbarer Eitelkeit — annahm. nur durch das Drängen ihrer

ihm feindlich gefinnten Berwandten zu biefem Schritte bewogen:

> Sie haben dir Viel erzählet, Und haben Viel geklagt; Doch was meine Seele gequalet Das haben sie nicht gesagt.

Sie machten ein großes Wesen Und schüttelten kläglich das Haupt; Sie nannten mich den Bösen, Und du haft Alles geglaubt . . .

In der That schweichelt und martert sich Seine keständig mit dem Gedanken, daß nur seine Abwesenheit den Treubruch der Geliebten verschuldet habe, daß sie selber, gleich ihm, unglucklich und elend durch ihre Kalschheit, unbefriedigt in dem neuen Berhältnisse sei:

> Und als ich so lange, so lange gesäumt, In fremden Landen geschwärmt und geträumt: Da ward meiner Liebsten zu lang die Zeit, Und sie nähete sich ein Hochzeitkleid, Und hat mit zärtlichen Armen umschlungen Als Bräut'gam den dümmsten der dummen Jungen.

Mein Liebchen ist so schön und mild, Noch schwebt mir vor ihr süßes Bild, Die Beilchenaugen, die Kosenwänglein, Die glüben und blühen jahraus, jahrein. Daß ich von solchem Lieb konnt' weichen, War der dümmste von meinen dummen Streichen

Wie die Wellenschaumgeborene Strahlt mein Lieb in Schönheitsglanz Denn fle ift das auserkorene Bräutchen eines fremden Manns. Herz, mein Herz, du vielgeduldiges, Grolle nicht ob dem Berrath; Trag es, trag es, und entschuldig es, Was die holde Thörin that.

Ich grolle nicht, und wenn das herz auch bricht, Ewig verlornes Lieb! ich grolle nicht. Wie du auch strahlst in Diamantenpracht, Es fällt kein Strahl in deines herzens Nacht.

Das weiß ich längft. Ich sich ja im Traum Und sah die Racht in beines Herzens Raum, Und sah die Schlang', die dir am Herzen frisst, Und sah, mein Lieb, wie sehr du elend hist.

Ja, du bift elend, und ich grolle nicht; — Mein Lieb, wir sollen Beide elend sein! Bis uns der Tod das kranke Herze bricht, Mein Lieb, wir sollen Beide elend sein.

Wohl seh' ich Spott, der deinen Mund umschwebt, Und seh' dein Auge blizen troziglich, Und seh' den Stolz, der deinen Busen hebt, — Und elend bist du doch, elend wie ich.

Unsichtbar zuckt auch Schmerz um beinen Mund, Berborgne Thräne trübt des Auges Schein, Der stolze Busen hegt geheime Bund', — Mein Lieb', wir sollen Beide elend sein.

Finsterer noch ist der, ein Sahr später geschriebene, wehmuthig frivole Traum von dem Wiedersehen der Geliebten (Bb. I., S. 268 ff. [183 ff.], wo der ergreifendste Schmerz unter der hulle des ätzendsten Spottes hervorbricht:

"Man sagte mir, Sie haben sich vermählt?" "Ach ja!" sprach sie gleichgültig laut und lachend, "Hab' einen Stock von Holz, ber überzogen Mit Leber ift, Gemahl sich nennt; doch Holz Ift Holz!" Und klanglos widrig lachte ste, Daß kalte Angst durch meine Seele rann.

Dann sahen wir beisammen, still und traurig, Und sahn uns an, und wurden immer traur'ger. Die Giche sauselte wie Sterbeseufzer, Tiefschwerzlich sang die Nachtigall herab. Doch rothe Lichter drangen durch die Blätter, Umsslimmerten Waria's weißes Untlig, Und locken Gluth aus ihren starren Augen, Und mit der alten, süßen Stimme sprach sie: "Wie wusstelt du, das ich so elend bin? Ich las es jüngst in deinen wilden Liedern."

Es fann nicht befremben, daß harry, bei folder - gleich. viel, ob mabrer, ob aus poetischem Gelbsthetrug entsprungener - Auffaffung feines außerlich beenbeten, im tiefften Gemuth aber leibenschaftlich weiter getraumten Liebesromans, fich por ber aufreibenden Gemalt einer verzweiflungstollen Gefühleichwelgerei gu retten fuchte, indem er topfüber in die Bogen bes gefelligen Bertehrs hinabtauchte, um in geiftreichem Gefprach ober im Birbeltang bunter Bergnugungen fein Leid zu übertauben. Satte er boch in hamburg einft noch wilbere Berftreuungen aufgesucht, als ber nagente Schmerz eines verfehlten Berufes ihm Die Geele zusammenkrampfte, und er nirgends einen Ausweg aus ben Biberfpruchen feines unfeligen Loofes fah! "Mein inneres Leben," ichreibt er einem Freunde (Bb. XIX, G. 45) bei gelegent.icher Erwähnung jener hamburger Epifode, "war brutendes Berfinten in ben duftern, nur von phantaftischen Lichtern burchbligten Schacht ber Traumwelt, mein außeres Leben mar toll, muft, coniich. abstogend; mit Ginem Borte, ich machte es jum schneitenben Gegenfage meines inneren Lebens, bamit mich biefes nicht burch fein Uebergewicht gerftore." Gin abnlicher Trieb mochte ibn leiten, wenn er jest in Berlin auf ben Redouten bes Opernhaufes Die Nacht burchichwarmte, ober in ben Beinftuben mit Grabbe, Rochy und ihren wilben Gesellen bas romantische Poffenspiel eines fich felbit verhöhnenden titanischen lebermuthe aufführte.

Aber tolle Berftreuungen und geiftreiche Bigeleien find ein ichlechtes Beilmittel fur ein mundes Gemuth. Das follte auch Beine zu bitterfter Qual in fich erfahren. Bobl mochte er im fünftlich erzeugten Rausche einer ftartgeiftigen Gronie fein bergweh versvotten, wohl mochte er mit frivoler Bunge fich bruften (Bb. XIII., S. 51), dass weibliche Untreue nur noch auf feine Ladmuffeln wirken tonne" - Die verhöhnte und verleugnete Liebe wollte bennoch nicht fterben! Bie mit leifem Gewimmer achate ihr Rlageton burch ben garm ber gufammenklirrenben Glafer und ber truntenen Stimmen bes Bacchanals; bei Tage ließ ihr gespenstiger Schatten sich vielleicht gewaltsam verbannen, aber Nachts im ftillen Rammerlein erhob fie fich aus bem Grabe, und umichlang ibn mit eisfalten Armen und ichmiegte ibr marmorblaffes Untlit an fein glubenbes berg. Der Schnee gerfcmolz, die Erde prangte wieder im grublingetleib, die Bogel fangen ihre munteren Beifen, und golben lachte bie Sonne über ber neu erstandenen Welt - aber bas berg bes Dichtere trug fcwarze Trauerflore, es nahm nicht Theil an bem luftigen Treiben, es borte immer nur bas webmutbige Lied pon Liebe und Berrath und endlofem Berlaffenfein.

> Um leuchtenden Sommermorgen Geh' ich im Garten herum. Es flüstern und sprechen die Blumen. Ich aber, ich wandle stumm.

Es flüstern und sprechen die Blumen Und schaun mitleidig mich an: "Sei unserer Schwester nicht böse, Du trauriger, blasser Mann!"

Die Welt ist so schön und der himmel so olau Und die Lüste wehen so lind und so lau, Und die Blumen winken auf blühender Au', Und funkeln und gligern im Morgenthau, Und die Mcnschen jubeln, wohin ich schau'— Und doch möcht' ich im Grabe liegen, Und nich an ein todtes Liebchen schwiegen.

Philister in Sonntageröcklein Spazieren durch Feld und Flur; Sie jauchzen, sie hüpfen wie Böcklein, Begrüßen die schöne Natur.

Betrachten mit blinzelnden Augen, Wie Alles romantisch blüht, Mit langen Ohren saugen Sie ein der Spapen Lied.

Ich aber verhänge die Fenster Des Bimmers mit schwarzem Tuch; Es machen mir meine Gespenster Sogar einen Tagesbesuch.

Die alte Liebe erscheinet, Sie ftieg aus dem Todtenreich; Sie setzt fich zu mir und weinet, Und macht das herz mir weich.

Diefe Lieder zeigen uns, baft barry, nachbem bie erfte Bewalt ber Bergweiflung fich ausgetobt, ben besten und ebelften Eroft für fein Liebesunglud allmählich bort wieder zu fuchen begann, wo ibn Dante und Petrarta, wo ihn noch jedes poetische Gemuth am ficherften gefunden: in den treuen Armen der Mufe. Statt in unmannlicher Schmache einen mabren Schmerz burch wilde Berftreuungen porubergebend zu betäuben, oder ihn mit erheuchelter Frivolitat hinmeg zu ipotten, verfentte er fich jest mit poller Rraft in die Erinnerungen feines jablings gerftorten Liebestraumes, und befreite fein berg von bem unerträglichen Druck wortlofer Beklemmung, indem er all fein Leid ausströmte in melobischen Rlagen. Und mit ber weichen kluth bes Befanges tehrte ihm das Bewufftfein ber eigenen Rraft und die ernftere Auffaffung bes Lebens gurud. Die glangende Anerkennung, welche fein poetisches Calent ungewöhnlich rafch in ben gebildetften und Tunftverftanbigften Rreifen ber Sauptftabt fant, trug nicht wenig bagu bei, fein Gelbftgefühl zu heben, neue Beziehungen, von benen frater die Rebe fein wird, knupften fich an, und felbft ben Anfangs auch hier wieder vernachlässigten juriftischen Sachstudien wandte barry ein lebhafteres Intereffe zu, feit ihm die Beichaftigung mit der hegel'ichen Philosophie und die von dem jugendlichen Privatdocenten Eduard Gans in geistvoller Art unternommene philosophische Begründung der Zurisprudenz einen tieferen Einblick in die großen wissenschaftlichen Kampfe der Zeit

eröffnete.

Die wiffenschaftliche Bebeutung Berlin's fteht in engftem Bufammenhange mit ber weltgeschichtlichen Bedeutung bes preufiichen Staates. Beibe find ungefahr von nämlichem Alter, und haben einander vielfach wechselseitig bedingt und bestimmt. Der erfte Ronig von Preugen mar zugleich ber Grunder ber Berliner Atabemie ber Biffenschaften, Die, nach Leibnigens Plane geschaffen, unter Friedrich bem Großen eifrig die Aufklarung bes achtgehnten Sahrhunderts beforderte. Die "Literaturbriefe" und bie "Allgemeine deutsche Bibliothet" hatten, neben Leffing, Mendels. fohn und Nicolai, gablreiche Mitarbeiter unter ben angefebenften Bertretern ber Atabemie. Wie fehr auch jene Aufflarung, als fie ihren 3med erfullt hatte und ihre Beit vorüber mar, fich in ein feichtes, hochmuthig abiprechendes, aller miffenschaftlichen und poetischen Tiefe entbebrendes Berftandesgeschmaß verlor, fo zeigte boch bie nach bem Cobe Friedrich's II. eintretende pietistische Reaktion ber Böllner'ichen Periode, bafs ber Rampf gegen Aberglauben und bigotte Intoleranz, gegen alles Faule und Ungefunde in Rirche, Staat und Literatur, feine Berechtigung noch teines. wegs eingebüßt hatte, wenn auch andere Baffen nöthig geworden. Ginen neuen, machtigen Aufschwung nahm die Berliner Atademie feit bem Regierungsantritte Friedrich Bilhelm's III. Un bie Stelle ber oberflächlichen, aus Frankreich herübergetom. menen Raifonnements des "gefunden Menfchenverftandes" trat allmählich bas Berlangen nach positiven, grundlichen Renntniffen, und die eratten Wiffenschaften fanden eine ernftliche Pflege. Die Bermittlung amifchen ben ertremen Richtungen eines unphilofophischen Materialismus und einer überschwänglichen Mostif übernahm gunachft bie romantifche Schule, welche in Berlin bauptfachlich durch Schleiermacher vertreten mar. Schleiermacher wandte fich gleich fehr gegen ben religiofen Indifferentismus, welcher als Bobenfat ber ichal gewordenen Aufflarung gurudgeblieben, wie gegen ben ftarren Wortbienft ber orthodoren Dogma-

titer. Er fucte mit Glud bie mehr hinweg gespottete, als innerlich übermundene Religion in Die Rreife ber Gebilteten anrud au führen, indem er bem Glauben - miberfpruchepoller Beife. aber mit geiftreich blendender Dialettit - eine wiffenichaftliche Grundlage zu geben bemuht mar. Ueber eine fcmantende Salb. beit, die der letten Entscheidung durch eine Flucht in pantheiftisch. mpftifche Gefühlsregionen aus bem Bege ging, tam er bei biefem romantischen Beftreben allerdings nicht hinaus; bennoch gewann er durch ben Feuereifer feiner Beredfamteit großen Ginfluß auf die Reform der Theologie, die er aus den Feffeln eines geiftlofen Buchftabengegantes erlofen balf. In ber Beit von Deutschlands tieffter Erniedrigung wirkte er neben Sichte mit unermudlicher Rraft fur die Aufrichtung bes gebengten patriotifchen Ginnes, und in ben traurigen Reftaurationsjahren nach bem Befreiungefriege erwies er fich als mannlicher Bertheibiger ber Rechte ber Biffenschaft gegen bie Uebergriffe einer reaftionaren Politif. Dbicon ein aufrichtiger Beforberer ber vom Ronige ins Wert gesetten evangelischen Union, gehörte er g. B. boch au ben lebhafteften Gegnern ber gewaltfam eingeführten neuen Agende, wider die er in einer besonderen, bas Berhaltnis von Rirche und Staat erörternden Brofchure, und felbft von ber Rangel berab, furchtlos polemisierte. "Ich habe unlängft einer seiner Predigten beigewohnt," schrieb Beine 1822 in den Briefen aus Berlin (Bb. XIII., S. 74), "wo er mit der Kraft eines Luther's fprach, und wo es nicht an verblumten Ausfällen gegen Die neue Liturgie fehlte. 3ch muß gefteben, teine fonderlich gottfeligen Gefühle werben burch feine Predigten in mir erregt; aber ich finde mich im beffern Ginne baburch erbaut, erfraftigt und wie burch Stachelworte aufgegeifelt vom weichen glaumenbette bes schlaffen Indifferentismus. Diefer Mann braucht nur bas fcwarze Rirchengemand abzumerfen, und er ftebt ba als ein Priefter ber Babrbeit."

Gine erhöhte wissenschaftliche Bebeutung gewann Berlin nach bem Tilfiter Frieden, durch welchen halle, die seither wichtigste Universität des prenßischen Staates, in französischen handen verblieb und dem Königreiche Westftalen zugetheilt wurde. Auf Anregung von Schmalz, Fichte, Friedrich August Wolf und

Schleiermacher, und nach bem großartigen Plane Bilhelm von humboldt's, ftiftete Friedrich Wilhelm III. jum Ersag für die verloren gegangene Sochicule eine neue allgemeine Universitat, Die mit ber neben ibr fortbestebenben Atademie ber Wiffenschaften in Berbindung gebracht und am 15. Oftober 1810 eröffnet ward. Die Grundung ber Berliner Universitat mar nicht blok eine wiffenschaftliche, sondern zugleich eine politische That. Die Biffenschaft follte, burch die imposanteften Lehrtrafte vertreten, Staat und Bolt von innen heraus regeneriren, fie follte ben Sinn für geiftige Freiheit und echte Baterlandeliebe in ben Bergen ber Bugend erweden, bamit bie Sugend wiederum bas Baterland befreie. Es ift bekannt, wie glanzend bie junge Universität ben boben Erwartungen, die man von ihr begte, entsprach. Fichte's grollende "Reben an bie beutiche Nation" und Schleiermacher's beramarme Bortrage entflammten mit gundender Gewalt bie patriotifche Begeisterung, und übermanden flegreich alle Sinterniffe, die fich ihrem ibealen Beftreben entgegen ftellten. mahrlich, es war teine leichte Aufgabe, in ber bamaligen atabemijden Bugend an Stelle ber alten landsmannichaftlichen Robeit ein ernftes und edles Bemeingefühl fur Die Roth bes Baterlandes zu erwecken. Bu ber burch alle Bolksichten verbreiteten Entmuthigung und Riebergeschlagenheit gesellte fich burch bie Aufhebung ber Franksurter Universität noch eine besondere Schwie-In Frankfurt an ber Ober hatte nämlich feit langer Beit unter ben bortigen Studenten ein durch Raufluft, Lieberlich. feit und fittliche Bermahrlofung berüchtigter Con geberricht. Kaft Die gange Krankfurter Studentenwelt ftromte jest nach Berlin, und gedachte bort bas alte mufte Treiben von Reuein zu beginnen. Die gandemannichaften thaten fich alebald wieber auf, und ber Schlägereien und Duellprovokationen war fein Ente. Fichte und Schleiermacher ließen es fich baber gunachft angelegen jein, ber Gine mit eiferner Strenge, ber Andere mit fanft uberrecenber Freundlichkeit, diefen Unfug gu bekampfen und an ber Reform Des ftubentischen Beistes zu arbeiten. Sichte fprach offen bie Nothwendigkeit aus, "die vereinzelnden und in jeder Beziehung ichablichen ganbemannichaften ju vertilgen, bagegen unter ben Studierenten ben Bedanken allgemeinerer Bereine anzuregen, teren binbenbe Rraft in ben gemeinsamen Studien und ihrer gegenseitigen Forderung burch freiesten Geistesverkehr, sowie in bem Bewufftfein bes Ginen Baterlandes liegen follte." Im Befentlichen alfo faffte er ein abnliches Biel ins Auge und empfahl zu beffen Erreichung abnliche Mittel, wie bie nachmalige Buridenicaft. In berielben Richtung wirfte Schleiermacher. ber namentlich zur Bermeibung ber Duelle auf die Ginjegung ftubentischer Ehrengerichte brang, und nicht mube marb, von Rangel und Ratheder berab, wie im geselligen Bertehr, ben ftaats. burgerlichen Gemeinfinn ju weden, das heilige Feuer der Bater-landsliebe zu schuren. Die Wiffenschaft hörte auf, eine in ber Stubenluft verfummernbe, der Birtlichteit entfremdete Abstrattion gu fein, fie brang befruchtend ine Leben, und erwies fich als eine thatenzeugende, weltumgeftaltende Macht. Alle gafultaten ber neu errichteten Universität hatten gefeierte Ramen und ungewöhnlich regfame Lehrfrafte aufzuweifen, Die einen eblen Wetteifer entfalteten, und großentheils eine bewundernewerthe Bielfeitiafeit bes Wiffens, eine univerfelle Bildung an den Tag legten, die zu ber einseitigen Rachgelehrsamfeit ihrer Rollegen auf ben übrigen beutschen Universitaten in erfreulichstem Gegensage ftanb. Fried. rich August Wolf, als Philolog ein Stern erften Ranges, verbobnte in feinen Rollegien mit fcneibenbem Sartasmus bie gelehrte Saarfpalterei, welche anderwarts Dobe mar, und jog es por, ftatt beffen in feinen Buhörern ben echten wiffenichaftlichen Geift, bie Unregung ju felbständigem Forschen und Den-ten ju nabren. Riebuhr's Vorlesungen über romische Geschichte bezeichnen den Anfang einer neuen Beriode der biftorifden Rritit. und als Mitglied des "Qugendbundes" unterftuste ber fonft ben Intereffen der Gegenwart ziemlich verschloffene Mann fraftig bie Bestrebungen zur Abschüttelung bes französischen Soches. Unter ben übrigen Mitgliedern ber Akademie, welche an der jungen Universitat Bortrage bielten, find noch ber Aftronom Bobe und Die perdienstlichen Philologen Spalding und Buttmann zu erwahnen. - Die theologische Fatultat bildeten Unfange nur Schleiermacher, Marbeinete und be Bette, - wenige, aber befto gewichtvollere Namen. Letterer wurde bekanntlich feines Amtes bald wieder entjett, weil er nach der hinrichtung Gand's ein

Troftschreiben an Deffen Mutter gerichtet batte, in welchem er Die That ihres Sohnes zu entschuldigen fuchte, und ber vietiftische Tholuck trat an feine Stelle. Auch Reander lehrte ichon feit 1812 an ber Berliner Sochicule. - Die juriftische Katultat gablte im Eröffnungejahre gleichfalls nur brei Mitglieber: Gapigny. Biener und Theodor Schmalt, von welchen ber Lett. genannte fich in fast fammtlichen gadern ber Rechtswiffenschaft umgethan batte, und mit eitler Bielgeschäftigkeit augleich Raturrecht, juriftische Encyflopadie, Bolferrecht, gemeines Recht, preußiides Canbrecht, fanonifches Recht, Sanbelerecht, Staateofonomie und Politit las. Ihn überragte an Geift und Grundlichfeit bei Beitem der eble Savigny, welcher lange Beit hindurch fur ben erften Renner ber romifchen Rechtsalterthumer galt, und als Sauptvertreter ber fogenannten hiftorifden Schule ein weitverbreitetes Anfeben genofe. Biener war ein geachteter Rriminglift. Die Unfangs vorhandenen Luden ber juriftifchen Sakultat murben in ben nachstfolgenben Sahren burch Rarl Friedrich Gichborn und Sohann Friedrich Ludwig Gofden ausgefüllt, welche Beibe feboch fpater einem Rufe nach Göttingen folgten. Am pollgabligften mar von jeber die medicinifche Fatultat befest; Ramen wie Sufeland, Sortel, Reil burgten bafur, bag bier ber Biffenschaft eine Statte wurdigfter Entfaltung bereitet fei; und auch in ben jungeren Kraften, wie Rarl Asmund Andolphi und Karl Ferdinand von Grafe, hatte man eine ebenso gluckliche Wahl getroffen, wie nachmals in bem trefflichen S. g. R. Seder, beffen "Literarische Unnalen ber gefammten Beilfunde" einen bedeutenben Ginfluß auf ben Entwicklungsgang ber medicinischen Literatur ausüben follten. Auf naturwiffenfchaftlichem Gebiete begegnen wir bem verbienten Phyfiter Paul Erman, beffen Untersuchungen über Glektricitat und Magnetismus ihrer Beit großes Auffehen erregten, und den Chemifern Rlaproth und hermbitadt, welchen fich balb nachber ber glanzvolle Name Mitfchertich's zugefellte. Albrecht Thaer, ber Begrunder ber rationellen gandwirthschaft in Deutschland, und ber freifinnige Archaolog Alops hirt, welcher ben erhebticiten Untheil an ber Errichtung bes Berliner Mufeums hatte, betleibeten bei Eröffnung ber Dochidule gleichfalls Profeffuren in ber philojophischen gatultat; ebenfo ber geniale Alterthumsforicher August Boeth, welcher ber flassischen Philologie einen neuen Aufschwung ertheilte, und langer als ein halbes Sahrhundert in jugendlicher Geiftesfrische ber Welt das Beispiel einer seltenen Bereinigung echt wiffenschaftlichen Strebens mit einer fast allseitigen Bildung und einer unerschütterlich treuen

patriotifden Gefinnung gab.

Bor Allem aber zeugt ber hervorragende Ginfluß, den man Sichte bei Grundung ber neuen Universität einraumte, von ber ernften Abficht ber preußischen Regierung, ein Inftitut ins leben au rufen, bas bes "Staates ber Intelligeng" murbig fei. hatte doch Friedrich Wilhelm III. schon 1799, als ber wegen feines angeblichen Utheismus aus Sena entlassene Fichte nach Berlin tam, gang im Ginne feines großen Uhnen ertlart: "Sft gichte ein fo rubiger Burger, wie aus Allem hervorgeht, und fo entfernt von gefährlichen Berbindungen, fo tann ihm ber Aufenthalt in meinen Staaten ruhig gestattet werden. Ist es wahr, daß ex mit dem lieben Gotte in Feindseligkeiten begriffen ift, so mag Dies ber liebe Gott mit ihm abmachen; mir thut Das Richts." Fichte trug ben Dant fur ben Schutz und die Anertennung, welche ihm in Berlin gu Theil geworben, jest in reichftem Dage ab, indem er burch feine willenstiarte Philosophie und feine fturmifche Beredfamteit die Geifter fur ben großen Befreiungetampf ftablte und fie mit idealem Tobesmuth erfullte. Er rechtfertigte volltommen bas Bertrauen, welches der Konig und feine Rathe in ihn gefett, er lieferte durch die Chat den Beweis, bas die Philosophie nicht, wie ihre hochmuthigen Berachter behauptet, eine mußige Eraumerei, fontern eine weltbewegende, ftaatenverjungende Rraft fei. Sichte ftarb leider icon im Bannar 1814, - ju frub, um den vollftandigen Bufammenbruch ber napoleonischen herrichaft zu erleben, aber freilich recht zeitig genug, um nicht Beuge ber fchmachvollen Weise ju fein, wie bas beutiche Bolf um die Frucht feines glorreichen Rampfes, um die verheißene Freiheit im Innern, betrogen marb. Ranm war die angere Unabhangigfeit gludlich erftritten, als auch ichon Die politische Reaftion frech und ichamles ihr Saupt erhob. Roch im Tobesjahr Sichte's frat ber Wiener Rongrels aufammen, und die Bolfefraft, welche man eben ent, im Augenblicke ber

Noth, gur Rettung von Thron und Baterland feffellos entbunben, ward, als fie in berrlicher Begeifterung ihr Wert vollbracht hatte, jum Dant an bie eiferne Rette ber Beidluffe und 2mangsmaftregeln bes beutschen Bunbes geschmiebet. — Auch die Berliner Universitat follte nicht unberührt bleiben von dem ichleichen. ben Gifte politischer Verberbnis, bas fo rafc wieder bie ichonen hoffnungen einer großen Beit gerfrag. Goon 1815, als taum noch ber Donner ber Ranonen von Baterloo und ber Befreiungeiubel in allen deutschen Gauen verhallt war, froch unter unscheinbarem Titel eine winzige Brofchure 53) beran, Die mit gehaffigfter Infinuation bas Mifetrauen ber Regierung gegen ben Geift gu erregen fuchte, aus welchem die Stadteordnung, Die Bewerbefreiheit, die neue Militarverfaffung und die Freiheitsfriege felber hervorgegangen, und beren Berfaffer Geheimrath Schmalz, ber erfte Rettor ber Berliner Universität, mar. Allerdings murbe bie nichtswürdige Denunciation, welche poraugeweise die Gelehrten. Die Schriftsteller und Universitätslehrer verbachtigte, von Rielubr mit unficherer Befturzung, von Schleiermacher mit ben Beifelbieben icharffter Entruftung gurudgewiefen; aber ber garm, ben Schmalz gefchlagen, hatte bie ariftotratifche Partei ermuthigt, und von den Universitatsprofessoren ichlofe Savigny, ber unferer Beit bereits mabrend bes Rrieges jeben Beruf gur Gefetgebung abgefprochen, fich nunmehr offen ben Beinden bes Fortichritts an. Er wurde 1817 in den Staatsrath berufen; noch ein Denfchenalter fvater fand ihn bie Margrevolution von 1848 auf bem Poften bes Suftizminifters, und marf ibn, ber bie lebendige Gegenwart fo gern an ben Leichnam einer langft abgeftorbenen Bergangenheit gekettet, endlich felbft zu ben Tobten.

Die Stelle Fichte's wurde nicht fofort wieder befett, und bie Philosophie, welche an ihm einen so glanzenden Vertreter gefunden, gerieth in Gefahr, unter der Pflege kraftloserer hande zu verkummern. Wenn Fichte eine Zeitlang von den Romantifern mit einem Scheine von Recht zu den Ihrigen gezählt worden war, hatte er sich boch stets von ihren politischen Gerirrungen sehalten, und in seinem "Bedenken über einen ihm vorgelegten Plan zu Studentenvereinen" hatte er ausbrücklich vor der unbeilvollen Verwechselung zwischen "mittelalterisch" und

"dentsch" gewarnt. Solger dagegen, dem nach Kichte's Tode zunächst die Aufgabe zusiel, das Palladium der Philosophie zu hüten, theilte in vollstem Maße den Mangel der Romantiker an jeder gesunden politischen Einsicht. Die Zahl seiner Zuhörer verminderte sich sortan, statt sich zu vermehren, und seine ästhetischen Schriften, die ihm ein ruhmvolles Andenken sichern, wurden zum Theil erst von Andern aus seinem Nachlasse herausgegeben. Da war es denn ein Glück, daß Schleiermacher sich mit regem Eiser der vernachlässigten Philosophie annahm, und das logische und bialektische Interesse einigermaßen wach erhielt, wenn auch ein romantischer hang und theologische Nebel ihm manchmal den freien Plick verdüsterten. In politischer hinschlieb er den großen Principien Stein's und hardenberg's treu, für deren Weiterentwickelung er sesten Muthes gegen das reaktionäre stochpreußische Zunkerthum kämpste, das nur zu bald wieder die

Bugel ber Regierung an fich rife.

Gine neue Bendung in ber Geschichte ber Berliner Universität trat mit bem Sahre 1818 ein, nachbem bas vom Ministerium bes Innern abgetrennte Departement bes Kultus und bes öffentlichen Unterrichts bem Freiherrn von Altenftein, bem letten großen Staatsmann aus hardenberg's Schule, übertragen worden war. Diefem trefflichen Manne verdantt ber preußische Staat jene mufterhafte Ginrichtung bes Bolfsichulmefens, welche fo bewundernswurdig schnell ben Segen einer guten Schulbilbung durch alle Schichten der Bevolkerung ergoß, und durch Forderung der Intelligeng am ficherften ben geiftigen und materiellen Wohlftand, die Erwerbsfähigfeit und die politische Reife, die Kraft und die Große der Nation entwickln half. Auch den hoberen Lehranftalten, ben Symnafien und Universitäten, fchentte Altenftein eine fortbauernbe Aufmertfamteit. Er entwarf den Plan gur Errichtung der Bonner Universität, und fuchte fur alle Fatultaten tuchtige Krafte zu gewinnen; er ließ es auch fofort feine angelegentliche Sorge sein, Sichte's seit vier Sahren erledigten Lehrstuhl in wurdiger Art wieder zu besetzen. Die Berufung hegel's nach Berlin, welche ihm ju verdanken ift, fichert feinem Namen un-fterbliche Ehre; benn an die Degel'iche Philosophie, an ihre Ausbreitung, Entwidelung und Betampfung tnupft fich fortan fur

mehre Decennien Die Beschichte ber mobernen Biffenschaft. ift bekannt, wie raich die Segel'iche Dialektik und ihre ichwerverständliche, aber tieffinnige Terminologie in alle Rreise bes wiffenschaftlichen, ftaatlichen und gefellschaftlichen Lebens brang. Schon im Aufang ber zwanziger Sabre gab es in Berlin eine förmliche Segel'iche Schule. Auf theologischem Felbe mar Marbeinete ber Erfte, welcher bie Dogmatit auf Begel'iche Rategorien abzog, und gablreiche Rachfolger auf ben übrigen beutschen Universitäten fand. Geit 1821 begann v. Senning Repetitorien über Segel's Borlefungen gu halten und badurch aur Berbreitung ber neuen Lebre nicht unwesentlich beizutragen. Ungefähr gleichzeitig eignete fich Chuard Sans die rechtsphilo. fobbifchen Principien bes Meifters an, bie er mit genialer Gewandtheit weiter ausbildete. Durch Begrundung der Rechtswiffenschaft auf philosophischem Kundamente trat er in schroffen Gegensat zu ber hiftorischen Schule, gegen bie er bereits 1820 in ben "Scholien zum Gajus" einen ersten keden Augriff gerichtet. Ginen burch politive und lebenbige Gefdichtsauffaffung ausgezeichneten Versuch zur Leistung Dessen, was er als die wahrhaft historische Aufgabe betrachtete, unternahm Gans bald darauf mit feinem leider unvollendet gebliebenen "Erbrecht in welthiftorifder Entwicklung", von welchem ber bas mofaifch talmubifche Erb. recht behandeinde Theil querft im britten Gefte ber "Beitschrift für Rultur und Biffenschaft bes Sudenthumes" ericbien. feiner Borrebe zu ber von ihm nach bes Meifters Cobe beforgten Ausgabe ber Begel'ichen Rechtsphilosophie fchrieb er Die bentwurdigen Worte: "Bielkeicht wird bas Suftem nach vielen Sahren in die Borftellung und bas allgemeinere Bewufftfein übergeben; feine untericheibenbe Runftsprache wird fich verlieren, und feine Tiefen werden ein Gemeingut werden. Dann ift feine Zeit philosophifch um, und es gehört ber Geschichte an. Gine neue. aus benfelben Grundprincipien bervorgebenbe, fortichreitende Entwidlung ber Philosophie thut fich bervor, eine andere Auffaffung ber auch veranderten Birtlichteit." Diefe neue, fortichreitende Entwidlung half Eduard Gans wader mit vorbereiten. Der weitaus Liberalfte unter ben Althegelianern, erkannte er bie feit Ende ber amangiger Sabre allmablich fich regende politische

Opposition nicht allein theoretisch an, sondern suchte dieselbe durch seine raftlose akademische und publicistische Wirsamkeit auch praktisch zu beleben. Auf seine Beziehungen zu heine und zur Resorm des Judenthums kommen wir in der Folge zurück. Dier sei nur noch erwähnt, dass Gans in seinen Borlesungen über prentisches Recht, ähnlich wie Zener in seinen politischen Schriften, dem freieren Geiste der französischen Staatsverfassung und der auf die Zustizpstege bezüglichen napoleonischen Einrichtungen gerecht ward, und hiedurch erheblich dazu beitrug, den aus den Freiheitskriegen herstammenden, von den Deutschthumlern und Aristokraten geschürten haß gegen Alles, auch das Vernünftigste,

was frantischen Ursprungs war, zu befiegen.

Es unterliegt feinem Zweifel, baf Die bialettifche Scharfe, welche uns in der ftiliftischen Korm ber Beine'ichen Schriften von jest ab entgegenspringt, hauptjächlich ben Ginfluffen ber Begel'ichen Schule zu verdanken ift. Wir haben allen Grund. Das ehrliche Geftandnis unferes Dichters, bafe er niemals allzu tief in bas Berftandnis des Begel'ichen Spftems eingedrungen, fur mahr anzunehmen; aber ber erhebenbe Gebante, baf Alles, mas ift, vernunftig, baf Sein und Biffen ibentiich, baf bie ibeale Belt nichts Underes als bie reale fei, baf ber menschliche Geift fich nach bestimmten Gefegen mit innerer naturnothwendigkeit organisch entfalte, und fein bochftes Biel das Bu-fich-felbit-tommen fei, -Diefer befreiende Gedante, welcher bas Abfolute nicht als ein Benfeitiges, sondern als das Wirkliche auffafft, und bie Gelbftertenntnis bes Beiftes, ber fich finden und Wegenftand feiner eigenen Thatigfeit werben foll, ale ben 3med aller Gefchichte binftellt, muffte allmählich in weiteften Rreifen bas bie und ba wieber aufgetauchte Borurtheil gerftoren, ale ob bie Philosophie nur eine Beschäftigung mit mußigen Abstraktionen fei. Die Stee murbe gum Inhalt ber Geschichte, Die Gegenwart gur logisch berangereiften Frucht auf bem Baume ber Bergangenheit und jum Saatkeime ber Bukunft, Die fich in ihren Sauptmomenten porschauend aus bem Gebankenkerne ber Bestzeit bestimmen ließ. und babei fehlte es ber anscheinend talten, faft fophistischen Entwicklungsmethode Segel's nicht an dem Reig einer tieffinnig ipmbolifchen form, welche bas Spiel und Gegenspiel ber Begriffe

mit bramatifc bewegter Lebenbigkeit fich zu einem Mythus von ber Menschwerdung Gottes in der Geschichte emporgipfeln läfft.

Beine hat fich felten, und erft in fpateren Sahren über fein Berhaltnis jur Begel'ichen Philosophie ausgesprochen, - hauptfachlich erft in ben "Geftanbniffen", als feine philosophischen Ansichten schon eine bedenkliche Umwandlung erlitten hatten, und auch bort in febr fluchtiger, mehr icherzender als ernfthafter Beife. Nichtsbestoweniger bestätigen bie halb spottischen Worte, mit welchen er fich über jene Beziehungen außert, beren große Bedeutfamkeit. Er fagt (Bd. XIV., S. 280 ff.) — und die humoriftifchen Ausfalle auf Die Begel'iche Lebre in ben Briefen an Mofer 54) ftimmen mit biefer Angabe überein: - "Ich empfand überhaupt nie eine allzu große Begeisterung für biese Philosophie, und von Neberzeugung konnte in Bezug auf diefelbe gar nicht Die Rebe fein. 3ch mar nie ein abstratter Denter, und ich nahm die Synthese ber Begel'schen Dottrin ungeprüft an, da ihre Folgerungen meiner Eitelkeit schmeichelten. Ich war jung und ftolg, und es that meinem hochmuth wohl, als ich von hegel erfuhr, daß nicht, wie meine Großmutter meinte, ber liebe Gott, ber im himmel refibiert, fonbern ich felbft bier auf Erben ber liebe Gott fei. Diefer thorichte Stola ubte feineswegs einen verberblichen Ginfluft auf meine Gefühle, die er vielmehr bis jum Beroiemus fteigerte; und ich machte bamale einen folchen Aufwand von Großmuth und Selbstaufopferung, daß ich dadurch Die brillantesten Sochthaten jener guten Spiegburger der Tugend, bie nur aus Pflichtgefühl handelten und nur ben Gefeten ber Moral gehorchten, gewiß außerordentlich verdunkelte. War ich doch felber jest das lebende Gefet der Moral und der Duell alles Rechtes und aller Befugnis. Ich war ganz Liebe und war gang frei von Safe." Ferdinand Laffalle theilt 55) eine andere charafteriftische Meußerung über biefen Gegenstand mit, welche er im Krubjahr 1846 aus dem Munde des Dichters vernahm: Beine geftand ein, Wenig von ber Begel'ichen Philosophie begriffen gu haben; bennoch fei er immer überzeugt gewesen, baß Dieje Lehre den mahren geiftigen Rulminationspunkt ber Beit bilde, und Das fei fo zugegangen. Gines Abends fpat habe er, wie haufig als er in Berlin ftubierte, Degel besucht. Er fei, ba

er Diefen noch mit einer Arbeit beschäftigt gefunden, an bas offene Kenfter getreten, und habe lange hinausgeschaut in Die warme, fternenhelle Racht. Gine romantische Stimmung habe ihn, wie oft in feiner Sugend, ergriffen, und er habe, querft innerlich, bann unwillfürlich laut, zu phantafieren begonnen über ben Sternenhimmel, über bie gottliche Liebe und Allmacht, bie barin ergoffen fei, u. f. w. Ploglich habe fich ihm, ber gang vergeffen gehabt, wo er fich befinde, eine Sand auf die Schulter gelegt, und er habe gleichzeitig die Borte gehört: "Die Sterne find's nicht, boch mas ber Mensch hineinlegt, Das eben ift's!" Er habe fich umgebreht, und Begel fei por ihm geftanden. jenem Augenblick habe er gewufft, bafe in biefem Manne, fo undurchdringlich Deffen Lehre für ibn fei, ber Duls des Sahrhunderts gittere. Die habe er ben Gindruck ber Scene verloren, und fo oft er an Begel bente, trete ihm diefelbe ftete in die Erinnerung. Seine tommt acht Sabre fpater in ben "Geftand-niffen" (Bb. XIV., S. 278) auf dies Erlebnis gurud. Er bemerkt, bas hegel es geliebt hatte, fich in baroden, stoßweis und mit klangloser Stimme hervorgeseufzten Ausbrücken zu ergeben, welche ben zwei und zwanzigfahrigen Studenten oftmals frappierten, und von welchen viele in feinem Gebachtniffe baften blieben. So auch bei biefer Gelegenheit: "Ich hatte eben gut gegeffen und Raffe getrunken, und ich iprach mit Schwarmerei von ben Sternen und nannte fie ben Aufenthalt ber Geligen. Der Meifter aber brummelte por fich bin: "Die Sterne, hum! hum! Die Sterne find nur ein leuchtender Ausfat am himmel!" Um Gotteswillen, rief ich, es giebt also broben fein gludliches Lotal, um bort die Tugend nach bem Tode gu belobnen? Bener aber, indem er mich mit feinen bleichen Mugen ftier anfah, fagte fcneibend: "Sie wollen alfo noch ein Erintgeld dafür haben, daß Sie Ihre franke Mutter gepflegt und Ihren Berrn Bruder nicht vergiftet haben?" Bei diesen Worten sah er fich angftlich um, boch fcbien er gleich wieder beruhigt, als er bemerkte, daß nur ber alberne Beinrich Beer herangetreten war, um ihn zu einer Partie Bhist einzuladen." Charakteristischer noch klingt eine andere Aeußerung heine's in bem Fragment ber Briefe über Deutschland" (Bb. XXII., G. 325): "Begel

lkebte mich sehr, benn er war sicher, baß ich ihn nicht verrieth; ich hielt ihn damals sogar für servil. Als ich einst unmuthig war über das Wort: Alles, was ist, ist vernünstig', lächelte er sonderbar und bemerkte: "Es könnte auch heißen: Alles, was vernünstig ist, muß sein." Später erst verstand ich solche Redensarten. So verstand ich auch erst spät, warum er in der Philosophie der Geschichte behauptet hatte: das Christenthum sei schon delbalb ein Fortschitt, weil es einen Gott lehre, der gestorben, während die heidnischen Götter von keinem Tode Etwas wussten. Welch ein Fortschritt ist es also, wenn der Gott gar nicht

exiftiert hat!"

Dhne biesen bezeichnenden Anekdoten allzu viel Gewicht beizumessen, möchten wir doch hier schon das Eine hervorheben, daß, wie spaßhaft Deine sich auch in seinen Briesen an Moser und in seinen auf dem Sterbelager geschriebenen "Geständnissen" gegen die Konsequenzen der Degel'schen Lehre verwahrt, und bei Leibe keine "Idee" sein will, und sich über die zu Ideen gewordenen Menschen lustig macht, dennoch seine ganze schriftstellerische Thätigkeit dem Dienste jener Ideen gewidmet war, die auf den Thron zu heben hente noch, wie zu hegels Zeit, die Aufgabe des Fahrhunderts ist. In dem großen Befreiungskampfe der Menschheit, welcher dem zu sich selbst kommenden Geiste endlich den Sieg verschaffen soll, sind hegel und Deine zwei hervorragende Bannerträger, welche freilich auf sehr verschiedenen Wegen der Fortschrittsarmee vorauf wandeln, aber sie demselben Ziele entgegen führen.

Es erhellt aus obigen Schilberungen, in wie bebeutungsvollem Gegensate das wissenschaftliche Leben Berlin's zu dem hohlen und dünkelhaften Treiben der Göttinger Universitätspagoden stand. Dort eine abgelebt unfruchtbare, von alten Ruhmeserinnerungen aufgeblähte Buchgelehrsamkeit, ein todter Notizen- und Citatenkram, ein pedantisch steifes Gezäuk um das Tüttelchen auf dem t, um die Interpretation des Baumbeschneibungs-Interdikts oder den dunklen Ausspruch irgend eines verschollenen Zuristen, Nichts als Moerdunft und Aschenstaub ver Vergangenheit — hier ein ernsthaft kühnes hinabtauchen in die Abgründe bes Denkens, eine Beseelung der Geschichte, der Theologie, ber Rechtslehre und Sprachwiffenschaft mit fruchtbringenben Ideen, ein Befreiungstampf bes Beiftes gegen bie freche Ueberhebung ber Antorität, ber fich vorerft noch auf bas wiffenschaftliche Gebiet beschräntte, aber von bort aus bald mit fiegreicher Groberungs-

macht auf das politische Feld hinüber drang. Mit Anspielung auf die philosophischen Kollegien, welche er einst bei dem Rettor Schallmeper gehört, bemerkt heine in einer brieflichen Erwähnung feines fruberen Damburger Aufenthalts (Bb. XIX., G. 45): "Es war ein großes Glud für mich. daß ich juft aus bem Philosophie-Auditorium tam, als ich in ben Girtus des Belttreibens trat, mein eignes Leben philofophifch tonftruieren tonnte und objettiv anichauen, wenn mir auch jene bobere Rube und Befonnenheit fehlte, bie gur flaren Anschauung eines großen Lebensichauplages nothig ift." eben foldes Glud war es, bafe ibn jest, wo ber fubjettivfte Liebesichmerz fein Gemuth belaftete, bie Begel'iche Philosophie in bie Schule nahm, und feinen Blid in das erhabene Reich ihrer objektiven Weltbetrachtung hinüber gog. Wohl ftraubte fich Anfange ber heißblutige Sungling gegen bie talte, ftreng ichematifierende Form ber neuen Lehre, wie bas Rind angftlich guruckichaubert por ber erfrischenben Ruble bes Babes; wohl fpottet er (Bb. XV., S. 241 [164] über ben beutschen Profeffor, ber bas fragmentarifche Leben jo hubich fuftematisch ausammenfete. und mit feinen Nachtmuten und Schlafrodfegen Die Luden bes Beltenbaus ftopfe - aber bald platichert er mit Behagen in bem fublen Glemente, und ftubiert Schelling und Begel, und verfehrt eifrigft mit Bans und Mofer und antern geiftvollen Gatelliten bes herrichers im Gebantenreiche, die von einer Regeneration bes Budenthums auf modern philosophischer Grundlage traumten. - Auch fonft noch bot ihm ber fleifige Befuch ber atademischen Borlefungen vielfache geiftige Unregung. Das Studium der altdeutschen Literatur murbe in lebendiger Beife durch von der Sagen befördert, welcher 1821 von Breslau dauernd an bie Berliner Universität gurud berufen marb. Ginige Monate frater eröffnete Frang Bopp feine anziehenden Bortrage über Sansfrit und vergleichende Sprachwiffenschaft, und wuffte feine Buborer fo machtig ju feffeln, bafe auch Beine, beffen Intereffe für indische Sprache und Literatur icon in Bonn burch Schlegel geweckt worden war, fich jest ernftlich mit ben orientalischen Beifteswerken vertraut machte. Daneben erfrischte er fich in Bolf's Rollegien an ber reinen Schonbeit, Die uns aus ben Dichtungen ber Griechen entgegenhaucht, und die ber alte Bolf mit flassischem Ausbruck sempiterna solatia generis humani nannte. Aber auch die Burispeubeng, welcher Beine in Bonn und Göttingen fo wenig Geschmack abgewann, zeigte fich ihm in freundlicherem Lichte feit Segel's Grundauge ber Rechtsphilosophie und ber rege Berfehr mit Deffen talentvollem Schuler Ebuard Gans ihm fur Naturrecht und Staatswiffenschaft eine weitere Perspettive erichlossen, als hugo und Bauer ober Savigny und Schmalz es vermocht batten. Beine faffte fogar ben Plan, ein "Siftorifches Staatsrecht bes germanischen Mittelalters fcreiben, und vollendete einen großen Theil diefer Arbeit im zweiten Sahre feines Berliner Aufenthalts. Als jeboch Gans im Krubjahr 1823 mit ben erften Droben feines "Erbrechts in welthiftorifcher Entwicklung" bervortrat, veranlaffte bas Beifviel biefer neuen miffenschaftlichen Behandlungsart Beine, fein Manuftript au vernichten, und die (fpater gang aufgegebene) erneute Aus-arbeitung feines Entwurfes auf funftige Beit zu verschieben 50). Bu ben erklusiv studentischen Rreifen ftand er auch in Berlin

Bu ben exklusiv studentischen Kreisen stand er auch in Berlin nur in oberstächlicher Beziehung. Bon seinen älteren Freunden fand er nur den treuherzigen Spristian Sethe dort wieder, der schon in Dusseldorf mit ihm auf der Schuldank gesessen, und der, wie vormals in Bonn, so auch jest zu seinen liedsten Umgangsgenossen zühlte. Einen nicht minder intimen Verkehr pslog er mit einem sungen beutsch-polnischen Edelmanne, dem Grafen Eugen von Breza, dessen Bekanntschaft er im Varnhagen'schene Lniverstät besuchte. Wie Varnhagen in seinen "Blättern aus der preußischen Geschüchte" (Bd. II. S. 35 u. 63) erzählt, hatte der schöne Tüngling die leidenschaftliche Gunst einer hohen Dame, der Oerzogin von Cumberland auf sich gezogen, und es scheint, das er auf Anstisten ihrer Verwandten Mitte März jenes Sahres plöslich von Verlin weggewiesen ward. Harry war tief betrübt, als ihn dieser sein "köllichster Freund, der Liebenswürdigste der

Sterblichen", verließ, um auf bas binter Gnesen gelegene But seines Baters zurudzukehren. "Das war ber einzigste Mensch," ruft er ihm wehmuthig nach (Bb. XIII., S. 51 u. 52), "in beffen Gefellicaft ich mich nicht langweilte, ber Gingige, beffen originelle Bige mich gur Lebensluftigfeit aufzuheitern vermochten, und in beffen fußen, eblen Befichtszugen ich beutlich feben tonnte, wie einst meine Seele aussah, als ich noch ein schones, reines Blumen-leben führte und mich noch nicht besteckt hatte mit bem haß und mit ber Luge." In ben Sommerferien 1822 folgte Beine einer Ginladung bes Freundes, ibn in feiner Beimat zu befuchen, und fcbilberte bie Ginbrucke biefer Reife in einem tecken Auffage, ber freilich in arger Verftummelung burch ben Genfurftift - im "Gefellschafter" gebruckt murbe. Behn Sahre fpater - nach bem Falle Barichau's - fam Graf Bregg, ber 1831 Landbote am polnischen Reichstage gewesen, als Flüchtling nach Paris, wo er ben mittlerweile zu europäischer Berühmtheit gelangten Dichter burch feinen Befuch überrafchte, und die alte Bugenbfreundicaft

aufs berglichfte erneuerte 57).

Auch mit feinem Better hermann Schiff, ben er bei feinem erften Aufenthalte in Samburg tennen gelernt, und ber im Frub. jahr 1822 die Universität bezog, tam Beine in Berlin oftere gufammen. Er lub ihn gleich bei ber erften Begegnung ein. bas fteife "Gie" ber Anrebe zu unterlaffen und ihn zu bugen, wie es Bettern gezieme. Schiff, ber über eine glanzende Phantafie und ein nicht unbebeutenbes Geftaltungstalent verfügte, und gur Beit ber romantischen Schule burch feine abenteuerlichen, von Big, Ironie und zwecklofer Collheit übersprudelnden Novellen vielleicht ju namhaftem Rufe gelangt mare, hatte bas Unglud, um ein ober zwei Decennien gu fpat geboren ju fein. romantische Schrullen verrannt, übertrug er, abnlich wie Grabbe, bie Ercentricitat eines muften außeren Lebens auf die Babl feiner poetischen Stoffe, beren häufig an Bahnfinn grenzende Seltsamkeit burch bie erzwungen kalte, pfpchologisch raffinierte Behandlungsart eber noch erhöht als gemilbert wird. heine war ber Erfte, ber ihn jum Ergreifen ber ichriftstellerischen Laufbabn ermunterte. "Buche, bu fchreibft!" rief er ihm eines Abends gu, als er, fich in Schiff's Stube behaglich aufs Gofa gestreckt.

"Meinst bu, ich batte dir Das nicht langft angemerkt? Gei nicht pericamt, lies mir eins beiner gungfern-Erzeugniffe por!" Schiff tam gern bem Berlangen nach. Beine horte aufmertfam au. perbefferte manden Ausbrud, mande ungefuge Wendung, mart bie und ba ein lobendes "Bravo! echter Raturmpfticismus!" bazwischen, und fagte endlich mit einer Lebhaftigkeit, zu ber er fich nur felten hinreißen ließ: "Gut! febr gut! bas Befte, was mir feit lange vorgetommen ift, - naturlich mit Ausnahme Deffen, mas ich felbft gefchrieben! Billft bu Das nicht brucken laffen ?" - Ginige Babte fpater ericbien unter Schiff's Ramen eine muthwillige Studentennovelle, Die - charafteriftisch genug! - in Göttingen verboten ward, bamit nicht die akademische Sugend burch Letture berfelben jum Schuldenmachen verleitet werbe. Als Beine bas Buch gelesen, sandte er seinem Better nachstehendes Billet: "Schiff! Ich schreibe heute an bich wie an meines Gleichen. Dein Dumpauf und Pumperich' bat mir gefallen. Es ift ein gutes Buch, ein braves Buch, ein Buch, bem ich mich nicht icheuen murbe meinen Ramen porzuseten, famen nicht Beftialitaten brin vor. Dein "Rater Murr' 58) ift fcblecht." Rreilich gerieth das Rompliment biesmal an die unrechte Abreffe: Denn ber Verfaffer bes Buchleins war der Reffe Tied's, Dr. Wilbelm Bernhardi, welcher feiner Ergablung einen mit Schiff erlebten luftigen Borfall ju Grunde gelegt, und Deffen icon etwas bekannteren Namen auf Bunich bes Berlegers als Lockmittel für bas Publifum benutt hatte. Mit Achfelguden fab Beine in fpateren Sahren den unverbefferlichen Gonderling fich tiefer und tiefer in romantische Absurditaten verirren; boch lobte er ibn gern, wenn er ibn, wie in "Schief Levinche", einmal auf vernünftigeren Begen fand, empfahl ihn warm feinem eignen Berleger, unterftutte ibn in feinen traurigen Lebensnöthen, und machte es noch auf bem Rrantenbette feinen Bermandten gur Pflicht, fich bes hilflosen Mannes anzunehmen, ber, auf bie unterfte Stufe ber Geseuschaft hinab gefunten, schließlich im bunklen Abgrunde felbitvericulbeten Glende unterging.

Schiff erzählt in dem ungedruckten Theil ber Erinnerungen feines Berkehrs mit h. beine folgende Episode aus ihrer gemeinschaftlichen Berliner Studentenzeit: "Es war in meinem zweiten

Semester, als Beine's Gebicht: "Mir traumt, ich bin ber liebe Gott' im "Westteutschen Muselalmanach für bas Sahr 1823" erschien. Gin Berliner Blatt hatte basselbe nachgebruckt, und es lag in ber Softp'ichen Ronditorei auf, die besonders von Officieren frequentiert murbe. Wir "Flotten" ermangelten nicht, den auf "bie Lieutnants und bie Sahnderichs" gemungten Paffus laut zu befprechen. Die anwesenden Officiere nahmen indest, verftandiger als wir, feine Rotig von unfern muthwilligen Bemertungen. Deine glaubte jeboch, irgend einen Aft ber Rache von ihrer Geite befürchten zu muffen, und munichte fein Logis zu verandern. 3ch bewohnte bamals unter ben Linben im Schlefinger'ichen Saufe, unfern bem Palais bes Pringen Bilbelm, eine geräumige Dachftube, hinter ber fich ein fleineres, fur ben Augenblick leerstehenbes Bimmer befant. Deine bezog basfelbe, und es mar ihm gang Recht, daß Beber, ber gu ihm wollte, mein Zimmer paffieren muffte, wo ich ihn vor unangenehmen Befuchern verleugnen tonnte. Rur die Wanduhr bat er mich gleich zu hemmen; benn er litt an nervofen Ropfichmergen, und ber Benbelichlag mar ibm ftorend. Ginige Tage ging Alles portrefflich, und Deine war mit der neuen Wohnung durchaus zufrieden. Run gab es aber für Studenten, welche einen Streit mit einander abzumachen hatten, nicht leicht ein gelegeneres Lokal, als bas meine, welches burch brei ansehnliche Treppen von der Strafe getrennt mar. Sollte ein Duell ausgefochten werden, fo stellten wir einen Posten aus, ber unter ben Linden auf und ab patrouillierte, damit kein Debell und in flagranti ertappe. Che fold ein unwilltommener Gaft bis zu uns hinauf bringen konnte, waren wir langft avertiert, und hatten die icharfen Baffen und Binden bei unferm Diethewirth untergebracht, wo ber Debell - Dant unfrer eximierten atabemischen Gerichtsbarteit - Richts zu fuchen hatte. Sch hielt es für meine Pflicht, heine zu benachrichtigen, daße Rachmittags auf meiner Stube Etwas porfallen wurde, was nicht ohne Gerausch ins Wert zu feten fei. "Wie lange wird es dauern?" frug er verdrießlich. — Gin paar Stunden wenigstens. - "Ich will nicht babei fein." - Wir find aber gang ficher. - "Und ich bin noch ficherer, wenn ich Nichts bamit au ichaffen habe. Er ging aus, Die Sache lief ziemlich unschuldig ab.

"Meinft bu. ich batte bir Das nicht lanaft angemerkt? Gei nicht pericamt, lies mir eins beiner gungfern Erzeugniffe por!" Schiff tam gern bem Berlangen nach. Deine borte aufmerkfam gu, verbefferte manchen Ausbruck, manche ungefüge Benbung, warf bie und ba ein lobendes "Bravo! echter Naturmpfticismus!" bagwifden, und fagte endlich mit einer Lebhaftigfeit, gu ber er fich nur felten binreifen ließ: "Gut! febr gut! bas Befte, was mir seit lange vorgekommen ift, — natürlich mit Ausnahme Deffen, was ich selbst geschrieben! Willft bu Das nicht drucken laffen ?" - Einige Sabre fpater ericbien unter Schiff's Ramen eine muthwillige Studentennovelle, Die - charafteriftisch genug! - in Gottingen verboten warb, bamit nicht die akademische Bugend burch Letture berfelben jum Schulbenmachen verleitet werbe. Als Beine bas Buch gelesen, fandte er feinem Better nachstebendes Billet: "Schiff! Ich schreibe heute an bich wie an meines Gleichen. Dein Dumpauf und Pumperich' bat mir gefallen. Es ift ein autes Buch, ein braves Buch, ein Buch, bem ich mich nicht icheuen wurde meinen Ramen vorzusegen, famen nicht Beftialitaten brin vor. Dein ,Rater Murr' De) ift fclecht." Freilich gerieth bas Rompliment biesmal an die unrechte Abreffe; benn ber Verfaffer bes Buchleins mar ber Neffe Tied's. Dr. Bilbelm Bernhardi, welcher feiner Erzählung einen mit Schiff erlebten luftigen Borfall zu Grunde gelegt, und Deffen icon etwas bekannteren Namen auf Bunfc bes Berlegers als Lockmittel fur bas Publitum benutt hatte. Mit Achfelgucten fab Beine in fpateren Sahren ben unverbefferlichen Sonderling fich tiefer und tiefer in romantische Absurditaten verirren; boch lobte er ihn gern, wenn er ihn, wie in "Schief Levinche", einmal auf vernünftigeren Begen fant, empfahl ihn warm feinem eignen Berleger, unterftugte ibn in feinen traurigen Lebensnothen, und machte es noch auf bem Rrantenbette feinen Berwandten gur Bilicht, fich bes hilflofen Mannes anzunehmen, ber, auf Die unterfte Stufe ber Gefeuschaft binab gefunten, ichlieflich im buntlen Abgrunde felbitvericulbeten Glends unterging.

Schiff erzählt in dem ungedruckten Theil der Erinnerungen feines Berkehrs mit h. beine folgende Episode aus ihrer gemeinschaftlichen Berliner Studentenzeit: "Es war in meinem zweiten

Semester, als Beine's Gebicht: "Mir traumt, ich bin ber liebe Gott" im "Bestieutschen Mujelalmanach für bas Sahr 1823" erschien. Gin Berliner Blatt hatte basselbe nachgebruckt, und es lag in ber Softp'ichen Ronditorei auf, die befonders von Officieren frequentiert murbe. Bir "Blotten" ermangelten nicht, ben auf "bie Lieutnants und bie Fahnberichs" gemungten Paffus laut zu besprechen. Die anwesenben Officiere nahmen indes, verftandiger als wir, teine Notiz von unfern muthwilligen Bemertungen. Deine glaubte jeboch, irgend einen Att ber Rache von ihrer Seite befürchten zu muffen, und munichte fein Logis zu veranbern. bewohnte bamale unter ben Linden im Schlefinger'ichen Saufe, unfern bem Palais bes Pringen Bilbelm, eine geraumige Dach. ftube, hinter ber fich ein fleineres, fur ben Augenblick leerstebenbes Bimmer befand. beine bezog basfelbe, und es war ihm gang Recht, daß Seder, ber gu ihm wollte, mein Zimmer paffieren muffte, wo ich ihn vor unangenehmen Befuchern verleugnen tonnte. Nur die Wanduhr bat er mich gleich zu hemmen; benn er litt an nervofen Ropfichmergen, und ber Denbelichlag mar ibm ftorend. Ginige Sage ging Alles portrefflich, und Deine mar mit ber neuen Wohnung burchaus zufrieden. Run gab es aber für Studenten, welche einen Streit mit einander abzumachen hatten, nicht leicht ein gelegeneres Lokal, als das meine, welches burch brei ansehnliche Ereppen von der Straße getrennt war. Sollte ein Duell ausgefochten werden, fo stellten wir einen Posten aus, ber unter ben Linden auf und ab patrouillierte, bamit fein Pedell uns in flagranti ertappe. Che folch ein unwilltommener Baft bis ju uns hinauf bringen tonnte, maren wir langft avertiert, und hatten bie icharfen Baffen und Binden bei unferm Diethswirth untergebracht, wo ber Debell - Dant unfrer erimierten atabemischen Gerichtsbarteit - Nichts zu fuchen hatte. Sch hielt es fur meine Pflicht, Deine ju benachrichtigen, bafe Nachmittags auf meiner Stube Etwas porfallen murbe, mas nicht ohne Geraufch ins Wert zu feben fei. "Bie lange wird es dauern?" frug er verbrieglich. — Gin paar Stunden wenigstens. - "Ich will nicht babei fein." - Bir find aber gang ficher. - "Und ich bin noch ficherer, wenn ich Nichts damit zu schaffen babe." Er ging aus. Die Sache lief ziemlich unschuldig ab.

Gine Stirnwunde von anberthalb Boll, inklusive bes geftreiften linten Augenlides, war Alles, was heraustam. Des Rabens be-burfte es nicht; heftpflafter genugte. Die icharfen Baffen wurden beseitigt, Rod und Befte wieder angezogen, und wir amufierten uns jest mit ftumpfen Schlägern. Der Rechtboden war langft geschloffen, ich mar gut geschult, und man schlug gerne mit mir. Deine, ber fich über alles burichitoje Treiben luftig machte, fagte mir einmal mit felbstgefälligem Spotte: "Nur aus Feigheit haft bu fechten gelernt. Rourage haft bu fo wenig, wie ich." wir mitten im beften Schlagen waren, tam er nach Saufe, grußte nach Burichensitte, ohne ben but ju ziehen, und ging ftill auf fein Bimmer. Sch trat augenblidlich ab, um ihm gu folgen. "Wie lange bauert biefe Wirthichaft?" frug er ungehalten. - Rur ein paar Gange noch. Man murbe es bir und mir verbenten, wenn ich fofort bas Pauten einftellte. - "Ber ift Das?" frug man, als ich gurudtam. Gin Philifter?" Gin alter Burich, ber Dichter Beine und mein Betier. Mit einem Andern mochte ich fo nicht zusammen wohnen, daß er und Beber, ber ihn besuchen will, mein Bimmer paffieren muß. -"Warum haft bu uns Nichts bavon gefagt?" - Er wohnt bier erft feit wenigen Lagen. — "Gleichviel; wir haben nicht bei ihm angefragt, und muffen uns entschulbigen." Ginige gingen gu ihm binuber, und Beine mar, wie immer, pornehm und artig. Dennoch fab er fich burch biefen Borfall gemuniat, folgenden Tages bon mir fort au gieben und in fein altes Logis guruckzukehren. Sein Umgang war nicht ber meine, und mein Umgang noch viel weniger ber feine. Das habitare in unum konnte uns weder dulce, noch jucundum fein; indest blieben wir die beften Kreunde.

Bie biese Erzählung andeutet, litt heine schon in Berlin häusig an jener schwerzhaften und verstimmenden Reizbarkeit der Kopfnerven, über welche er in seinen Briesen an Moser und Andere so viel klagt, und welche mit den Sahren beständig zunahm. Weder Sturzbäder, die er auf Anrathen der Aerzte eine Zeit lang gebrauchte, noch fortgesetzte längere Spaziergänge und oftmalige Reisen vermochten das Uebel zu heben. 19).

Gin tragitomifches Berbangnis ichien es auch in Berlin

Beine nicht au gonnen, bas er por ber Berührung mit ben Unfitten bes ftudentischen Lebens bewahrt bliebe, fo wenig biese ibm zusagten, ober es ihm gar eingefallen ware, handel zu suchen. Wider alle Absicht tam er im Sommer 1822 zu ienem Duelle. beffen er in seiner autobiographischen Stizze (Bb. XIII., S. 7) gedentt, und beffen nabere Umftande uns Schiff aus bem Munde eines Augenzeugen, bes noch lebenben Arztes Dr. Philipp Schmibt in Samburg, berichtet hat. Letterer, welcher bamals in Berlin ftubierte und mit feinem Better Schaller aus Dangia zusammen wohnte, war von Samburg aus mit Beine befannt, ber ihn oftmals besuchte. Schaller, ber erft furglich bie Universität bezogen, wurde von heine nach Studentenweise nicht anders, als "Fuche", tituliert. "Fuche," fragte ihn heine eines Tages, "ift bein Better nicht ju haufe?" Das verbrofs ben langen Schaller, und er brummte ihm bie berkommliche ftubentische Beleidigung auf. Schmidt suchte bei feiner Nachhausekunft die Sache beizulegen, er machte feinem Better Borwurfe, aber Diefer wollte fich zu keiner Abbitte verstehen. "Ich heiße Schaller und nicht Fuche," fagte er, "und Berlin ift nicht Gottingen. Uebrigens mochte ich gern einmal auf ber Menfur fteben, bamit ich mich bort benehmen lerne, und Beine wird mir nicht allzu gefährlich fein." Demnach muffte bas Duell vor fich geben. Rautenberg, nachmals Babearst in Curbaven, mar Rartelltrager: Schmidt fungierte als Schaller's Sekundant. Als angetreten warb, zeigte fich fofort, bafe beibe Rombattanten ihre Schlager nicht zu bandhaben mufften. Gie legten fich in Stichparade aus und wandten fich fast ben Rucken au, als fie auf einander losgingen. Nicht die Duellanten, wohl aber beren Sekundanten fcwebten in Gefahr, und ber ungeschickte Zweitampf enbete bamit, baß Beine fich mit ber rechten Lende an ber Schlagerfvite feines Gegners aufrannte. "Stich!" rief er, und fant gu Boben. Gin Stich beim Siebfechten ift ichimpflich, und wer eine folche tommentwidrige Berletung vor bem Niederfallen mit einem Schrei rugt, hat fich ehrenvolle Genugthuung ge-nommen. Gluctlicherweise war die Bunde, trop starter Blutung, von ungefährlicher Art, und ein achttagiges Auflegen talter Umfolage genügte, fie zu beilen.

Dies kindische Duell, das, wie die meisten Studentenichlägereien, aus dem geringfügigften Anlasse hervorgegangen war,
trug nicht wenig dazu bei, heine den Berkehr mit seinen Kommilitonen noch mehr als früher zu verleiden, und er zog sich
fortan ganzlich von den studentischen Kreisen zuruck.

## Siebentes Kapitel.

## Die "Gedichte" und "Tragodien".

Schon in Bonn war beine bamit beschäftigt gewesen, eine erfte Sammlung feiner Gedichte aufammen au ftellen, und balb nach feiner Untunft in Gottingen hatte er bem Buchhandler K. A. Brodhaus in Leipzig ben Berlag berfelben angetragen. Brodbaus hatte jedoch nach einigen Wochen das Manuffript mit ben üblichen Ablehnungsworten zurück gefandt, daß er für den Augenblick allgu fehr mit Berlagsartikeln überladen fei. Der junge Poet tröftete fich (Bd. XIX., S. 19) mit der Bemerkung, daß es bem großen Goethe mit feinem erften Produtte nicht beffer ergangen fei, und hoffte in Berlin unschwer einen Berleger au finden. Bur Forberung biefes Zweckes machte ihn Barnhagen mit Professor Gubig bekannt, beffen "Gefellichafter" in jenen Sagen das literarische Dratel ber gebilbetern Rreise ber Sauptftabt mar, und Beine benutte bie vielgelefene Zeitschrift als Ausftellungefalon feiner Gedichte. "Ich bin Ihnen völlig unbekannt, will aber burch Sie befannt werden," fagte er, bas Manuffript feiner Berfe Gubit überreichend, und Diefer erklarte fich gur Aufnahme der Beitrage bereit, nachdem der Dichter einige beanftandete Ausbrude, zwar ungern, aber febr gewandt, verandert hatte. In glanzenbfter Beife eröffnete er feine "poetifchen Ausstellungen" am 7. Mai 1821 mit dem humoristischen Rirchhofs-Traumbilde. und ließ bemfelben im Laufe ber nachften Bochen "Die Minnefanger", bas "Gefprach auf ber Paderborner Beibe", zwei ber Strobtmann, S. Seine. L. 13

"Fresko-Sonette", den "Sonettenkranz an A. W. von Schlegel," das Traumbild: "Die Brautnacht" ("Nun haft du das Kaufgeld, nun zögerst du doch?"), das "Ständchen eines Mauren", und eine Uebersetzung der Geisterlieder aus Byron's "Manfred" solgen. Das ungewöhnliche Aussehen, welches diese keden, leidenschaftlichen, zum Theil einen ganz neuen Ton anschlagenden Poesien erregten, bestimmte den Chef der Maurer'schen Buchhandlung, unter deren Firma damals der "Gesellschafter" erschien, den ihm von Gubitz angerathenen Berlag der Heine'schen "Geschichte" zu übernehmen. Als Honorar wurde freilich nur die Zussicherung von vierzig Freieremplaren bewilligt — aber welcher jugendliche Schriftseller hatte nicht freudig und ungeduldigen Herzens jede sich ihm darbietende Gelegenheit ersasst, das Fahrzeug seiner ersten Lieder so schnell wie möglich aus der stillen Klause auss weite Weer der Unsterblichkeit hinaus zu senden?

Der Zeitpunft, zu welchem B. Beine fich mit feinen Bebichten in Die Literatur einführte, war im Allgemeinen nicht ungunftig für bas Auftreten eines bebeutenben poetischen Talentes. Die große flaffifche Beriode von Weimar mar vorüber: Die romantische Schule hatte, trop alles Oppositionsspettatels und trot ber vielfeitigften Un- und Aufregungen, tein einziges felbftanbiges Runftwert von bleibendem Werthe hervorgebracht, aber fie hatte boch bas Intereffe ber Zeitgenoffen für Runft und Boesie in nachhaltiger Beise gewedt, und nach bem Scheitern ber politischen Soffnungen bes Boltes flüchteten fich bie ent= täuschten Beifter grollend wieder auf das ideelle Bebiet ber Bbi= losophie und Literatur. Zumal in Berlin hatte man in ben porbin geschilderten Rreifen ein wachsames Ange für jedes neue. verheifingsvolle Moment ber philosophischen und literarischen Bewegung. Es mar alfo ziemlich bestimmt zu erwarten, bafs eine fo originelle, die Bahn bes Gewohnten burchaus verlaffende Dichtertraft, wie fie fich icon in Beine's erfter Liebersammluna anfündigte, bort nicht leicht überfehn werben murbe.

Die hervorragende Bedeutung dieser "Gedichte", welche (mit ber Sahreszahl 1822) in der ersten Hälfte des Decembermonats 1821 erschienen, lag zunächst weniger in ihrem Inhalte, als in der überraschenden Eigenthümlichkeit ihrer Form. Was die Romantiker in ihren besten Tagen theoretisch verlangt und mit all' ihren ungludlichen Erperimenten vergeblich erftrebt batten: ein freies Sichausleben bes Subjekts in harmonisch funstlerischer Geftaltung - biefes rathfelhafte Problem war bier ploglich mit genialer Sicherheit, fast wie in anmuthigem Spiele, geloft burch einen echten Dichter von Gottes Gnaben. Wenn jemals Die Runft nur sich felber zum 3wed gehabt, so war es unleugbar in diesen Gedichten der Fall; aber nicht ein toller Herensabath der Phantasie wurde hier aufgeführt, den die Willfur mit unfinnigen Durzelbaumen und bacchantischen Orgien feierte, fondern eine mahre und tiefe Leidenschaft verströmte ihr Serzblut in wild melobifchem Erguffe. Den Romantitern war die Birtlichfeit jum wefenlofen Schetne, ber bunte Schein gur Birklichkeit ge-worben, fie icherzten und fpielten mit bem Leben und mit ber Runft, und schnitten ironische Grimaffen, wenn die Frage nach bem Ginn ihres phantaftischen Treibens in einer nuchternen Stunde an fie herantrat - Beine verlor auch in ben bamonifc fchrechafteften Bilbern, Die feine Phantafie vor ihm aufrollte, feinen Augenblick bie reale Belt aus bem Gefichte; unter feinem Scherz und Spott barg sich ber wehmuthigste Ernst, und das gellende Lachen, welches sich manchmal, wie in den Fresko-So-netten, seiner gequalten Brust entrang, hatte mehr Aehnlichkeit mit bem Berzweiflungeichrei ber Berdammten, als mit bem faunifch lufternen Grinfen einer Schlegel'ichen Lucinde ober mit bem blafierten Sohngelachter eines Tied'ichen William Lovell. bings war ber geiftige Zusammenhang mit ber Richtung und ben Borbildern ber romantischen Schule nicht zu verkennen. Schon in der Wahl der Stoffe sprach sich derselbe aus; zum Theil aber auch in der Behandlungsart, in einer absichtlichen Bernachlaffigung ber Form, in einem Liebaugeln mit veralteten Worten und Wendungen. Das Weglaffen des Artikels in den trochäischen Berszeilen des erften Traumbildes ("Wasche, wasche hembe rein", "Zimmre hurtig Gichenfchrant", "Schaufle Grube tief und weit!"), in der Romange "Die Beihe" ("Lebensichifflein treibet irre", "Sie hat fich verwandelt in liebliche Maid" 2c.) und in gahlreichen andern Gedichten; die gekunftelte Alterthum-lichteit der Sprache in dem modern trivialen "Minnegruße"

("Als ich weiland ichaute bein, Bunnevolles Magebein"), gewaltsame Apostrophierungen (wie "Lieb' Bruder" in der Rirch-hofsscene), und ahnliche Gunden wider den guten Geschmack verriethen beutlich genug ben Ginfluß jener unbeholfenen Rachabmungen bes Bolfeliedcharafters, welche von Brentano, Kouqué. Arnim und Loeben versucht worden maren, und fich mehr an fehlerhafte Meußerlichkeiten, als an die geiftigen Borguge ber alteren Mufter hielten. Gelbft Uhland, mit beffen Liedern fich Seine, wie wir erwähnten, icon frühzeitig vertraut gemacht hatte, fpielt bekanntlich eben fo häufig mit veralteten, das heutige Sprachgefühl verlegenden Bortformen ("Maienbluth" für Maienbluthe ic.), wie er andererfeits eine ichmachlich moderne Empfindfamteit in mittelalterliche Stoffe binein tragt. Bon bem letigenannten Kehler hat sich Seine schon in dieser ersten Gebichtsammlung, etwa mit Ausnahme ber "Beibe", in gludlichfter Art frei zu halten gewufft. Die Romangen, in benen Stoffe aus alterer Zeit ober von mittelalterlicher Farbung be-handelt werden, find, wie "Belfager", "Don Ramiro", "Zwet Bruber", "Die Botichaft", "Das Liedchen von der Reue", in ungemein festem, fraftigem Cone burchgeführt. Unter ben "Minneliedern" finden wir icon manche jener rubrend einfachen, leidenschaftlich ergreifenden Beifen, in welchen ber Dichter bas tieffte Bergensweh mit ben ichlichteften Naturlauten ausspricht, und welche aleichfam zu Bolteliebern ber mobernen Gefellichaft geworden find. Als den originellften Theil bes Buchleins aber muffen wir die "Traumbilder" bezeichnen. In ihnen erweift fich am beutlichften, wie fehr bas funftlerifche Streben bes jungen Dichters im Ginklange mit ben Unschauungen ftand, bie er in jenem merkwurdigen Auffage über die Romantit ausgesprochen, ber von uns gewiffermagen als bas Programm feiner poetischen Thatigfeit bezeichnet marb. In biefen Gebichten ift ber Stoff. wie foon die Ueberschrift errathen lafft, fo romantisch wie moglich, und die Gefühle, welche burch die fputhaften Bilber erregt werben, find von durchaus romantischer Art. Aber wie febr bie Phantafie im Nachtgebiet unbeimlicher Traume umberschweift und das wildeste Graufen der Solle herauf beschwort, fo begegnen wir bod überall ben icharfften Rontouren und einer Gegenftand. lichkeit ber Form, die an die bochften Meisterwerke klafsischer

Dichtung erinnert.

Bas ber ichlaffen, tragen, entmuthigten Beit por Allem fehlte, mar die hinreifende Gewalt einer ftarken Leidenschaft. Diefe braufte mit tropiger Rraft in ben Beine'ichen Liebern, wenn auch gunachst nur in subjektivfter Art entfeffelt burch bas Diff. geschick einer unglücklichen Liebe. Aber Die tuhne Energie, mit welcher ber Dichter feinen innerften Menfchen aussang, war fo neu und unerhört, daß feine wilden und doch fo klangvollen Beifen fich raich ein Echo in ben Bergen ber beften unter ben Reitaenoffen wecten. Barnhagen beeilte fich, eine Anzeige bes Buchleins im "Gefellschafter" (Nr. 11, vom 19. Sanuar 1822) au liefern, und war ber Erfte, welcher eine ber charafteriftifchen Borguge ber Beine'schen Lieder hervorhob: "Der hier auftretende Dichter - benn fo muffen wir ihn boch wohl nennen - hat ausgezeichnete Anlagen. Geine Lieber tommen aus einer echten Quelle. es ift Anichauung und Gefühl barin. Nachahmung, bewuffte und absichtliche, ift auch bem gereiften Dichter noch erlaubt. Die unwillfürliche aber bem anfangenden, bei ber Maffe von Gebilbetem, faft unvermeidlich; in ihr felber jeboch fann fich bas Selbständige zeigen. Go möchte bier allerbings Giniges an Uhland, Anderes an Rudert erinnern; aber Dies gilt mehr von ber Conart, als von dem Gehalt, und muß vielleicht auf eine bobere, gemeinschaftliche Quelle, die allen deutschen Dichtern gebort, nämlich die Quelle unferes beutiden Bolfeliebes überhaupt. jurudgeführt merben. Das Gigenthumliche arbeitet fich aus biefem Neberlieferten bier überall mit Rraft empor, und blog Nachgemachtes ift uns nirgends vorgekommen. Befonders glucklich erscheint herr heine in seiner dichterischen Auffassung ber Gegenftande; es zeigt fich barin oft ein hochft finnreicher und anziehender Sumor, wie 3. B. in ben "Traumbildern" und mehreren andern Gebichten. Rein Schwall von Worten, tein hertommliches Rullwerk. Die Sprache ift kraftvoll und gedrungen, auch gart und lieblich. wo es fein foll." - Ginige Monate fpater fprach 3mmermann im "Runft- und Wiffenschaftsblatte" bes "Rheinischweftfälischen Anzeigers" (Nr. 23, vom 31. Mai 1822) bie Gebanten aus, welche bie Lekture, ber Beine'ichen Gedichte in ihm

hervorgerusen. Es hieß in dieser lang verschollenen, in briefliche Korm eingekleideten Recensionen: "In den meisten Erzeugnissen Deine's schlägt eine reiche Lebensader; er hat Das, was das Erste und Lette beim Dichter ist: herz und Seele, und Das, was daraus dentspringt: eine innre Geschichte. Deßhalb merkt man den Gedichten an, daß er ihren Inhalt selbst einmal stark durchempfunden und durchlebt hat. Er ist ein wahrer Jüngling, und Das will Viel sagen zu einer Zeit, worin die Menschen schon als Greise auf die Belt kommen. Mit keder, fast dramatischen Anschaulichkeit zeichnet er die Zustände seines Innern; mit jugendlicher Unbesangenheit giebt er sich bloß, und hat den, kräftigen Seelen eigenthümlichen Abschen wor weichlicher Sentimentalität in solchem Grade, daß er sich lieber hin und wieder ins Gemeine und Possenhafte verirrt. Er sagt selbst irgendwo:

Gieb her die Lard', ich will mich jest mastieren In einen Lumpenkerl, damit Halunken, Die prächtig in Charaktermasken prunken, Nicht mähnen, ich sei Einer von den Ihren.

"Diese Berse geben mir zugleich Gelegenheit, etwas näher bie Individualität unsers Dichters zu berühren. Aus allen seinen Liedern spricht der Unmuth, der sich oft dis zur Wuth und bis zur Berzweislung steigert. Man lese nur z. B. das Gedicht: "Die Hochzeit" ("Was treibt und tobt mein tolles Blut?"), und unter den "Fresko-Sonetten" No. III., IV., VII., VIII., X. 00). Bleibt man bei den Worten stehen, so ist diese trübe Stimmung durch ein gestörtes Liebesverhältnis erzeugt. Dringen wir etwas tieser, so scheint es mir, daß ein herberes, als jener Liebesverdruß, die Brust des Dichters bewegt habe, und daß das arme Mädchen, welches so dichters bewegt habe, und daß das arme Mädchen, welches so dichters bewegt habe, und daß das arme

"Sie werden mich der Parodorie beschuldigen, wenn ich sage, daß mir die Gegenwart als ganz unempfänglich für wahrhaft dichterisches Wesen erscheint. Ich führe Ihnen den Beweis vielleicht an einem andern Orte, und kann jest nur das zweite Paradoron aufstellen, daß es mir wie eine schwere Last des

Schickfals vorkommt, in unsern Tagen mit poetischem Talente geboren zu sein. Alles Andre, wodurch die Menschheit gefördert wird, vermag eher, sich gewaltsam durchzuarbeiten, aber die zarte Pflanze der Poesie will den guten weichen Boden im herzen der Zeitgenossen, um sich ganz gesund entfalten zu können.

"Sie werden mir einwenden, daß die Dichter aller Sahrhunderte gehudelt worden find. Befragen wir aber die Geschichte der größten, die uns als Muster der reinsten Entwicklung gelten muffen, so sinden wir, daß sie von Rohen zwar derbe gemisshandelt wurden, daß aber jeder von ihnen einen Kreis Guter um sich versammelte, der mit der rührendsten Theilnahme an

ihm bing und feinen Schritten folgte.

immer zum Ausfall bereit balten.

"Sett hat sich Das umgekehrt. Rohe Mistanblungen braucht der Dichter nun weniger zu fürchten, seitdem man sich gewöhnte, die Poesie mit andern Tageserscheinungen in Reihe und Glied zu stellen. Dagegen ist die Ahnung von etwas Deiligem und Unbegreislichem in ihm, die frühern Zeiten eigenthümlich war, auch den Besser unter und ganz fremd, und die allgemeine Gleichgültigkeit gegen das "weltliche Evangelium", wie Goethe die Poesie nennt, ist so groß, daß ihr nur allenfalls der abenteuerliche Uebermuth, womit man über jede Dichtung slach abspricht, an die Seite geseht werden kann.

"Es ist ganz natürlich, das ein dunkles Gefühl, oder die klare Erkenntnis von diesem trostlosen Stande der Dinge, Diesenigen ergreift und verstimmt, welche mit Anlagen ausgerüstet sind. Daher treten alle Talente in unsern Tagen gereizt und kränkelnd auf, mehr als je stellt sich der Dichter in offne Opposition gegen die übrige Welt; er, der eigentlich berufen ift, zwischen und über allen Parteien stehend, alle aufzulösen und zu beschwichtigen, bildet jest die heftigste Partei, und wie er sonst friedlich, wohlempfangen in die Dütte und in den Palast trat, so muß er nun, in Stahl und Eisen gevanzert, sein Schwert

"Senen bittren Grimm über eine nüchterne, unempfängliche Gegenwart, jene tiefe Feinbschaft gegen bie Zeit, scheint nun die Fraftvolle Natur unfers heine ganz besonders start zu hegen, und baraus wird es mir erklärlich, warum ein Jüngling unter 58 Ge-

bichten auch nicht ein einziges zu geben vermochte, aus dem Freude und heiterkeit spricht. Mit Dem, worüber er unmittelbar sich beklagt, würde er leichter und harmonischer fertig geworden sein, läge nicht das oben angedeutete Bewusstein eines tiefern Zwiespaltes in seiner Seele. Nähere Fingerzeige geben einige seiner "Fresko-Sonette", sowie die Gedichte: "An eine Sängerin, als sie eine alte Romanze sang", und "Gespräch auf der Pader-

borner Beide".

"Dberslächliche Aehnlichkeit findet man zwischen diesem Produktionen und den Werken des Lord Byron, zu welchen unser Landsmann eine besondere Reigung zu haben scheint. Die Vergleichung Beider würde aber theils zum Nachtheil, theils zum Vortheil des Deutschen ausfallen. Gewaltiger und reicher als Byron kann Niemand den Abgrund einer zerstörten Seele zeigen, er ist Roquairol & cheval, und unser Dichter kommt ihm darin auch nicht von fern nahe. Der Britte dünkt mich wie jener Fisch, den die Römer zu grausamer Ergöhung auf ihren Taseln zerschneiben ließen, und der im Moment des Sterbens das herrlichse Karbenspiel sehen ließ. Dagegen ist der Deutsche viel frischer und lebensmuthiger. Es ist ihm noch möglich, seinen daß an einer einzelnen Erscheinung auszulassen, während der Lord alles Menschliche und Göttliche, Zeitliches und Ewstes gleichmäßig verhöhnt.

"Ich schließe mit bem Wunsche, baß bald etwas Bessers über biese Gedichte gesagt werden möge, indem ich überzeugt bin, baß sie einer reiflichern Betrachtung werth find, als die ich ihnen

widmen konnte."

In ahnlich gunftiger Weise sprachen sich die meisten übrigen Beurtheiler ber heine'schen Erstlingsgedichte im Berliner "Zuschauer" 61), im "hesperus", im "Literaturblatt zum Morgenblatte", in den "Rheinischen Erholungen" und andern belletristischen Blättern aus. Am bedeutendsten aber waren Lob und Tabel in einem kritischen Auffate, der am 7. Zuni 1822 im "Kunst- und Wissenschaftsblatte" — zum Theil wohl als Entgegnung auf Immermann's undedingt lobendes Urtheil in derselben Zeitschrit — veröffentlicht ward. Es ware von Interesse, den Namen des nur mit "Schm." unterzeichneten Verfassers zu

erfahren, ber fo unparteiifchen Ginnes bas literarische Richteramt ubte, und mit ficherem Scharfblick aus ben erften Lieberblutben bie funftige Richtung, fo ju fagen bie geheime Miffion ber Beine'ichen Duse zu weissagen verftanb. Die Ginleitungs-bemertungen, welche ber Poefie eine abnliche Aufgabe wie ber Religion zuertheilen, und welche mit ihrer Forderung einer Auflofung bes Sturmes ber Leibenschaften in ein "milbes Beben" an das von Friedrich Schlegel fo boch gepriefene "Saufeln bes Geiftes" erinnern, laffen auf einen Anhanger ber Romantit ichliegen; im weitern Berlauf feiner Abhandlung erklart fich jedoch ber Berfaffer fehr bestimmt gegen bie feubal-hierarchischen Beftrebungen ber romantischen Schule, mit abnlichen Worten, wie Beine es in feinem Auffage über die Romantit gethan batte. Auf jeden Gall ift biefe Recenfion eine fo werthvolle Bereicherung ber fritischen Literatur, bafs man uns Dant bafur wiffen wird, wenn wir fie aus den Spalten eines obffuren Lokalblattes wieder

ans Cageslicht ziehen. Der Auffat lautet, wie folgt: "Berr Beine hat es uns bei einigen Gelegenheiten zu fehr verrathen, bafe er ein bentenber Dichter ift, bafe er genoffen hat von allen Fruchten jenes Baumes, von bem bie Doefie nur ein einzelner Zweig ift, als bafe es unfere Pflicht mare, iconend jene Gebrechen zu verhullen, von benen wir glauben konnten, daß Derfelbe fie ablegen wurde, wenn er den Zweck aller Poefie tiefer erkannt habe. Wir wollen baber unverschleiert die bittere Bahrheit aussprechen: Diefes Buch befteht aus lauter Gunben gegen ben 3wect ber Poefie. Wir wiffen wohl, bafe biefes Urtheil febr grell absticht gegen bie anbern Urtheile, Die uber Beine's Gebichte gefällt worden, und baß die meiften Lefer berfelben uns entgegnen merben: Bir baben uns wenigstens bei biefen Gebichten nicht wie bei ben gewöhnlichen Bafferverfen gelangweilt, und bie Bahrheit der Leidenschaft und Rubnheit der Darftellung, Die darin

herricht, hat uns tief ericuttert. "Aber ift jenes Ericuttertwerben, jener galvanische Stoß, ber 3wed ber Doefie? Rein, mahrlich nicht! Poefie foll wirten wie - Religion. Wie wir in ber fruheften Beit bie Religion mit ber Poefie Sand in Sand geben febn wie bie Poefie ber Religion als Rleid, und die Religion ber Doefie als Stoff, als

Seele, diente, so soll es auch jest noch sein. Wie es besonders der Imed unserer heiligen christlichen Religion ift, die zerrissenen Gemüther zu heilen, zu ftärken, zu erheben, so soll sich auch unsere Poesie jenen Iwed vorzeichnen, und wenn es auch in ihrem Wesen liegt, die Leidenschaften gewaltsam aufzuwühlen, und den Gemüthsturm mit seltsamen Sprücken zu beschwören, so soll Dieses doch nur geschehen, um die Leidenschaften desto milder zu versöhnen, und jenen Sturm in ein mildes Wehen aufzulösen. Betrachten wir setzt den Geist, der in den Gedichten Princip, sene Harmonie, worauf selbst die wilbesten Leidenschafts-ausbrücke berechnet sein sollten, sondern wir sinden sogar darin ein seindliches Princip, eine schneidender Dissonanz, einen wilden Zerstörungsgeist, der alle Blumen aus dem Leben herauswühlt, und nirgends aussein lässt des Kriedens.

"In Deine's Gebichten erblicken wir das unheimliche Bilb jenes Engels, der von der Gottheit absiel. Wir sehen hier: edle Schönheit, die verzerrt wird durch ein kaltes Hohnlächeln, gebietende Hoheit, die übergeht in trotigen Hochmuth, und klassischen Schwerz, der sich Ansangs windig gebärdet und endlich versteinert in trostloser Zerknirschung. Deine's Liebe ist nicht ein seliges Hingeben, sondern ein unseliges Verlangen, seine Gluth ist ein höllenseuer, sein Amor hat einen Pferdesuß. Deshalb sind auch am schlechtesten und am kläglichsten jene Gedichte ausgefallen, wo der Verfasser gewaltig zärklich und schwachtend thut, namentlich die Minnelieder. Wahrlich, herr Heine mit den zwei harakteristischen Seiten seiner Dichtart, Stolz und Höllenschung mucht zene swei harakteristischen Seiten seiner Loubadour abgeben, und mag wohl zarte Frauenherzen nicht sehr erbauen

mit einem:

## Blutquell, rinn aus meinen Augen, Blutquell, brich aus meinem Leib!

"Es ift fehr begreiflich, daß, obicon herr heine fo unverzeihlich fundigt gegen den Zweck der Poefie, seine Gedichte bennoch beim großen Publikum so vielen Beifall finden, da die Sunde an sich ichon intereffanter ist als die Tugend, welch letztere nicht felten jogar langweilig ift. Die Leute lefen lieber Kriminalgeschichten als moralische Erzählungen, lieber ben Pitaval als Die Acta sanctorum. Bei Beine findet aber noch ein anderer Umftand statt: je weniger er bem 3 wecke ber Poesie hulbigt, besto mehr hat er bas Wesen berfelben begriffen und beachtet. Das gange Befen ber Poefie lebt in biefen Gedichten. Dies lafft fich nicht leugnen; eben fo wenig wie fich leugnen ließe, baß bie rothe Factel bes Morbbrenners ein eben fo echtes Feuer ift, als die beilige Klamme auf bem Altar ber Befta. In allen Gebichten Beine's herricht eine reine Dbjeftivitat ber Darftellung, und in ben Gebichten, Die aus feiner Subjektivitat bervoraebn. giebt er ebenfalls ein bestimmtes, objettives Bild feiner Gubiet. tivitat, feiner subjektiven Empfindung. Bir muffen biefe Dbjektivitat ber Darftellung bewundern. Berr Beine zeigt fich bier als großer Dichter, mit angeborenem, flarem Unichauungevermogen; er raifonniert und reflektiert nicht mit philosobiich poetischen Worten, sonbern er giebt Bilber, bie, in ihrer Zusammen-ftellung ein Ganzes formierend, die tiefsten philosophisch poetischen Gebanten erweden. Seine Gebichte find hierogluphen, die eine Belt von Unichauungen und Gefühlen mit wenigen Zeichen barftellen. Diefe poetifchen Sierogluphen, biefe Bilberzeichen, biefe Abbreviaturen von großen Gebanten und tiefen Gefühlen, find allgemein verftandlich, ba fie befonders gut gewählt, flar und einfach find. Der Berfaffer bat namlich bei feinen Gebichten die Bilber und Formen, turz die Sprache bes beutschen Boltsliedes gebraucht au ben meiften feiner Gebichte. In allen berricht jener populare Con, ben unfere pretiofen Anhanger eines berkommlichen Schwulftes als einfältig belächeln, und ber in feiner mahren Ginfalt nur vom gang großen Dichter erreicht werben tann. Seit Burger tennen wir feinen beutschen Dichter, bem Diefes fo gut gelungen mare als herrn beine. Goethe hatte ein ganz anderes Biel vor Augen; er gab bem Bolksliede ein mehr theegesellichaftliches Kolorit. Dazu hat er, eben fo wie andre neue Boltsbichter, Stoff, Wendungen, ja gange Strophen alter Bolkslieder fich jugeeignet, und neue Bolkslieder baraus jufammen genaht. Deine hat hingegen bas Berdienft, bafe bie Gebichte, Die er im Boltetone gefdrieben, gang original finb.

sowohl in hinsicht bes Stoffes, als ber Wenbungen. Er hat nicht bem Bolke seine hubschen Ibeenkleider gestohlen, fie, wie Diebe zu thun pflegen, neu gefarbt, um fie untenntlich zu machen, ober in Fegen gerriffen und fie mobifc wieder aufammengeschnei-Recenfent, ber die meiften Bolkslieder kennt, bat fich nicht genug wundern konnen, bafe er in teinem ber Beine'ichen Bolfelieder ben Stoff ober bie Anklange eines ichon vorhandenen beutschen Boltsliedes finden konnte 62), und hat sich herglich gefreut. daß Gerr Seine gang ben richtigen Con berfelben getroffen hat, gang ihre schlichte Raivetat, ihren schalthaften Tieffinn, und ihren epigrammatisch humoristischen Schluß. — Wir können inbeffen die Bemerkung nicht unterbrucken, daß bei all ihrer Bortrefflichkeit biefen Beine'ichen Bolksliedern Etwas fehlt, mas fie erft gang zu Boltoliebern ftempelt. Lettere grunden fich namlich bei allen Bolfern auf Die Geschichte berfelben. Das ivanische Boltslied bezieht fich größtentheils auf ben Rampf mit ben Mauren. bas englische auf ben Rampf mit ber hierarchie, bas flavische auf die Bauerntnechtschaft ac. Wie gersplittert auch die deutsche Geschichte ift, fo bat fie boch manches gang Charafteristische, und 3. B. bas Streben bes britten Stanbes, bas Bunftwefen, bie Glaubenstriege, ber Meinungstampf find hervorftechende Elemente bes beutschen Bolksliedes. Baren beine's "Grenabiere" in frangofischer Sprache geschrieben, fo mare Das ein echtes frangofisches Boltslied; benn es bezieht fich auf die frangofische Befcichte, und fpricht gang aus ben Geift ber alten Barbe und beren Anhanglichkeit an ben Raifer Napoleon. Dit befferm Rechte tann bas "Lieb bes gefangenen Raubers", wie febr es auch ben übrigen an Wehalt nachfteben muß, ein echt beutsches Bolkslied genannt werden, weil es hiftorische Anklange hat, die herenproceffe, die alte ichlechte Rriminaljuftig und den Bolte. glauben. - Außerdem bemerken wir, daß in Beine's Gebichten zwar immer ein beutscher Beift, aber mehr ein nordisch-deutscher, als ein fubbeutscher Beift lebt, fo wie überhaupt bas nachtige, tropige Gemuth, bas fich in benfelben ausspricht, jenen ganbern au gehören icheint, wo der wilde Boreas fich ausheult, und bas Nordlicht seine abenteuerlichen Strablen berabaiekt auf wunderliche Kelsengruppen, buftre Sichtenwälber und bobe, ernfte Menschengestalten.

"In unferer Literatur bat noch nie ein Dichter feine gange Subjektivitat, feine Individualitat, fein inneres Leben mit folder Recheit und folder überraschenden Rudfichtelofigfeit bargeftellt, als herr beine in feinen Gedichten. Da die itreng objektive Darfiellung biefer ungewöhnlichen, grandiofen Subjektivität ganz bas Geprage ber Bahrheit tragt, und ba die Bahrheit eine wundersam allbesiegende Rraft befitt, fo haben wir wieder einen Grund mehr aufgefunden, westhalb Beine's Gedichte bei ben Lefern einen fo unwiderstehlichen Reis ausüben. Aus dem Grunde machen Lord Byron's Gedichte in England fo viel Auffehen; bas "Ebinburgh Review" und bie Magazins und die ganze Rritifergilbe ichreit "Beter!" und bas lefende Publitum ichreit "gottlich!" Man hat noch außerdem zwischen herrn beine und dem fehr edeln Lord eine gebeime Bermandtichaft bemerkt. Es ift etwas Bahres an Diefer Bemerkung. Die geiftigen Phyfiognomien Beider find fich febr abnlich; wir finden barin diefelbe Urichonbeit, aber auch benfelben Sochmuth und Sollenschmerz. Bei bem fungern Deutschen blickt noch immer die beutsche Gutmuthigkeit burch, und feine humoriftische Gronie ift noch fehr entfernt von ber eistalten brittifchen Perfifflage. Es liegt boch noch immer mehr Schmerz als Spott in ben Worten:

> Ich lache ob den abgeschmackten Laffen, Die mich anglogen mit den Bockgefichtern; Ich lache ob den Füchsen, die so nüchtern Und hämisch mich beschnüffeln und begaffen.

Ich lache ob den hochgelahrten Affen, Die sich aufblähn zu stolzen Splitterrichtern; Ich lache ob den feigen Bösewichtern, Die mich umdrohn mit giftgetränkten Wassen

Go wie auch in ben frampfhaftigen Worten:

Du sabst mich oft im Kampf mit jenen Schlingeln, Geschminkten Kahen und bebrillten Aubeln, Die mir den blanken Ramen gern besudeln, Und mich so gerne ins Berderben zungeln. Du sahest oft, wie mich Pedanten hubeln Wie Schellenkappenträger mich umklingeln, Wie gist'ge Schlangen um mein herz sich ringeln, Du sahst mein Blut aus tausend Wunden sprudeln.

"berr beine, bei feiner fraftigen und imposanten Gubjettivitat, burfte es mohl magen, biefelbe bem Dublifum in feiner gangen Blofe barguftellen. Wenigen Dichtern mochten wir rathen, ein Aehnliches zu verfuchen. Gin nachter Therfites wird immer mit Gelachter empfangen werben. Dies wiffen unfre poetischen Therfiten febr wohl, und fie find befliffen, fich fo tief als moglich einzuhullen in ben Mantel ber Ronvenienzwoeffe, find angitlich beforat, bafe aus ben Löchern besfelben ihre armielige Gubiet. tivitat nicht bervorschimmere, bemuben fich außerdem, mit ihren beweglichen Alltagegefichtern die eblen Mienen antiter Geroenftatuen nachzuäffen, und nennen Das: ein Streben nach bem Ibealischen, - antite, klaffische, plaftische Poefie! Daber jener gespreizte, vornehme Wortschwall, jenes Daberschreiten auf hoben Sprachstelzen, und jenes geringicagenbe Berabichauen auf ben mabren, ichlichten Bolkebichter. Die Zeit ift icon getommen, wo man biefen Thersiten Die ehrwurdige Togg vom Leibe reifit. und fie heruntermirft von bem boben Rothurn. Bir haben ichon viele Dichter, Die burch eignes Beispiel ein folches Burudgebn gur poetischen Bahrheit vorbereiten. Doch haben fich Die meiften nicht entichließen konnen, in ihren Gedichten bie lette Ronveniengbulle von fich zu werfen; und Dies bat Beine gethan. - Bir haben hier angebeutet ben Rampf ber fogenannten Romantit mit ber misverstandenen Rlafficitat. Berr Beine bat fich einft in biefen Blattern in einem polemischen Auffage, als ein feuriaer Anbanger ber romantischen Schule, als Schlegelianer, bekannt, und hat ebenfalls in feinen Gedichten biefes Befenninis unverhohlen ausgesprochen. Doch muffen wir herrn beine felbft barauf aufmerkjam machen: wie febr er auch die Schlegel'iche Schule burchgegangen fei, und fich an ben belehrenden und "gutigen" Borten A. B. Schlegel's ertraftigt habe, fo gehort er boch auf teinen Kall ber Schlegel'ichen Schule an. Dieje lettre, ober die romantische Schule par excellence, ober, um fie noch beffer zu

nennen, die afterromantische Schule, besteht aus zwei Elementen, bie wir, gottlob! vergebens in Heine's Gedichten suchen, — Ritterthum und Mönchthum, oder Feudalwesen und Hierarchie. Reines Bürgerthum, reines Menschthum ist das einzige Element, das in den Gedichten Heine's lebt, und, die auf einige leise Anklänge, sinden wir in denselben nirgends ritterliches Sporengeklirr und kirchlichen Weihrauchdampf, die beiden Hauptbestandtheile des Mittelalters und der nach dem Mittelalter schnachtenden Schlegel's schen Schule; mit einem Wort — Heine ist ein Dichter für den

britten Stand (tiers état).

"Wir haben icon ermahnt, bafe Beine's Gebichte fich burch Driginalität auszeichnen. Dies ift gang besonders ber Fall bei ben "Traumbilbern" und, Freeto-Sonetten". Erstere haben einen überraschend eigenthumlichen Charafter, wir wiffen nicht, unter welchen Gebichtarten wir Diefelben rubricieren follen, und wir gefteben, baf Berr Beine unsere Literatur mit einer neuen Gattung Boeften bereichert hat. Diefe Reihe folicht erzählter Traume, ober träumerischer Zustände, bildet gleichsam eine Camera obscura mit einem von dunkelrothem Karfunkellichte beleuchteten Arhstallfpiegel, worin fich viele unbeimliche Figuren, Die theile fromme Engelmienen, theile entfetliche Teufeslarven tragen, munberlich bin und ber bewegen, und burch ihre tollen Gruppierungen und feltfamen Rampfe bem Lefer bas innere Leben bes Dichters gur Unschaulichkeit bringen. Diefes innere Leben ist aber bloß ein poetischer Wiberschein seines außern Lebens, bas ber Dichter, mit einer feltenen Rraft in ben "Fresto-Conetten" barftellt. Lettere find nicht so poetisch wie die "Traumbilder", aber sie sind weit pitanter. In ben "Traumbilbern" feben wir einen Nachtwandler, ber mit somnambuler Rlarheit bie Geheimniffe bes Lebens anfcaut. In ben "Fresto-Sonetten" feben wir einen machen Mann, ber vollen Bewufitseins mit fcarfen Augen ins Menschentreiben und in die eigne frante Bruft hineinschaut.

"Was die Form der heine'schen Gedichte betrifft, so wollen wir uns nicht zu pedantischer Silbenstecherei herablassen, und wir wollen uns bloß einige turz zusammengefasste Bemerkungen erstauben. Die Form der meisten "Traumbilder" ist höchst vernachlässigt. herr heine gefällt sich bier in Archaismen, kokettiert

mit einer poetischen Ronchalance, und will diesen Gedichten ein grobes holzschnittartiges Ansehen geben, damit ihr höchst poetischer Stoff besto mehr kontrastiere mit der schlichten kunsklosen Form. Dasselbe ist der Kall bei den meisten Minneliedern. Wir haben schon oben bemerkt, das diese nicht die glänzendste Partie des Buches genannt werden dürste. Der herr Verfasser befolgt nicht immer seine eigenen Worte:

Phantasie, die schäumend wilde, Ist des Minnesangers Pferd, Und die Kunst dient ihm zum Schilde, Und das Wort, das ist sein Schwert.

"Wir haben ebenfalls ichon bemerkt, daß die Bolkslieder, die unter der Rubrit "Romangen" fteben, im echten Bolkstone geschrieben sind. Unter ben eigentlichen Romanzen finden wir ben "Don Ramiro", so großartig und kedt er auch in ber Anlage ift, in ber form fehr fluchtig gearbeitet. Erft in ben Gonetten und in einigen kleinen Liedern zeigt fich der Berfaffer als vollendeter Metriter; bier feben wir Spuren ber Schlegel'ichen Schule, und der Kontraft, ben ber berbe Stoff ber "Fresto-Sonette" mit ihrer tunftvollen garten Form bilbet, giebt benfelben ihren größten Reig. Aber burch feine Ueberfetungen aus Byron's Werken nimmt herr beine gang und gar unfere unbeschrankte Achtung und unfer hochstes Lob in Anspruch; wir erkennen in ihm den großen Meifter, der bis in die tiefften Tiefen des grammatischen Baues, bes eigenthumlichen Befens und bes geiftigen Charafters unserer Sprache eingebrungen ift, und der die Meisterstücke fremder Literaturen mit der Treue eines Spiegels ins Deutsche zu übertragen verfteht 63).

"Bir wunschen, das herr heine die Binke, die wir ihm oben gegeben, benutsen möge. Bir können ihm bis jest eben so viel Tadel als Lob zumessen. Doch es hängt ganz von ihm ab, ob dieser Tadel nächstens ganz verschwinden kann. Die Natur hat ihn zu ihrem Liebling gewählt und ihn mit allen Fähigkeiten ausgerüftet, die dazu gehören, einer der größten Dichter Deutschlands zu werden; es banat ganz von ihm ab, ob er es vorzieht,

feinem Baterlande verberblich zu fein als verlodendes Irrlicht

ober als riefiger Giftbaum."

Bei einer fo glanzenden Anerkennung feiner erften, noch nicht durch die ftrenge Gelbftfritit fpaterer Sabre gesichteten Liederfammlung, burfte wohl ber junge Poet ftolger und muthvoller fein Saupt erheben, und mit gesteigertem Bertrauen in Die Echtbeit feines Talentes mandte er fich neuen dichterischen Schöpfungen gu. Dem in Göttingen um fast zwei Afte geforderten "Almanfor" murben im Berbit 1821 bie Schlusicenen bingugefügt; ein zweites Drama, "Billiam Ratcliff", entstand im Sanuar 1822, und murde, wie Beine ergablt 64), in brei Tagen, ohne Brouillon und in Ginem Buge, gefchrieben. Im Unfclufe an biefe Tragobie bichtete er fpater jenes eistalt bittere, (auf S. 168) ichon von uns erwähnte Traumbild bes Biederfebens mit ber vermablten Beliebten. Rait fammtliche Lieder des "Lprifden Intermezzos" fallen in ben Commer 1822; ebenfo die ichaurig wilde Phantasmagorie der "Götterdammerung" und die rubrend

liebliche "Ballfahrt nach Kevlaar" 65).

Reben diefer lebhaften Produttivetät auf rein poetischem Relbe, lieferte beine noch eine ansehnliche Bahl von Beitragen in Profaform fur verschiedene Sournale. Die erfte biefer Arbeiten, eine umfangreiche Besprechung ber Tragobie "Taffo's Tod" von Wilhelm Smets, wurde vom 21. Juni bis 19. Juli 1821 im "Bufchauer", einem von S. D. Symansti redigierten Berliner "Beitblatt fur Belehrung und Aufheiterung", abgebruckt. Es berricht in diefen Auffate berfelbe wiffenschaftliche Ernft, biefelbe leidenschaftsloje Rube, welche fich uns in der kleinen Abhandlung über die Romantit bemerklich machten. Offenbar ift Leffing's Methode das Borbild, welchem ber junge Berfaffer in ber logifc gegliederten Anordnung bes Stoffes und den flaren Auseinanderfetungen Wer das Befen der dramatischen Dichtkunft nacheifert, Die er an & Spite feiner fritischen Analyse stellt. Aufs gewiffenhaftefte beitet er die afthetischen Grundfate an, von welchen er bei Beurseilung der ihm vorliegenden Tragodie ausgeht, und bann wif nach ben angegebenen Gefichtspuntten in fpftematifcher Reihenfale ber bramatifche, pretifche und ethifche Behalt bes Studes Kepruft. Die Runftansichten, zu denen fich Beine in

biefer Rritit bekennt, ftimmen im Gangen mit ben Principien ber romantischen Schule überein, er bebient fich durchgebenbs fogar berfelben afthetischen Terminologie, welche uns in A. B. Schlegel's Borlefungen über bramatifche Runft und Literatur begegnet; bei Alledem aber fpricht fich auch hier ichon ein freier, felbständig benkender Geift aus, ber keineswegs in vorba magistri fdwort und bie Runfttheorien ber Schule glaubig nachftammelt, sondern - gang wie in dem Auffate über die Romantit - ben Berirrungen berfelben eine furchtlose Burechtweisung ertheilt. Beherzigenswerth ift vor Allem, mas über Die Schicfials. tragobie und über bie ethischen Anforderungen gefagt wird, benen ein gutes Drama ju genugen bat: "Ethisch foll bier nur ein Rubrifname fein, und wir wollen entwickelnd erklaren, was wir unter diefer Rubrit befafft baben wollen. Goren Sie, gelehrte Berren, ift es Ihnen noch nie begegnet, baf Gie innerlich miß. vergnügt, verftimmt und argerlich bes Abends aus bem Cheater tamen, obicon bas Stud, bas Sie eben faben, recht bramatifch, theatralisch. turz poller Doesie mar? Bas mar nun ber Rebler? Antwort: Das Stud hatte feine Ginheit des Gefühls hervorgebracht. Das ift es. Warum muffte ber Tugenbhafte untergeben burch Lift ber Schelme? Warum muffte tie gute Absicht verberblich wirken? Warum muffte die Uniduld leiden? Das find die Fragen, bie uns marternd die Bruft beklemmen, wenn wir nach ber Borftellung von manchem Stude aus dem Theater kommen. Die Griechen fühlten wohl die Nothwendigkeit, biefes qualvolle Warum in ber Tragodie ju erdruden, und fie erfannen bas Bo nun aus ber beklommenen Bruft ein fcweres Katum. Barum hervorftieg, tam gleich ber ernfte Chorus, zeigte mit bem Finger nach oben, nach einer boberen Weltordnung, nach einem Arrathichluß der Nothwendigkeit, bem fich fogar die Götter beugen. Go mar die geistige Erganzungssucht des Menschen befriedigt, und es gab jest noch eine unsichtbare Ginbeit: - Ginbeit bes Gefühle. Biele Dichter unferer Beit baben Dasfelbe gefühlt. bas Fatum nachgebilbet, und so entstanden unsere heutigen Schickfalstragobien. Db diese Nachbilbung gludlich mar, ob fie überhaupt Aehnlichkeit mit dem griechischen Urbild hatte, laffen wir dahingestellt. Genug, so löblich auch ihr Streben nach hervor-

bringung ber Gefühlseinheit war, fo war boch jene Schicfalsibee eine fehr traurige Aushilfe, ein unerquickliches, ichabliches Surrogat. Bang widersprechend ift jene Schidfalbibee mit bem Beift und ber Moral unferer Zeit, welche beibe burch bas Chriftenthum ausgebildet worden. Diefes graufe, blinde, unerhittliche Schicksalten verträgt sich nicht mit der Idee eines himm-lischen Baters, der voller Milbe und Liebe ist, der die Unschuld forgiam ichust, und ohne beffen Willen fein Sperling vom Dache fallt. Schoner und wirkfamer handelten jene neuern Dichter, Die alle Begebenheiten aus ihren natürlichen Urfachen entwickeln, aus ber moralischen Freiheit bes Menschen felbft, aus feinen Reigungen und Leibenschaften, und die in ihren tragischen Darftellungen, fobalb jenes furchtbare lette Barum auf den Lippen schwebt, mit leifer Sand ben Simmelsvorhang luften, und uns bineinlauschen laffen in das Reich des Ueberirdischen, wo wir im Anschaun jo vieler leuchtenden herrlichkeit und dammernben Seligkeit mitten unter Qualen aufjauchzen, diese Qualen vergeffen ober in Freuden verwandelt fublen." Bas Beine am Schluffe seiner Abhandlung über den Charafter der echt mensch-lichen Milbe und Bersöhnung bemerkt, dessen die wahre Tragodie nicht entbehren barf, hatte von Leffing felbst nicht pragnanter gesagt werben konnen, und verdient leiber auch heute noch unsern Buhnenschriftstellern als ernfte Dahnung ins Dhr gerufen gu werben: "Unter biefer Berfohnung verfteben wir nicht allein bie ariftotelische Leidenschaftsreinigung, sondern auch die Beobachtung ber Grenzen des Reinmenschlichen. Reiner kann furchtbarere Leibenschaften und Sandlungen auf die Buhne bringen, als Shakspeare, und doch geschieht es nie, daß unser Inneres, unfer Gemuth durch ihn ganglich emport murbe. Wie gang anders ift Das bei vielen unferer neuern Tragodien, bei beren Darftellung uns die Bruft gleichsam in spanische Schnurftiefel eingeklemmt wird, der Athem uns in der Reble ftoden bleibt, und gleichfam ein unerträglicher Ragenjammer ber Gefühle unfer ganges Befen ergreift. Das eigne Gemuth foll bem Dichter ein ficherer Mag-ftab fein, wie weit er ben Schrecken und bas Entfesliche auf bie Bubne bringen tann. Nicht ber talte Berftanb foll emfig alles Graßliche ergrubeln, mosaifahnlich zusammenwurfeln unb

in ber Tragobie aufftaveln. 3mar wiffen wir recht wohl, alle Schreden Melvomenens find ericopft. Pandora's Buchje ift teer, und ber Boben berfelben, wo noch ein Uebel fleben fonnte, von den Poeten tahl abgeschabt, und ber gefallsuchtige Dichter muß im Schweiße feines Ungefichts neue Schreckensfiguren und neue Uebel herausbruten. Go ift es babin gekommen, daß unfer beutiges Theaterpublikum icon ziemlich vertraut ift mit Brudermord, Batermort, Inceft ac. Dafs am Ende ber belb bei giemlich gesundem Verftande einen Gelbstmord begeht, cela se fait sans Das ift ein Rreng, Das ift ein Sammer. In ber That, wenn Das fo fortgebt, werden die Poeten bes amangiaften Sabrhunderts ihre bramatischen Stoffe aus der japanefischen Beschichte nehmen muffen, und alle bortigen Eretutionsarten und Gelbit. morde: Spiefen, Pfablen, Bauchauficligen 2c. gur allgemeinen Erbauung auf Die Bubne bringen. Birklich, es ift emporend, wenn man fieht, wie in unfern neuern Tragodien, ftatt bes mabrhaft Tragifden, ein Abichlachten, ein Riedermeteln, ein Berreißen ber Gefühle aufgekommen ift, wie gitternd und gahneklappernd bas Publifum auf feinem Urmenfunderbantchen fist, wie es moralisch gerädert wird, und zwar von unten herauf. Saben benn unfere Dichter gang und gar vergeffen, welchen ungeheuren Ginflufe bas Theater auf Die Bolkssitten ausübt? Saben fie vergeffen, daß fie biefe Sitten milber, und nicht wilder machen follen? Saben fie vergeffen, bafe bas Drama mit ber Poefie überhaupt benfelben 3med hat, und bie Leibenschaften verfohnen, nicht aufwiegeln, menschlicher machen, und nicht entmenschen foll. Saben unfere Poeten gang und gar vergeffen, bafe bie Doefie in fich felbst genug Silfsmittel hat, um auch bas allerabgestumpfteste Publifum ju erregen und zu befriedigen, ohne Batermord und ohne Inceft? Es ift boch jammerichabe, bafe unfer großes Publitum Wenig versteht von der Poesie, fast eben fo Wenig wie unsere Doeten.

Als heine biesen Aufsat schrieb, war er selbst mit einer Tragödiendichtung beschäftigt, und es war ihm vermuthlich mehr barum zu thun, durch eine objektive Darlegung seiner Ansichten über die Erfordernisse eines guten Dramas sich Rechenschaft von seinen afthetischen Grundsaten zu geben, als bas ziemlich unreife

Theaterstück eines katholisierenten Romantikers ber Beachtung bes Publikums zu empfehlen. Um so mehr ist die Gewissen-haftigkeit anzuerkennen, mit welcher er sich in den Geist und in die geheimsten Intentionen der fremden Arbeiter vertiest. Zugleich aber tritt in dem liebevollen Nachkonstruieren der besprochenen Tragödie wieder recht deutlich der Einstuß der Schlegel'schen Schule hervor, die bei ihrer maßlosen Ueberschäung der Phantasie und tes subjektiven Gesühls nur alzu geneigt war, in jedem wilkstilichen Einsall der Dichterlaune eine heilige Offenbarung des Weltgeistes anzustaunen, und den Blendwerk einer schattenhaften Symbolik größeren Werth beizumessen, als der lebensvollen Zeichnung handgreislicher, sest umrissener Gestalten.

Weit unbedeutender, als bie Abhandlung über das Trauer-ipiel "Laffo's Tod", find heine's fur ben "Gesellschafter" gefdriebene Recensionen über ben von Friedrich Rafemann beraus. gegebenen "Rheinisch-westfälischen Musen-Almanach auf bas Sahr 1821" und über S. B. Rouffeau's "Gedichte" und "Doefien fur Liebe und Freundschaft". Das erfte und bas lette biefer Bucher waren bei Schult und Bundermann in hamm, ben Beraue. gebern bes "Rheinisch weftfalischen Unzeigere" erschienen, beren Bekanntichaft Seine icon auf ber Reife nach Gottingen gemacht. und bie ibn au Beitragen fur ihr Sournal aufgeforbert hatten. Erinnern wir uns außerdem, daß er Rouffeau von Bonn ber zu feinen vertrauteften Freunden gabite, fo' errathen wir leicht, welcherlei außerliche Grunde ihn gur Besprechung Diefer Gebicht. jammlungen bewogen. Auch hier bekennt fich Beine noch offen gur Sahne ber Romantit, welcher er nachrühmt, daß fie ber falichen Sbealitat entgegentrete und die Befonderheiten ber Aufenwelt kindlich naiv im bewegten Gemuth abspiegele; "benn wie bes Malers Runft barin besteht, baft fein Auge auf eine eigenthumliche Beife fieht, und er g. B. Die fcmubigfte Dorffchente gleich von ber Seite auffasst und zeichnet, von welcher fie eine bem Schönheitsfinne und Gemuth aufagenbe Anficht gemahrt: fo bat ber mahre Dichter bas Talent, Die unbebeutenbften und unerfreulichften Befonderheiten bes gemeinen Lebens fo'anguichauen und zusammenzuseten, baft fie fich zu einem iconen, echt poetischen Gedichte gestalten."

Wenn in diesen schematisch geordneten, jede willfürliche Abschweifung vermeidenden Recenftonen die fpatere, humoristisch abipringende Manier bes Seine'ichen Projaftiles nur felten in einer icalkhaften Redemendung hervorblickt, fo entschädigte fich ber junge Schriftsteller für folden 3wang bocierender Ernsthaftigkeit reichlich in ben "Briefen aus Berlin", die er im Sanuar, Marz und Suni 1822 fur ben "Rheinisch-westfälischen Anzeiger" schrieb. Die "Briefe aus Berlin" find, fo ju fagen, die ftubentischen Blegelfahre ber Beine'ichen Profa, Die hier mit liebenswürdigem Behagen die muthwilligften Doffen vollführt. Die bei den Produttionen ber romantischen Schule, maltet in ber Behandlungs. art überall die subjektivfte Laune por; aber weil der Briefschreiber keine spukhaften Phantasiegebilde, sondern die realften Dinge bes täglichen Lebens, das gesellichaftliche, literarische und kunftlerische Treiben ber Refideng, jum Gegenstand feiner Berichte nimmt, und alle an ihm porbei ichwirrenden Gindrucke ber Aukenwelt im Brennspiegel feiner eigenartigen Individualität auffangt und in buntefter Strahlenbrechung reflektiert, tragen feine Korrefponbengen bas reigvoll lebenbigfte Geprage. Es mar ein gang neuer Con, ber bier mit kedem Uebermuthe in bas langweilig fabe Geschnatter ber Tagesblatter, in all bas herkommlich fteife Theaterund Literaturgetratiche hineinflang, und man hordte ichier angftlich auf bas Bezwitscher bes lofen Spottvogels, ber über jebes Thema, bas ihm zu Ohren kam, seine moquante Weise pfiff. "An Notizen fehlt es nicht," heißt es im Anfang des ersten Briefes, "und es ift nur die Aufgabe: Bas foll ich nicht fchreiben, d. h. was weiß das Publifum icon langit, mas ift bemfelben gang gleichgultig, und was barf es nicht wiffen? bann ift die Aufgabe: Bielerlei zu fchreiben, fo wenig als möglich vom Theater und folden Gegenständen, Die in der Abendzeitung, im Morgenblatte, im Wiener Konversationsblatte ac. Die gewöhnlichen Bebel ber Korrespondeng find und bort ihre ausführliche und fustematische Darftellung finden. Den Ginen intereffiert's, wenn ich erathle, daß Sagor die Bahl genialer Erfindungen furglich burch fein Truffeleis vermehrt bat; ben Andern intereffiert Die Nachricht, bas Spontini beim letten Orbensfest Rock und hofen trug von grunem Sammet mit golbenen Sternchen.

verlangen Sie von mir keine Spftematik; Das ift ber Burgengel aller Korrespondenz. Ich spreche heute von den Redouten und den Rirchen, morgen von Savigny und den Possenreißern, bie in feltfamen Aufzugen burch die Stadt gieben, übermorgen von ber Giuftinianischen Galerie, und bann wieber von Savigny und ben Poffenreißern. Affociation ber Sbeen foll immer porwalten." Der erste Brief icilberte vornehmlich die außere Ericheinung ber Residenz, und erregte ichon bedeutendes Aufsehn. Im zweiten Briefe verwahrt fich Beine gunachft gegen ben Borwurf, bafe er bestimmte Perfonlichkeiten zu fehr hervortreten laffe, und bemertt bei biefer Gelegenheit, baß ihm Berlin mit feiner Empfinblichkeit gegen bie Redereien eines jedenfalls nicht bos-willigen humors wie ein großes Rrabwinkel ericheine: "Die Leute betrachten nicht bas Gemalbe, bas ich leicht hinffiggiere, fondern bie Figurchen, die ich hinein gezeichnet, um es zu beleben, und glauben vielleicht gar, daß es mir um diefe Figurchen befonbers zu thun mar. Aber man fann auch Gemalbe ohne Figuren malen, sowie man Suppe ohne Salz effen tann. Man tann verblumt fprechen, wie unfere Zeitungofchreiber. Wenn fie von einer großen norddeutschen Macht reben, fo weiß Seber, baft fie Preuken meinen. Das finde ich lächerlich. Es tommt mir por, als wenn die Maften im Redoutenfaale ohne Befichtslarven berumgingen. Wenn ich von einem großen nordbeutichen Buriften fpreche, ber bas fcwarze haar fo lang als möglich von ber Schulter berabmallen lafft, mit frommen Liebesaugen gen Simmel icaut, einem Chriftusbilde abnlich feben mochte, übrigens einen frangofischen Ramen trägt, von frangofischer Abstammung ift, und boch gar gewaltig beutsch thut, fo wiffen bie Leute. wen ich meine. Ich werde Alles bei feinem Ramen nennen; ich bente barüber wie Boileau. Ich werbe auch manche Perfonlich-teit schildern; ich fummre mich wenig um ben Tabel jener Leutchen, bie fich im Lehnftuhle ber Ronvenieng - Rorrefpondeng behaglich schauteln, und febergeit liebreich ermahnen: Lobt uns, aber fagt nicht, wie wir aussehen."

Aber nicht bloß mit ber außeren Physiognomie bes Berliner Lebens beschäftigen fich die heine'ichen Briefe: auch politische Fragen werben in ihnen mit Kreimuth berührt. Allerdings ist

ber zwei und zwanzigiabrige Student noch weit entfernt von bem Raditalismus fpaterer Sabre, er fcmarmt noch fur die fconen Ronigotinder, und vor Allem fur die Pringeffin Alexandrine, teren Bermablungefeier mit gemuthlichfter Ausführlichfeit geschilbert wird - aber mit bem marmften Intereffe ber humanitat vertheibigt er g. B. (Bb. XIII., G. 30) bie in Preugen eingeführte allgemeine Wehrpflicht, welche ben "ichroffen Raftengeist milbert, mahrend man in andern Canbern alle Laft bes Militarbienftes auf ben armen gandmann wirft", und bei Belegenheit bes Kont'ichen Rriminalproceffes rebet er bem öffentlichen Gerichte. verfahren feines Beimathlandes eifrig bas Bort (Ebd. G. 117 ff.) "Mein Freund, ber budlichte Ausfultator, meint: wenn er am Rhein mare, fo wollte er bie Sache balb aufflaren. Ueberhaupt meint er, bas bortige Berichtsverfahren tauge Nichts. "Bozu," fprach er geftern, "biefe Deffentlichkeit? Das geht es ben Deter und ben Chriftoph an, ob Kont ober ein Anderer ben Conen umgebracht? Dan übergebe mir bie Cache, ich gunte mir bie Pfeife an, lefe bie Atten burch, referiere barüber, bei berfoloffenen Thuren urtheilt barüber bas Rollegium und foreitet jum Spruch, und fpricht ben Rerl frei ober verurtheilt ibn, und es fraht tein Sahn barnach. Bogu biefe Bury, Diefe Gevatter Schneiber und Sanbiduhmacher? 3ch glaube, 3ch, ein ftubierter Mann, ber bie frieftiche Logit in Bena gehört, ber alle feine juriftifchen Rollegien wohl teftiert hat und bas Gramen beftanben, besitze doch mehr Zudicium, als folche unwissenschaftliche Menschen? Am Ende meint folch ein Mensch, Bunders welch höchst wichtige Person er sei, weil so Biel von seinem Sa und Rein abhanat! Und das Schlimmfte ift noch diefer Cote Napoleon, biefes ichlechte Gefetbuch, bas nicht mal erlaubt, ber Magb eine Maulidelle zu geben -. Doch ich will ben weifen Auskultator nicht weiter fprechen laffen. Er reprafentirt eine Menge Menfchen bier, die fur Sont find, weil fie gegen bas rheinifde Berichtsverfahren find. Man mifegonnt basfelbe ben Rheinlandern, und mochte fie gerne erlofen von biefen "Seffeln ber frangofischen Eprannei", wie einft ber unvergefeliche Suftus Gruner - Gott habe ibn felig - bas frangofifche Befet nannte, Moge bas geliebte Rheinland noch lange biefe Feffeln tragen,

und noch mit ahnlichen Feffeln belaftet werden! Moge am Rhein noch lange bluben jene echte Freiheitsliebe, die nicht auf Frangojen-hafe und Nationalegoismus baffert ift, jene echte Kraft und Sugendlichkeit, die nicht aus der Branntweinstasche quillt, und jene echte Chriftuereligion, die Nichts gemein hat mit vertegernder Glaubensbrunft ober frommelnder Profelytenmacherei." - Auch ber Spott über bie aus ben Freiheitstriegen hervorgegangene, burch die Romantit fo eifrig geförderte Deutschihumelei zucht und blitt schon in diesen Briefen. Es werden die malitiosesten Wiße gemacht über die Körner'schen Lieber und über "das unschuldige Strohfeuer, das in diesen Befreiungsversen knistert,"
obschon heine sehr gut weiß, daß seine Worte manches patriotische Gemuth verlegen (Ebb. S. 108): "Ich merke, mein Lieber, Sie
sehen mich etwas sauer an ob des bittern, spottenden Tones, womit ich zuweilen von Dingen fpreche, die andern Leuten theuer find und theuer fein follen. Ich tann aber nicht anders. Meine Seele glubt zu fehr fur die wahre Freiheit, als daß mich nicht ber Unmuth ergreifen follte, wenn ich unfere mingigen, breitfcmabenden Freiheitshelben in ihrer afchgrauen Armfeligteit betrachte; in meiner Seele lebt gu fehr Liebe für Deutschland und Berehrung beutscher Berrlichkeit, als baß ich einstimmen konnte in bas unfinnige Gewäsche jener Pfennigsmenschen, die mit bem Deutschthume totettieren; und zu mancher Beit regt fich in mir fast frampfhaft bas Gelufte, mit tubner Sand ber alten Luge ben Beiligenichein vom Ropf ju reigen, und ben Lowen felbit an ber haut ju gerren — weil ich einen Gfel barunter vermuthe."

Nur in ber altesten Auflage bes zweiten Bandes ber "Reisebilber" hat heine einigen ber geistreichsten Stellen seiner "Briefe ans Berlin" einen Plat vergönnt; seine Reiseeindrucke aus Polen hielt er vollends seit ihrer Beröffentlichung durch ben "Gesellschafter" im Sanuar 1823 keines erneuten Abkruckes werth. Bon kunstlerischem Standpunkte aus mag diese Berwerfung gerechtfertigt sein — als Zeugnisse für ben Entwicklungsgang des Dichters durften sie in der Gesammtausgade seiner Berke nicht fehlen. Beibe Arbeiten sind in direktester Beise Praludien zu ben "Reisebildern", deren Richtung, Ton und Stil hier noch mit prüfender hand, aber doch meistens schon mit glücklichem Exfolg

angeschlagen wirb. Mit Recht macht Beinrich Laube 66) barauf aufmertfam, daß ber Auffat über Polen 3. B. icon von "biden, murrifchen Sichtenwälbern" fpricht, und daß eine folche Begabung tobter Gegenstände mit Stimmungen, Die fie fonft nur hervorriefen, ber Beine'ichen Darftellungeweife eigenthumlich, gewiffermaßen ein zu höchfter Potenz von ihm ausgebildeter romantischer Runftgriff fei. Auch Cenfurftriche unterbrechen, wie vorbin erwähnt worben, icon häufig die Betrachtungen bes jungen Schriftstellers über ben politischen Buftand Polens, über bie bedruckte Lage ber leibeigenen Bauern, beren webelnbe Sunbebemuth gegen ben Ebelmann ihn bochlich emport, und über bie Suben, Die er als ben britten Stand Polens charafterifiert. Das politische Glaubens. bekenntnis, welches fich aus biefem Auffate ergiebt, ift im Befentlichen basselbe Programm, welches die Sulirevolution acht Sahre fpater gur Ausführung brachte: ein monarchifcher Ehron mit Bafbington'ichen Inftitutionen, ein gemeffener, ruhiger Fortschritt ohne zerstörungssüchtige Ploglichteit, allmähliche Emancipation ber polnischen Bauern, zc. Mit klarfter Bestimmtheit spricht Beine im weiteren Berlauf feiner Abhandlung jene tosmopolitifchen Freiheits. und Gleichheitsideen aus, fur welche er fein Lebenlang fampfen follte. Er gollt ber Baterlandeliebe ber Polen die schönfte Anerkennung, aber er sieht in den nationalen Rampfen nicht das höchste Ziel des Sahrhunderts, und was er von bem engherzigen Sinne ber polnischen Chelleute faat, Die unter "Freiheit" nur ihre besonderen Abelsvorrechte verstehen, ist leider bis auf ben heutigen Sag mahr geblieben: "Wie ein Sterbender, ber fich in frampfhafter Angfi gegen ben Tob ftraubt, no emport und ftraubt fich ihr Gemuth gegen bie Ibee ber Berichtung ihrer Nationalität. Diefes Tobesgucken bes polnischen Boltstörpers ift ein entfetlicher Anblic! Aber alle Bolter Europas und ber gangen Erbe werben biefen Tobes tampf überftehen muffen, damit aus dem Lode das Leben, aus der heidnischen Nationalität die chriftliche Fraternität hervorgehe. Sch meine hier nicht alles Aufgeben iconer Befonderheiten, worin fich bie Liebe am liebsten abspiegelt, fondern jene von uns Deutschen am meiften erftrebte und von unfern ebelften Boltoiprechern Leifing, Berber, Schiller ac. am iconften ausgesprochene

allgemeine Menfchenberbruberung, bas Urchriftenthum. Bon biefem find die polnischen Ebelleute, eben fo gut wie wir, noch febr entfernt. Gin großer Theil lebt noch in ben Kormen bes Ratholicismus, ohne leiber ben großen Beift biefer Formen und ihren jegigen Uebergang jum Beltgeschichtlichen zu abnen; ein größerer Theil bekennt sich jur frangosischen Philosophie. 3ch will hier diese gewiß nicht verunglimpfen, es giebt Stunden, wo ich fie verehre, und fehr verehre; ich felbft bin gemiffermagen ein Rind berfelben. Aber ich glaube boch, es fehlt ihr die Sauptfache - die Liebe. Wo diefer Stern nicht leuchtet, ba ift es Nacht, und wenn auch alle Lichter ber Encyclopabie ihr Brillantfeuer umberfprühen. — Wenn Baterland bas erfte Wort bes Polen ift, fo ift Freiheit bas zweite. Gin icones Bort! Rachft ber Liebe gewiß bas iconfte. Aber es ift auch nachft ber Liebe bas Wort, bas am meiften misverstanden wird und gang entgegengefetten Dingen gur Bezeichnung Dienen muft. Dier ift Das ber Fall. Die Freiheit ber meiften Polen ift nicht die gottliche, bie Bafbington'iche; nur ein geringer Theil, nur Manner wie Rosciusto haben lettere begriffen und zu verbreiten gesucht. Biele zwar fprechen enthusiastisch von dieser Freiheit, aber fie machen feine Anstalt, ihre Bauern zu emancipieren. Das Bort Freiheit, bas fo icon und volltonend in der polnischen Geschichte burchklingt, war nur ber Bablipruch bes Abels, ber bem Ronige so viel' Rechte als möglich abzuzwängen suchte, um seine eigne Macht zu vergrößern und auf solche Weise die Anarchie hervorzurufen. C'était tout comme chez nous, wo ebenfalls beutsche Freiheit einft Nichts anders hieß, als ben Raifer jum Bettler machen, damit ber Abel befto reichlicher ichlemmen und befto willfurlicher herrichen tonnte; und ein Reich muffte untergeben, beffen Bogt auf feinem Stuble festgebunden mar, und endlich nur ein holzschwert in ber hand trug. In ber That, die polnische Geschichte ift bie Miniaturgeschichte Deutschlands; nur baß in Polen die Großen fich vom Reichsoberhaupte nicht fo gang losgeriffen und felbständig gemacht hatten, wie bei uns, und daß durch die beutsche Bedachtigkeit noch immer einige Ordnung in die Anarchie bineingelangfamt murbe. Satte Luther, der Mann Gottes und Ratharina's, por einem Rrafauer Reichs.

tage gestanden, so hätte man ihn sicher nicht so ruhig wie in Augsdurg aussprechen lassen. Sener Grundsat von der stürmischen Freiheit, die besser sein mag als ruhige Knechtschaft, hat bennoch trot seiner Herrlichkeit die Polen ins Verderben gestürzt. Aber es ist auch erstaunlich, wenn man sieht, welche Macht schon das bloße Wort Freiheit auf ihre Gemüther ausübt; sie glüben und slammen, wenn sie hören, daß irgend für die Freiheit gestritten wird; ihre Augen schauen leuchtend nach Griechenland und Südamerika. In Polen selbst aber wird, wie ich oben schon gesagt, unter Niederdrückung der Freiheit bloß die Beschränkung der Abelsrechte verstanden, oder gar die allmähliche Ausgleichung der Stände. Wir wissen Das besser; die Freiheiten müssen untergeben, wo die allgemeine gesetliche Freiheit gebeihen soll."

Den Schluss bes Reiseberichts bilbeten launige Bemerkungen aber bas Schauspielerpersonal ber Posener Buhne of, und wissensichaftlich ernste Notigen über die Bemühungen bes Prosessos Schottk, bie Geschichts- und Sprachurkunden bes beutschen Mittelalters zu sammeln. Letterer, welcher bamals die Berausgabe einer literarhisterischen Zeitschrift ob beabsichtigte, forberte Beine auf, ihm Beiträge für dieselbe zu liefern; Dieser entschultigt sich jedoch in einem Briefe vom 4. Mai 1823, daß ihn Kranklichkeit seither an jeder solchen Arbeit verhindert habe.

Die Veröffentlichung seiner Reiseerinnerungen zog dem jungen Touristen eine Reihe gehässiger Angriffe in der deutsch-polnischen Lokalpresse zu. "Dieser Aufsatz," schried er einem Hamburger Freunde (Bd. XIX., S. 48), "hat das ganze Graßherzogthum Posen in Bewegung gesett, in den Posener Blättern ist schon dreimal so Viel, als der Aufsatz beträgt, darüber geschrieden, d. h. geschimpst worden, und zwar von den dorügen Deutschen, die es mir nicht verzeihen wollen, daß ich sie so treu geschildert und die Zuden zum tiers etat Posens erhoben." Ein Anonymus aus Posen ließ sogar ein Sendschreiben an den Verfasser des Aussatzs über Posen in den "Gesellschafter" einrücken, worin er ihm die gröbste Ignoranz vorwarf, weil er in Gnesen eine Kirchenthur von geschlagener Bronze für ein Produkt von Gußeisen angesehen, den Erzbischof von Gnesen zugleich für den Erzeisen

vischof von Posen gehalten, das gar kein Erzbisthum sei, und eine Schauspielerin auf das entzückteste gelobt habe, die in Posen Reinem, nicht einmal den Herren Lieutenants, gefalle! Mit solchen Sämmerlichkeiten wurden in der politisch windstillen und mundtobten Zeit der zwanziger Sahre die Spalten der Zournale gefüllt, und mit so armseligen Gegnern musste ein Ritter vom

Beifte fich herumichlagen! 70).

Freilich ist es nicht zu verwundern, daß die kede und herausfordernde Manier, welche schon die ersten Publikationen S. Heine's
kennzeichnete, sosort eine lebhaste Opposition auf der einen, und
eine große Zahl geistloser Nachahmungen auf der andern Seite hervorries. Die zündende Wirkung jener Aufsätze und Lieder beruhte ja hauptsächlich auf ihrer neuen, durchaus originellen Form, die sich um so leichter parodieren ließ, je deutlicher sie ein scharf ausgesprochenes subjektives Gepräge trug. Nicht das Gewöhnliche, unbestimmt Verschwommene, platt Allgemeine, sondern nur das ganz Eigenartige, charaktervoll Individuelle reizt zur ernst gemeinten Nachahmung wie zur parodistischen Verhöhnung. Wit Absicht oder unwilkturlich trat bald die ganze junge Literatur in die Fußtapsen Heine's, und folgte mehr oder minder glücklich seinen Spuren. Elf Sahre nach dem Erscheinen seiner ersten Liedersammlung konnte er schon (Bd. XVI., S. 197 [176] mit berechtigtem Selbstgefühl scherzen,

> Das ihm tausend arme Jungen Gar verzweifelt nachgedichtet, Und das Leid, das er besungen, Noch viel Schlimmres angerichtet.

Richt so bekannt durfte es sein, daß solche Nachahmungen seiner Dichtweise schon wenige Monate nach Beröffentlichung der bei Maurer erschienenen Sammlung begannen. Sogar noch früher — am 16. Oktober 1821 — fand er sich zu der öffentlichen Erklärung im "Gesellschafter" veranlasst, daß einige in der "Abendzeitung" gedruckte und bloß mit "Heine", ohne den Ansangsbuchstaden eines Bornamens unterzeichnete Gedichte, die mit den seinigen eine gewisse Aehnlichkeit zeigten, nicht von ihm herstammten. Der im herbst 1822 herausgegebene "Westteutsche

Musenalmanach auf das Sahr 1823" enthielt bereits eine Menge von Liedern, die ganz in der Seine'schen Manier geschrieben und zum Theil von seinem Freunde S. B. Rousseau, meist aber von H. Anselmi in Berlin verfasst waren, dessen "Zuckerpastillen für die Geliebte" den epigrammatischen Ton recht wizig trasen"). Um besten gelungen scheint uns folgende Parodie eines bekannten Heine'schen Liedes, das wir zur Bergleichung mit abbrucken:

Sie haben mich gequälet, Geärgert blau und blaß, Die Einen mit ihrer Liebe, Die Andern mit ihrem haß.

Sie haben das Brot mir vergistet Sie gossen mir Gift ins Glas, Die Einen mit ihrer Liebe, Die Andern mit ihrem Hass.

Doch die mich am meisten gequalet Geargert und betrübt, Die hat mich nie gehasset, Und hat mich nie geliebt.

Sie haben mich ennuyieret, Gequalet, ich weiß nicht wie, Die Einen mit ihrer Prosa, Die Andern mit Boesie.

Sie haben das Ohr mir zerriffen In ewiger Disharmonie, Die Einen mit ihrer Prosa, Die Andern mit Poesie.

Doch die mich am meisten gelangweilt Mit ihrem Federkiel, Die schrieben weber poetisch, Noch recht prosaischen Stil.

In berberer Beise travestierte hermann Schiff, ber fich auch in späteren Sahren gern in geistwoller Nederei mit seinem poetischen

Better herumstritt, Deffen spottifche Lieberpointen; doch geschah Solches nur in freundschaftlicher Unterhaltung, und niemals ließ Schiff feine muthwilligen Improvisationen bruden, wie er benn überhaupt, trot feiner hoperromantischen Richtung, nur ein eingiaes Mal — in einer Kritif über "Shaffpeare's Madchen und Frauen" 72) — Beine öffentlich angriff. Aeußerst feindselig und boshaft bagegen war eine Parobie ber im " Wefellichafter" vom 27. Mai und 5. Juli 1822 querft mitgetheilten Traumbilber: "Götterdammerung" und "Ratcliff", welche ben Freiherrn 2B. von Schilling jum Berfaffer hatte, und im Berliner "Bufchauer" vom 23. Juli 1823 abgedruckt murbe. Es scheint, bas perfonliche Animosität dabei im Spiele war. Heine hatte sich in feinen "Briefen aus Bertin" über ben ichriftstellernben Baron, über Deffen elegante Manieren und furlandifc lifpelnde Sprache, etwas luftig gemacht, und hinterber, als Diefer, fich baburch verlett fühlend. mit einer herausforderung drohte, eine fehr gutmuthige Entschuldigung in den "Gefellichafter" einruden laffen 13), um "allen Stoff zu Digverftandnis und öffentlichem Febertriege fortzuräumen." Nichtsbestoweniger rachte fich ber Kreiherr burch die erwähnte Berspottung der Beine'iden Traumbilber. Die Maurer'iche Buchhandlung hatte Die Gedichte heine's in Berliner Blattern mit einigen empfehlenden Worten angezeigt, Die in unfrer reklamegewohnten Beit taum besonderen Unftok erregen wurden 74), damals aber felbft Barnhagen in feiner oben erwähnten Recension zu ber fpiben Bemerkung veranlafften, baft "die Verlagshandlung von dem iconen Lobe, mit bem fie bie Unzeige Diefer Gedichte begleitet, immerhin ein gut Theil bem Rrititer hatte gurudlaffen tonnen, ohne gu befurchten, dafe er es wurde umtommen laffen." herr von Schilling eröffnete nun feine Parodie mit einer galligen Perfifflage jener Buchhandleranzeige, und überbot in feinem "Traumbild von Peter, bem Bolksbichter" auf zwar plumpe, aber im Ganzen nicht unberechtigte Art ben Bechsel gefühlsweicher Sentimentalität und cynischer Bildheit in den Beine'ichen Gedichten, deren dreifte Gelbitbefpiegelung malitios gegeißelt warb.

Glaub mir: wenn Einer erft sein Leid erzählt, Der fühlt's nicht mehr; Dem schmecken Trank und Speise!" ruft ber Frühling bem "blassen Peter" zu, bem Alles "Plunder, Frat, bumm Zeug" ift, und bem endlich ber tolle Traum traumt, er sei in einen Hasen verwandelt,

"Und habe fich im blaßgefrornen Winter In einen Wald verirrt von aift'gen Bäumen, Mit Beftgeschwuren bid an jedem Zweig."

Bulett trifft er im Schneebett eine "Bindhundsbirn", die "ein dummer Zauber umgehundet", weil sie sich mit einem Windspiel eingelassen, und er führt mit ihr ein freches Zwiegespräch, das die Traum-Unterhaltungen des Dichters mit der vermählten Ge-

liebten in burleste Bahnfinnseinfalle vergerrt.

Andere, aus kleinlichem Neid entsprungene Anzahfungen muffte Beine megen bes Gifers erbulben, mit welchem er in ben literarischen Rreisen Berlin's ein warmes Interesse für die Immermann'ichen Dichtungen zu erregen fuchte. Wie Beine, trug auch Rarl Immermann in feinen Erftlingswerten eine offentundige Sympathie fur die Romantit gur Schau, die ihn auf manderlei Abwege führte und ihn erft fpat bie geeigneten Bahnen für fein Talent erkennen ließ. Aber nicht allein mit bem innerlich bemmenden Gefühl der Unficherheit über Die einzuschlagende Richtung, fondern auch mit außeren Gegnern hatte Smmermann feit feinem fruheften Auftreten gu tampfen. Schon als Student batte er die Unfitte bes Duells und die buridenschaftlichen Tenbengen in einer Brofchure ") angegriffen, welche ihm gablreiche Biberfacher guzog und welche fich unter ben bei ber Bartburgfeier verbraunten Schriften befand. In feinen Erauerspielen abmte er zu einer Zeit, wo die fentimentalen Rubrftucke und phrafenhaften Schickfalstragobien die Bubne beherrichten, Die realiftischen Meußerlichkeiten ber Chatfpeare'ichen Dramen nach, und verirrte fich babei in eine fprunghaft abenteuerliche, alles Sumors und aller Befühlsmarme bare Charafteriftit, Die jede farbige Ausmalung der mit derben Frestoftrichen angedeuteten Rontouren verschmahte. Beine, ber trop folder Gebrechen ben boben Berth Immermann's eben fo fruh erkannte, wie Diefer Die Bedeutsamkeit des Beine'ichen Talents, trat mit ihm von Berlin aus in einen fruchtbaren, Sahre lang fortgesetten Brief.

wechsel, und suchte bem ernften Runftstreben bes Kreundes mit Erfola Anertennung ju verschaffen. Er muffte Barnhagen, Gubis, Rody, Frau von Sobenhaufen und Andere fur Immermann's Traueripiele ju intereffieren, und fie ju ausführlicher Besprechung berfelben in ben Tagesblattern zu bestimmen. Gelbst Die Aufführung bes "Betrarcha" fuchte er auf ber Braunfchweiger Sofbulne burch feinen Freund Rocht zu erwirken. Daburd reiste er freilich die Empfindlichkeit ber Berliner Dichterlinge. Die es ihm nicht verzeihen konnten, daß er so emfig den Ruhm eines bis dahin obskucen Poeten in der Residenz kolportierte, und die fein uneigennütiges Lob Desfelben fogar in öffentlichen Blattern burch bamifche Bemerkungen anonym verdachtigten 76). Mit Bitterfeit fpricht Beine in feinen Briefen an Immermann (Bb. XIX., S. 27 u. 34) über bieje Wiberwartigkeiten ber schriftstellerischen Laufbahn: "Bo ber wahre Dichter auch sei, er wird gehafft und angefeindet, die Pfennigsmenfchen verzeihen es ihm nicht, daß er Etwas mehr fein will als fie, und das Sochfte, was er erreichen tann, ift doch nur ein Martorthum. Das Berlegersuchen gehört zu ben Unfangen besselben. Nach bem buchbandlerischen Berhöhnen und Insgesichtgespucktwerden tommt die theegefellichaftliche Beigelung, Die Dornentronung dummpfiffigen Lobes, Die literaturzeitungliche Kreuzigung zwischen zwei fritifierten Schachern - es mare nicht auszuhalten, bachte man nicht an bie endliche himmelfahrt!" Im Allgemeinen fest fich jedoch Deine in biefer Periode ruftigen Schaffens und Bormarteftrebens mit ftolgem Gelbftgefühle leicht über folde Unfeindungen niedria gefinnter Kleingeister hinweg. "Die Götter wiffen's," ichreibt er bem Freunde (Ebb. S. 79), "baß ich gleich in der ersten Stunde, wo ich in Ihren Tragobien las, Sie fur Das erkannte, was Sie find; und ich bin eben fo sicher in bem Urtheile, bas ich über mich felber falle. Bene Sicherheit entspringt nicht aus traumerifcher Gelbsttäuschung, fie entspringt vielmehr aus bem flaren Bewufftfein, aus der genauen Renntnis bes Poetischen und feines naturlichen Gegensates, bes Gemeinen. Alle Dinge find uns ja nur durch ihren Gegensatz erkennbar, es gabe für uns gar keine Poesie, wenn wir nicht überall auch das Gemeine und Eriviale feben tonnten, wir felber ertennen unfer eigenes Befen nur baburch, dass uns das fremdartige Wefen bemerkbar wird und zur Vergleichung dient; jene hirntolle, verschrobene, schwülftige Schlingel, die sich von vornherein für Shakfpeare und Ariofte halten, lassen uns ihre, ihnen selbst oft nicht bemerkbare Unsicherheit zuweilen erkennen durch ihr ängstliches Haschen nach fremdem Urtheil und durch ihr polterndes Feldgeschrei: daß sie durch und durch poetisch wären, daß sie gar nicht einmal aus der Poesie heraus könnten, und daß beim Verseschen der göttliche Wahn-

finn immer ihre Stirn umfpiele."

Beine außerte oftmals ein fcmergliches Bebauern barüber. baß bei einem Brande im Saufe feiner Mutter mit andern werthvollen Manuffripten und Vavieren auch die von Immermann an ihn gerichteten Briefe fammtlich vernichtet worden. "Es war Das eine Korrespondenz," fagte er später einmal zu Abolf Stahr, "in die wir Beide als Strebende Biel hineingelegt hatten; benn wir übten bamals gegenseitig einen wesentlichen Einfluß auf einander aus. Merkwurdigerweise bat man unfer Berhaltnis in den Immermann'ichen Biographien fast ganglich ignoriert." Bum Gluck find bie Briefe Beine's an Simmer-mann erhalten geblieben, und fie rechtfertigen vollftanbig jenen Ausspruch. Das erfte Schreiben ift vom 24. December 1822 batiert, und enthalt ben Dant Beine's fur die "bedeutungsvollen, menfchenverfohnenden Liebesworte", die Simmermann in feiner porbin mitgetheilten Rritit über Beine's Gedichte ausgesprochen. "Ich gestehe es," fagt Letterer (Gbb. S. 27), "Sie find bis jest ber Gingige, ber bie Quelle meiner buntlen Schmerzen geabnt. Eigentlich find es boch nur Benige, fur die man ichreibt, besonders wenn man, wie ich gethan, fich mehr in fich felbst gurudgezogen." Beicheiben fugt er bingu: "Thoren meinen, ich muffte wegen des westfälischen Berührungspunttes (man hat Gie bieber für einen Beftfalen gehalten) mit Ihnen rivalifieren, und fie wiffen nicht, baß ber icone, flar leuchtende Diamant nicht verglichen werden kann mit dem ichwarzen Stein, ber blog wunderlich geformt ift, und woraus ber hammer ber Beit bofe, wilbe Kunten ichlagt. Aber mas geben uns die Thoren an? Bon mir werben Gie immer bas Bekenntnis boren, wie unwürdig ich bin, neben Ihnen genannt zu werden." Uebereinflimmend mit

biefer hohen Anertennung fremben Berbienftes, fcbreibt er an Steinmann, ber inzwischen wieder nach Munfter gezogen war (Ebd. S. 52): "Rennst bu den Karl Immermann? Bor Diesem muffen wir Beide den hut abziehn, und du zuerst. Das ist eine traftige, leuchtenbe Dichtergeftalt, wie es beren wenige giebt." Aber feine Berehrung mar teineswegs eine fritifloje und blinde; icon in jenem erften Schreiben bemerkt er, baft Immermann's "Gebichte" ihn nicht befriedigt haben. "Es ist Bielen fo gegangen, und ich sage es Ihnen offenherzig, weil ich Sie fur ben Mann halte, dem man seine Meinung ohne Umschweife fagen tann." Und im Gefühl, daß auch ihn felber ein startes Wollen bes Guten und Rechten befeele, tragt er Immermann am Schluß jenes Briefes feine Freundichaft und Bundesgenoffenschaft mit ben inhaltsvollen Borten an: "Rampf bem verjährten Unrecht, ber herrichenden Thorheit und bem Schlechten! Bollen Sie mich jum Baffenbruder in biefem beiligen Kampfe, fo reiche ich Ihnen freudig bie Sand. Die Prefie ift am Ente doch nur eine icone Nebensache. Wie ernft und ehrlich Seine bies Freundschafts-bundnis nahm, beweisen uns bie zahlreichen Briefe, in benen er fich auf bas eingehendste mit ben literarischen Arbeiten Smmermann's beschäftigt, ihm Berleger für feine Berte zu verschaffen sucht, ihn an Barnhagen und Gubig, wie nachmals an Campe und Cotta, empfiehlt, und ihn eben so fehr burch aufrichtiges Bob wie burch aufrichtigen Sabel anspornt und förbert. Den Hauptmangel ber Immermann'schen Produktionen hebt er in folgenden Worten (Ebd., S. 81) mit kritischem Scharfsinne her-vor: "Sie haben Das mit Shakspeare gemein, daß Sie die gange Belt mit ihren ungabligen Mannigfaltigfeiten in fich aufgenommen, und wenn Ihre Poefien einen Fehler haben, fo beftebt er barin, baß Gie Ihren großen Reichthum nicht zu koncentrieren wiffen. Chatipeare versteht Das beffer, und besthalb ift er Shatspeare; auch Sie werben biefe Runft bes Roncentrierens immer mehr und mehr lernen, und jede Ihrer Tragödien wird besser als die vorhergegangene sein . . . hier liegen die Gründe, weshalb Sie so fruchtbar sind, warum Sie oft bei der Masse bes Angeschauten nicht wiffen, wohin bamit, und zu gufammenaebranaten Reflexionen Ihre Buflucht nehmen muffen, wo Ghatspeare Geftalten angewendet hatte; hier liegen die Grunde, warum Die Binkelpoeten und Pfennigskrititer Gie oft fur einen Nachahmer Chaffpeare's ausgeben mochten, Unbere fur einen Rach. ahmer Goethe's, mit welchem Letteren Gie mirtlich mehr Aebn. lichkeit zeigen, als mit Shaffpeare, weil Diefer nur in Giner Form, in der dramatischen, Sener in allen möglichen Formen, im Drama, im Lied, im Epos, ja fogar im nackten Begriffe, feine große Weltanschauung funftlerisch barftellen konnte." Beine das in seinem ersten Brief angedeutete Bersprechen, eine öffentliche Kritik über Immermann's Tragodien ("Das Thal von Ronceval", "Edwin" und "Petrarcha") zu liefern, wirklich erfüllt hat, miffen wir nicht. Auf jeden gall aber ließ er im Sahre 1826 eine Recenfion ber geiftvollen Abhandlung Immermann's über ben rafenden Ajar bes Cophotles in einer Berliner Reitidrift druden, und bemerkte barüber 1850 in einem Gefprache mit Adolf Stahr 27): "Ich war, wie mir Immermann ichrieb, ber Einzige, der auf die Bedeutung dieser vortrefflichen Schrift aufmerklam machte, mabrend Die flaffifden Schriftgelehrten, Die Alterthumsprofessioniften, bochmuthig baran vorbeigingen." Leiber ift uns die Auffindung Diefer Pritischen Arbeit, trot wiederholter Nachforschungen, bis jest nicht gelungen. Im Derbst 1826 wandte sich heine mit ber Aufforderung an Immermann, ibm einen Beitrag für ben zweiten Band ber "Reifebilber" zu fenden, und Diefer ichicte die bekannten Tenien ein (Bd. I., S. 185 ff.), welche ben Unlafe zu ber vielberufenen gehbe mit bem Grafen Platen abgaben, in ber Beine mit fo rudfichtelofen Schwerthieben bes Biges auf ben gemeinschaftlichen Gegner losichlug, bafe er burch ben Standal dieses unerquicklichen Rampfes ichier ben wohlerworbenen Lorber feines eignen Dichterhauptes gefährbete. Mit ber aufopfernoften Sorgfalt ging er im Fruhjahr 1830 bas Manuffript von Immermann's launigem Marchenepos "Tulifantchen" in metrifcher Sinficht burch, und überfandte bem Freunde Die feinsinnigften Berbefferungevorschlage, Die von Immermann fast fammtlich acceptiert wurden 78). Das Gebicht hat badurch erheblich gewonnen; bena in ber urfprünglichen Saffung fielen Die Wortfuße ber Trochaen meift in eintonigftem Geflapper mit ben Beröfügen gusammen. In den Augen des großen Dublifums

hatte biefer Mangel, wie heine (Bb. XIX., S. 375) bemerkt, vielleicht ber Birtung bes Gebichtes nicht allzu viel Gintrag gethan; "benn bas große Publitum verfteht gar Nichts von Metrit und verlangt nur feine kontrabierte Gilbengabl"; befto mehr werden eingeweihte Renner ber Poesie jenes ernsthafte Runftftreben murbigen, bas ben bochften Unfpruchen ber Melobie und bes Rhythmus um feiner felbft willen zu genugen fucht, wie ein Maler, um mit Bebbel ju reben, gewiß einen Pinfelftrich, ber gur Berfconerung feines Bilbes noch jo unmertlich beitruge, nicht fortlaffen wurde, wenn er auch muffte, daß ihn in aller kommenten Beit niemals ein Befchauer bes Gemalbes entbectte. Und wie Beine in ber "Reife von Munchen nach Genua" (Bb. II., S. 34 ff.) Immermann's "Trauerspiel in Tyrol" bem deutschen Dublifum mit begeifterten Worten ins Gedachtnis rief, fo mar er bem Ruhm feines Freundes auch nachmals in Franfreich ein treuer Pfleger; er empfahl ben Berausgebern ber "Europe littéraire". fich Deffen Mitarbeiterschaft zu fichern, und übernahm willig bas Vermittleramt (Bb. XX., G. 3 ff.); er machte ben geistbollen Beurtheiler beutscher Literatur in ber "Revue des deux mondes". Geren Saint-René Taillandier, mit ben Berken bes auf einfamer bobe ftebenden Dichtergreifes bekannt und veranlaffte ihn, dieselben eingehend ju besprechen; er ließ teine Belegenheit unbenutzt, seine Berehrung Immermann's vor aller Welt zu bekunden <sup>10</sup>), und als er Anfangs September 1840 am Strande ber Normandie die Rachricht von dem unerwartet fruben Tobe des Freundes erhielt, schrieb er an Laube die schmerzlich klagenden Worte (Bb. XX.; S. 282): "Welch ein Unglück! Sie wiffen, welche Bebeutung Immermann fur mich hatte, Diefer alte Waffenbruber, mit welchem ich zu gleicher Zeit in ber Literatur aufgetreten, gleichsam Urm in Urm! Welch einen großen Dichter haben wir Deutschen verloren, ohne ihn jemals recht gekannt gu haben! Bir, ich meine Deutschland, die alte Rabenmutter! Und nicht bloß ein großer Dichter war er, fondern auch brav und ehrlich, und beschalb liebte ich ihn. Ich liege gang barnieber vor Rummer. Bor etma zwölf Tagen ftand ich bes Abends auf einem einfamen Felfen am Meere und fah ben iconften Sonnenuntergang und bachte an Immermann. Conderbar!"

Bielleicht branat fich Manchem bie Krage auf, welcherlei Art nun ber Ginfluß gewesen fei, ben Immermann auf Beine geubt, und in welchem Grade Erfterer Die Liebe und Berehrung ermibert habe, die Letterer ihm in fo reichem Make entgegen trug? Da Immermann's Briefe verloren gegangen, lafft fich Diese Krage nicht mit völliger Bestimmtheit beantworten. Bir baben jeboch Grund zu der Annahme, bais Smmermann in diefem literarischen Freundschaftsverkehre mehr ber empfangende, als ber ausgebende Theil mar. Auch liegt darin nichts Befrembliches, wenn wir uns vergegenwärtigen, baß feine literarische Thatigkeit ju jener Beit mehr bas unfichere, fremben Muftern nacheifernbe Umbertaften eines ftrebfamen Runftadepten mar, mahrend Beine's in fich felbst abgeschloffene, originelle Natur - vielleicht zu ihrem Schaben - fich niemals fonderlich ftart von außen ber beftimmen ließ, fondern meiftens mit unwiderfteblicher Gewalt bem inneren Triebe, oft freilich auch nur der unberechtigten fubiektiven Laune folgte. Außer bem innigen Dankgefühl fur die öffentliche Unerkennung, Die Immermann ihm in jener liebevollen Rritit feiner Erftlingegedichte fo fruh hatte zu Theil werden laffen, gewährte es Beine einen eigenthumlichen Reig, in bem gleichftrebenben Freunde gemiffermagen einen Beichtiger zu befigen, bei bem er auf Berftandnis und Theilnahme gablen durfte, wenn er ihm mit findlichem Bertrauen die geheimften Rathfel feines Lebens und Dichtens offenbarte. Es ift bezeichnend fur Diese innerlich fo weiche, außerlich fo ichroffe und ftarre, alles tieffte Empfinden einsam in sich selbst verarbeitenbe Individualität, wenn beine (Bb. XIX., G. 53) bei Ueberschickung feiner "Tragodien" an Immermann ichreibt: "Ich war öfters gesonnen, Ihnen Die fünf erften Bogen berfelben, nämlich ben "Ratcliff", jugufenben; aber ich bezwang mich, weil fich boch unter bem Rubritnamen . Empfindungeaustaufd" auch ein fleinliches Gefühlden, namlich bie gewöhnliche Poeteneitelkeit, mitfchleichen konnte. Auf ber andern Seite ift es mir wieder leib, daß ich es nicht that: das eigentliche Leben ift meiftens furz, und wenn es lang wird, ift es wiederum fein eigentliches Leben mehr, und man foll ben Augenblick ergreifen, wenn man einem Freunde, einem Gleichgefinnten fein Berg erfcliegen oder einem iconen Dladden bas Bufentuch luften

fann. Es hat lange gebauert, bis ich ben Deiftervers: . Billft du emig ferne ichmeifen ac." begreifen konnte. Sa, ich versprech' es, bas fleinliche Gefühl, Heinlich zu erscheinen, foll mich nie mehr befangen, wenn ich Ihnen Ronfeffionen machen mochte." Fast biplomatifc fuhl und berechnungevoll lauten, im Bergleich mit folden, trot ber humoriftifchen Korm überaus beralichen Geftanb. niffen, die vornehmen Borte, mit benen Immermann fich beim Ericheinen bes britten Banbes ber "Reifebilber" gegen Michael Beer über Beine außert 80): "Er hat fich neuerdings wieder mir genahert und mir mehrere Briefe geschrieben in feiner kindlich gutraulichen, brolligen Beife . . . Geine Replik in ber Platen'ichen Sache ift ibealiter zwar schwer zu vertreten, boch verdient er, als eine mahrhaft produttive Natur. daß man feinerfeits thue, mas man tann, um ihn zu halten . . . Er ichicht mir vier eng gefdriebene Bogen über " Tulifantchen", mit (meift metrifchen) Bemerkungen, Die größtentheils ungemein fein und mahr find. Diefer Beweis von Antheil bat mich naturlich febr erfreut, und ich muß ihm baber icon, wie Gie begreifen, aus Dietat bie Stange halten." In welcher Urt Immermann biefer Abficht nachgekommen fein mag, war nicht zu ermitteln: öffentliche Meukerungen von ihm über Beine liegen, außer ber mehrfach erwahnten Rritit feiner erften Gedichtsammlung und einer warmen Besprechung bes erften Banbes ber "Reisebilder" in ben Berliner "Bahrbuchern", nicht vor.

Schon im November 1821 hatte S. Heine im "Gesellsschafter" eine Reihe von Scenen aus dem "Almansor" mitgetheilt. Achtzehn Monate später — im April 1823 — kamen bei Ferdinand Dümmler in Berlin die "Tragödien, nebst einem lyrischen Intermezzo" heraus. Barnhagen war wieder der Erste, welcher die neue literarische Erscheinung im "Gesellschafter" vom 5. Mai jenes Zahres mit einigen freundlichen Worten begrüßte, die freilich nur aphoristisch den Standpunkt andeuteten, den eine sorgsame und redliche Kritif diesem Buche gegenüber einnehmen sollte. Eward vor Allem die geistige Einheit des poetischen Stosses betont: "Die scheinder getrennten Stücke, in Kostim und Form so verschieden, sind beschalb nicht für sich bestehende Gebilde; sie sind vielmehr, die beiden Dramen und die verbindende Lyrik, nur

Blieber Gines Gangen, Racetten Giner Dichtung, bas gange Buch nur Gin Gedicht." Bon dem Lobe, das Baruhagen ben Tragödien ertheilt, wird eine gerechte Rritik freilich bie Behauptung weaftreichen muffen, dafs es bem Berfaffer gelungen fei, "in ben Dramen eben fo mahrhaft bramatifch, wie in ben Liedern echt lprifch zu fein"; aber fie barf unbedingt beipflichten, wenn von letteren gerühmt wird, "wie gedrungen, frei, reizend und fraftvoll Die Conart des alten deutschen Bolksliedes bier in dem neuesten Stoffe vom heutigen Tage fich bewegt; wie fuhn und gewagt, und wie gludlich im Bagen, hier Bilber und Ausbruck einer Stimmung folgen, beren wibersprechenbe Bestandtheile in bem wunderbarften Bitterfuß gesteigert vereinigt find." Erot der beiläufigen Mahnung, "bafe auch bei bem entschiedenften Salent und gludlichften Benie ber Dichter fich biefen Baben nicht unbedingt überlaffen, fondern ein ethisches Bewufitfein über jenen bewahren moge, damit er vor dem Abwege bes Billfurlichen und Abstrusen bewahrt bleibe," wird doch das vorliegende Buch als "ein wurdiger Fortschritt auf einer Babn bezeichnet. bie ihm mannigfache Krange ichon gemahrt, andere verheißt, und keinen als unerreichbar im Voraus abspricht."

Fast gleichzeitig mit ber Barnhagen'ichen Empfehlung, erichien in dem von Dr. August Rubn berausgegebenen "Kreimuthigen" vom 5. und 6. Mai, 10., 12. und 13. Juni 1823 eine anerkennende Kritik ber Tragodien und der ihnen hinzugefügten, gleichsam ein Monodram bildenden, lyrifchen Gebichte. Bon letteren wird bemerkt: "Diefe Lieder, meiftens im Bolfstone gehalten, gleichen aber nicht jenen kindischen Beisen, in benen fich unfere mobernen Ultraromantiter gefallen, die, tandelnd à la Soffmannsmalbau und Lobenftein, une ben Nibelungenhort, ben Kölner Dom, ben Rheinstrom - aut flumen Rhenum, aut pluvius describitur arcus, nach Bater Flaccus - in unendlichen Variationen vorreimen." Den unverkennbaren Zusammenhang Beine's mit ber romantischen Schule giebt ber Recensent freilich au; aber mit einem Seitenhiebe auf E. T. A. hoffmann und Rarl Immermann hebt er hervor: "Unbekummert um bas imitatorum servile pecus, das, weil ein Sollenbreughel theuer begablt wird, ebenfalls Krakenbilder malt, oder bas mit taum aus-

gewachsenen Beinen in die Kuftapfen bes Riefen Ghalfpeara treten will, geht unfer Berfaffer feine eigene Bahn, nicht angftlich folgend ben Muftern und Meiftern, auf die man allenfalls imitatorum ritu - fich ftuben und berufen tann . . . Geine Mufe gefallt fich fogar in gewiffen teden Situationen, Die wir zwar bewundern muffen, aber nicht billigen konnen. Der Dichter, befonders ber lprifche, barf nicht geradezu bas Beiligfte im Menfchen, wenn auch nur burch einen Unklang, verleten wollen. Dies geschieht aber fowohl in einigen Liebern ber bier besprochenen Sammlung, als in mehreren andern Gedichten bes Berfaffere, wovon wir erft furglich eins ("Mir traumt, ich bin ber liebe Gott") in dem "Westteutschen Musenalmanach auf bas Sahr 1823" gefunden haben. Nicht gable uns ber Berfaffer, Diefes Einwurfs megen, ju jenen muftifch frommen Geelen, Die ba gufammenfahren und laut aufichreien, wenn ber ein wenig raube, übrigens aber gar gesunde Nordwind ihnen die Rafe bestreicht. Bir konnen, gottlob! ben Nordwind noch vertragen, und verbrennen auch nicht im frommen Gifer Die Berte Gr. brittifchen Berrlichkeit, bes Cord Byron, obgleich wir bekennen, und mit uns gesteht es gewiß die Mehrahl der Byron'ichen Lefer, baf nicht gerade die Aehnlichkeit, Die der edle Lord in feiner Physiognomie mit bem Bollenfürsten bat, Das ift, was uns feine Schriften fo intereffant macht." - Much bie Bitterfeit wird getabelt, mit welcher ber Dichter feine Geliebte verfolgt: "bat ihm denn bie Liebe fo gar nichts Gufies gehoten? Doch wir vergeben ihm balb, ja es ergreift uns eine gemiffe Wehmuth, wenn er feinem Liebchen guruft:

> Bergiftet find meine Lieder; Bie könnt' es anders sein; Du haft mir ja Gift gegossen Ins blühende Leben hinein."

Der Recensent im "Freimuthigen" macht ebenfalls schon barauf aufmerksam, welch ein Schatz diese Liedersammlung für einen geistreichen Romponisten sei, und schließt, nach Mittheilung einiger Stellen aus der Hauptscene des "Almansor", mit den Worten: "Diese Scene sei zugleich ein Beweis, daß der Verfasser romantisch auszuschmuden versteht, ohne jedoch in den Fehler der Karikatur zu verfallen, wie Dies fast alle unsere neueren Romantiker ihun. Derr Heine scheint und wie wenige Andere berufen zu sein, das Romantische mit dem Plastischen zu vereinigen, und eine Vereinigung thut noth. Ist doch vor langer Zeit schon der unsterbliche Herber als das Muster einer solchen Vereinigung vorangegangen, Herder, der das xalós xayabós eines wahrhaften Griechen mit der uneingeschränkten Menschenliebe eines wahrhaften Christen verband."

Ueber den Werth und Erfolg seiner "Tragödien" hat sich Heine in füngeren Sahren auffallend getäuscht. "Ich weiß, man wird sie sehr herunter reißen; aber ich will dir im Vertrauen gestehen: sie sind sehr gut, besser als meine Gedicktesammlung, die keinen Schuss Pulver werth ist," schrieb er bei Uebersendung der Tragödien an Steinmann (Bd. XIX., S. 51). Besonders hoch stellte er den "Ratcliss", und der Kritiker wird heut zu Tag lächeln, wenn er in den Widmungszeilen an Rudoph Christiani

(Bb. XVI., S. 100 [92] ben Ausspruch:

"Ich und mein Name werden untergeben, Doch biefes Lied muß ewiglich befteben" -

ober die ähnlich sautenden Worte in einem Briefe an Immermann (Bb. XIX., S. 54) liest: "Ich bin von dem Werthe dieses Gedichtes überzeugt, denn es ist wahr, oder ich bin selbst eine Lüge; alles Andere, was ich geschrieben und noch schreibe, mag untergehen und wird untergehen." — Zu desto größerer Popularität gelangte mit Recht das "Lyrische Intermezzo". Was zunächst die einscheinelnb sangbare Form dieser Gedichte betrifft, so hat heine nie ein Geheimnis daraus gemacht, das ihn bei Absassunässung derselben vorzüglich die alteren beutschen Bolkslieder und die volkslieden weisen neuerer Dichter als Muster gedient. "Bei den kleinen Liedern," bemerkt er in einem Briefe an Maximilian Schottky (Cbb., S. 65), der 1819 in Gemeinschaft mit Franz Biska eine Sammlung österreichischer Loskslieder herausgab, "haben mir Ihre kurzen östreichischen Lanz-

reime mit bem evigrammatifden Schluffe oft vorgeschwebt." Und an Wilhelm Muller, ben Berfaffer ber "77 Gedichte eines reifenden Balbhorniften" fcreibt er (Gbb., G. 274 ff.): "3ch bin groß genug, Ihnen offen zu bekennen, bafe mein fleines "Intermeggo".Metrum nicht bloß zufällige Aehnlichkeit mit Ihrem gewöhnlichen Metrum hat, sondern daß es mahricheinlich feinen geheimften Tonfall Ihren Liedern verdankt, intem es die lieben Müller'schen Lieder waren, die ich zu eben der Zeit kennen lernte, als ich das "Intermezzo" schrieb. Sch habe sehr früh schon das beutiche Bolfelied auf mich einwirken laffen; fpaterbin, als ich in Bonn ftubierte, bat mir August Schlegel viel' metrische Gebeimniffe aufgeschloffen, aber ich glaube erft in Ihren Liedern ben reinen Rlang und die mabre Ginfachheit, wonach ich immer ftrebte, gefunden zu haben. Wie rein, wie flar find Ihre Lieber, und fammtlich find es Bolkslieder. In meinen Gebichten bingegen ift nur bie Form einigermaßen polfothumlich, ber Inhalt gebort ber tonventionellen Gefellichaft. Sa, ich bin groß genug, es fogar beftimmt zu wiederholen, und Gie werben es mal offentlich ausgesprochen finden, daß mir durch die Letture Ihrer 77 Bebichte querft flar geworden, wie man aus ben alten porhandenen Boltelieberformen neue Formen bilden tann, die ebenfalls voltsthumlich find, ohne baß man nothig hat, die alten Sprachholperigfeiten und Unbeholfenheiten nachzuahmen. 3m zweiten Theil Ihrer Gedichte fand ich bie Form noch reiner, noch durchfichtig flarer — boch was ipreche ich Biel vom Formwefen, es brangt mich mehr, Ihnen ju fagen, bafe ich keinen Lieberbichter außer Goethe fo fehr liebe wie Sie. Uhland's Con ift nicht eigenthumlich genug und gebort eigentlich ben alten Bedichten, woraus er feine Stoffe, Bilber und Wenbungen nimmt. Unendlich reicher und origineller ift Rudert, aber ich habe an ihm au tabeln, mas ich an mir felbst table: wir find uns im Srrthum permandt, und er wird mir oft fo unleidlich, wie ich es mir Rur Gie, Wilhelm Muller, bleiben mir alfo rein felbit werbe. genieftbar übrig, mit Ihrer ewigen Frifche und jugendlichen Urfprunglichkeit . . . Ich bin eitel genug, zu glauben, base mein Name einft, wenn wir Beibe nicht mehr find, mit bem Ihrigen zusammen genannt wird." - Beine beutet in Dieser Bergleichung

feiner eigenen mit ben Wilhelm Muller'ichen Gebichten febr beideiden, ja, halb unter einem Tabel verftedt, bas Sauptverdienst und die Sauptursache ber großen Wirtung seiner kleinen Lieber an. Ru ber Reit, als bie alteren Bolfslieder entstanden, hatte bas gesammte Leben einen bei Weitem einfacheren Inbalt. als heute, bas Band einer gemeinsamen fittlichen und religiosen Unichauung umichlang bie verschiedenen Rreife ber Nation, Die Bildung der höheren Stande erhob fich nicht allzu glanzend über bas Bilbungs-Niveau ber allgemeinen Bolksmaffe, und bas Lied bes Sangers brang Allen zu Bergen, weil zu feiner Aufnahme und feinem Berftanbniffe nicht die Borausfegung einer ichweren Gedankenarbeit erforderlich mar. Seit der Reformation und ber aus ihr hervorgeblühten höheren Entfaltung des geiftigen Lebens hatte fich biefer naive Kulturzustand allmählich verandert: Die Dioniere bes Gebankens maren ber tragen Maffe bes Bolkes fühn voran geeilt, die wissenschaftliche Bildung der Erfteren trat in einen grellen Rontraft au Der ftabil gebliebenen Beifteseinfalt ber letteren, und bem Dichter war die unerquickliche Alternative gestellt, entweder in gelehrter Runftpoefie bem tieferen Steenaana bes Sahrhunderte Ausbruck zu verleihen und badurch feinem Liebe ben bochften Preis, Die unmittelbare Wirtung auf das Berg ber Menge, zu entziehen, ober bie alten, vertraut klingenden Formen mit einem überlieferten Inhalte gu fullen, ber bem fortgeschrittenen Bewufftfein ber gebildeten Rlaffen als ein findifches Betantel, wenn nicht gar als eine unwürdige Ronceffion ber Beuchelei und Luge, ericheinen muffte. In einem Falle verlor ber Poet ben ermuthigenden Applaus ber hochft entwidelten Geifter, im andern bie Baubergewalt über bas Gemuth ber ichlicht einfaltigen Borer. Die Bestrebungen ber romantischen Schule hatten an Diesem Berhaltniffe Benig gebeffert: fie hatten basfelbe eher noch mehr verwirrt, indem fie bem gebilbeten Theile bes Dublifums ben überlebten Rulturinhalt einer vergangenen Beit wieber aufbrangen wollten, und ber großen Menge die faum minder abfurbe Bumuthung ftellten, mit einem ungeschulten Berftanbe ben Gaufelibrungen einer raffiniert imbolischen Auslegung ber Glaubens. lehren und Sittengesetze zu folgen. Sier lag unzweifelhaft eine Aufgabe por, bie geloft werben muffte, wenn die Dichtfunft

wieder einen gedeihlichen Aufschwung nehmen, wenn fie boberen 3weden gerecht werden follte. Um bie Rluft ju überbruden, welche bas fauftisch zwiespältige, unruhig vorwärts ftrebende Bewuffifein ber Bildungeariftofraten von der lethargifch ftumpfen Beiftesruhe bes großen haufens ichieb, mar es nothig, eine Form au finden, welche ebenso warm und innig wie bas alte Boltslied jum bergen fprach, babei aber hinlanglich behnbar mar, um einen tieferen Inhalt in fich aufzunehmen. Manche Dichter ber letten Beit hatten die eine ober Die andere Seite biefer Aufgabe mehr ober minder ernsthaft ins Auge gefafft; aber entweder litt, wie bei herber und Novalis, die treuberzige Naivetat unter bem Gewicht philosophischer Gedanken, oder fie murbe, wie in Wilhelm Müller's reizenden Sandwerksburiden- und Müller-Liedern, ichließlich boch wieder nur um den Dreis einer Bergichtleiftung auf ben höheren 3beeninhalt gewahrt. Um gludlichften wuffte noch Goethe die eine wie die andere Klippe zu umschiffen; aber ber blumengeschmudte Nachen feines Liedes ichautelte fich meift nur frohlich im Connenschein auf ber blauen Bluth, und magte fich ungern binaus in ben tobenben Sturm ber Leibenichaft, in bas Chaos wild erreater Gefühle und damonifch aufgewühlter Gebanten. S. Beine mar ber Erfte, welcher ben Muth befag, bem modernen Rulturmenichen die Bunge gu lojen, und ihm fur all Das tomplicierte Beh, das ihm die Bruft betlemmte, eine Sprache au verleiben, Die ebenfo reich an ichlichten, unmittelbar ergreifenden Naturlauten ber Empfindung mar, wie die Sprache jener alteren Bolfelieber.

Das Thema, welches bem "Lyrischen Intermezzo" au Grunbe liegt — die Feier einer unglücklichen Liebe — ist an sich freilich so alt wie die Welt. Dennoch erscheint es völlig neu durch die Behandlungsart. Die hier besungene Liebe ist nicht das freudige Hoffen oder wehmuthevolle Entsagen des einsachen Naturkindes, sondern, wie eben bemerkt, die Liebe des modernen Kulturmenschen, das durch jedes Raffinement des Gedankens, der Sinnlichkeit, und der selbstquälerisch brütenden Leidenschaft gesteigerte Lustund Schmerzgefühl. Etwas sonderbar Willkürliches, romantisch Ungesundes lag freilich in der Gewaltsamkeit dieses Verlangens nach Erwiderung einer Liebe, die von Ansang an abseiten des

Madchens taum eine warme Ermuthigung fand, und bie mit ber ertraumten Gegenliebe vorherrichend auf Die hallucinationen ber Phantafie gestellt mar - aber die Leiden, welche uns die Phantafie erschafft, find nicht minder tief und qualend, als anderes Leid; fie find vielleicht noch bitterer, weil wir fie uns felbit bereiten. und weil wir um fo eigenfinniger an ber Saufdung festhalten, je ichwerer fich die Gitelfeit gu bem Geftandniffe bequemen mag, baß wir einen thörichten Traum geträumt! Was tam übrigens für die Beurtheilung ber Gedichte viel darauf an, ob ber Berfaffer ein Recht gur hoffnung gehabt, ober feit Anbeginn hoffnungelos geliebt hatte? Eins war unzweifelhaft: fo ichmerglich mahr hatte nie guvor ein Poet bas Weh unerwiderter Liebe befungen, und mahrlich, wem nicht ein Berg von Stein im Bufen faß, Der konnte nicht gefühllos bleiben bei biefen wild leidenfcaftlichen, fuß traumenben, balb fdrill auflachenben, balb wieber wie fanftes Wellengemurmel dabin fluthenben Accorden. Statt bie als treulos bargeftellte Geliebte ju verfluchen, ftatt fich in wilden Lafterungen zu ergeben, fucht ber Dichter zuerft nur feinen Schmerz einzuschläfern; er fingt ihm ein Wiegenlied, - leife leise, — und bann wieder schreit er plöglich empor aus dem Abgrund seiner Qualen, so laut, so gellend, daß alle Saiten unserer Seele gewaltsam nachzuden, und erft im nachften Liebe fich wieder beruhigen. Manchmal auch halt er folch eine Stimmung mit damonischer Wolluft ber Schmerzen feft und gonnt fich gar teine Befreiung, fonbern muhlt fich tiefer und tiefer in alle Ronfequenzen bes martervollen Gebantens binein, von welchem er ausging; fo in ben brei auf einander folgenden, vorhin mitgetheilten Liedern: "Bie die Bellenschaumgeborene", "Ich grolle nicht", und "Sa, bu bift elend".

Der geistige Zusammenhang zwischen ben einzelnen Gebichten bes "Lyrischen Intermezzos" ist bewundernswerth, und rechtfertigt fast die Bezeichnung derselben als Monodram. Die ersten elf Nummern schildern das Aufgehen der Liebe im Dichterherzen im wunderschönen Monat Mai, — einer elfenzarten Liebe, die ihr Sehnen in den Kelch der Lilje taucht, auf Flügeln des Gesanges die Goliebte in ein stilles Märchenland hinüberträgt, und sie mit der dobblume vergleicht, die nur dem Mondenstrable ihr

frommes Blumengesicht zu entschleiern wagt. Dann kommt bie Enttäuschung (Nr. 12 — 17), aber langsam und zögernd, nicht wie bas jahe, schreckvolle Erwachen aus einem beglückenden Traume:

Du liebst mich nicht, bu liebst mich nicht, Das kummert mich gar wenig; Schau' ich dir nur ins Angesicht, So bin ich froh wie'n König.

Du hassest, hassest mich sogar, So spricht bein rothes Mundchen; Reich mir es nur zum Kussen bar, So tröft' ich mich, mein Kindchen.

In biefen Worten liegt offenbar teine Ueberzeugung von ber bitteren Bahrheit, tein ernstes Gefühl, daß die Liebe des Dichters eine vergebliche sei, und die zunächst folgenden Lieder sprechen, neben ben leichtfertigften Scherzen über die graufame Bartherzigkeit der Geliebten, doch zumeist die geheime Erwartung des endlichen Sieges über ihren Widerstand aus. Die lette Ilusion schwindet erft durch ihre Bermablung mit einem anderen Manne (Dr. 18 -21), und nun erft macht ber nedische Con einem schwermuthigen Ernste Plat. Die Klage wird zur Anklage gegen bie treulose Maid und gegen bie eigene Thorheit (Nr. 22—32); Blumen, Sterne und Nachtigallen, die ganze Natur wird in Dittleidenschaft gezogen, und vermag feinen Troft zu gewähren; inmitten ber leuchtenben Frühlingspracht fehnt fich ber Dichter verzweiflungsvoll ins dunkle Grab, und wünscht dort in den Armen des todten Liebchens zu schlafen bis über den jüngsten Tag (Nr. 33 und 34). Das Auge weint sich endlich aus, die Verzweiflung tobt sich mube, und ber Spott erhebt sein ironisches Lachen (Nr. 37, 38, 54, 56, 58, 59). Aber wie sehr ber böhnische Berstand sich brufte und blabe, die alte Liebe ift ftarter als er, die Erinnerung führt ihre gespenstischen Rebelbilder herauf, die Sinnlichkeit lobert empor mit wilbem Berlangen (Nr. 39—64), und baamifchen fdrillt wieder der finftere Wedante, baf auch bie Beliebte elend fei (Dr. 55, 63, 64, 66, 70), elend burch ihren Berrath, elend in ben Armen eines ungeliebten Gatten, elend weil fie ben-

noch ben verlaffenen Dichter liebe!

Bon zaubervoller Wirkung ist im "Lyrischen Intermezzo", wie überhaupt in der heine'schen Lyrik, das symbolische hineinragen des Raturlebens in die Ereignisse und Stimmungen der Menschenwelt. Wie der Frühling an allen Baumen die jungen Knospen und Keime weckt, so keimt und knospet auch die Liebe im Monat Mai, der Sommer bringt hier wie dort die Entfaltung, und im herbste welkt mit den Blättern und Blumen auch die Liebe ins Grab.

Die Einde blühte, die Nachtigall sang, Die Sonne lachte mit freundlicher Lust; Da küsstelt du mich, und dein Arm mich umschlang, Da presset du mich an die schwellende Brust.

Die Blätter fielen, ber Rabe schrie hohl, Die Sonne grüßte verdrossenen Blicks; Da sagten wir frostig einander "Lebwohl!" Da inirtest du höflich den höslichsten Knir.

Dies Gebicht konnte als Motto zu Anfang bes ganzen Cyklus fteben - fo bezeichnungevoll beutet es jene Raturfymbolik an, welche gleichsam ein magisches Licht über die Borgange im Menschenherzen ergieft. Bir haben fruber barauf hingewiesen, welchen Unfug die Romantifer mit ihrer tollen Bergerrung ber Natur zu phantaftischen Sputbilbern trieben, wie fie Milditragen mit Mildftragen tangen, Sterne mit Sternen herum wirbeln ließen, und wie Die Natur ihnen gulett meiftens als eine unbeimlich feinbselige Gewalt erschien. Anders ftellt fie fich Beine bar. Für ihn ift fie, wie fur Uhland und Gichendorff, eine freundlich troftenbe Dacht, Die ber Dichter pantheiftisch befeelt und belebt, in die er wie in einen Spiegel hinein ichaut, Die er theilnehmen lafft an menschlichen Stimmungen, Die ihm nicht blog Offenbarung, sondern Regel und Norm des Geistes ift, und bei welcher er Eroft und Geilung fur bas eigene Leid, jauchgendes Mitgefühl fur die eigene Freude fucht. Schon in ber erften Gedichtsammlung Beine's liefert bie Romange: "Der Trauriges ein charakteristisches Beispiel von bieser ertraumten Theilnahme der außermenschlichen Natur an den Gemuthezuständen des Menschen:

Mitleidvolle Lufte fächeln Rühlung feiner heißen Stirn.

Aus bem wilden Karm der Städter Flüchtet er sich nach dem Wald, Lustig rauschen dort die Blätter, Lust'ger Bogelsang erschallt.

Doch ber Sang verstummet balbe, Traurig rauschet Baum und Blatt, Wenn der Traurige dem Walde Langsam sich genähert hat.

Im "Lyrischen Intermezzo" rebet ber Dichter mit ber Natur fast wie mit einem lieben Gefährten, in beffen treue Brust er all sein Weh ausschütten und sich ber rührenbsten Sympathie versichert halten barf:

Und wüfften's die Blumen, die kleinen, Wie tief verwundet mein herz, Sie wurden mit mir weinen, Bu heilen meinen Schmerz.

Und wüssten's die Nachtigallen, Wie ich so traurig und frank, Sie ließen fröhlich erschallen Erquidenden Gesang.

Und wüssten ste mein Wehe, Die goldnen Sternelein, Sie kamen aus ihrer Höhe, Und sprächen Trost mir ein. Die Alle können's nicht wissen, Rur Eine kennt meinen Schmerz, Sie hat ja selbst zerrissen, Zerrissen mir das herz.

Warum find denn die Rosen so blass, O sprich, mein Lieb, warum? Warum sind denn im grünen Gras Die blauen Beilchen so stumm?

Warum fingt benn mit so kläglichem Laut Die Lerche in der Luft? Warum fteigt denn aus dem Balsamkraut Hervor ein Leichenduft?

Warum scheint benn die Sonn' auf die Au So kalt und verdrießlich herab? Warum ist denn die Erde so grau Und öbe wie ein Grab?

Warum bin ich selbst so krank und so trüb. Mein liebes Liebchen, sprich! O sprich, mein herzallerliebstes Lieb, Warum verließest du mich?

Die Mitternacht war kalt und ftumm; Ich irrte klagend im Wald herum. Ich habe die Bäum' aus dem Schlaf gerüttelt; Sie haben mitleidig die Köpfe geschüttelt.

In diesen und zahlreichen ähnlichen Gedichten ist der Pantheismus, mit dem die romantische Schule unentschlossen geliedaugelt hatte, Natursprache des herzens geworden, und heine hat hier, wie in so vielen anderen Fällen, durch die poetische That praktisch ausgeführt, was bei den meisten der früheren Romantiker ein theoretisches Postulat geblieben war. Die Nachwirkung der

Romantit ift freilich auch noch in biefem Lieberchklus überall leicht zu erkennen: in ber Gehnsucht nach Indien mit feinen Lotosblumen, und nach bem Bauberlande, bas aus alten Marchen hervorwinkt. - in ber mondbeglangten Geifterinfel, wo ber Nebeltanz wogt, - in der Romanze vom Königekinde mit naffen, blaffen Bangen, bas Rachts jum Geliebten aus bem Grabe kommt, — in den Schattengestalten, die spöttisch zum Wagen herein niden und wie Nebel zerquirlen, — in dem Märchen vom Zaubergarten, wo der Riefe der Wildnis das stumme Liebespaar ftort, - in den Traumbildern von der Geliebten, die des verlaffenen Liebsten nachtlich am Thore barrt, ober ihn am jungften Tage mit fußem Getofe aus bem Grabe weckt: - aber wie beftimmt und greifbar find diefe phantaftischen Bilder gezeichnet, und welche machtige Wirkung üben durch folche Klarheit der Beichnung felbst jene einfachen Stimmungelieder aus, in benen ber Dichter, wie in ben Strophen pom Richtenbaum und ber Palme, feine Schmerzen unter einem vieldeutigen Bilbe befingt. das bennoch keiner Erklarung bedarf! Sochft merkwürdig in Diefer Beziehung ift bas folgende fleine Gedicht, in welchem ein durchaus romantisches Gefühl durch die plastische Ausmalung des Bilbes den unbeimlich trauervollften Gffett bervorbringt:

> Um Kreuzweg wird begraben, Wer selber sich brachte um; Dort wächst eine blaue Blume, Die Armesünderblum'!

Am Kreuzweg stand ich und seufzie; Die Nacht war kalt und stumm. Im Mondschein bewegte sich langsam Die Armesunderblum'!

Auch Gerard be Nerval beutet in den Einleitungsworten, welche er seiner Uebersetzung des "Lyrischen Intermezzos" in der "Revue des deux mondes" vom 15. September 1848 vorauf sandte, diesen Gegensatz heine's zu den Nachzüglern der romantischen Schule, zu ihrer formlos verwaschenen "Albumpoesie", mit eindringlicher Schärfe an und macht auf den "hellenischen"

Bug aufmerkfam, welcher feine gange Dichtung charatterifiere: "Seine Lieder voll glubenber und, fo gu fagen, greifbarer Liebe vindicierten bas Recht des Schonen gegenüber bem verschrobenen Ibeale und die offenherzige Sprache der mahren Freiheit gegenüber ber frommelnden Seuchelei. Man hat oft gefagt, daß Beine Nichts achte, bafe Nichts ihm beilig fei - Das ift infofern mahr, als er Das angreift, mas ben fleinen Dichtern und fleinen Rönigen vor Allem hoch gilt, nämlich ihre faliche Größe und ihre faliche Sugenb; allein heine hegt und verlangt immer Achtung vor dem mahrhaft Schonen, wo er ihm auch begegne. In diefem Sinne bat man ihn mit Recht einen Beiben genannt. Er ift in der That por Allem Hellene. Er bewundert die Form, wenn sie schon und göttlich ist, er erfasst die Idee, wenn es wirklich eine volle und ganze Idee ist, nicht ein clair-obscur deutscher Sentimentalität. Geine Form leuchtet von Schonheit; Diefe flüchtigen Bilber, Diefe atherischen Gefühle find in ben reinften antiten Marmor geschnitten und gemeifielt, und zwar ohne Dube, ohne erfichtliche Arbeit, ohne baß jemals die Form ben Gebanken zu behindern icheint. Und doch ift Alles wohlüberlegt und gefeilt. felbst bie Nachlässigteiten find berechnet. Niemand wendet größere Sorge auf seinen Stil, als Beine. Diefer Stil hat weder die turgathmig frangofifche, noch die weitschweifig beutsche Satfügung; es ift die griechische Deriobe, einfach, fliegend, leicht festzuhalten, und gleich harmonisch für das Auge wie für das Dhr. — beine hat nie ein Spftem erichaffen, er ift bafur ju univerfell; er hat nur die vergeffenen Spuren und Buge ber antiten und gottlichen Schönheit wieder auffinden wollen. Er ift der Sulian ber Poefie, mehr noch als Goethe, weil bei Diesem bas fpiritualistische und nervoje Element weniger vorwaltet. Goethe ift vielmehr von einer mustulosen und sanguinischen Natur. In ihm wohnt ber harmonische Geift bes Alterthums, welcher aus ber Kraft und ber bochften Rube entspringt. Gine eifige Ralte berricht in den Beziehungen zwischen ihm und der Augenwelt, und die Liebe felbft nimmt bei ihm gern ein feierliches und flaffisches Wefen an. Sold ein Geift bedarf berechneter hinderniffe, tragifcher Motive ber Gifersucht oder ber Bergweiflung; bei ihm liebt man die Frau feines Freundes und todtet fich aus Gram

wie Werther, oder man liebt die Schwester eines gurften und verliert den Berftand wie Taffo, oder es ift ein Biderspiel ent-gegengesetter Gefühle wie in den "Wahlverwandtschaften", oder ein Liebesverhaltnis zwischen Personen verschiedener Stande, wie die Liebe hermann's zu Dorothea, Rlarchen's zu Egmont. Im "Fauft" ift bie Liebe gar mit Uebernaturlichem vermifcht. Die rubige und frankhafte Bergliederung einer gewöhnlichen Liebe, ohne Kontrafte und hinderniffe, die nur durch ihr eigenes Wefen leidvoll und verderblich wird, ftimmt zu einer Natur, in welcher die nervoje Reizbarteit vorherricht, wie bei h. heine: Das Alterthum hat uns feine Spuren einer berartigen Psychologie hinter-laffen, welche augenscheinlich ihre Quelle in bem biblischen und driftlichen Gefühl hat. Das Neue im "Lyrifchen Intermeggo" ift, daß die hier geschilberte Liebe fo alt wie die Welt ift, und eben das Natürlichste pflegt erft zulett gesagt zu werden. Beber Die Griechen, noch die Romer, weder Mimnermos, ben bas Alterthum über homer ftellte, noch ber liebliche Libull, ber feurige Propers und ber witige Dvid, weber Dante mit feinem Platonismus noch Petrarcha mit feinen galanten concetti haben je Der-gleichen geschrieben. Leo ber Debraer hat nichts Achnliches in feinen icolaftischen Bergliederungen ber "Philosophie ber Liebe" verfucht. Um etwas Analoges zu finden, muffte man bis zum hohenliede, bis zu der herrlichkeit orientalischer Inspirationen zurud gehen. Im "Lyrifchen Jutermeggo" find Tone und Juge, wurdig bes Konigs Salomo, bes erften Schriftstellers, welcher bas Liebesgefühl und das Gottesgefühl in derfelben lyrifchen Beife verichmolzen hat. — Bas ift ber Gegenstand bes "Intermezzos"? Gin junges Mabchen, bas vom Dichter geliebt wird, und bas ihn für einen reichen Dinfel von Brautigam verlafft. Richts mehr, Nichts weniger; Dergleichen paffiert alle Lage. Das junge Dabchen ift hubich, totett, leichtfertig, ein wenig boshaft, halb aus laune, halb aus Unerfahrenheit. Die Alten ftellten die Seele unter dem Bilbe eines Schmetterlings dar. Wie Pfpche, halt dies Madchen die garte Seele ihres Anbeters in ihren Sanden, und läfft ihn alle Qualen erdulben, welche bie Rinder ben Schmetterlingen zufügen. Es ift gewiß nicht immer boje Abficht; aber der blaue und rothe Staub bleibt ihr an den Ringern qui

rud, ber bunne Blor gerreift und bas arme Infett ichleicht zu Tobe verlett davon. Uebrigens hat dies junge Madchen eigentlich feine befondere Gabe, weder übermenichliche Schonbeit, noch tonia. lichen Reig - fie bat blaue Augen, frifche Banglein, ein blubenbes Lacheln, eine weiche Saut, Geift wie eine Rofe und ben Duft einer Gartenfrucht, Das ift Alles. Wer bewahrt nicht in feinen Rugenderinnerungen ein halb erloschenes Bild folder Art? Diefer gang gewöhnliche Stoff, welcher nicht für zwei Romanseiten ausreichte, geftaltet fich unter ben Sanben S. Beine's zu einem bemundernswerthen Gedichte, beffen Entwicklungen von großer sittlicher Keinheit find; bas menschliche Berg vibriert in Diefen fleinen Liebern, von benen bie lanaften brei ober vier Stropben gablen. Leidenschaft, Schwermuth, Fronie, ein lebhaftes Gefühl für Natur und für plastische Schönheit, alles Das vermenat fich dort in der überraschendsten und gludlichsten Beise; bie und ba begegnen uns moralische Gedanken, in zwei Berfe, zwei Borte aufammen gedrangt; ein tomifcher Bug macht uns weinen, eine pathetische Unrede macht uns lachen; - jeden Augenblick fommen uns bie Thranen auf die Wimpern und bas Lacheln auf die Lippen, ohne daß man muffte, warum, von einer fo leichten hand wird die geheime Riber berührt. Man erschrickt fast, indem man bas "Intermeggo" lieft; man errothet, wie Bemand, ber bei feinem Geheimnisse ertappt wird; unfer Bergichlag pocht in bem Takt Diefer Strophen, Diefer Berfe, Die meift aus feche bis acht Silben Die Thranen, welche wir einfam in unferm Rammerlein vergoffen hatten, find bier geronnen und fruftallifiert in einem unfterblichen Gemebe. Es ift, als hatte ber Dichter all' unfere Seufzer belaufcht, und doch bat er nur die feinen in Dufit gefeßt."

So anerkennend im Allgemeinen diese Lieder schon bei ihrem ersten Erscheinen aufgenommen wurden, fehlte es doch auch nicht an scharfem Tadel der überkecken Weise, in welcher der junge Dichter den herkömmlichen Begriffen von Religion, Woral und bürgerlicher Sitte Trot bot. Wir sahen, daß schon Warnhagen und der Recensent im "Freimüthigen" ein leises Bedenken über diesen Punkt äußerten. Ernstlicher berührte Wilhelm häring — oder, wie er sich als Schriftsteller nannte, Willibald Aleris —

bies Thema in einer umfangreichen Besprechung ber "Tragödien", bie er in ben Wiener "Sahrbüchern ber Literatur", Bb. XXXI, S. 157 ff., im Sahre 1825 abdrucken ließ. Er bemerkte zunächst über das "Lyrische Intermezzo", daß diese Gedichte, nach dem (ursprünglichen) Introduktionsliede zu schließen, worin es heißt:

Aus meinen Thränen sprießen Biel' blühende Blumen hervor, Und meine Seufzer werden Ein Nachtigallenchor —

voll orientalifden Bilberfcwulftes fein mujiten. "Dies ift jedoch nicht ber Fall. Die Bilder bes Verfaffers find oft fuhn, noch häufiger feltsam, aber im Ganzen genommen find die Gefühle dadurch nur einfach ausgedrückt. An morgenlandischen Domp erinnert taum eines ober bas andere Lied, wohingegen bei manchen garten Beiftern die zu berben ober aus ben gemeinen Spharen des Lebens entnommenen Gleichniffe Anftog erregen konnten. Dem Referenten icheinen fie indessen gang aus ber individuellen Anschauungsweise des Verfassers hervorzugehen, eines Dichters, der nun einmal im Leben lebt, und mit scharfem Blicke in die geheimeren Falten desselben eindringt, ohne ihn dabei häufig nach oben zu erheben." — "Alle Gebichte," fahrt der Recenfent fort, "find durchaus erotischer Ratur, aber fie weichen völlig von unfern gewöhnlichen schmachtenden und tanbelnden Liebesgedichten ab. Die Beliebte wird nicht, nach orientalischer Art, mit allen Bunbern und Bunbermerten ber Schöpfung verglichen, auch wird fie keineswegs fo hoch über bie Erbe gestellt, bafe man im blauen Bolkennebel ihre verschwindende Gestalt nicht unterscheiben Im Gegentheil wird fie uns in eine folche Rabe geführt, bafs man fich fast jurudziehn möchte, in ber Beforgnis, ber Dichter habe fich verfeben, und etwa im Raufche Das, mas aller Welt verborgen bleiben und nur ihm erschloffen fein follte, gum Vorschein gebracht. Da feben wir benn, bafe es ein Befen mit Bleifc und Bein ift, von beffen Geele und Bergen auch mitunter geredet wird, das aber, wenn Beides in Konflitt geräth, nur burch seinen Leib interessiert. Der Dichter luftet zuweilen

ben Borhang fo weit, baft auch ber Nimbus verschwindet, und wir unter ber Geliebten folche Wefen entbeden, beren Liebe gu erwerben Rebermann nur manige Roften verurfachen burfte. ist benn bie geschilberte Liebe weniger eine Schilberung ber geistigen Berguckung, als bes irbifchen Genuffes. Die Fleischpartien find bier oft mit fo lebendigen Farben gemalt, baf fich Die Dichterzunft verwundert anbliden und fragen konnte: woher hat er fie eninommen? Auch bierbei tann man ihm übrigens eben fo wenig als anderwarts vorwerfen, daß er überlube, im Gegentheil ift mit ben möglichft wenigen Worten bas möglichft Flare Bild wieder gegeben." Im weiteren Berfolg feiner Rritit tabelt Aleris die bohnende Berletung bes religiofen Gefühls in einzelnen Liebern und ichlieft mit ber Mahnung an ben Dichter. fich burch ben Erfolg feines erften originellen Auftretens nicht verleiten gu laffen, in berfelben Manier fortichreiben gu wollen. Bugleich wird vor Nachahmung ber letteren gewarnt: "Diefe Manier lafft sich wohl am Ende erzwingen; aber ohne ben lebendigen Geift, aus bem doch die Mehrzahl ber Gebichte hervorgegangen ift, mufften bie popularen Formen, bie feltfamen Benbungen (vorausgefett, baf man auch biefe nachahmen tann) nur Biberwillen erregen, wo nicht gar lacherlich erscheinen. viel weniger mogen aber Andere ein Beifpiel aus Diefen Bebichten daran nehmen, wie man fich über die Konvenienz bes Lebens hinausschwingen konne. Wie bas Leben in allen Ber-haltniffen, jo hat auch bie Kunft ihre einzwängenden Regeln, und wenn wir zur Beleuchtung einiger Auftritte der Spiegel bedürfen, um das Licht aufzufangen und verdoppelt wieder gu geben, muffen wir über andere einen Borhang niederlaffen."

Bei aller Bewunderung für die glänzende und originelle Form jener Lieder, können wir nicht umhin, uns dem hauptvorwurfe anzuschließen, welchen Alexis gegen die erotische Poesse Heine's erhebt. Allerdings war durch die Nachahmungen orientalischer Dichtung, welche durch die romantische Schule in Schwang gekommen, und welchen auch Goethe im "Westöstlichen Divan" jeinen Tribut gezollt hatte, der bei den Völkern des Morgenlands herrschende, vorwiegend sinnliche Kultus der Frauenschönheit zum Theil in die deutsche Lyrik hinüber gegangen; aber der ma-

terialistische Gindruck murbe gemilbert burch die kunftliche Form und durch ben frembartigen Bilberichmuck, unter benen fich bie verliebte Begehrlichkeit ichampoll verbarg. Benn ein neumodischer Safis an ber 31m ober 3far fein Liebchen unter bem Bilbe einer flammenaugigen Guleita in zierlich gereimten Gafelen mit orientalifc aufgebaufchten Metaphern bejang, jo fchrieb ber Lefer Die üppig brennenben Farben auf Rechnung bes morgenlandischen Rolorits, und vergaß die Frivolitat bes Gedankens über ber feltfamen bulle, in die er gefleibet war. Gerechten Unftok jeboch muffte es erregen — und nicht bloß bei besunders pruden Ra-turen, sondern bei allen teuschen Gemuthern, — wenn bie Beine'iche Mufe gu Beiten, fich jedes Bilbergemandes entaugernd, in nacttefter Naturlichkeit bie Dofituren einer Baiadere annahm. und ihr finnliches Berlangen in ben Schmeicheltonen ber altbekannten Bolkelieder aussprach. Es ist ein frecher Cynismus, wenn ber Dichter bem Gegenstand feiner Liebe Die Forderung auruft:

> Du sollst mich liebend umschließen, Geliebtes, schönes Weib! Umschling mich mit Armen und Füßen Und mit bem geschmeibigen Leib!

und bie angehängte Schlusvergleichung:

..

Gewaltig hat umfangen, Umwunden, umfchlungen schon Die allerschönfte ber Schlangen Den glücklichsten Laokoon —

welche, wie Alexis bemerkt, "bem Obsconen eine plastisch-antike Haltung geben soll, erhöht nur die Lüsternheit des Bildes, das man ohne die gebildete Sprache nicht ertragen würde." Eben so verletzend ist senes andere Gedicht (Bb. XV., S. 170 [285]), welches die Geliebte in Leib und Seele zerlegt, und den ersteren auf Kosten der letzteren mit faunischem Bockhumor preist. Diese und ähnliche Beleidigungen der Schicklichkeit und des guten Geschmads sind freilich beim Wiederabbruck des Lyrischen Inter-

mezzos" im "Buche ber Lieber" entfernt worden; aber die spateren Gedichte heine's beweisen nur allzu sehr, dass er jener niedrigen orientalischen Ansicht, welche am Weibe nur die Körperschönheit schätzt und geringen Werth auf ihre geistigen Bor-

guge legt, auch nachmals unverandert treu blieb. -

Wir wenden uns jest zur Besprechung der Tragobien, die, wie gering immer ihr bramatifcher Werth fein moge, bennoch aus mehrfachen Grunden eine ernftere Beachtung verbienen, als fie feither gefunden baben. Als Beine ben "Ratcliff" 1851 in Die britte Auflage feiner "Neuen Gedichte" hinüber nahm, bealeitete er den erneuten Abdruck mit den Worten: "Dieser Eragobie ober bramatifierten Ballabe gewähre ich mit gutem Sug jest einen Plat in der Sammlung meiner Gedichte, weil fie als eine bedeutsame Urkunde zu den Processatten meines Dichterlebens gebort. Gie refumiert namlich meine poetifche Sturmund Drang-Periode, die fich in ben "Sungen Leiden" bes "Buchs ber Lieber" fehr unvollftanbig und dunkel kund giebt. Der junge Autor, ber hier mit schwerer, unbeholfener Zunge nur fraumerische Naturlaute lallet, spricht bort, im "Ratcliff", eine mache, mundige Sprache und fagt unverhohlen fein lettes Bort. Diefes Wort murbe feitdem ein Lofungswort, bei beffen Ruf die fahlen Gesichter des Elends wie Purpur aufstammen und die rothbäckigen Söhne des Gluds zu Kalk erbleichen. Am Herbe des ehrlichen Tom im "Ratcliff" brodelt schon die große Suppenfrage, worin jetzt tausend verdorbene Köche herumlöffeln, und die täglich ichaumender übertocht." Dies hineinragen der focialen Frage in Die Tragobie, welches ber Dichter in ben angezogenen Borten fo nachbrudlich betont, ift jedoch junachft nur bon fekundarer Bedeutung. Mehr intereffiert uns bei Beurtheilung bes Gebichtes ber Umftanb, bafs ber Berfaffer biefem felbst bie munderliche Benennung einer "bramatisierten Ballade" giebt. Richts Anderes ift in ber That der "Ratcliff", und darin liegt feine Schwäche als Drama. Die bei ben Romantitern übliche Bermifdung ber verschiedenen Runftformen hat den Dichter ju bem Brrthume verlodt, einen Stoff von burchaus lyrifcher Urt, mit Ginflechtung einer unbeimlichen Ballabe, bramatifch ju behandeln. Gelbst bie Schickfalstragobien, über welche Beine,

bevor er ten "Ratcuff" schrieb, sich in seiner Recension bes Smets'ichen Trauerspieles so misbilligend äußerte, hatten den statisstischen Spukkaum so weit über alle Grenzen der Bernunft hinaus in Scene gesetzt, wie es im "Ratcliff" geschah, dessen Grundidee, nach der ausdrücklichen Bersicherung des Versassers (Bd. XIX, S. 29), "ein Surrogat für das gewöhnliche Fatum sein sollte." Welch absonderlicher Natur diese Grundidee ist,

feben wir am beften aus einer Angabe bes Inhalts.

Die kurze Sandlung des Stückes, das eigentlich nur eine Schlußkatastrophe ist, hat zunächst, wie die meisten Schickfalsbramen, eine lange Vorgeschichte, die aus der Vergangenheit als tragisches Verhängnis in die Gegenwart hinüber greift. Die aus herder's Uebersetzung bekannte altschottische Ballade: "Basist dein Schwert von Blut so roth?" hat ursprünglich alles Unheil verschuldet. Edward Ratcliff liebte Schön-Betty, die eines Tages allein in ihrem Zimmer saß und das Lied vor sich hinsang:

"Bas ift bein Schwert von Blut so roth?

Edward? Edward?"—

Da sprang inn Zimmer plöglich Edward Ratclitss
Und sang im selben Tone tropig weiter:
"Ich habe geschlagen mein Liebchen todt,—

Wein Liebchen war so school, o!"

Darüber entsetzte sich Schön-Betty so sehr, baß sie Ebward nimmer wiedersehen wollte; um ihn zu ärgern, heirathete sie den Laird Mac-Gregor, und Edward nahm aus Berzweiflungstroß eine andere Frau, die ihm den helden unseres Stückes, William Ratcliff, gebar. Auch Schön-Betty gab einem Kinde, Maria, das Leten, und bald nachher stammte in beiden Vermählten die alte Liebe auf. Edward Ratcliff nahte sich dem Schlosse Mac-Gregor's, Schön-Betty streckte ihm verlangend aus dem Kenster die Arme entgegen, aber Mac-Gregor war Zeuge diefer Scene; am andern Morgen lag Edward erschlagen an der Schlosmauer, und Schön-Betty starb vor Schred. Beider Sinn und Schickal, Leben und Lieben hat sich nun fatalistisch auf ihre Kinder vererbt, denen sie als zwei Nebelgestalten er-

scheinen, die sehnsücktig die Arme nach einander ausstrecken, ohne sich erreichen zu können. Als Student besucht Wilhelm Ratclissauf einer Ferienreise zufällig Mac-Gregor's Schloß, er sieht Marien, und erkennt in ihr das Nebelbild seiner Träume; das dunkle Urgeheimnis seines Lebens ist ihm plöglich erschlossen; cr liebt Marien mit aller Leidenschaft seiner jungen Seele, und sie scheine Liebe zu erwidern, sie spielt und scherzt mit ihm, sie küsst jenne Liebe zu erwidern, sie spielt und scherzt mit ihm, sie küsst ihn und lässet sich küssen das er endlich vor ihr niederkniet, und sie fragt: "Maria, liebst du mich?", da ist er ihr plöglich ein unheimliches Gespenst, das dem Nebelmanne gleicht, den auch sie oftmals im Traum erblickte, mit seltsam icheuen Blicken und fast mit Widerwillen sieht sie ihn an,

## Und höhnisch knirend spricht fie froftig: Rein!

Der trotig spröbe Geist ihrer Mutter ift in fie gesahren, wie Ebward's wilder Geist in feinen Sohn William. Dieser verlässt das Schlos und reist nach London. Bergebens sucht er im Gewühle ber Hauptstadt die Qual seines Herzens zu übertäuben, vergebens stürzt er sich in das tollste Leben —

Bortwein, Champagner, Alles wollt' nicht fruchten Nach jedem Glase ward mein Herz betrübter. Blondinen und Brünetten, keine konnt' Fortkändeln und sortlächeln meinen Schmerz. Sogar beim Faro sand ich keine Ruh'. Maria's Aug' schwamm auf dem grünen Tische, Maria's Hand bog mir die Parolis, Und in dem Bild der eckigen Koeur-Dame Sah ich Maria's himmelschöne Züge! Maria war's, kein dünnes Kartenblatt; Maria war's, ich sühlte ihren Uthem, Sie winkte: Za! fie nickte: Za! — va banque! Zum Teufel war mein Geld, die Liebe blieb.

Er wird Straffenrauber, und treibt in England sein Wesen; aber die Liebe lasst ihm keine Ruhe, sie zieht ihn oftmals, wie

mit unsichtbaren Eisenarmen, nach Schottland hinüber, nur in Maria's Rahe kann er ruhig schlafen; benn er hat den fürchterlichen Schwur gethan, Seben im Duell zu tobten, ber fich mit Marien vermable. Schon zweimal hat er ben ihr angetrauten Satten in ber Sochzeitenacht ericblagen, und ber Neuvermahlten mit gierlicher Berbeugung ben Berlobungering überreicht. Das Stud beginnt in dem Augenblicke, wo der Segen des Priefters Marien mit ihrem britten Gatten, bem Grafen Douglas vereinigt hat. cliff forbert auch Diefen zum Zweikampfe beraus, und bas Duell findet, trot aller von Mac-Gregor getroffenen Borfichtsmagregeln, ftatt. Diesmal jedoch verläfft bas Glud Ratcliff, Douglas verwundet ihn und ichlagt ihm das Schwert aus ber band; er will ihn aber nicht tobten, ba Bener ihm turz borber bei einem räuberischen Ueberfall im Balbe bas Leben gerettet hat. Ratcliff wantt, geiftig vernichtet, ins Schlofe; als Maria ihn blutend und verwundet erblicht, nachdem bie alte Amme Margaretha ihr eben die Geschichte ihrer Mutter erzählt hat, erwacht in ihr die alte Liebe, fie beschwört ibn, por ihrem Gatten und ihrem Bater gu flieben, bie icon verfolgend beran naben — ba eilt Ratcliff mit ihr ins Brautgemach, erfticht Marien, erschlägt ben auf ihren Silferuf herein fturgenben Dac-Gregor, und erschießt fich neben ber blutigen Leiche ber Geliebten. Die zwei Rebelgeftalten aber erfceinen von beiben Seiten, fturgen einander haftig in die Arme, halten fich feft umichlungen, und verschwinden.

Mit verständigen Worten hat schon Alexis in seiner Aritik der heine'schen Tragödien auf das Bernunftwidrige der fatalistischen Grundidee ausmerksam gemacht, welche sich in dieser schredensvollen handlung verkörpert. "Ein Zusammenhang ist zwischen dem Sonst und Sett; was liegt diesem Zusammenhang aber zu Grunde? Die Liebe wirkt zerstörend auf die Nachkommen sort! Schon oft sahen wir in Dichtungen den has zweier Individuen auf ihre Geschlechter fortwirken, wir sahen, wie die Liebe endlich den Ris verbinden will, wie sie kampten int den Borurtheilen, mit dem Jahre, Sahrhunderte lang genährten hasse, und endlich siegt oder unterliegt. Daß aber die Liebe forterbend, Verderben und Untergang der Geschlechter hervordringt, ist eine neue Sdee, und, wie fraddant auch in der Auskührung, weder der Natur an-

gemeffen, noch ein Gegenftanb, murbig einer funftlerifchen Behandlung." Um biefer romantisch bigarren Stee ein bramatisches Leben einzuhauchen, bat ber Dichter taum minder feltsame romantifche Mittel gemablt. Die Rebelgeftalten, welchen eine fo berporragende Rolle zugetheilt ift, erscheinen nicht allein geiftig bem Muge ber Liebenden, beren Geschick fie beftimmen, fondern fie treten in ben hauptmomenten des Studes, fo gu fagen, torperlich auf, fie "fcwanken über bie Buhne", fie "naben fich mit ausgeftrecten Urmen, fahren wieder auseinander und verschwinden", fie ericbeinen von entgegengesetten Seiten, ftellen fich am Gingang bes Rabinetts", und "fturgen fich", wie wir faben, gulest "baftig in Die Arme, und halten fich fest umschlungen". schon die reale Borführung diefer Nebelbilder — welche dem Publitum fichtbar maren, ben Derfonen bes Studes aber, mit Ausnahme bes William Ratcliff, unfichtbar bleiben follten ftatt des beabsichtigten Graufens eber einen tomifchen Gindruck hervorbringen dürfte, hatte doch Geine feine Tragodie ausdrücklich für die Bubne bestimmt, und hoffte mit Buverficht, daß fie gur Darftellung gelangen murde. Gine faft eben fo fputhafte Rolle, wie jene Nebelphantome, fpielt die alte Margaretha, Die ftumpf und ftarr, wie die Stammbere eines Balter Scott'iden Romans. in ihrem Winkel tauert, auf Nichts, was bem Leben angehört, Acht zu geben und nur über ben unbeimlichen Erinnerungen ber Bergangenheit zu bruten icheint. Gie hat einft Schon-Betty Die Ballade vom blutrothen Schwerte gelehrt, aus der so viel Unheil entsprungen ift; mabnwißig murmelt fie nun immer bas verhangnisvolle Lieb, und beschwort die finfteren Schatten bes Todes berauf in das blübende Leben der Gegenwart.

Bur Erklärung der Wahl dieses seltsamen Stoffes giebt Heine felbst einen Fingerzeig, indem er bei Uebersendung der Tragödien an Immermann den "Ratcliff" eine "Hauptkonsession" nennt (Bd. XIX., S. 54), und ein andermal (Ebd., S. 82) es betont, daß er "bisher nur ein einziges Thema, die historie von Amor und Psyche, in allerlei Gruppierungen dargestellt" habe. In ein für seinen Freund Friedrich Merckel bestimmtes Exemplar der "Tragödien", das sich jeht in meinem Besitze besindet, schried

er die noch deutlichere Widmung:

Ich habe die füße Liebe gefucht, Und hab' den bittern Haß gefunden, Ich habe gefeufzt, ich habe geflucht, Ich habe geblutet aus tausend Wunden.

Auch hab' ich mich ehrlich Tag und Nacht Mit Lumpengesindel herumgetrieben; Und als ich all' diese Studien gemacht, Da hab' ich ruhig den Ratcliff geschrieben.

In ber That bilbet ber Bunich einer poetischen Berklarung feines eigenen Liebesunglucks die gebeime Grundlage des "Ratcliff", fo gut wie bes "Almanfor" und bes "Lprifchen Intermezzos". Auch Alexis bemerkt: "Wir finden an mehreren Stellen Andeutungen, daß verschmabte Liebe, die plögliche Sprodigkeit einer Schonen, welche bis dabin vielleicht hoffnungen begunftigt hat, bem Dichter eine Empfindung buntt, die fo machtig ift, um vorzuglich ein poetischer Gebel zu werben. Es ift ein schrecklicher Moment, wenn der Liebeglubende, ber von gewiffer Doffnung Berauschte, in bem Angenblicke, wo er bes Sieges gewiß fein tann, aus feinem himmel herabgefturgt wird. Benn Giner, ber fonft vielleicht reineren und beiligeren Flammen fremb, burch bie Liebe feine Gefühle geabelt glaubt, und biefe reineren Gefühle gum erften Male ohne Täuschung ausspricht; wenn Diefem bann der Gegenftand feiner Reigung falt, hohnisch, fcnippisch begegnet, fo mag Dies einen Process erzeugen, wie wenn Baffer und Feuer fich mischen, und ber taum Emporgehobene mag noch tiefer burch Dic fcnelle, fcmergliche Bernichtung doppelt fuhner hoffnungen berabgeriffen werden - ift Dies aber ein Moment, einer bramatifch-tragifchen Behandlung wurdig? Rann ein foldes Gefühl eine Begeisterung einflößen, um ein Runftwert zu erzeugen ? es endlich so gewichtig, um das Schicksal von Generationen, ein furchtbares, familienvernichtendes Fatum an den Trotz und die leichte Aufwallung einer Beiberlaune zu knupfen?" Auch wir muffen biefe Frage mit Nein beantworten. Die Empfindungen, welche burch ein foldes Begegnis erzeugt werben - Born, Schmerz, unter Umftanden fich fteigernd ju Sohn und Bergweiflung konnen febr gewaltig fein und unfer tiefftes Mitgefühl erregen,

wenn sie sich im Liebe ausklagen; aber sie find nur traurig, nicht tragisch, und daher ungeeignet zu dramatischer Behandlung. Sich in einem Madchenherzen getäuscht, fich faliche Soffnungen auf Erwiderung einer glubenden Liebe gemacht gu haben, ift gewiß ein fcmergliches Unglud fur Den, welchen ein foldes Schidfal trifft; aber es ift nimmer eine tragifche Schuld, welche ben Untergang zweier Menschen, und gar, wie hier, zweier Benerationen, berbei führen barf. Sm Liebe, bas uns die Stimmung eines einzelnen, bestimmten Momentes por bie Seele bringt, fann fold ein Beh une machtig bewegen; wir vermogen zu begreifen, daß im Augenblick ber Enttaufchung bem Liebenben bie gange Dater entzaubert icheint, baff in feinem thranenfeuchten ober zomblitenden Auge bas Spiegelbild ber Belt fich zu einer grauen Nebelmaffe ober zu einem mibrigen Schlangenknäul vergerrt. Der Belb eines Trauerfpiels aber barf nicht aus fo weichem Stoffe geformt fein, daß fold eine lprifde Stimmung zum einzigen Bebel all' feiner Entichluffe und Sanblungen wird. Dies ift bei William Ratcliff ber Fall. Beil Maria feinen Liebesantrag bobnifch fnirend mit einem froftigen "Nein" gurudwies, ift ihm bas Leben fortan ein finfteres Schattenfpiel, ein Sang von garven, in beffen gefpenftischen Reigen er wie ein Traumwandelnder hineingeriffen wird. Die Berfcmahung feiner Liebe nimmt ihm jeden fittlichen Salt, er fintt jum ruchlofen Bofewicht, jum Dieb und Strafenrauber berab, ber fich mit bem verworfenften Gefindel herumtreibt. Unverfennbar ift bie Aehnlichkeit mit ber beliebten Bpron'ichen Geftalt bes Abtrunnigen, bes gefallenen Engels, ber gum Teufel wird. Aber bies Gefallensein ift ins Ungeheuerliche übertrieben, und wirft um fo abstogender, je icharfer und deutlicher ber hintergrund bes realen Lebens in jenen Schlammpfügen ber Gefellichaft gezeichnet ift, die der Geld burchwatet, ohne fich dem Unschein nach fehr por ihrem Schmute zu efeln. 3m Gegentheil, William Ratcliff fieht feine verbrecherischen Spieggefellen fast fur Belben und Martyrer an, die einen berechtigten Rrieg gegen eine ungerechte Gefellichaftsordnung führen; felbft ben Galgenftrick Robin, ber ichon gehn Mordthaten auf ber Scele hat, nimmt er gegen Die Befürchtung in Schut, als werbe er gur Strafe feiner

Sunben bereinft nach bem Sangen noch im Sollenfeuer brennen muffen:

Glaubt's nicht, der alte Robin wird nicht brennen. Dort oben giebt es eine andre Bury, Mis bier in Grokbritannien. Robin ift Ein Mann; und einen Mann ergreift der Born, Benn er betrachtet, wie die Pfennigseelen, Die Buben, oft im Ueberfluffe ichwelgen, In Sammt und Seite schimmern, Auftern schlütfen, Sich in Champagner baben, in dem Bette Des Dottor Graham's ihre Kurzweil treiben, In goldnen Bagen burch die Strafen raffeln, Und ftolg berabfehn auf den hungerleiber, Der mit bem letten hembe unterm Urm Langfam und feufzend nach dem Leibhaus wandert. D febt mir boch die klugen, fatten Leute, Die fie mit einem Balle von Gefeten Sich wohlverwahret gegen jeden Undrang Der ichreiend überläft'gen hungerleider! Beh Dem, der diesen Wall durchbricht! Bereit find Richter, henter, Stricke, Galgen, Be nun, manchmal giebt's Leut', die Das nicht icheun.

Diese ersten wilben und rohen Kraftausbrüche bes mobernen Socialismus burchblitzen, wie heine hervorhebt, allerdings mehrsach den Gang des Stückes, und nehmen mit ihrer Eintheilung der Menschen in zwei Nationen, die sich wild bekriegen, nämlich in Satte und in hungerleider", bestimmter, als bei Byron, den Charafter einer Anklage der Armen gegen die Reichen, der niederen gegen die höheren Klassen der Gesellschaft an. Sie versehlen aber einen Theil der beabsichtigten Wirkung weil sie aus gar zu zweideutigen Motiven entspringen und gar zu verächtlichen Gesellen in den Mund gelegt werden. Da wenigstens bei William Katcliff im Grunde nur die Zurückweisung seiner Liebe jene schwarzgallige Auffassung der Weltzustände verschuldet hat, so liegt der Gedanke zu nahe, daß die selbe, jest so finster sich ausnehmende Welt ihm wahrscheinlich als ein im Rosenlicht prangender Garten würde erschienen sein,

wenn Maria, statt bes spöttischen "Nein", ein freundliches "3a" auf seine zärtliche Frage erwidert hätte, und wir sehen die "große Suppenfrage" schließlich auf den unberechenbarften Zufall, auf

bas Belieben einer Maddenlaune, gurudgeführt.

Trot all' diefer Ausstellungen, Die fich porberrichend auf Die Wahl eines ungeeigneten Stoffes beziehen, verrath bie Ausführung bes "William Ratcliff" ein keineswegs geringes bramatisches Talent. Der Dialog ist gewandt und lebendig, die Sprache halt fich in edler Einfachheit frei von allem lyrifchen Aufputs. bie Geschichte ber Nebelbilber ift geschickt in ben Bang ber Handlung verflochten, und wird in der Erzählung Margaretha's effettvoll als Bebel ber bramatischen Steigerung benutt; por Allem aber ift es bem Dichter gelungen, in ben meiften Berfonen bes Studes glaubmurbige, flar vor uns hintretenbe Bestalten zu schaffen. Gelbst ber träumerische Spielball ber bunklen Machte, William Ratcliff, ift, wie wenig er fich jum Belben eines Trauerspiels qualificiert, mit Zügen ausgestattet, die offenbar dem wirklichen Leben entnommen sind. Die resignierte Haltung Maria's prägt sich erkennbar genug als bas Resultat ihrer Leiben und ber überstandenen Schreckenserlebniffe aus. Die halb mahnfinniae Margaretha ist eine unheimliche, vielleicht etwas zu schablonenhaft behandelte, aber boch poetisch nicht unwahre Figur. Bernachläffigter ericheint Mac-Gregor, beffen Geftalt fein rechtes Leben gewinnt. Um fo ansprechender berührt une ber verftanbige. tapfere Graf Douglas, ber einzige eble, moralisch gesunde Charatter unter fo vielen verschrobenen ober verworfenen Naturen. Aber auch die Rebenpersonen, ber spitbubifde Wirth ber Diebesherberge und feine rauberischen Gafte, find mit wenigen Strichen trefflich individualisiert; ja, die Scenen, welche in der Diebs-spelunke spielen, — der Auftritt, wo Tom, der Diebshehler und ehemalige Dieb, feinem Buben bas Baterunfer abbort, und gleich barauf ben schlafenden Gaunern bas Gelb aus ber Tafche stibitt - find von einer an Shaffveare erinnernden Lebenswahrheit und bramatischen Rraft.

An einem ähnlichen Grundfehler, wie der "William Ratcliff", frankt auch das zweite Drama Heine's, "Almansor". Nicht als ware die Kabel und der Grundgebanke des Stüdes auch hier von einer grillenhaften Seltsamkeit, und als wurden die Schicksale der auftretenden Personen durch das hineingreisen phantastischer Rebelgestalten bestimmt — aber es sehlt auch diesem Trauerspiel jede fortschreitende Entwicklung der Charaktere und der aus dem Wechselspiele der Leidenschaften entstehenden Handelung. Gine tragische Schuld der Liebenden, die den Untergang Derselben rechtsertigte, ist so wenig wie im "Ratcliff" vorhanden, und, wie dort, wird auch hier die unheilvolle Katastrophe nicht durch eigenes Verschulden, sondern durch ein in früherer Zeit von den Eltern Beider geschaffenes Verhängnis herbeigeführt.

Die Bahl bes Stoffes ift, wie aus einem furzen Ueberblicht bes Inhalts hervorgebt, an fich teine burchaus ungunftige, aber Der Dichter bat es nicht verstanden, fein Material mit bramatischer Geichicklichkeit zu verwerthen, und bas lyrifche Beimert erftict pollends die ziemlich durftige Sandlung. Rurz por der Eroberung Grangba's burch Kerbinand ben Ratholifden und Siabella lebten dort zwei eble Mauren, Abdullah und Alb, in inniger Freundschaft. Aln's beiggeliebte Gattin ftarb, nachdem fie ibm einen Gobn geboren, und Abdullah, beffen Frau um biefelbe Reit eines Tochterleins genesen mar, nahm bas verwaifte Rind bes Freundes einstweilen zu fich ins haus. Ally vermochte jeboch auch fpater nicht ben Unblid bes Schmerzensfohns au ertragen, und ging mit Freuden auf ben Borichlag Abdullah's ein, Die beiben Rinder ichon jest mit einander zu verloben, und Buleima, bas funftige Weib feines Cohnes, unter Ammenleitung in feinem Schloffe gu erziehen, mabrend fein eigener Gobn, Almanfor, unter ber Dbhut bes Freundes verbliebe. Die Rinder abnten in fo gartem Alter Nichts von diefem Taufche, fie faben fich oft und liebten einander berglich. Da brach jenes Ungewitteans, welches mit bem Kalle Granada's und ber Bertreibung ber Mauren aus Spanien enbete. Als die roben Berfolgungen Kerbinand's und ber Inquifition gegen die Muhamedaner begannen, und ben Befiegten nur bie Bahl blieb, fich entweder taufen zu laffen ober nach Afrita zu flieben,

> Da wurde Ally Chrift. Er wollte nicht Zurfick ins bunkle Land ber Barbarei.

Ihn hielt gefesselt edle Sitte. Kunft Und Biffenschaft, die in hifpanien blubte. Ihn hielt gefesselt Sorge für Zuleima, Die garte Blume, die im Frauenkafig Des ftrengen Morgenlands hinwelten follte. Ihn hielt gefeffelt Baterlandesliebe, Die Liebe für das liebe, icone Spanien. Doch mas am meiften ihn gefeffelt bielt, Das war ein großer Traum, ein schöner Traum, Unfänglich muft und wild, Rordfturme heulten, Und Waffen flirrten, und bazwischen rief's "Duiroga und Riego!" tolle Worte! Und rothe Bache floffen, Glaubensterter Und Zwinaberrnburgen fturzten ein in Gluth Und Rauch, und endlich ftieg aus Gluth und Rauch Empor bas ew'ge Bort, bas urgeborne, In rosenrother Glorie selig strahlend.

Mit biefen Borten beutet nämlich ber in ber Mitte bes Studes eingeschobene Chor die Motive von Aln's Uebertritt jum Christenthume an; ein Verfahren, bas allerdings Richts weniger als bramatisch ift. Gben fo wunderlich - und burch ben Charafter Alp's, wie er fich im Stude zeigt, nicht im mindeften begrundet - ift ber anachroniftische hinweis auf die Berfaffungs- und Glaubenstämpfe in Spanien zu Anfang ber zwanziger Sahre Diefes Sahrhunderts, - eine Prophetie, welche obendrein burch Die Greigniffe ber nachften Beit, burch bie hinrichtung Riego's und die Burudnahme ber vom Konige 1820 bewilligten Ronftitution, feine Beftatigung erhielt. Ginleuchtenber find bie andern Beweggrunde für Aln's Uebertritt, um fo mehr, ba auch Buleima icon fruber durch Ginwirtung ihrer frommen Umme bem Christenthume augeführt worden mar. - Anders handelt Abbullab. Treu dem alten Glauben, verläfft er mit Beib und Pflegekind und aller fahrenden Sabe bas Land feiner Bater. und fest über nach Marotto. Die eigene Tochter, "die Gottesleugnerin", will er nicht wiedersehn, und um sich an dem ab-trunnigen Alb zu rachen, erzieht er Deffen Sohn Almansor, ben er erft hat tobten wollen, als fein eigenes Rind im Glauben Muhamed's und im haffe gegen bas Chriftenthum. Bei ber

Landung in Afrika ftirbt Abdullah's Weib; er felbst folgt ihr auf ber Ballfahrtereife nach Metta balb nachber ine Grab, obne Almanfor bas Gebeimnis feiner mabren Abstammung enthüllt zu haben. Sehnsucht nach Buleima und bas Gebot ber fterbenden Mutter, Bener ihren letten Rufe zu bringen, treiben jeboch 211= manfor nach Spanien gurud, wo Min fich an Abbullah, von bem er mabnt, er babe ibm aus Glaubensfanatismus feinen Gobn ermorbet, driftlich gerächt bat, indem er Zuleima als feine Tochter anerkannte und fie forglich in ber Meinung, bafe fie fein Rind fei, erhielt. Als Spanier verkleibet, um fich vor der Buth ber driftlichen Berfolger zu ichuten, wird ber heimgefehrte Almanfor in ben Trummern feiner Baterburg von einem alten Diener, Baffan, ertannt, ber mit einigen treuen Betennern bes Islam ins Gebirge geflüchtet ift, und von bort aus ben Guerillafrieg gegen die fiegreichen Raftilianer fortfest. Saffan beschwört ben Sohn feines ehemaligen Berrn, fein Borhaben aufzugeben und Die abtrunnige Geliebte zu vergeffen. Almanfor aber will Diefe noch einmal wiedersehn, und verfügt fich fofort nach Alb's Schloffe, wo eben die Berlobung Zuleima's mit einem windigen Industrieritter gefeiert wird, ber fich unter einem pompofen Ritternamen bei ihrem vermeintlichen Bater eingeführt hat. Schon an ber Bforte bes Saufes begruft ben Fremdling in Geftalt bes Dieners Bebrillo ein poffenhaftes Beifpiel bes Renegatenthums. Almanfor wird aus bem festlich erhellten Schlosse in bas Wirthshaus gewiesen, benn

> — was die alte Gaftlichkeit betrifft, So ift Das eine jener Heibenfitten, Wovon dies hriftlich fromme Haus gefäubert.

And die alten Namen sind dristlich umgetauft; der "gute Alh", wie er ehemals genannt wurde, heißt jetzt Don Gonzalvo, Zu-leima heißt Donna Clara, selbst der Dienerschaft sind die Namen biblischer Heiligen beigelegt; der alte Glaube ist ausgezogen,

Almansor wartet, bis die Gäste stich entfernt haben, und singt dann vor Zuleima's Fenster ein altes, ihr wohlbekauntes Lied. Zuleima erscheint auf dem Balkon, und erkennt an der Stimme den todtgesagten Geliebten, welcher ihr die Scheidegrüße der in der Fremde gestorbenen Mutter bringt. Der plöglich dazwischen tretende Hassan fordert sie auf, mit Almansor nach Afrika zu entsliehen. Am Morgen überrascht Letterer Zuleima im Garten, und Beide sühren ein mystisch tiefsinniges Zwiegespräch, in welchem das Christenthum den unheimlich grellsten Kontrast zu der bilderund farbenreichen Religion Muhamed's bildet. Almansor erinnert sich beim Anblick eines Christusbildes des Tages, wo er bei seiner Rückkehr nach Spanien zuerst eine christliche Kirche betrat:

Schon an der Pforte gofs fich mir entgegen Gin duntler Strom gewalt'ger Orgeltone, Die boch aufrauschten und wie schwarzer Gub Im glubnden Zauberkeffel qualmig quollen. Und wie mit langen Armen zogen mich Die Riefentone in das Saus binein, Und wanden sich um meine Bruft wie Schlanger Und zwängten ein die Bruft, und ftachen mich. Als lage auf mir das Gebirge Raff, Und Simurah's Schnabel pide mir ins Berg. Und in dem hause scholl, wie'n Todtenlied, Das beifre Gingen wunderlicher Manner Mit ftrengen Mienen und mit tablen Sauptern, Umwallt von blum'gen Rleidern, und der feine Befang der weiße und rothgerödten Rnaben, Die oft dazwischen flingelten mit Schellen Und blanke Weihrauchfaffer bampfend fcwangen. Und taufend Lichter goffen ihren Schimmer Auf all das Goldgefuntel und Gegliger, Und überall, wohin mein Auge fah, Mus jeder Rifche blidte mir entgegen Dasselbe Bild, das ich bier wiederfebe. Doch überall sah schmerzenbleich und traurig Des Mannes Antlig, den bies Bildnis barftellt. Sier folug man ihn mit barten Beifelbieben, Dort fant er nieder unter Kreuzeslaft, Sier fvie man ibm verachtungevoll ine Antlik.

Dort frönte man mit Dornen seine Schläse, hier schlug man ihn ans Kreuz, mit scharfem Speer Durchstieß man seine Seite — Blut, Blut, Blut Entquoll jedwedem Bild. Ich schaus gar Ein traurig Weith, Die hielt auf ihrem Schooß Des Martermannes abgezehrten Leichnam, Ganz gelb und nackt, von schwarzem Blut umronnen — Da hört' ich eine gellend scharfe Stimme: "Dies ist sein Blut", und wie ich hinsah, schaut' ich (schaubernd)

Den Mann, ber eben einen Becher austrant.

Aber traumhaft suß weiß ihn Zuleima-Clara in das Christenthum als in ein "Saus der Liebe" hineinzusingen, das ernster und besser als die heitere Pracht der alten Heidentempel und als die Werkeltagsbequemlichkeit der dumpfen Betstube des Moslems sei:

> In diesem Sause werden Kinder mündig, Und Mund'ge werben ba zu Kindern wieder; In diesem hause werden Arme reich, Und Reiche werden felig in ber Armuth; In diesem Sause wird der Frobe trauria. Und aufgeheitert wird ba ber Betrübte. Denn felber als ein traurig armes Rind Erfchien bie Liebe einft auf biefer Erbe. Ihr Lager mar des Stalles enge Krippe, Und gelbes Strob war ihres hauptes Riffen: Und flüchten muffte fie wie'n scheues Reb, Von Dummbeit und Gelehrfamkeit verfolat. Für Geld vertauft, verrathen ward die Liebe, Sie ward verhöhnt, gegeißelt und getreuzigt; -Doch von ber Liebe fieben Tobesfeufgern Zersprangen jene sieben Eisenschlöffer, Die Satan vorgebängt der himmelspforte; Und wie der Liebe fieben Wunden Hafften, Erschlossen sich aufs Neu' die sieben himmel, Und zogen ein die Gunder und die Frommen. Die Liebe war's, die du geschaut als Leiche Im Mutterichofe jenes traur'gen Beibes. D glaube mir, an jenem talten Leichnam Rann fich erwarmen eine gange Menschheit

Aus jenem Blute sprossen schönre Blumen, Als aus Alraschid's stolzen Gartenbeeten, Ind aus den Augen jenes traur'gen Weibed Fließt wunderbar ein süßres Rosenöl, Als alle Rosen Schiras' liesern könnten. Auch du hast Theil, Almansor ben Abdullah, An jenem ew'gen Leib und ew'gen Blute; Auch du kannst dich zu Tisch mit Engeln setzen Und du kannst dich zu Tisch mit Engeln setzen Und du bist durch die Liebe sündenfrei, Darsst freudig wohnen in der Sel'gen Halle, Und gegen Satan's starke Hollenmacht Schützt dich mit ew'gem Gastrecht Zesu Christ, Wenn du genossen hast sein "Brot und Wein."

Dies Sirenenlied ber Liebe, vom Munde der Geliebten gefungen, nimmt Almanfor's ganzes Wesen gefangen; er ahnt nicht den lebensfeindlichen Sinn, der sich unter dem schmeichlerischen Worte verbirgt, er hört nur dessen verlockenden Klang:

> Du sprachest aus Zuleima jenes Wort, Das Welten schafft und Welten halt zusammen; Du sprachest aus das große Wörtlein: "Liebe!"

Schon will er, seinen alten Glauben verschwörend, fich gang bieser Religion der Liebe hingeben, schon ruft er aus:

Dein himmel nur, Zuleima's himmel nur Sei auch Almansor's himmel, und dein Gott Sei auch Almansor's Gott, Zuleima's Areuz Sei auch Almansor's Hort, bein Christus sei Almansor's heisand auch, und beten will ich In jener Kirche, wo Zuleima betet —

d tonen in der Ferne Glodengeläute und Kirchengefang, und auf Almansor's erschreckte Frage erklärt ihm Zuleima:

Hörft du, Almansor, was die Gloden murmeln? Sie murmeln dumps: "Zuleima wird vermählt heut Mit einem Mann, der nicht Almansor heißt." Die Religion der Liebe verwandelt sich plötslich in eine Religion der unnatürlichsten Entsagung, Zuleima hält sich gebunden durch ihr vor dem Priester abgelegtes Bersprechen, den ungeliebten Don Enrique zu heirathen, und Almansor's Geist bricht zusammen unter der Qual einer so grausamen Enttäuschung — Wahnsinn umnachtet sein Hrn. Von ergreisender lyrischer Schönheit ist der Monolog des wahnwitzigen Almansor, der mud und gebrochen im Walde umherwankt, und den endlich Hassan dadurch aus seinen Selbstmordsgedanken weckt, daß er ihm die Aussicht erschließt, Zuleima am Hochzeitstage zu rauben. Nach blutigem Rampse trägt Almansor die Geliebte von dannen, die sich bei ihrem Erwachen in den Himmel versetzt glaubt und sich nicht genug verwundern kann, auch Almansor dort zu sinden, der nach dem Ausspruch ihres Beichtvaters zur ewigen Hölle verdammt sei. Dier,

Aber schon tont das Waffengeklirr der Verfolger zu ihnen aus der Felsschlucht empor:

Renn's Eblis, nenn es Satan, nenn es Menschen, Die tudisch arge Macht, die wild hinauf steigt In meinen himmel selbst!

Buleima forbert ihn auf, mit ihr hinab in bas Blumenthal zu fliehen, und mit ben Worten:

— — — Die Jäger nahen schon, Mein Reh zu schlachten! dorten klirrt der Tob, hier unten blüht entgegen mir das Leben, Und meinen himmel halt' ich in den Armen!

turgt fich Almanfor mit feiner fußen Last vom Felsen binab. Ally ber Chrift aber, welcher erst eben von dem im Rampse verwundeten, sterbenden Saffan erfahren hat, daß fein Sohn noch lebe, schließt, indem er all' seine Soffnungen jählings zerschmettert sieht, mit der furchtbaren Anklage gegen das Christenthum:

Sest, Sesu Chrift, bedarf ich beines Wortes, Und beines Gnabentrosts und beines Beispiels. Der Allmacht Willen kann ich nicht begreisen, Doch Uhnung sagt mir: ausgereutet wird Die Lisse und bie Wyrte auf dem Weg, Worüber Gottes goldner Siegeswagen hinrollen soll in stolzer Najestät.

Es ift zu bebauern, baß biefe handlungsarme Eragöbie nicht burch eine plaftischere Ausprägung bes im Stoffe liegenden Bedankenreichthums ein erhöht bramatisches Leben empfangen bat. Bielleicht freilich erweckt ber Untergangskampf bes Maurenreiches Granaba, bas in fo glanzender Bluthe babinfant und burch ben roben Fanatismus ber Sieger aus einem lachenden Garten in eine ichrectvolle Bufte verwandelt ward, allzu elegische Gefühle, um ein befonders fruchtbarer Gegenftand fur bas Drama zu fein. Unfere Sympathien neigen fich fast mit Nothwendigkeit ben Unterbruckten zu, Die nach ihrer Rieberlage fo graufam verfolgt, unter Burudlaffung ihrer toftbarften Babe gur Auswanderung gezwungen, ober, wenn fie im Sall ihres Dableibens nicht ihrem Glauben entsagen wollten, von ben Regergerichten icharenweis zum Klammentode verurtheilt wurden. Daß man biefe Gräuel im Namen der Religion - in majorem Dei gloriam - verübte, fteigert noch unfern Abideu por ber Immoralität ber Mittel. bie um fo ruchlofer ericheinen, je weniger ber Erfolg bis auf ben heutigen Sag ihre Unwendung gerechtfertigt hat. Der Geschichtsforfcher mag fich über ben gall Granada's gur Noth burch bie Erwägung tröften, bafe bas ftolze Ronigreich jur Beit, als es ben taftigianischen Beeren erlag, icon burch inneren Zwift und Berrath ben Reim bes Tobes in fich trug und nur noch ein Scheinleben außeren Glanges führte - aber ber Dichter bat, in einfeitiger Parteinahme fur die Bestegten, felbst dies fich ihm barbietende Moment der inneren Zwietracht nur unerheblich benutt. wahrend er mit icarffter Bitterfeit bie unfittlichen Motive ber christlichen Sieger hervorhebt, und baburch auch biesmal seinem Stoffe mehr einen traurigen, als einen tragischen Charakter giebt. Bor Allem die Sauptperson des Stückes leidet an diesem Fehler: Almansor ist von Anfang an ein passiv Klagender statt eines thätig Sandelnden, eignes und fremdes Leid haben ihm den stolzen Mannesmuth aufgezehrt — was darf man am Ende von einem Helden erwarten, der und schon in der ersten Scene seine äußere Erscheinung mit den Worten schildert:

Mein Antlitz trägt bes Grames tiefe Furchen, Getrübt von salz'gen Thränen ist mein Aug', Nachtwandlerartig ist mein schwanter Gang, Gebrochen, wie mein herz, ist meine Stimme.

Durch biese elegisch träumerische Haltung Almansor's lässt sich ber Verfasser die so nahe liegende Gelegenheit entgehen, eine wahrhaft dramatische Verwicklung herbeizuführen, indem er die Liebe des aus seiner heimat verjagten, dem Koran treugebliebenen Mauren in leidenschaftlichen Konstitt brächte mit seinem Glauben und seinem berechtigten hasse gegen die Partei der Unterdrücker, der seine Geliebte angehört. Man begreift kaum, das heine einen solsieht gar nicht einert allmansor's erstieden lässt. Das blobe Bort Liebe", von Juleima in kirchlichmystischem Sinne gesprochen, von Almansor in irdischem Sinne versanden, genügt, ihn zum sofortigen Anerdieten des Uebertritts zu ihrem Glauben zu bewegen, und die Enttäuschung seiner Liebeshoffnungen löscht in seinem hirn und herzen jeden andern Gedanken, auher dem einer thierisch-wilden Sinnlichkeit, aus.

Sanz benselben somnambulen Anstrich trägt bie Gestalt Zuleima's, welche von Almansor nicht unrichtig einmal mit einer schönen Drahtsigur verglichen wird. Ihre willenlose Ergebung ist durchaus unnatürlich. "Ist denn," fragt schon Alexis in seiner vorhin angezogenen Kritik, "Zuleima's Furcht vor dem als so gutig gepriesenen Vater begründet, das sie es nicht wagt, des heißgeliebten Almansor's Gegenwart ihm zu entdecken? ist ihre Religion von der Art, daß sie es nicht wagt, ihrem Abte entgegen zu handeln, als er ihr rath, einen Schurken zu heirathen, zumal da Almansor, von ihr überredet, Christ werden will, diesem Abte daher doppelt willkommen sein müsste?" Auf die letzte Frage müssen wir freilich erwidern, daß es in der bestimmten Absicht des Dichters lag, das Christenthum als eine Religion trübseligster Entsagung zu schildern, welche die Erde in "ein großes Golgatha" verwandelt, und "auf das Grad der Myrte die traurige Chyresse pflanzt." Auch ließe sich ein Uebermaß von asketischem Eiser bei der zum Christenthum überzetretenen Maurin psychologisch wohl erklären. Nur bleiben leider die religiösen Zwiegespräche der beiden Liebenden geistreiche Streckverse und lyrische Ergüsse ohne alle Einwirkung auf den Gang der Handlung und auf die Entwicklung der Charaktere.

Gang ber handlung und auf die Entwicklung der Charaktere. Beffer und kräftiger, als die hauptpersonen, sind die Nebenfiguren gezeichnet. Sie haben dramatisches Leben, weil die an ihnen besonders hervorstechenden Buge fest angedeutet und burch feine breitere Ausführung lyrifch verwaschen find. Rur Die Gestalt Alv's bleibt unklar und schattenhaft, weil fie, wie vorhin bemertt, nicht genugend burch fich felbft motiviert ift. Der völlig undramatische Chor - man erfährt nicht einmal. Ben und Bas er nach ber Intention bes Verfaffers reprafentieren foll - erzählt uns freilich von allerlei eblen Beweggrunden. aus benen Alb jum Chriftenthum übergetreten fei; aber aus feinen eigenen Worten und handlungen geht Nichts von Allebiefem hervor, nicht einmal ein ernftes Ringen um die Ueberzeugung und ein Berfuch, fich zum Glauben zu zwingen, woburch Die finsteren Schlussworte bes Dramas ein bedeutungsvolleres Relief erhielten. Weit lebensvoller tritt ber ftarre Unbanger an ben muhamedanischen Glauben, ber alte Saffan, por uns bin; und bas bem Buchthaus entsprungene Gaunerpaar, Enrique und Diego, sowie ber angftliche Diener Pedrillo, find episobijche Beftalten, welche ber Dichter mit bem ergoplichften humor friggiert. Neberhaupt verrathen bie tomischen Partien bes Studes, wie die Unterhaltungen ber beiben Gluderitter ober bie Rlatschereien ber pom Berlobungefeft beimtebrenden Gafte, ein ungleich achtungs. mertheres bramatisches Talent, als Die ernfthaften Scenen, in

welchen die Sprache zwar immer ebel, aber doch felbst für ein Drama, das sich auf spanisch-orientalischem Boden bewegt, gar zu pomphaft und bildervoll ist, ja, manchmal in störende Spielerei ausartet. Die Worte z. B., welche der wahnsinnige Almansor zu der ohnmächtig auf seinem Schoße ruhenden Zuleima spricht, mögen als lyrische Stimmungsmalerei von unbestreitbarer Schönbeit sein — auf der Bühne würden sie eindmucklos verhallen. Und wenn Almansor in einer früheren Scene, abwechselnd nach dem sessellt erhellten Schlosse und nach seiner Brust zeigend, ausrust:

Ich und dies haus, wie passen wir zusammen? Dort wohnt die Lust mit ihren harsentönen; dier wohnt der Schnerz mit seinen gist'gen Schlangen. Dort wohnt das Licht mit seinen goldnen Lampen; dier wohnt die Nacht mit ihrem dunklen Brüten. Dort wohnt die schöne, liebliche Juleima; — Wir passen doch! — hier wohnt Zuleima auch!

so lasst fich bies Antithesenspiel noch ertragen; aber jede Wirkung geht unter in der Unnatur der nachfolgenden Zeilen, die das Bild auf die peinlichste Art zu Code heten:

Buleima's Seel' wohnt hier im engen Hause, hier in den purpurrothen Kammern sitzt sie, Und spielt mit meinem Herzen Ball, und klimpert Auf meiner Behmuth zarten Harsensten, Und ihre Dienerschaft sind meine Seufzer, — Und wachsam steht auch meine dustre Kaune Als schwarzer Frauenhüter vor der Pforte.

Daß heine fich ber ftillosen Bermengung der verschiedenen Runftformen in seiner Tragobie recht wohl bewusst war, geht beutlich aus der Stanze hervor, welche er dem "Almansor" voraufschieft:

Slaubt nicht, es sei so ganz und gar phantastisch Das hübsche Lied, das ich euch freundlich bietel Hört zu: es ist halb episch und halb drastisch, Dazwischen blüht manch lyrisch zarte Bluth; Romantisch ist der Stoff, die Form ist plastisch, Donantisch ist der Stoff, die Form ist plastisch, Dos Sanze aber kam aus dem Gemüthe. Es kämpsen Christ und Moslem, Nord und Süden, Die Liede kommt am End' und macht den Frieden.

Aus einem folden Mischmafch von Gpos, Lyrit und Drama tonnte benn freilich unmöglich ein reines Runftwerk entstehen, und der icharfe Berftand des Dichters muffte gur Ginficht feines Behlgriffs gelangen, bevor noch feine Arbeit vollenbet mar. Schon von Göttingen aus schrieb er an Steinmann (Bb. XIX, S. 14 ff.): "Sch habe mit aller Rraftanftrengung baran gearbeitet, tein Bergblut und teinen Behirnschweiß babei geschont, habe bis auf einen halben Att bas Bange fertig, und zu meinem Entfeten finde ich, daß biefes von mir felbit angeftaunte und vergotterte Brachtwert nicht allein keine gute Tragorie ift, sondern gar nicht mal ben Namen einer Tragobie verdient. Sa - entzudenb icone Stellen und Scenen find brin; Driginalitat fchaut überall braus hervor, überall funteln überrafchend poetifche Bilber und Gebanten, fo baß bas Bange gleichsam in einem gauberhaften Diamantichleier blist und leuchtet. Go fpricht ber eitle Autor, ber Enthusiast fur Poesie. Aber ber ftrenge Rritifer, ber un-erbittliche Dramaturg tragt eine gang anders geschliffene Brille, icouttelt ben Ropf, und erklart bas Bange fur - eine icone Drabtfigur. "Eine Tragodie muß draftisch sein," murmelt er, und Das ift bas Tobesurtheil ber meinigen. — Sab' ich fein dramatisches Calent? Leicht möglich. Ober haben die fran-gösischen Tragodien, die ich sonst fehr bewundert habe, unbewufft ihren alten Ginfluß ausgeubt? Dies Lettere ift mahricheinlicher. Dente bir, in meiner Tragodie find alle brei Ginheiten bochft gemiffenhaft beachtet, faft nur vier Perfonen bort man immer fprechen, und ber Dialog ift faft fo pretios, geglättet und gerundet wie in ber "Phebre" ober in ber "Baire". Du munberft bich? Das Rathfel ift leicht geloft: ich habe versucht, auch im Drama romantischen Beift mit ftreng plaftischer Form zu verbinben. Defshalb wird meine Tragöbie ein gleiches Schidfal haben mit Schlegel's "Jon". Rämlich weil Letterer ebenfalls

in polemifcher Absicht geschrieben ift."

Diese ehrliche Gelbstritit bebt in Lob und Tabel eben so richtig bie eigenthumlichen Borgüge, wie ben unverbefferlichen Grunbfehler bes Studes hervor. Nur Gins muffen wir noch berühren, nämlich ben Umstand, dass die polemische Absicht sich bier nicht, wie bei Schlegel's "Jon", vorherrichend nur auf die Form, sondern fast noch mehr auf den Inhalt ber Tragodie bezog. Während die Romantiter in all' ihren Runftschöpfungen bie driftliche Religion ju verherrlichen suchten, und fich babei tiefer und tiefer in die tatholische Mustit verirrten, mar Beine's "Almanfor" ein berausfordernd breifter Angriff auf bas Chriftenthum, bas, wie wir faben, gerabezu als ein finfteres, alle Lebensfreude erdrückendes Evangelium des Todes geschildert wird. Diefer Angriff gewann eine erhöhte Bebeutung burch bie zwar verbedte, aber boch leicht ertennbare Bezugnahme auf mobernfte Berhaltniffe. Durch bas gange Stud giebt fich eine gebeime Satire gegen die unter der Regierung Friedrich Wilhelm's III. immer baufiger werbenben Falle bes Uebertrittes vermögenber Bubenfamilien zum Chriftenthum. Das Berlobungsfest im Schloffe bes getauften Mauren erinnert beutlich genug an bas Gastmabl irgend eines getauften Bantiers ber Gegenwart, ber fich in feiner gefellschaftlichen Stellung zu befestigen glaubt, indem er einen gelbarmen Avanturier aus bochabligem Befdlechte zu feinem Die polemische Absicht tritt noch fcarfer Eibam ermählt. baburch bervor, bafe biefer Repräsentant ber Aristotratie ein bem Ruchthaus entsprungener Dummfopf ift, ber burch feinen Spieggesellen wie eine Marionette gelentt wird. Eben so braftisch wirft ber Umftand, bafe Alp's gleichfalls getaufte Dienerschaft im Gifer bes Gefprache noch oftmale bie Ramen ber driftlichen Beiligen mit bem Namen Allah's ober Muhameb's verwechfelt, und beim Barte bes Bropheten ftatt bei ber heiligen Glifabeth ober St. Jago von Compostella fcwort. Am eindringlichsten aber flingt die ernfte Mabnung bes alten Saffan:

<sup>----</sup> Beft-Dertern gleich Flieh jenes haus, wo neuer Glaube teimt!

Dort zieht man dir mit füßen Zangentönen Aus tiefer Bruft hervor das alte herz, Und legt dir eine Schlang' dafür hinein. Dort gießt man dir Bleitropfen, hell und heiß, Aufs arme Haupt, daß nimmermehr dein hirn Gesunden kann vom wilden Wahnsinnschmerz. Dorten verkauscht man dir den alken Namen, Und giebt dir einen neu'n, damit dein Engel, Wenn er dich warnend ruft beim alken Namen, Vergeblich ruse.

Erot biefer polemischen Tenbeng welche bem Berfaffer vielfache Anfechtungen von Seiten ber Rritit zuzog, und trot bes undramatischen Charafters ber gangen Eragobie, hatte ber Direktor bes Nationaltheaters in Braunschweig, August Klingemann, ben Muth, eine Aufführung bes Studes zu unternehmen. Es ift bekannt, mit welchem Gifer biefer madere Mann fich bemubte, die von ihm verwaltete Buhne zu einer Mufteranftalt beutscher Schaufpielkunft zu erheben, und in uneigennütigfter Beije ben Beiftesprodutten junger talentvoller Dichter Gingang beim Dublifum zu verschaffen. Wie er ber Erfte mar, welcher Goethe's "Fauft" jur Darftellung brachte, fo richtete er mit kundiger Sand auch Seine's "Almanfor" fur bie Buhne ein, fich zumeift barauf beschrantend, die überwuchernden Iprifchen Stellen bes Dialogs zu verfürzen und den Chor ganz zu entfernen. Rach forgfältiger Ginftubierung wurde das in zwei Aufzuge getheilte Stud, - (ber erfte Att folofe mit ber Aufforderung Saffan's an die Liebenden, nach Afrika zu entfliehen) - am 20. August 1823 aufgeführt. Der fpatere, 1868 verftorbene Direktor Des herzoglichen hoftheatere in Braunschweig, herr Eduard Schut, welchem wir die nachfolgenden Angaben verdanten, muffte ber Titelrolle durch edle Reprafentation und leidenschaftliches Feuer ber Rede eine faft unerwartete Geltung zu verschaffen, und Madame Med unterftutte ihn als Zuleima durch gefühlsinnigen Bortrag ihrer borwiegend lyrischen Partie. Der alte Glaubenseiferer haffan fand durch herrn Köster eine lebenswahre Berkorperung, und herr Med, ein tüchtiger Charafterbarfteller aus ber Schröder'ichen Schule, bestrebte fich, ber vom Dichter

etwas nachläffig behandelten Figur Aly's burch fein wohlburch-Dachtes Spiel eine fraftiger martierte Zeichnung zu geben. In bem beliebten Romiter Rarl Gunther verfügte die Braunichweiger Bubne über einen Reprafentanten bes Pedrillo, welcher ber fleinen Rolle die erheiternofte Wirfung ficherte; eben fo gludlich murde ber Gauner Don Diego burch den vielzeitigen Gerber bargeftellt, ber fic als Schausvieler wie als Ganger eines gleich ausgezeichneten Rufes erfreute. Bei fo guter Befegung der Sauptund Nebenrollen mar der Erfolg des Studes bis gegen ben Solufe bin ein teineswegs ungunftiger; Die poefievollften Stellen murben von dem gebildeten Theile des Publifums fogar lebhaft applaubirt. Gin munberlicher Bufall führte jedoch in der letten Scene eine tumultuarifche Störung berbei. Bahrend ber Borhang über ber Schluseverwandlung aufrollte, und Almanfor fich mit ber ohnmächtig auf feinem Schofe ruhenden Buleima auf einen Felfen niederließ, trat ein rober Gefell, ein Stallmeifter D., ins Parterre, machte fpottische Bemerkungen über die Situation, und erkundigte fich, wer ber Berfaffer bes Studes fei. "Der Bube Beine," flufterte man ihm gu. In der irrigen Deinung, ein am Orte lebender ifraelitischer Geldwechsler Dieses Ramens habe die Tragodie geschrieben, rief er entruftet aus: "Bas? ben Unfinn bes albernen Juden sollen wir anhören? Das wollen wir nicht langer bulben! Lafft uns bas Stud auspochen!" Und bamit begann er zu trampeln und zu pfeifen, ber große Saufen ftimmte mit ein, und jeder Berfuch ber Gebildeten, bie Rube herzuftellen, murbe burch ben roben garm übertaubt. Die Darftellerin ber Buleima mahnte Anfangs, daß ihre Lage auf bem Felfen bie Beranlaffung bes ploBlichen Difffallens fei. und gerieth badurch gang außer Faffung; als bas Dochen fort. geseth wurde, machte herr Schütz durch raschen Entschluß der unwürdigen Scene ein Ende, indem er sich mit Zuleima noch por Beendigung bes letten Zwiegespraches vom Felsen berab-fturzte und bas Zeichen zum Niederlaffen bes Vorhangs gab. Klingemann, ber feinen guten Willen in Diefem wie in fo manchem anderen Falle vom Publitum mit fcnodem Undante belohnt fah, war außerft verftimmt über die brutale Unterbrechung bes Studes, und verzichtete nach folder Erfahrung auf die ebenfalls

von ihm beabsichtigte Aufführung bes "Billiam Ratcliff", der auch auf keiner anderen Buhne jemals zur Aufführung gelangte, — sehr zum Aerger Heine's, welcher von großen Erfolgen seiner Gespenster-Tragödie traumte, und stets mit Behagen an den "dustern, steinernen Ratcliff" bachte, während ihm der "helle, milde Almansor" im höchsten Grade unheimlich war 1).

## Achtes Kapitel.

## Das junge Palaftina.

Die Betrachtung bes im Befentlichen icon in Bonn und Göttingen geschriebenen "Almanfor" hat uns gezeigt, bafe Beine, fo wenig er auf ben genannten Universitäten mit specifisch jubifchen Elementen in engere Berührung tam, ober es liebte, feine Anfichten über religiofe Dinge gur Schau gu tragen, bennoch im tiefften Gemuth febr erheblich durch die Ginfluffe feiner ifraelitischen Abstammung und Erziehung bestimmt wurde. Diese Ginwirtung botumentierte fich bei dem jungen Freigeift, ber von Glaubensftrupeln nicht sonderlich qualend beunruhigt ward und, wie er sich in den Briefen aus Berlin (Bd. XIII., S. 51) außert, nur noch an ben pothageraifden Lebrfat und ans koniglich preußische Landrecht glaubte", allerdings minder durch eine gart-liche Borliebe fur bas Sudenthum, als durch einen bittern Unmuth über die rechtlofen Bebrudungen, unter benen feine Stammesgenoffen - und er mit ihnen - leiben mufften. Er batte in jener Tragobie feinem Groll gegen bie Unterbrucker mit ber ruckfictelosen Chrlickeit bes Saffes Luft gemacht, die driftenthums-feindliche Tenbeng bes "Almanfor" war in dem schneibenben hohn ber Schlussworte ju grellftem Ausbruck gelangt, und es emporte ihn in tieffter Seele, als Michael Beer, weniger ftolz gefinnt, in feinem "Paria", ftatt bie Sprache bes Anklagers zu führen, nur auf die Thranendrufen des Publikums zu wirken und ein ichwachliches Mitleid für seinen dutch ben Uebermuth

einer bevorzugten Rafte misthanbelten Belben zu erregen fuchte. "Die Zeiten find so schlecht," beißt es in einem Briefe Beine's an Friederite Robert 82), "alle Menschen klagen, und es ift febr politisch von unsern Regierungen, daß fie allenthalben die Auf-führung des "Paria" begünstigen, damit wir sehen, es giebt Leute in Indien, die noch mehr leiden und ausstehn, als wir Deutschen." - "Satal, höchft fatal," ichreibt er über basielbe Thema berber und deutlicher an Moser (Bb. XIX., S. 148 ff.), "war mir Die Sauptbeziehung bes Gedichts, nämlich baß ber Paria ein vertappter Sude ift. Man muß Alles aufbieten, daß es Niemand einfalle, Letterer habe Mehnlichkeit mit bem indijchen Paria, und es ift bumm, wenn man diefe Aehnlichkeit gefliffentlich hervor-hebt. Am allerdummften und schädlichften und ftochprügelwerthesten ift die faubere Idee, daß der Paria muthmaft: feine Borfabren haben durch eine blutige Miffethat ihren traurigen Zuftand felbft verschuldet. Dieje Unipielung auf Chriftus mag wohl manchen Leuten gefallen, besonders da ein Sude, ein Bafferdichter (will fagen: noch nicht Getaufter), fie ausspricht. Ich wollte, Dichael Beer mare getauft, und fprache fich berb, echt almanforig, in hinsicht des Christenthums aus, ftatt daß er dasselbe angstlich schont und jogar, wie oben gezeigt, mit demselben liebaugelt.

Ein talentbegabter Schriftseller, ber mit folden Gesinungen Anfangs ber zwanziger Sahre nach Berlin kam, muste den dortigen Borkampsern des Judenthums ein wilktommener Wassenbruder sein. Zum Berständnis der judischen Reformbewegung, welche um jene Zeit von Berlin ausging und in welche D. Seine mit jugendlicher Begeisterung eintrat, ist es jedoch nothig, daß wir uns die Aufänge dieses geistigen Umschwungs in raschem

Ueberblide vergegenwärtigen.

Die Befreiung des Judenthums aus dem starren Bann entwicklungslofer Gesetze geht parallel mit dem Erwachen und der Ausbildung des humanistischen Gedankens der Neuzeit; ja, sie ift zum größten Theile direkt als eine Frucht des letzteren anzusehen. So lange haß und Berfolgung ihren Druck auf die Bekenner des mosaischen Glaubens übten, und ihnen jeden Antheil am Leben der Zeit und der Bölker verwehrten: so lange war es gerechtsertigt, das die verstoßenen und geächteten Irveliten

bas bedrobte Beiligthum ihrer Religion und Sitte mit bem schützenden Ball eines nach innen einigenden, nach außen abfondernden Gefetes umgurteten. Die lebendig bewegte Gegenwart wies fie ja zuruck, und sperrte fie das ganze Mittelalter hindurch wie eine Horde Aussatzier in dumpfe Ghettos ein; ju ohnmächtig, fich ihr Recht zu erfämpfen, aber zu treu ihrem Glauben, um bemfelben irbifcher Bortheile willen zu entfagen, blieb ihnen Nichts übrig, als fich in die traumhafte Grinnerung einer abgeftorbenen Bergangenheit ju verfenten, und Eroft ju fuchen bei ber messianischen hoffnung auf eine bessere Butunft. Bon ber fie umgebenden Außenwelt wie durch eine Feuerlobe geschieben, fpurten fie in ihrer hermetisch abgeschloffenen Sfoliergelle Nichts von bem frifden Weben ber Geschichte. Nichts von den Fortschritten der Bolter in Leben, Kunft und Biffenschaft. Seit mehr als einem Sahrtaufend war das theokratische Gebäude ihrer Religion und Sitte fast unverandert fich gleich geblieben; die Vorschriften, die Moses unter gang andern klimatischen Berbaltniffen und in einem von kulturlofen Bolkerichaften umgrenzten Lanbe seiner Nation gegeben hatte, zogen mit dieser als ein heiliges Bermächtnis ins Exil und hinüber ins Abendland; die lebendige Tradition des Prophetenzeitalters aber verknöcherte zu einem unwandelbaren Schriftenthum, bas zu ben Buchern bes alten Teftaments noch die Mifchna und ben Talmub gefügt hatte, beren fpitfindige Auslegung und Erklarung die ganze Lebensaufgabe ber jubifchen Welehrten mar.

Den ersten Lichtstrahl in dies mitternächtige Dunkel warf die sonnenhaft glänzende Erscheinung Moses Mendelssohn's. Ein Zeitgenosse und Freund Lessing's, kostete er muthvoll von den Früchten des verbotenen Baumes nichtjüdischer Bildung, in vollen Zügen trank er aus dem Quell des lebendigen Wissens der Gegenwart, und siehe da, die Besten und Edelsten der Christen ehrten und liebten ihn, und suchten ihn wohl gar, wie Lavater in seinem berühmten Sendscheiden, zu ihrer Religion hinüber zu ziehen. Aber Mendelssohn bewahrte dem Glauben seiner Bäter die unverbrüchlichste Treue, er hielt streng das mosaische Geset, und gab seinen Genossen das Beispiel, dass man Zude bleiben und dennoch Antheil haben könne am Leben und Wissen

ber Gegenwart. Intem er bie biblifden Bucher in treffliches Deutsch übertrug und feine Uebersetzungen mit hebraischen Lettern bruden ließ, verfette er bem berüchtigtem Schulmefen ber polnischen Rabbinen einen toblichen Stoft; er vermittelte bie Bekanntichaft mit ber unverfälschten beutschen Sprache, mit beutscher Rationalität und Literatur, und bewirkte, daß, ftatt ber bebraifch-talmudifchen, allmählich die reindeutsche Bildung gur Grundlage ber ifraelitiichen Sugenbergiehung mard. Er hatte - und Dies ift bie große Bedeutung feines Wirkens und Lebens - burch fein Borbild gezeigt, baß es auch für ben Suben ein Mittel gab, an ber gemeinsamen Arbeit ber Menschheit wie an ben Früchten berfelben theilzunehmen, und fich Unerkennung und Geltung, Achtung und Liebe bort zu verschaffen, wo Sohn und Borurtheil bisher jeben Unnaherungeversuch unmöglich gemacht. Die Freunde und Bunger Menbelssohn's - wir nennen nur hartwig Weffelp. Berg homberg, David Kriedlander und Lagarus Bendavid wirkten, indem fie fich befonders bes Schulwefens annahmen, im Sinne bes Meifters fort, und fuchten von Berlin aus, mo icon 1778 Die erste ifraelitische Freischule auf ber Bafis eines beutschnationalen Unterrichtes gegrundet ward, mehr und mehr die einfeitig abgefchloffene polnifch rabbinifche Afterbilbung zu verbrangen. Zwei große Monarchen begunftigten Diefe Erhebung bes Subenthums aus jahrtaufendjähriger Erstarrung burch humane Berordnungen. Friebrich II., welcher ben edlen Ausspruch gethan, baß in feinen Staaten Beber nach feiner eignen Sacon felig werben konne, erließ am 17. April 1750 ein General-Privilegium. bas die Behandlung feiner judifchen Unterthanen, ftatt ber bisberigen Willfur, festen, freilich noch vielfach beschränkenden, aber boch gefetlich ficheren Beftimmungen unterwarf; und bas Tolerang-Ebitt Bofeph's II. vom Sahre 1781 feste die Buden in Defterreich nicht allein in ben Besit ber meiften burgerlichen Rechte, fondern legte ihnen geradezu die Pflicht auf, burch Grundung und Erhaltung planmäßiger öffentlicher Anstalten fur eine geord. nete Erziehung ihrer Sugend zu forgen. Aber bas bamalige Gefchlecht war noch nicht reif fur ben Genufe ber Bobithaten, welche ein wohlmeinender gurft ibm aus freiem Entschluffe in ben Schoft warf. Wie die Besuiten ihren tatholischen Mitbrübern bie Toleranzbestrebungen bes Raisers als ein glaubensfeindliches Werk des Antichrists verdächtigten, so schilberten auch die Rabbinen ihren Religionsgenossen die dargebotene Wohlthat einer zeitgemäßen Zugendbilbung als eine todbringende Gefahr für das Zudenthum, und widersetzen sich halsstarrig der Aus-

führung aller burchgreifenden Reformen.

Stärker und machtiger jedoch braufte ber Sturm verjungenber Freiheitsgebanten burch die Belt, und wectte bie Menschheit aus bleiernem Tobesichlaf. Fern über bem Ocean ftreifte ein junges Bolt in glorreichem Rampfe bie Fesseln ab, bie fein aufblühendes Leben beengten, und feierte feinen Sieg durch Berfundigung ber Menschenrechte. Europa vernahm das Wort, das Amerita gerufen, Franfreich rief es jauchgend nach, Throne fanten in Trummer bei feinem zaubergewaltigen Rlange, und "Freiheit, Gleichheit, Bruberlichkeit!" bieg bie Lofung ber herauf glanzenben neuen Auch die Bekenner bes Subenthums, burch die Schriften Reit Rouffeau's und Boltaire's mit ben Gleichheitsideen ber frangofiichen Revolution vertraut geworden, laufchten boch klopfenden Bergens ber froben Botichaft; aber bevor fie noch ben ernstlichen Berfuch gemacht, fich bie lang porenthaltenen Menschenrechte gu erringen, fielen ihnen biefe bon felber gu. Allein abermals handelte es fich nicht um eine Reform ihrer Satungen und Sitten von innen heraus und burch eigene Rraft, fondern ein tuhner Gunftling bes Gluctes, Rapoleon, ber von ihnen fast wie ber erharrte Messias begruft warb, nahm die Regeneration bes ifraelitischen Lebens in feine stahlbewehrte Berricherhand, und fuchte burch bie Beschluffe ber von ihm nach Paris berufenen Deputierten . Berfammlung und bes ihr nachfolgenben großen Sanhedrins den Glauben und die Sitten der Buben mit ihren Pflichten als frangofische Staatsburger in Ginklang zu bringen. Wie gering auch die unmittelbaren Resultate Dieses Reformpersuches unter bem Ginflusse ber Staatsgewalt gewesen sind, fo hat er boch ungemein ancegend gewirkt burch bie ausbruckliche Erklarung bes Sanhebrins, bafe bie religiofen Borfchriften bes biblifden Gefetes zwar ihrer Natur nach unwandelbar, Die politiiden Anordnungen besielben aber pon Zeit und Umftanden abbangia und mit ber Berftorung bes Reiches Sfrael binfallig geworben feien.

Bon noch größerer Tragweite war ber Ginflust ber Freiheits. friege auf die Entwicklung des Sudenthums. Die fcweren Sabre ber Fremdberrichaft und nationalen Erniedrigung, welche ber beutiche Sube gemeinsam mit bem beutschen Bolke ertrug, befestigten in ihm bas Gefühl ber Baterlandsliebe und Die Erfenntnis feines Unrechts, an ben Leiben und Freuden ber Nation theilzunehmen, mabrend andererfeits ber driftliche Theil ber Bevolkerung im Schmerz ber eigenen Unterbruckung gelernt hatte, für Unterbruckte zu fuhlen und Gerechtigkeit gegen fie zu üben. Das Ebikt vom 11. Marz 1812 erkannte die jubischen Staatsangehörigen rudhaltlos als preußische Staatsburger an; es verlieb ihnen ben vollen Umfang aller burgerlichen Rechte und Pflichten, obicon es ihnen die politischen Rechte aum Theil noch vorenthielt, und feine Ausführung in den nachfolgenden Reattionsjahren leider undulbfam genug befdrantt und verfurzt warb. Eins aber, und das Wichtigfte von Allem, ging nicht wieder verloren: bas Sudenthum mar aus feiner früheren ftagnierenben Absonderung in ben lebendigen Strom ber Zeitgeschichte hinein geriffen worden, es tampfte fortan für fein Recht und für feine Weiterentwicklung mit und neben andern, nichtjudischen Baterlandsgenoffen, die von abnlichen Keffeln bedruckt wurden, und mit benen es jest gemeinfame Sache wider ben gemeinfamen Beind gu machen galt. Diefelben beutschthumelnden Kanatiter und legitimiftischen Ariftotraten, welche fich weigerten, Die Suben ale Deutsche und als freie Burger anzuerkennen, maren ja bie brutalen Reftauratoren mittelalterlicher Staatstunft, die unerbittlichen Gegner jedes freiheitlichen Fortidritts auf religiöfem, focialem und politischem Kelbe. Die Beidichte ber Subenemancipation von 1815 bis auf den heutigen Sag ift daber untrennbar mit ber Entwicklungsgeschichte bes geiftigen und staatlichen Lebens ber Neuzeit vertnupft, und wie letteres trot aller Schwankungen und Rudichlage fich unaufhaltsam ju einer hoheren Stufe entfaltet hat, fo weift auch bas Sudenthum mahrend biefes Beitraums ben Orocess eines gewaltigen, burch eigene Rraft vollzogenen Fortidrittes auf.

Zwei Manner find es vor Allen, benen bas Berbienft gebuhrt, bie innere Befreiung bes Subenthums von ber ftarren Aus-

folieklichkeit talmubifc.rabbinischer Trabitionen und die Befruchtung besfelben mit ben Rulturelementen ber mobernen Beit fraftig geforbert zu haben. Der Grite von ihnen, David Friedlander, 1750 gu Konigeberg geboren, tam 1770 nach Berlin, wo er bis in fein bobes Greifenalter unermudlich fur bie Berbefferung ber burgerlichen Stellung feiner Glaubensgenoffen und fur eine zeit. gemaße Reform bes jubifchen Erziehungsmefens wirtte. Sauptfaulich ihm ift bie Grundung ber porbin erwähnten Freischule gu verdanken, welche ben fegensreichsten Ginflus auf die Bildung ber armeren Bolkstlaffe hatte, und allmählich auch in anderen angesehenen Gemeinden Rachahmung fand. Das haupthindernis biefer humanen Beftrebungen mar ber Bewiffensamang, welchen bie Rabbinen, beren Mangel an weltlicher Bildung fie ganglich unfabig machte, bei ber Reform bes Schulmefens perfonlichen Antheil zu nehmen, burch die Androhung religiöfer Ausschlieftung ober Rechtsverweigerung auf ihre Gemeindemitglieber übten. Die Denkschrift, welche bei ben Verhandlungen der Sudenschaft mit ber preußischen Staatsregierung über die burgerliche Stellung der Sfraeliten 1787 von Friedlander verfasst wurde, verbreitete sich in einem besonderen Abschnitt aufs lichtvollste über die Nachtheile folder rabbinischen Gewalt, und hatte ben gludlichen Erfolg, bafe burch eine konigliche Berordnung vom 5. Suni 1792, neben einer Reibe gehäffiger Beftimmungen aus fruberer Beit, jede gewiffenbinbende Dachtbefugnis ber Rabbinen aufgehoben ward. Im felben Sahre trat in Berlin die "Gesellschaft ber Freunde" aufammen, die mehr als ein Menfchenalter hindurch ruftig bie eingewurzelten Difsbrauche bes rabbinifchen Bertommens bekampfen half. Das Vorurtheil, welches Sahrhunderte befestigt hatten, ließ sich aber nur langfam überwinden, und es ftellte fich bald bas Uebel heraus, bafs bie große Daffe ber Sfraeliten in ihrer alten Unbildung verharrte, mabrend die fleinere Sahl der Strebenden, durch die Schriften der französischen Ency-klopädisten und durch die in Deutschland aufblühende kritische Philosophie angeregt, mit ben veralteten Formen ber Spnagoge in innerlichen Konflitt gerieth, und von einem Kortichritt über bas Budenthum hinaus ju einem freien Menschenthum und einer allaemeinen Bernunftreligion traumte. Der Uebertritt gur driftlichen Kirche hatte biesen aufgeklärten Denkern nothwendigerweise die Last eines neuen Ritus und neuer Dogmen auferlegt, an die sie eben so wenig glaubten. In dieser Gewissendth wandte sich Friedlander 1799 mit einem Sendschreiben an den freisinnigen Probst Teller und erbat sich Dessen Kath, wie es etwa den gewissenhaften Zuden ermöglicht werden könne, ohne Ablegung eines heuchlerischen Bekenntnisses in die große Gemeinschaft Derer einzutreten, die sich Christen nennen. So ungunstig dieser Schrift auch von beiden Seiten beurtheilt ward, und so ablehnend fühl die Antwort des rationalistischen Theologen lautete, sprach sich doch in der naiven Anfrage Friedländer's deutlich das Verlangen der Aufgeklärtesten unter den Zuden nach einer Vereinigung mit den übrigen Elementen des modernen Staats- und Kulturlebens aus, um gemeinsam mit Diesen ihren Antheil an der allgemeinen

Beltbewegung ju übernehmen.

In abnlichem Ginne, aber mit taktvollerer Rudfichtenahme auf bas prattifche Bedurfnis ber Beit, wirtte Ifrael Sacobion (geb. ben 17. Oftober 1768 au Salberftabt, geft. ben 14. Geptember 1828 zu Berlin). Diefer eble Mann benutte nicht allein fein bebeutenbes Bermögen und feinen perfonlichen Ginflus bei Kürften und hohen Staatsbeamten (er war Kammeragent bes Derzogs von Braunfchweig), um Die außere Lage feiner Glaubens. genoffen durch Befreiung von drudenden Abgaben und durch Aufhebung ichimpflicher Berordnungen zu erleichtern, fondern er beforderte auch wefentlich ben inneren Regenerationsproces bes Subenthums. 3m Sahre 1801 errichtete er aus eigenen Mitteln und mit einem Opfer von mehr als 100,000 Thalern die treffliche Bildungeanstalt in Geefen fur unbemittelte judische Rinder, und gestattete zugleich bie Aufnahme driftlicher Boglinge, beren bas raich aufblubenbe Inftitut nach wenigen Sahren ichon zwanzig "Die jugendlichen Gemuther follten," nach ber ausgesprochenen Abficht bes Grunbers biefer Simultanichule, "burch bas Band gemeinschaftlichen Umgangs frube mit einander verknupft werden, bamit bie heranwachsende Generation, frei von vorurtheilsvoller Beiftesbeschränfung, bereinft ertenne, bafe in bem großen Garten des herrn all' feine Rinder gleichberechtigt fein muffen, wenn fie fich alle zu bem boben und hochsten 3wede

vereinigt haben, jum gemeinschaftlichen Boble ber Menschheit, Seber nach feinen beften Rraften forbernd zu mirfen." Gine Erziehungsanftalt nach gleichem Mufter wurde 1807 von bem Schwager Sacobson's, Sfaat berg Samson, unter Leitung Ehrenberg's in Wolfenbuttel gegrundet. Als Konig Berome 1808, nach erfolgter Gleichftellung ber ifraelitischen Bewohner bes Ronig. reichs Beftfalen mit ihren driftlichen Mitburgern ein judisches Ronfistorium in ber Sauptstadt Raffel einsette, berief er als Prafidenten beefelben ben mackern Sacobson. Diefer benutte feine neue Stellung por Allem dazu, Die Anfange einer Rultusreform zu versuchen. Gehr zwedmäßig ging er dabei vom Schulwesen aus. Es war schon ein erheblicher Fortschritt, bafe in ben genannten Erziehungsanstalten und in ber 1809 au Raffel gegrundeten Schule der Religionsunterricht, welcher fruher ganglich ben unwiffenben Rabbinen überlaffen gewefen, in geordneter Beife bon tudtigen Lehrern ertheilt marb. Kolgenreicher noch mar ber Umftand, daß die Raffeler Gemeindeschule einen eigenen Betfaal erhielt, in welchem die Schuler fich alliabbathlich zu einer Andachtftunde vereinigten. Reben ben bebraifden Sauptgebeten murben bier beutiche Lieder und Gebete burch einen mobleingeschulten Chor porgetragen, und die Mitglieder des Ronfiftoriums, namentlich ber Prafident Bacobson, sprachen oftmals mit herzwarmer Berebfamfeit, feierlich predigend, ju den Boglingen ber Anftalt. Bald nachher nahmen auch bie Eltern ber Rinder an biefem neuen Gottesbienfte Theil, ber erhöhte Bedeutung gewann, als Racobion binter feinem Schulbau in Geefen einen fconen Tempel errichten und diesen mit einer Orgel verfeben lieft. Derfelbe warb am 17. Buli 1810 mit glanzender Beierlichkeit eröffnet als das erfte judische Gotteshaus, in welchem ein murbevoll geord. neter jubifder Gottesbienft, in beutscher Sprache und unter beutschen Gefängen bei Orgelbegleitung, ftattfand. Mit diesem Anfange trat die deutsche Sprache aus dem Gebiet der Schule in das Gebiet ber Religioneubung ein, und wenn bas gegebene Beifpiel nicht eine noch ichnellere Nachahmung fand, fo ift bie hauptiduld davon wohl ben Beitwirren beigumeffen. Sacobion ermudete indeß teinen Augenblid, seine Reformbestrebungen fortzuseten, wenn auch ber Umidwung ber politischen Berhaltniffe ihn nothigte, von ihm beabsichtigte Aufführung bes "William Ratcliff", der auch auf keiner anderen Buhne jemals zur Aufführung gelangte, — sehr zum Aerger Seine's, welcher von großen Erfolgen seiner Gespenster-Tragödie träumte, und stets mit Behagen an den "dustern, steinernen Ratcliff" dachte, während ihm der "helle, milde Almansor" im höchsten Grade unheimlich war 81).

## Achtes Kapitel.

## Das junge Palaftina.

Die Betrachtung bes im Befentlichen ichon in Bonn und Göttingen geschriebenen "Almanfor" bat uns gezeigt, daß Beine, fo wenig er auf ben genannten Universitäten mit specififch ju-Difden Glementen in engere Berührung tam, ober es liebte, feine Anfichten über religiofe Dinge zur Schau zu tragen, dennoch im tiefften Gemuth fehr erheblich durch die Einfluffe feiner ifraelitischen Abstammung und Erziehung bestimmt murbe. Diese Ginwirfung botumentierte fich bei bem jungen Freigeift, ber von Glaubensftrupeln nicht sonderlich qualend beunruhigt ward und, wie er fich in ben Briefen aus Berlin (Bb. XIII., S. 51) außert, "nur noch an ben pythageraischen Lehrsat und ans koniglich preußische Landrecht glaubte", allerdinge minder burch eine gartliche Vorliebe fur das Sudenthum, als burch einen bittern Unmuth über die rechtlofen Bedrückungen, unter benen seine Stammes-genossen — und er mit ihnen — leiden mussten. Er hatte in jener Eragobie seinem Grou gegen die Unterdrücker mit ber rücksichtslosen Ehrlichkeit des haffes Luft gemacht, die christenthumsfeindliche Tendenz des "Almansor" war in dem schneidenden Hohn der Schlußworte zu grellstem Ausdruck gelangt, und es empörte ihn in tiefster Seele, als Michael Beer, weniger stolz gefinnt, in seinem "Paria", statt die Spracke des Anklagers zu führen, nur auf die Thranendrufen des Publitums gu wirten und ein ichmaeliches Mittleib für frinen butch ben Urbermuth 18\*

einer bevorzugten Rafte mißhandelten Gelben zu erregen fuchte. "Die Zeiten find so ichlecht," beißt es in einem Briefe Seine's an Friederite Robert 82), "alle Menschen klagen, und es ift sehr politisch von unfern Regierungen, daß fie allenthalben Die Aufführung bes "Paria" begunftigen, bamit mir feben, es giebt Leute in Indien, die noch mehr leiden und ausstehn, als wir Deutschen." - "Satal, höchft fatal," ichreibt er über basfelbe Thema berber und deutlicher an Mofer (Bb. XIX., G. 148 ff.), "war mir bie Sauptbeziehung bes Gedichts, nämlich baf ber Paria ein vertappter Bude ift. Man muß Alles aufbieten, baft es Niemand einfalle, Letterer habe Aehnlichkeit mit dem indijchen Paria, und es ift bumm, wenn man biefe Aehnlichfeit gefliffentlich bervor-bebt. Am allerdummften und icablichften und ftockprugelwertheften ift die faubere Idee, daß der Paria muthmaßt; feine Borfabren haben durch eine blutige Diffethat ihren traurigen Buftand felbft verschuldet. Dieje Univielung auf Chriftus mag wohl manchen Leuten gefallen, besonders da ein Sude, ein Bafferdichter (will fagen: noch nicht Getaufter), fie ausspricht. 3ch wollte, Dichael Beer ware getauft, und fprache fich berb, echt almanforig, in hinficht bes Chriftenthums aus, ftatt baß et basselbe angitlich schont und fogar, wie oben gezeigt, mit bemfelben liebaugelt."

Ein talentbegabter Schriftsteller, der mit folchen Gesinnungen Anfangs der zwanziger Sahre nach Berlin tam, musste den dortigen Vorkämpsern des Zudenthums ein willtommener Wassensbruder sein. Jum Verständnis der jüdischen Reformbewegung, welche um jene Zeit von Berlin ausging und in welche D. Deine mit jugendlicher Begeisterung eintrat, ist es jedoch nöthig, daß wir uns die Anfänge dieses geistigen Amschwungs in raschem

Ueberblide vergegenwärtigen.

Die Befreiung des Judenthums aus dem starren Bann entwicklungsloser Gesethe geht parallel mit dem Erwachen und der Ausbildung des humanistischen Gedankens der Neuzeit; ja, sie ist zum größten Theile direkt als eine Frucht des letteren anzusehen. So lange haß und Verfolgung ihren Druck auf die Bekenner des mosaischen Glaubens übten, und ihnen jeden Antheil am Leben der Zeit und der Bölker verwehrten: so lange war es gerechtsertigt, das die verstoßenen und geächteten Spraeliten

bas bedrobte Beiligthum ihrer Religion und Sitte mit bem fcutenben Ball eines nach innen einigenden, nach außen ab-fondernden Gefetes umgurteten. Die lebendig bewegte Gegenwart wies fie ja zurud, und sperrte fie das ganze Mittelalter hindurch wie eine horbe Aussatzier in dumpfe Ghettos ein; ju ohnmächtig, fich ihr Recht zu erkampfen, aber zu treu ihrem Glauben, um bemfelben irbifcher Bortheile willen zu entfagen, blieb ihnen Nichts übrig, als fich in die traumhafte Erinnerung einer abgestorbenen Bergangenheit ju verfenten, und Eroft ju suchen bei ber messianischen Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Bon ber sie umgebenden Außenwelt wie durch eine Feuerlohe geschieben, fpurten fie in ihrer hermetisch abgeschloffenen Sfoliergelle Nichts von bem frifden Weben ber Geschichte. Nichts von den Fortschritten der Bolter in Leben, Runft und Biffenschaft. Seit mehr als einem Sahrtaufend mar bas theofratische Gebaube ihrer Religion und Sitte fast unverändert fich gleich geblieben; bie Vorschriften, bie Dofes unter gang andern klimatischen Berbaltniffen und in einem von tulturlofen Bolferschaften umgrengten Lande feiner Nation gegeben hatte, zogen mit biefer als ein beiliges Vermachtnis ins Exil und hinüber ins Abendland; bie lebendige Tradition des Prophetenzeitalters aber verknöcherte gu einem unwandelbaren Schriftenthum, das zu den Buchern bes alten Teftaments noch die Mifchna und den Talmud gefügt hatte, beren fpigfindige Auslegung und Erflarung Die gange Lebensaufgabe ber jubifchen Gelehrten mar.

Den ersten Lichtstrahl in dies mitternächtige Dunkel warf die sonnenhaft glänzende Erscheinung Moses Mendelssohn's. Ein Zeitgenosse und Freund Lessing's, kostete er muthvoll von den Frückten des verbotenen Baumes nichtjüdischer Bildung, in vollen Zügen trank er aus dem Quell des lebendigen Wissens der Gegenwart, und siehe da, die Besten und Edelsten der Christen ehrten und liebten ihn, und suchten ihn wohl gar, wie Lavater in seinem berühmten Sendstreiben, zu ihrer Religion hinüber zu ziehen. Aber Mendelssohn bewahrte dem Glauben seiner Bäter die unverdrüchlichste Treue, er hielt streng das mosatsches, und gab seinen Genossen das Beispiel, dass man Zude bleiben und dennoch Antheil haben könne am Leben und Wissen

ber Gegenwart. Indem er bie biblifchen Bucher in treffliches Deutsch übertrug und feine Ueberfegungen mit hebraifchen Lettern bruden ließ, verfette er bem berüchtigtem Schulmefen ber polnischen Rabbinen einen tödlichen Stoff; er vermittelte die Bekanntichaft mit ber unverfälschten beutschen Sprache, mit beutscher Nationalität und Literatur, und bewirkte, baft, ftatt ber hebraifch-talmudifchen, allmählich bie reindeutsche Bildung gur Grundlage ber ifraeliti. ichen Sugenderziehung mard. Er hatte - und Dies ift bie große Bedeutung feines Wirkens und Lebens - burch fein Borbild gezeigt, daß es auch fur ben Suben ein Mittel gab, an ber gemeinsamen Arbeit ber Menschheit wie an ben Früchten berfelben theilzunehmen, und fich Anerkennung und Geltung, Achtung und Liebe bort zu verschaffen, wo Sohn und Vorurtheil bisber jeden Unnaberungeversuch unmöglich gemacht. Die Freunde und Sunger Mendelssohn's - wir nennen nur hartwig Weffelv. Berg homberg, David Friedlander und Lagarus Bendavid wirkten, indem fie fich befonders bes Schulwefens annahmen. im Sinne bes Meistere fort, und fuchten von Berlin aus, mo icon 1778 Die erfte ifraelitische Freischule auf ber Bafis eines beutschnationalen Unterrichtes gegrundet ward, mehr und mehr die einfeitig abgeschloffene polnisch rabbinische Afterbilbung au verbrangen. Zwei große Monarchen begunftigten biefe Erhebung bes Aubenthums aus jahrtaufendjahriger Erstarrung burch humane Berordnungen. Friedrich II., welcher ben edlen Ausspruch gethan, baß in feinen Staaten Seber nach feiner eignen Façon felig werben tonne, erließ am 17. April 1750 ein General- Privilegium. bas bie Behandlung feiner judifchen Unterthanen, ftatt ber bisberigen Billfur, feften, freilich noch vielfach beschrantenben, aber boch gefetlich ficheren Beftimmungen unterwarf; und bas Tolerang-Ebitt Sofeph's II. vom Sahre 1781 fette die Buden in Defterreich nicht allein in ben Besit ber meiften burgerlichen Rechte, fondern legte ihnen geradezu die Pflicht auf, durch Grundung und Erhaltung planmäßiger öffentlicher Anftalten fur eine geord. nete Erziehung ihrer Sugend zu forgen. Aber bas bamalige Befchiecht war noch nicht reif fur ben Genufs ber Boblithaten, welche ein wohlmeinenber Furst ihm aus freiem Entschluffe in ben Schoff marf. Wie bie Sesuiten ihren tatholischen Mitbrüdern bie Toleranzbestrebungen bes Kaisers als ein glaubensfeindliches Werk bes Antichrists verdächtigten, so schilderten auch bie Rabbinen ihren Religionsgenoffen die dargebotene Wohlthat einer zeitgemäßen Sugendbildung als eine todbringende Gefahr für das Subenthum, und widersetten sich halsstarrig ber Aus-

führung aller burchgreifenden Reformen.

Stärker und machtiger jedoch braufte ber Sturm verjungenber Freiheitsgedanken burch die Welt, und wectte die Menschheit aus bleiernem Todesichlaf. Fern über bem Ocean ftreifte ein junges Bolk in glorreichem Rampfe die Fesseln ab, die sein aufblühendes Leben beengten, und feierte feinen Sieg durch Berfundigung ber Menschenrechte. Europa vernahm bas Wort, bas Amerika gerufen. Frankreich rief es jauchzend nach, Throne fanken in Trummer bei seinem zanbergewaltigen Klange, und "Freiheit, Gleichheit, Brüberlichkeit!" hieß die Losung ber herauf glanzenden neuen Beit. Auch die Bekenner des Sudenthums, durch die Schriften Rouffeau's und Boltaire's mit ben Gleichheitsideen ber frangofi. ichen Revolution vertraut geworden, lauschten boch klopfenden Bergens ber froben Botichaft; aber bevor fie noch ben ernstlichen Berfuch gemacht, fich die lang vorenthaltenen Menschenrechte zu erringen, fielen ihnen diese von felber zu. Allein abermals banbelte es fich nicht um eine Reform ihrer Satungen und Sitten von innen beraus und durch eigene Rraft, fondern ein fuhner Gunftling bes Gludes, Rapoleon, ber von ihnen fast wie ber erharrte Messias begruft warb, nahm die Regeneration bes ifraelitifden Lebens in feine ftablbewehrte Berricherhand, und fuchte burch bie Befchluffe ber von ihm nach Paris berufenen Deputierten Berfammlung und bes ihr nachfolgenden großen Sanhedrins ben Glauben und die Sitten ber Buden mit ihren Pflichten als frangofische Staatsburger in Ginklang zu bringen. Bie gering auch die unmittelbaren Resultate biefes Reformpersuches unter dem Einflusse der Staatsgewalt gewesen sind, so hat er doch ungemein ancegend gewirkt durch die ausdrückliche Ertlarung bes Sanhedrins, daß Die religiofen Borichriften bes biblifden Gefetes zwar ihrer Natur nach unwandelbar, Die politiichen Anordnungen besfelben aber von Beit und Umftanden abhangig und mit ber Berftorung bes Reiches Sfrael binfällig geworben feien.

Bon noch größerer Tragweite war ber Ginflufs ber Freiheits. friege auf die Entwicklung des Judenthums. Die fcweren Sahre ber Frembherrichaft und nationalen Erniedrigung, welche ber beutsche Sube gemeinsam mit bem beutschen Bolte ertrug, befestigten in ihm bas Gefühl ber Baterlandsliebe und die Erfenntnis feines Unrechts, an ben Leiben und Freuden ber Nation theilzunehmen, mahrend andererseits der driftliche Theil ber Bevolferung im Schmers ber eigenen Unterbruckung gelernt hatte, für Unterdrückte zu fühlen und Gerechtigkeit gegen fie zu üben. Das Gbikt vom 11. Marz 1812 erkannte die jubischen Staatsangehörigen rudhaltlos als preußische Staatsburger an; es verlieb ihnen ben vollen Umfang aller burgerlichen Rechte und Pflichten, obicon es ihnen die politischen Rechte gum Theil noch porenthielt, und feine Ausführung in ben nachfolgenden Reattions. jahren leider undulbfam genug beidrantt und verfurzt marb. Eins aber, und bas Wichtigfte von Allem, ging nicht wieber verloren: bas Sudenthum mar aus feiner früheren ftagnierenben Absonderung in ben lebendigen Strom ber Beitgeschichte binein geriffen worden, es tampfte fortan für fein Recht und für feine Beiterentwicklung mit und neben andern, nichtjubifchen Baterlandsgenoffen, bie von abnlichen Reffeln bebrudt wurben, und mit benen es jest gemeinsame Sache wiber ben gemeinsamen Beind zu machen galt. Diefelben beutschthumelnben Kanatiter und legitimiftischen Ariftotraten, welche fich weigerten, Die Suben als Deutsche und als freie Burger anzuerkennen, maren ja bie brutalen Restauratoren mittelalterlicher Staatsfunft, Die unerbittlichen Beaner jedes freiheitlichen Fortidritts auf religiofem, focialem und politischem Felbe. Die Geschichte ber Bubenemancipation von 1815 bis auf ben heutigen Tag ift daber untrennbar mit der Entwicklungegeschichte des geiftigen und ftaatlichen Lebens ber Neuzeit verknupft, und wie letteres trot aller Schwankungen und Rudichlage fich unaufhaltsam ju einer hoberen Stufe entfaltet bat, fo weift auch bas Subenthum mahrend biefes Reitraums ben Process eines gewaltigen, burch eigene Rraft vollzogenen Kortidrittes auf.

Zwei Manner find es vor Allen, benen bas Berbienft gebuhrt, Die innere Befreiung bes Sudenthums von ber ftarren Aus-

folieflichkeit talmubifch-rabbinijder Trabitionen und die Befruchtung besselben mit ben Rulturelementen ber mobernen Beit fraftig gefordert zu haben. Der Erfte von ihnen, David Friedlander, 1750 zu Königsberg geboren, tam 1770 nach Berlin, wo er bis in fein bobes Greifenalter unermudlich fur bie Berbefferung ber burgerlichen Stellung feiner Glaubensgenoffen und fur eine zeit. gemaße Reform des judifchen Erziehungswefens wirfte. Sauptfaulich ihm ist die Grundung der vorhin ermahnten Freischule ju verbanten, welche ben fegensreichften Ginflufs auf die Bildung ber armeren Bolfeflaffe hatte, und allmablich auch in anderen angesehenen Gemeinden Rachahmung fand. Das Saupthindernis biefer humanen Beftrebungen mar ber Bemiffenszwang, welchen bie Rabbinen, beren Mangel an weltlicher Bildung fie ganglich unfahig machte, bei ber Reform bes Schulwefens perfonlichen Antheil zu nehmen, burch bie Androhung religiöfer Ausschließung oder Rechtsverweigerung auf ihre Gemeindemitglieder übten. Die Denffchrift, welche bei ben Verhandlungen ber Sudenschaft mit ber preukischen Staatsregierung über die burgerliche Stellung ber Sfraeliten 1787 von Friedlander verfafft murde, verbreitete fich in einem besonderen Abschnitt aufs lichtvollfte über die Rachtheile folder rabbinischen Gewalt, und batte den glucklichen Erfolg, bafe durch eine konigliche Berordnung vom 5. Juni 1792, neben einer Reihe gehäffiger Beftimmungen aus früherer Beit, jede gewiffenbindende Dachtbefugnis ber Rabbinen aufgehoben Im felben Sahre trat in Berlin die "Gefellschaft ber Freunde" zusammen, die mehr als ein Menschenalter bindurch ruftig die eingewurzelten Difebrauche des rabbinifchen Gertommens bekampfen half. Das Vorurtheil, welches Sahrhunderte befestigt hatten, ließ sich aber nur langfam überwinden, und es ftellte fich bald das Uebel heraus, dass die große Daffe ber Ifraeliten in ihrer alten Unbildung verharrte, mahrend die fleinere Bahl ber Strebenben, burch bie Schriften ber frangofischen Ency-Plopadiften und durch bie in Deutschland aufblubende fritische Philosophie angeregt, mit ben veralteten Formen ber Synagoge in innerlichen Konflitt gerieth, und von einem Fortschritt über bas Subenthum hinaus zu einem freien Menschenthum und einer allgemeinen Bernunftreligion traumte. Der Uebertritt gur driftlichen Kirche hatte biesen aufgeklarten Denkern nothwendigerweise bie Last eines neuen Ritus und neuer Dogmen auferlegt, an die sie eben so wenig glaubten. In dieser Gewissendth wandte sich Friedländer 1799 mit einem Sendschreiben an den freisinnigen Probst Teller und erbat sich Dessen Kath, wie es etwa den gewissenhaften Zuden ermöglicht werden könne, ohne Ablegung eines heuchlerischen Bekenntnisses in die große Gemeinschaft Derer einzutreten, die sich Christen nennen. So ungunstig dieser Schritt auch von beiden Seiten beurtheilt ward, und so ablehnend kühl die Antwort des rationalistischen Theologen lautete, sprach sich doch in der naiven Anfrage Friedländer's deutlich das Verlangen der Aufgeklärtesten unter den Zuden nach einer Vereinigung mit den übrigen Elementen des modernen Staats und Kulturlebens aus, um gemeinsam mit Diesen ihren Antheil an der allgemeinen

Beltbewegung ju übernehmen.

In abnlichem Sinne, aber mit taktvollerer Ruckfichtonahme auf das prattifche Bedürfnis ber Zeit, wirtte Sfrael Sacobson (geb. ben 17. Oftober 1768 ju Salberftadt, geft. ben 14. Geptember 1828 zu Berlin). Diefer eble Mann benutte nicht allein fein bebeutendes Bermogen und feinen personlichen Ginfluß bei Kürften und boben Staatsbeamten (er war Rammeragent bes Bergogs von Braunfcweig), um die außere Lage feiner Glaubens. genoffen durch Befreiung von brudenben Abgaben und burch Mufhebung ichimpflicher Berordnungen gu erleichtern, fondern er beförderte auch wefentlich ben inneren Regenerationsproces bes Subenthums. 3m Sahre 1801 errichtete er aus eigenen Mitteln und mit einem Opfer von mehr als 100,000 Thalern die treffliche Bildungsanstalt in Geefen fur unbemittelte judische Rinder, und gestattete zugleich die Aufnahme driftlicher Böglinge, beren bas rasch aufblubende Sustitut nach wenigen Sahren ichon zwanzig "Die jugendlichen Gemuther follten," nach ber ausgesprochenen Abficht bes Grunders biefer Simultanichule, "burch bas Band gemeinschaftlichen Umgangs frube mit einander verfnupft werden, damit bie heranwachsende Generation, frei von vorurtheilsvoller Beiftesbeichrantung, bereinft erkenne, baff in bem großen Garten bes herrn all' feine Rinder gleichberechtigt fein muffen, wenn fie fich alle gu bem boben und bochften 3mede

vereinigt haben, zum gemeinschaftlichen Boble ber Menschheit, Seber nach feinen beften Rraften forbernd zu mirten." Gine Erziehungsanftalt nach gleichem Mufter murbe 1807 von bem Schwager Bacobion's, Sfaat Berg Samfon, unter Leitung Ehrenberg's in Bolfenbuttel gegrundet. Als Konig Serome 1808, nach erfolgter Gleichstellung ber ifraelitischen Bewohner bes Ronia. reichs Beftfalen mit ihren driftlichen Mitburgern ein judisches Ronfistorium in ber hauptstadt Raffel einsete, berief er als Drafidenten besfelben ben mackern Sacobion. Diefer benutte feine neue Stellung vor Allem bagu, bie Unfange einer Rultus-reform zu versuchen. Gehr zwedmäßig ging er babei vom Schulwesen aus. Es war icon ein erheblicher Fortschritt, baft in ben genannten Erziehungsanftalten und in ber 1809 gu Raffel gegrundeten Schule der Religionsunterricht, welcher fruber ganglich ben unwiffenden Rabbinen überlaffen gewesen, in geordneter Beife bon tudtigen Lehrern ertheilt marb. Folgenreicher noch mar ber Umftand, Dafe Die Raffeler Gemeindeschule einen eigenen Betfaal erhielt, in welchem die Schüler fich alliabbathlich zu einer Andachtftunde vereinigten. Reben den bebraifden Sauptgebeten murden bier beutsche Lieder und Gebete durch einen wohleingeschulten Chor vorgetragen, und die Mitglieder bes Ronfiftoriums, namentlich ber Brafident Bacobion, fprachen oftmals mit beramarmer Beredfamfeit, feierlich predigend, ju ben Boglingen ber Unftalt. Balb nachher nahmen auch die Eltern der Kinder an diesem neuen Gottesdienste Theil, der erhöhte Bedeutung gewann, als Sacobson hinter seinem Schulbau in Seesen einen schönen Tempel errichten und diefen mit einer Orgel verfeben lief. ward am 17. Buli 1810 mit glanzender Feierlichkeit eröffnet als bas erfte judifche Gotteshaus, in welchem ein wurdevoll geordneter indischer Gottesbienft, in beutscher Sprache und unter beutschen Gefängen bei Orgelbegleitung, ftattfand. Mit diefem Anfange trat die beutsche Sprache aus bem Gebiet ber Schule in bas Gebiet ber Religionsubung ein, und wenn bas gegebene Beispiel nicht eine noch schnellere Nachahmung fand, so ist die hauptiduld bavon wohl ben Beitwirren beigumeffen. Sacobion ermubete indefe teinen Augenblick, feine Reformbeftrebungen fortzufeten, wenn auch ber Umidwung ber politischen Berhaltniffe ihn nothigte,

den Schauplat und die Korm seiner Thätigkeit zu verändern. Nach Berlin übergesiedelt, richtete er dort schon 1815, nach dem Muster der Kultusordnung von Seesen und Kassel, zuerst in seiner eigenen Wohnung, später, als die Theilnahme sich vermehrte, in dem großen Saale von Herz Beer (Vater von Michael und Meyer-Beer), einen Privatgottesdienst ein, der zuerst von ihm selber, nachmals von andern freisinnigen und begabten Rednern — Kley, Günsburg, Auerbach und Junz — geleitet ward.

Nachbem foldbergeftalt bie Reform bes gubenthums auf bem Gebiet der Schule und des Kultus angebahnt mar, entstand in ben Ropfen einiger jungen und begeisterten Ifraeliten, welche fich Die Fruchte beutscher Bilbung ju eigen gemacht, ber fuhne Bedante, für eine Entwicklung, Die bieber ohne planmagigen Bufammenhang auf vereinzelte Berfuche befchrantt geblieben mar, einen gemeinfamen Mittelpuntt ju ichaffen, und burch Fortführung ber begonnenen Bewegung auf geschichtlich haltbarer, miffenichaftlich gerechtfertigter Grundlage bem unficher experimentierenden Umbertaften ein Biel au feten. Die roben Angriffe, Die im Sabre 1819 von bem Strakenvobel mander beutiden Stabte gegen bie Suben gerichtet wurden, gaben ben außeren Unftog jur Berwirklichung biefes Gebankens 83). Die Berathichlagung über Die Mittel, wie ber Rudfehr folder Scenen porzubeugen und Die Quelle des haffes und Vorurtheils gegen die Befenner des Subenthums bauernd zu verftopfen fei, führte zu der immer flareren Erfenntnis, daß das judifche Leben felbft einer grundlichen gauterung bedurfe, um fich mit ben Erforderniffen bes modernen Staates und mit den ibeellen Unipruchen bes Sabrhunderts in Ginklang au feten. Bur Leitung und Korberung biefes Prozeffes tonftituierte fich am 7. November 1819 ber "Berein fur Rultur und Biffenichaft ber Buben", welcher feinen Centralfit in Berlin hatte, aber binnen Rurgem Die eifrigften Bortampfer ber ifraelitischen Reform in allen Wegenben Deutschlands ju feinen Mitgliedern gahlte. Dbicon ber Berein wenig langer ale vier Sahre beftand, und feine erfte, geraufchlofe Thatigfeit felbst in ben Darftellungen jubischer Geschichtschreiber bis auf ben heutigen Sag taum eine gerechte Burbigung gefunden bat, geben boch alle feither fichtbar geworbenen Erfolge ber Regeneration bes judischen Lebens in Schule. Synagoge, Rultur und Wiffenschaft auf Vereipsmitglieder oder auf die von

ihnen ausgestreute Saat gurudt.

Als die Stifter und tonangebenden Lenker bes Bereins find Eduard Bans, Leopold Bung und Mojes Mofer zu nennen, in welchen Dreien die burgerliche Freiheit, Die Wiffenschaft und Die Idee mit den praktischen Reformen vertreten mar. Bevor wir Die Thatigkeit Diefer und der hervorragenoften unter ihren Ditarbeitern naber ins Auge faffen, fei uns ein Blick auf die allgemeine Tendens des Vereins und auf die Ginrichtungen vergonnt, burch welche er feine leitende Grundidee auszuführen bestrebt mar. Diese Grundidee spricht fich am boutlichsten in ben Einleitungsworten aus, welche ben im Sanuar 1822 (Berlin, bei Rerd. Nietact) gedruckten Statuten vorangestellt find. Es beifit bort: "Das Mifsverhaltnis bes gangen innern Buftandes der Suden zu ihrer außeren Stellung unter ben Nationen, feit vielen Sahrhunderten bestehend, aber starter als je hervortretend in ber neuern Beit, welche durch einen allgewaltigen Ideenumidmung auch unter den Suden überall veranderte Bestrebungen berpor rief, bie bas brudenbe Gefühl bes Wiberfpruchs taglich allgemeiner machen, forbert dringend eine gangliche Umarbeitung der bis jest unter den Suden bestandenen eigenthumlichen Bilbung und Lebensbeftimmung, und ein binführen berfelben auf benjenigen Standpuntt, zu welchem die übrige europaische Welt gelangt ift. Rann Diefe Umarbeitung wesentlich nur unmittelbar von den Suden felbft ausgeben, jo tann fie auch wiederum nicht bas Bert ber Gesammtheit fein, fondern muß die geiftesverwandten Gebildeteren Derfelben zu Urbebern baben. Bur Diefe 3mede wirtjam gu fein, beabsichtigt ein Berein, welcher sonach porftellt: eine Berbindung berienigen Manner, welche in fich Rraft und Beruf zu Diefem Unternehmen fühlen, um die Buden durch einen von innen beraus fich entwickelnden Bildungsgang mit bem Beitalter und ben Staaten, in benen fie leben, in barmonie gu fegen. Go umfaffend, wie ber bier angegebene 3med bes Bereins ift, muß auch die gefehmäßige Wirksamfeit besselben gedacht werben. Diefen felber in allen möglichen Richtungen zu verfolgen, wird ber Berein baber eben fo wenig verabfaumen durfen, von oben berab durch möglichst große und gediegene wissenschaftliche Beftrebungen, benen er Eingang und ein lebhaft zugewandtes Interesse uverschaffen suchen muß, eine sichere Grundlage für das in den neuen Kreis erhobene untere Leben zu gewinnen, als von unten herauf, durch Bearbeitung der Lebensansicht in den verschiedenen Ständen der Gesellschaft, den Boden für die Befruchtung durch reinere Erkenntnis empfänglich zu machen. Auf der einen Seite wird also Alles, was dazu dienen kann, das Reich der Intelligenz zu vergrößern, benuft werden, als Errichtung von Schulen, Seminarien, Akademien, thätige Beförderung schriftsellerischer oder anderer öffentlicher Arbeiten jeglicher Art; auf der andern Seite soll aber auch durch hinleitung der aufblühenden Generation zu Gewerben, Künsten, Akerdau und wissenschaftlichen Ausübungen, und durch Unterdrückung der einseitigen Neigung zum Sandel, sowie durch Umarbeitung des Tons und der geselligen Verhältnisse allmählich jede dem Ganzen widerstrebende Eigenthümlichkeit bezwungen werden."

Die Stifter bes Vereins, benen ein so erhabenes Ziel vorschwebte, mussten bei kühlerer Betrachtung der für die Erreichung desselben zu Gebot stehenden Mittel sofort zu der Einsicht gelangen, daß es eine chimärische Hossung sei, das ganze Leben in seiner Vielseitigkeit zu umfassen. Sollte die Thatkraft der Mitglieder nicht in erfolglosem Umbertappen nach allen möglichen Richtungen verpussen, sollte ein bestimmtes Resultat auf irgend einem Gebiete errungen werden, so mussten Kreis seiner Thätigkeit ziehen. Ohne seiner Grundidee zu entsagen, beschränkte er sich daher zunächst auf das Reinwissenschaftliche seines Gegenstandes und die sich unmittelbar daran knüpsenden praktischen Zweide.

Die erste Schöpfung, welche ber Berein zur Berwirklichung berselben ins Leben rief, war bas "wissenschaftliche Institut", eine vom Berein ausgehende und seiner Gesetzebung unterworsene Berbindung zu einer gemeinsamen Bearbeitung aller auf Zuden und Audenthum bezüglichen Gegenstände. Den Situngen des Instituts konnte als Zuhörer jedes Vereinsmitglied beiwohnen. Aus den schriftstellerisch begabten Kräften der Letzteren rekrutierten sich die Mitglieder des wissenschaftlichen Instituts, welche ihre neuesten Arbeiten in den regelmäßigen Situngen vortrugen, und

über alle zur Sprache gebrachten Angelegenheiten in freier Dis-kussion verhandelten. Die Stifter des Vereins gaben auch hier das Borbild eines unermudlichen Eifers und Fleißes. Gans erörterte in einem Cyflus von acht Vortragen die Gesetaebung über Suben in Rom; außerbem lieferte er Abhandlungen über Die Geschichte ber Suben in England und über bas mofaischtalmudische Erbrecht, sowie einen Auffat über die am 1. Sanuar 1822 durch kaiserlichen Ukas erfolgte Aufhebung ber Rahals (Subenaltesten) in Polen, welche fich jahrhundertelang bie ichmablichste Bebruckung ihrer armeren Glaubenegenoffen erlaubt hatten. Der größere Theil biefer Abhandlungen murde balb nachher in ber Zeitschrift bes Vereins abgebruckt, und zeigt, neben bem emfigsten Quellenftubium, schon bieselbe geistvoll philosophische Auffassung rechtswissenschaftlicher Fragen, burch welche fich Gans einige Sabre spater einen fo glangenden Ruhm erwarb. Bung führte in einer Reihe angiebenber Bortrage tene Grundlinien einer fünftigen Statiftit ber Suben aus, welche im britten Sefte ber Beitichrift turz angebeutet find, legte eine Ale. handlung über die literae liquidae ber hebraifchen Sprache por, und gab ein Beispiel icharffinnigster Rritit in bem von ihm verfafften, gleichfalls in ber Beltichrift abgebruckten Auffage über Die fpanischen Ortsnamen in bebraisch-judischen Schriften. Neben , Diefen gelehrten Sacharbeiten brillierte Mofer burch feine gemeinverftandlichen, aber von einer großartig tiefen Weltanschauung getragenen Borlefungen über bas Princip ber jubischen Gefchichte, über ben Ginflufe bes Chriftenthums auf bie Buben, und über die außere Geschichte Derfelben in ben occidentalischen gandern. Bahrend Ludwig Martus feine antiquarifchen Forfchungen über ben Feldbau ber Buden in Palaftina gum Beften gab, und bie Berechtigung ber jubifchen Ronfirmationen aus bem Geifte bes Bubenthums nachwies, ibrach ber Surift Bulius Rubo über jubifche Gemeindeverfaffungen, und Immanuel Bolf (fpater Bohlwill) - entwickelte als Programm fur die Zeitschrift den Begriff einer Wissenschaft des Sudenthums, woran sich ein zweiter Vertrag über das Zudenthum in der Gegenwart schloße. Bon auswärts sandte Maimon Frankel in hamburg dem Institut einen Aufjat über neuere judische Geschichte ein, und Dr. med. Kirschamm überreichte eine in hebraischer Sprache geschriebene Abhandlung über "bie Gebrauche ber messianischen Zeit". Fügen wir noch hingu, daß das wissenschaftliche Institut 1821 auch eine beutsche Bibelübersetzung beabsichtigte, und dem Verein im folgenden Sahre einen Bericht über die Herausgabe der Werke Moses Mendelsjohn's erstattete, fo haben wir die außeren Umriffe ber Ehatigteit jener Anstalt ziemlich vollständig ftizziert. Die Bichtigkeit dieser vielseitigen Anregungen erhalt jedoch erst die rechte Beleuchtung, wenn wir uns erinnern, wie selten in damaliger Beit ein ernstes wissenschaftliches Streben unter ben Suben gu finden mar. Noch im erften Decennium Diefes Sahrhunderts tam es nur ausnahmsweise vor, daß jubifche Rinder ein Symnasium besuchten oder einen Universitätskurfus absolvierten — in Wolfenbuttel 3. B. war Bung 1809 ber erfte jubifche Gymnafiaft, und auch in Berlin hielten bis zu ben Freiheitstriegen fehr wenige ifraelitifche Eltern es fur munichenswerth, ihren Rindern eine regelmäßige Symnafialbildung zu geben, ichon weil fich bochftens bem Arzte eine Aussicht auf Die Anwendung wiffenschaftlicher Studien bot. Gelbst biefenigen Suden, welche fich durch Bucher und Umgang eine etwas freiere Bilbung erworben hatten, legten in Kolge Diefer Buftanbe meiftens eine bochmuthige Geringichatung ber geregelten Wiffenschaft an den Tag, wie benn fogar ein Rath des Kasseler Konsistoriums einem jungen Israeliten, der sich im Sahre 1812 um eine Unterstützung Behufs philologischer und padagogijder Studien bewarb, Die amtliche Antwort ertheilte: "man febe nicht ab, mas mit folden Studien bezweckt werben burfte." Das Bezeichnende biefes Beifpiels fur ben Rulturzuftand ber Suben in bamaliger Beit wird nicht burch ben Umftand aufgehoben, bafe Prafident Sacobson, als ihm bie Sache bekannt mard, Die Bablung bes nachgesuchten Stipenbiums aus eigener Tafche übernahm 84). Bir feben baraus im Gegentheil, wie fehr Alles, was zur Aenderung jener Berhaltniffe geschah, ausschliehlich von der Chattraft und Opferwilligkeit einzelner trefflicher Manner abhing. Es tann uns also nicht überrafchen, baß auch bie wiffenschaftlichen Bestrebungen bes Bereins teineswegs eine fo ermunternde Theilnahme von Seiten ber Glaubensgenoffen fanden. wie fie es ohne Zweifel verdient hatten. Gelbft ber erfte Berfuch einer vollständigen "Geschichte der Sfraeliten", welche S. M. Bost, der ebenfalls dem Verein kurze Zeit angehörte, seit 1819 zu schreiben begann, wurde Aufangs ziemlich kuhl aufgenommen, und das gleiche Schicksal hatte die "Zeitschrift für die Wissenschaft des Sudenthums", welche der Verein unter Leitung des Dr. Zunz seit dem Frühjahre 1822 herausgab. Es sind nur drei hefte derselben erschienen, und der Absat war so gering,

baß er nicht einmal die Drucktoften bectte.

Nichtsbestoweniger geben die Auffage der Zeitschrift Zeugnis bafur, baß Rebatteur und Mitarbeiter fich über bas zu erftrebende Riel febr flar gemefen find, wenn fie fich auch über bas Dag ber Theilnahme taufchten, welche fie bei ben Ebleren und Bebilbeteren unter ihren Glaubensgenoffen vorausfetten. Die bas erfte heft eröffnende Abhandlung von Immanuel Wolf definiert in klarer Beife den Begriff ber in Anbau genommenen Biffenicaft bes Subenthums. Alls bas geiftige Princip bes letteren wird "bie Idee ber unbedingten Ginbeit im All" bezeichnet, wie fie in dem Worte "Gebovah" ausgesprochen liegt, fich in ber mosaischen Theofratie verforvert und theilweise entwickelt bat. fpater jedoch im Salmudismus unter bem laftenden Druck ber Berfolgung zu einer icholaftischen Formel erftarrt ift. Die Aufgabe ber Wiffenschaft muß nun fein, "bas Budenthum barauftellen einmal hiftorisch, wie es fich nach und nach in der Zeit, entwickelt und geftaltet hat; bann aber philosophisch, feinem inneren Wefen und Begriffe nach. Beiden Darftellungen muß! porausgeben die philologische Erfenntnis der Literatur des Sudenthums." Indem fomit eine Philologie, eine Beschichte und eine Philosophie besfelben das Kachwert der zu begrundenden Wiffenfcaft bilden, wird aus folder wiffenschaftlichen Behandlung naturgemäß auch eine richtigere Erfenntnis bes Standpunttes ber Stee in ber Gegenwart, im heutigen Budenthume, hervorgeben. Der europäischen Menschheit, welche noch unentichloffen über die Stellung rathichlagt, Die fie ben Suben einraumen will, muß bie miffenschaftliche Runde bes Sudenthums einen wichtigen Manftab fur den Werth und die Sabigfeit der Suten, ben übrigen Staateburgern gleichgeftellt zu werben, an bie Sand geben. Die innere Welt ber Suden felbst aber fann ebenfalls

nur auf bem Wege ber Wiffenschaft zu einer zeitgemäßen Entmicklung gelangen; denn der Standpunkt der Wiffenschaftlichkeit ift der eigenthümliche unserer Zeit. "Die Juden muffen sich wiederum als ruftige Mitarbeiter an dem gemeinsamen Werke der Menschebeit bewähren; sie muffen sich und ihr Princip auf den Standpunkt der Wiffenschaft erheben, denn Dies ist der Standpunkt des europäischen Lebens. Auf diesem Standpunkte muß das Verhältnis der Fremdheit, in welchem Zuden und Aubenthum bisher zur Außenwelt gestanden, verschwinden. Und soll je Ein Band das ganze Menschengeschlecht umschlingen, so ist es das Band der Wiffenschaft, das Band der reinen Ver-

nunftigfeit, bas Band ber Bahrheit.

In wie grundlicher Beise bie Mitarbeiter ber Zeitschrift bies Programm jur Ausführung ju bringen bemubt maren, zeigen por Allem Die icon ermabnten Beitrage von Gans und Bung. Letterer fteuerte außerdem eine Abhandlung über Rafchi, ben Begrunder der beutsch-frangofischen rabbinischen Literatur im elften Sahrhundert, bei, - eine Arbeit, die fich eben fo febr burch ftaunenswerthe Belefenheit im jubifchen Schriftthume bes Mittelalters, wie burch geiftvolle Anordnung und Berwerthung bes rings zerstreuten Materials auszeichnet. — Der ehrwurdige David Friedlander betont in einer Reihe von Briefen über bas Lefen ber heiligen Schriften bie Nothwendigkeit, ber ifraelitischen Bugend, ftatt fie mit dem Studium des Bebraifchen und mit unfruchtbarer rabbinifcher Bortgelehrfamteit gu qualen, gute Lehrbucher ber Moral und Geschichte zu liefern, Die in verftand. licher, eindringlicher Sprache geschrieben seien, und er fügt eine Berdeutschung zweier Kavitel des Micha bei, unter der ausbrudlichen Erklarung, bafe er bie fur bie Betrachtung ber Bibel aufgestellten Gesichtspunkte vorherrichend ben Andeutungen Berber's und Gidborn's verdante. - Sochft intereffant ift ein Auffat von Lazarus Bendavid über ben Meffiasglauben bei ben Suden, worin auf's icarffinnigste nachgewiesen wird, bafe bie Erwartung eines Meffias burchaus nicht ju ben Funbamentalfagen ber jubijden Religion gehöre. "Rein Mensch," jo lautet Die praktische Nunanwendung dieser gelehrten Untersuchung, "verarge es daber bem Buben, wenn er feinen Meffias barin findet, baf gute

Rurften ibn ihren übrigen Burgern gleichgestellt und ihm bie hoffnung vergonnt haben, mit ber völligen Erfüllung aller Burgerpflichten auch alle Burgerrechte zu erlangen." Gin zweiter Auffat besfelben Berfaffers eröffnet eine Reihe tritifcher Forfchungen uber ben Pentateuch, beren Resultat die funf Bucher Dofes' mit Sicherheit als nicht von Diefem geschrieben, sonbern als ein nur auf mundlicher Ueberlieferung beruhendes Machwert aus fvaterer Zeit barftellt. - Gine Abhandlung von Ludwig Markus über die Naturseite des judischen Staates bringt die Ginleitung zu einer angekundigten ausführlichen Arbeit über ben agrarischen Buftand Palaftina's und über Die Renntniffe ber palaftinenfischen Suben in ben empirischen Naturmiffenschaften. - E. Bernhardt macht den feltsamen, aber fur die Geschichte ber Erfahrungsfeelentunde nicht werthlofen Verfuch, eine empirifche Pjochologie ber Suben im talmudischen Zeitalter aus ben betreffenden Schriften aufammen zu tragen. Mit ber Frage ber burgerlichen Gleich. ftellung ber Buben beschäftigt fich eine, - o (Rubo?) unterzeichnete Recenfion ber von Professor Lips in Erlangen verfafften freisinnigen Schrift: "Ueber Die fünftige Stellung ber Buben in ben beutschen Bunbesftaaten"; und die erwahnte Aufhebung ber Rahals im Ronigreich Polen giebt Unlaß zu einer grellen Beleuchtung jener judischen Geldariftofratie, die neben der mit ihr verbundeten Rabbinerariftofratie jahrhundertelang die entwidlungelofe Unbildung ihrer Glaubensgenoffen fustematisch befördert hat.

Wenn wir diesen reichen Inhalt der Zeitschrift überblicken, so scheint in der That die kühle, kast ablehnende Aufnahme derzielben in jüdischen Kreisen hauptsächlich nur durch den Umstand erklärlich zu sein, dass der Boden für eine so herrliche Gedankensaat noch nicht hinlänglich vorbereitet war. Das "junge Palästina", wie wir diese der trägen Zeit voraus eilenden Herolde neuer Ideen benennen möchten, hatte zudem nicht gelernt, seine Resormweisseit in eine so volksthümliche Sprache zu kleiden, wie Dies ein Decennium später das "junge Deutschland" so trefslich verstand. Heine, welcher seit Witte des Sahres 1822 dem Berein als Mitglied gewonnen war, spöttelt in einem Briese an Zunz (Bb XIX, S. 98 ff.) mit Recht über die stillstissche

Unbeholfenheit ber meiften Auffate. "Ich habe," ichreibt er, "bie Zeitschrift erhalten, und jelbige bereits aufgeschnitten, burchblättert, und theilweise mit Aerger gelesen. Ich will gar nicht in Abrede stellen, daß die Sachen darin gut sind, aber ich muß freimuthig gefteben - und erfuhre es auch ber Redatteur: ber größte Theil, ja brei Biertel, bes britten Beftes ift un-geniegbar wegen ber verwahrloften Form. Ich will keine goethische Sprache, aber eine verftanbliche, und ich bin fest überzeuat: was ich nicht verftebe, verfteht auch nicht David Levy, Sfrael Mofes, Nathan Ibig, ja vielleicht nicht mal Auerbach II. Ich habe alle Sorten Deutsch studiert, Sachsischbeutsch, Schwäbischbeutsch. Krantischeutsch - aber unfer Zeitschriftbeutsch macht mir Die meisten Schwierigkeiten. Buffte ich zufällig nicht, was Ludwig Martus und Dottor Gans wollen, fo wurde ich gar Nichts von ihnen verstehen. Aber wer es in der Korruptheit bes Stils am weitesten gebracht hat in Europa, Das ift &. Bernhardt. Benbavid ift klar, aber mas er schreibt, pafft meder fur die Beit, noch für bie Zeitschrift. Das find Auffage, Die Unno 1786 im theologischen Bournal paffend gewesen waren. 3ch weiß febr gut, baß ich Ihnen biefe Rlagen nicht vorbringen foll, ohne anzugeben. wo bessere Aufsage zu haben sind; ich weiß sehr gut, bas ich, ber noch Nichts geliefert und noch Nichts zu liefern bereit hat, gang fcweigen follte. Außerbem weiß ich, baf Sie Das Alle mit ber gleichgültigften Ruhe lefen, aber lefen follen Gie's. Dringen Gie boch bei ben Mitarbeitern ber Zeitschrift auf Rultur bes Stile. Dhne biefe kann bie andere Rultur nicht geforbert merben."

Suchten nun das wissenschaftliche Institut und die Zeitschrift, wie es ichon der Name besagt, vorherrschend der Erforschung und Verbreitung der höheren Wissenschaft zu dienen, so war die ferner vom Verein begründete Unterrichtsanstalt dazu bestimmt, einem unmittelbar sich aufdrängenden praktischen Bedürfnisse gerecht zu werden. Alljährlich kam, meist aus Polen und den angrenzenden Distrikten, eine Menge jüdischer Knaben und Lünglinge nach Berlin, um dort Unterricht und Unterhalt zu sinden. Keiner einzigen Sprache mächtig, besaßen diese jungen Leute größtentheils weder die Mittel, noch die Vorkenntnisse, um

fonftige, fur eine gang andere Bilbungeftufe berechnete Erziehungeanstalten zu besuchen. Klagt doch der Berein in einem von Bendavid verfassten Sendschreiben an die Mitglieber der jubischen Gemeinde in Berlin 80), bas selbst die bortige Freischule unter ihren Zöglingen zahlreiche arme Knaben aus der Proving habe, Die nicht im Stande feien, regelmäßig die Lehrftunden zu besuchen, und besthalb mit Unrecht als Mußigganger geicholten murben, wenn man fie bann und wann mabrend ber Schulzeit auf den Straßen sehe. "Aber ihr kennet die Lage dieser armen Knaben nicht. Der Gine genießt einen Freitisch, ben einzigen vielleicht in ber gangen Boche, wo er etwas Barmes ifft; darf er es feinem Bohlthater abschlagen, einen Gang für ihn zu gehen? Der Andere, Dritte und Bierte erhalt von einem guten Menschen eine monatliche Unterstützung, und muß sie zu einer bestimmten Stunde abholen, 2c. Sehet, ihr Tabler! es foll euch unverhohlen bleiben: — in ben vierzehn Tagen bor Oftern werbet ihr fast teinen ber größeren Knaben in ber Schule finden. Wiffet ihr auch, warum? Darum, weil fie fo blutarm find, daß fie fich bei bem Bader ber Oftertuchen vermiethen muffen, um durch vierzehntägige, Sag und Racht ununterbrochene fdwere Arbeit einige Thaler ju erwerben, mit benen fie ihre Bekleidung für das ganze Sahr bestreiten!" — Die Erkenntnis vom Werth und Nugen einer allgemeinen Bildung begann fich auch in entlegenen Ortichaften allmäblich Babn zu brechen, und felbst die Bacharim, die jungen Talmudschuler in Polen wurden rebellisch, ale ihnen die Rabbinen die Erlaubnis zur Erlernung jeder antern außer ber bebraifchen Sprache verweigerten. Diefer Schuler 86), welcher Die rabbinifche Atademie ju Pofen besuchte, und einstmals beim Abendgebete ein deutsches ABC. Buch in der Rocktasche trug, wurde ob dieses Bergehens vom Rabbi scharf zur Rebe gestellt, und auf seine Erklärung, daß er bei bem Borjate bes Erlernens ber beutichen Sprache bebarre, in den Bann gethan. Dieser Vorfall hatte einen allgemeinen Bacharim-Aufstand zur Folge: mehr als zwanzig Talmubschüler fundigten bem ftrengglaubigen Rabbi ben Beborfam auf, und reiften gemeinschaftlich nach Berlin, um fich bort folibere Rennt. niffe und eine minder erflufive Bildung zu erwerben. Benn

auch einzelne biefer ftrebfamen Sunglinge - wie ber Anftifter jener Rebellion, ber junachst nach Samburg ging, und sich, trot seiner zwanzig Sahre, in ber unterften Klasse ber bort 1816 geftifteten ifraelitischen Freischule zu ben kleinften Kinbern auf Die Schulbant feste, um Deutsch zu lernen — kein ehrenhaftes Mittel icheuten, bas ihren 3wed zu forbern verhieß, lag es boch auf ber band, baß fur folde und gablreiche abnliche Falle bie porbandenen Schulanftalten nicht ausreichten. Der Berein grundete nun fur berartige junge Leute, Die fich bem wiffenschaftlichen Studium, dem Erziehungsfache, einer Runft ober einem boberen Gewerbe (ben Sandel ausgenommen) ju widmen gedachten, eine Lehranftalt, in welcher, nach einem geregelten Plane und je nach bem Bedürfniffe ber Schüler, von den Bereinsmitgliedern ein unentgeltlicher Unterricht ertheilt warb. Derfelbe umfaffte, außer ber beutichen, die griechische, lateinische, frangofische und bebraifche Sprache; auferbem murben Geographie, Geschichte, Arithmetit und Geometrie gelehrt und Deklamationsubungen mit ben Boalingen angestellt. In hervorragender Beife betheiligte fich ber Berein gleichfalls an ber Grundung ber ifraelitischen Gemeinbeichule in Berlin, mit welcher feit Enbe bes Sahres 1825 bie bisherige Freischule vereinigt marb.

Um fich mit ben praktischen Bedurfniffen bes israelitischen Lebens allfeitig bekannt zu machen, beschlofe ber Berein Die Unr legung eines Archivs für die Korrespondenz mit den auswärtigen Mitgliedern, Die um Ginfendung regelmäßiger Berichte über bie judischen Angelegenheiten in ihrer Proving ersucht murben. Diefem Archiv mar auch die Grundung einer Bibliothet für die Biffenicaft und Geschichte bes Bubenthums in Aussicht genommen; boch fehlten gu fehr bie Geldmittel, um ein fo foitfpieliges Unternehmen ernftlich ins Bert ju fegen. Es bedurfte nur weniger Sahre, um bas betrübende Refultat feftzuftellen, bafs ber Berein zur Dedung ber Untoften feiner fammtlichen Beftrebungen fast ausschließlich auf bie Beitrage feiner meift wenig bemittelten orbentlichen Mitglieder angewiesen war, beren Bahl fich erft im Laufe bes Sahres 1822 auf cirta 50 erhob. Eduard Gans macht bei Darlegung ber finanziellen Berbaltniffe bes Bereins in feinem, am 28. April jenes Sahres erftatteten

Berichte die niederschlagende Mittheilung: "Bon allen reichen Glaubensgenoffen war Reiner, ber, fo fehr er auch unferem Streben feine Billigung werben ließ, fo fehr er auch feine Bogeifterung fur Alles an ben Tag legte, mas von une ausging, bem Berein ober einer feiner Unftalten zu bestimmtem ober unbestimmtem Zwecke irgend ein freiwilliges Gefchenk hatte qutommen laffen." Das Gingige, was ber Berein in Diefer Beziehung erreichte, waren einige hundert Thaler, die ihm von vermögenden Berliner Mitburgern zur Unterstützung judischer Stu-bierenden zufloffen. Es ware baber mußig, die Frage zu thun, wefshalb zu einer Berwirklichung ber übrigen Theile bes allgemeinen Programms, wie namentlich zur Ablentung ber aufblubenben Generation von ber einseitigen Reigung gum Sandel und Sinleitung berfelben zu anderen burgerlichen Gewerben, faum ein Berfuch gemacht worden ift. Der Berein beabsichtigte allerbings im Sahre 1822 die Errichtung einer Acerbau-Kommission. und war au bem Ende bemubt, fich vorläufig eine Lifte aller jubifchen Detonomen au verschaffen; aber auch fur bie Ausführung dieses Projektes erwies die mangelnde Theilnahme ber Glaubenegenoffen fich als ein unüberfteigliches hindernis. Und boch zeigen die Briefe Beine's 87), wie nutlich und nothig es gewesen ware, ben jungen Ifraeliten, die fich ber Landwirthschaft widmen wollten, aber wegen ihres Glaubens von driftlichen Gutebefigern meift gurud gewiesen murben, gur Unterbringung bei porurtheilslofen Defonomen behilflich zu fein.

Die Wirksamkeit des Bereins nach auswärts blieb unter solchen Umständen natürlich vorherrschend auf die Anregungen beschränkt, welche von einzelnen seiner Mitglieder ausgingen. In Berlin schlossen sich wie wir sahen, die drei Hauptbeförderer einer Reform des israelitischen Schul- und Erziehungswesens — David Friedländer, Israel Zacobson und Lazarus Bendavid — eifrig den Bereinsbestrebungen an. Bendavid, welcher saft zwanzig Sahre lang die jüdische Freischule unentgeltlich leitete, verband Sahre lang die jüdische Freischule unentgeltlich leitete, verband seinen liebenswürdig harmlosen Wis und einen ernsten philosophischen Sinn, der sich um die Lösung der tiefsten Welträthsel mübte. Er nährte sich Anfanas durch Glassichleifen, studierte

bann in Göttingen Mathematik und Philosophie, hielt mehrere Sabre hindurch Borlefungen in Wien, und nachmals in Berlin, wo er feit Ende bes pprigen Sahrhunderts bauernd verblieb. 1802 lofte er eine Preisfrage über ben Urfprung ber menschlichen Erfenntnis; im Gangen aber iprach er weit beffer, als er ichrieb. Beine fagt von ihm (Bb. XIV, G. 189): "Er war ein Beifer nach antitem Buidnitt, umfloffen vom Sonnenlichte griechischer Beiterkeit, ein Standbild ber mahrsten Tugend, und pflichtgebartet wie der Marmor des kategorischen Imperativs feines Meisters Smmanuel Rant. Bendavid war Zeit seines Lebens der eifrigste Unbanger ber kantischen Philosophie; für biefelbe litt er in feiner Bugend die größten Berfolgungen, und bennoch wollte er fich nie trennen von der alten Gemeinde bes mojaifchen Bekenntniffes, er wollte nie die alte Glaubenstofarbe anbern. Schon ber Schein einer folden Berleugnung erfüllte ihn mit Biberwillen und Gfel. Lazarus Bendavid mar, wie gefagt, ein eingefleischter Rantianer, und ich habe bamit auch bie Schranten feines Geiftes angedeutet. Wenn wir von Segel'icher Philosophie iprachen, icuttelte er fein tables Saupt und fagte, Das fei Aberglaube." Gin Diogenes an Bedurfnistofigteit, ftarb er. fiebzig Sahre alt, ben 28. Marg 1832 an den Folgen einer Bruftmaffersucht, in ber er jebe arxtliche Silfe und jebe Rrankenpflege eigensinnig ablebnte. Er bewies ben ibn besuchenden Freunden a priori, daß fein Leiben ein bloges rheumatisches Uebel fei, und als ihn zulett eine Ohnmacht niedergeworfen hatte, jog er beim Ermachen feine Uhr hervor und berechnete genau, wie lange er bewufftlos am Boden gelegen haben muffe. - Bon Friedlander's Beitragen war icon Die Rede. Dbne Gelehrter von Sach au fein, hielt er es Doch ftete fur Pflicht, feine Gedanken und reichen Erfahrungen bem jungeren Geichlechte mitzutheilen und fie gur Fortfepung ber Reform bes Sudenthums anzuspornen. — Sacobson ftand besonders burch bie von ihm in Berlin, wie vormals in Geefen, versuchte Ginführung eines geordneten und geläuterten ifraelitischen Rultus mit bem Berein in Berührung, welchem nicht allein er felbft und fein Cohn, ber Dr. jur. D. Bacobson, fondern auch faft fammtliche Redner angehörten, Die bei bem von ihm eingerich.

teten Gottesbienfte allfabbathlich predigten. Giner Derfelben, Dr. Eduard Rley, folgte icon 1816 einem Rufe nach Samburg als Direttor ber bort gegrundeten ifraelitischen Freischule, wo er alsbald ben Tempelverein ins Leben rief, aus beffen Schof eine planmäßige, mehr auf wiffenschaftlich theologischen Principien bafierte Reform des Gottesdienstes hervor ging. Sowohl die Prediger des neuen Samburger Tempels, Dr. Rley und Dr. Gotthold Salomon, wie die Direktoren bes Tempelvereins, maren, mit einer einzigen Ausnahme, orbentliche Mitalieder bes Berliner Bereins fur Rultur und Biffenichaft ber Buden. Letterer gablte in Samburg und Altona reichlich 20 Mitglieber, Die fich am 18. Buli 1822 ale bortiger Specialverein konstituierten. Unter ben auswärtigen Chrenmitgliedern bes Bereins nennen wir den gelehrten Gottlob Euchel und den damaligen königlich banischen Ratecheten S. N. Mannheimer in Ropenhagen, ber fich ivater in Wien ben Ruf bes ausgezeichnetften judifchen Rangel. redners feiner Zeit erwarb; Ehrenberg, ben Direktor ber Bolfenbutteler Schulanstalt; die Padagogen Deß und Weil in Frankfurt; David Frankel in Deffau, ben Berausgeber ber (1806 begrundeten) erften judifchen Zeitichrift: "Gulamith"; Bofeph Derl in Carnobol, welcher bort eine berühmte, fpater gu einem Rabbinen-Seminar erweiterte Lehranftalt errichtete; Dr. Pinhas in Raffel; ben Prediger Francolm in Königsberg; Professor Bolffohn in Bamberg; ben königlich-kaiferlichen Genfor herzfeldt in Bien; und den fonderbaren Schwarmer Mordachai Roah in New-Nort, welcher im Sahre 1825 mit dem abenteuerlichen Plane bervortrat, auf ber großen Infel bes Riagaraftroms eine ifraelitische Rolonie Ararat zu grunden, und dort in einem freien Lande ben feit achtzehnhundert Sahren untergegangenen judifchen Staat au erneuern 88). Diefe Namen bezeugen wenigftens, bafs ber Berein feine Berbindungen überallbin auszudehnen und fich in Nabe und Berne die Mitwirkung aller bebeutenden geiftigen Rrafte gu fichern bestrebt war. Auffälliger Beise scheinen sich jedoch gerade in Berlin manche ber hervorragenoften Versonlichkeiten aus ben hoheren Befellichaftefreisen jeder diretten Betheiligung an Diefen Reformverjuchen enthalten ju haben. Dbgleich Eduard Bans und S. Beine in beftandigem Bertehr mit Rabel und ihrem

Bruber Ludwig Robert ftanden, finden wir doch in den aablreichen Briefen, Die amifchen ihnen gewechselt worden find, nirgends eine Andeutung, bafe Lettere ein thatiges Intereffe fur die ihnen to nabe liegenden Bereinsamede bemiefen. Es ift im Begentheile bekannt, baf Rabel, von fruber Zeit an gefellichaftlich wie geiftig in driftlichen Rreifen lebend, von driftlichen Ginfluffen ausschlieflich beberricht, gegen alle judifchen Ungelegenheiten und Beftrebungen eine bornehme Gleichgültigfeit begte. Erft in ben letten Tagen ihres Lebens, faft im Angesichte bes Todestampfes, außerte fie, wie Barnhagen in der Ginleitung zu ihren Briefen erzählt, in frommer, gottergebener Stimmung gegen ihren Gatten, baß, was ihr fo lange Zeit die größte Schmach, bas herbste Leib und Unglud gewesen, als eine Subin geboren zu fein, baf fie Das um feinen Preis jest miffen Auch Chuard higig mag fich damals icon bem Chriften. thume zugeneigt haben, wie fo manche ber gebildeteren Sfraeliten, bie mit ber philosophischen Aufklarung zugleich einen Ginn ber Indiffereng in religiofen Dingen einfogen, ber ihnen ben Uebertritt zur Staatekirche lediglich als eine 3medmagigkeitefrage ericheinen ließ - fo Abraham Mendelsfohn, den bas Andenten und Beisviel feines edlen Baters nicht abhielten, fich mit feiner gangen Samilie taufen gu laffen, um feinem mufitbegabten Sohne die Runftlerkarriere zu erleichtern. Bon Meverbeer ift wenigstens bekannt, bafe er, als im Berbft 1820 in Leipzig mahrend ber bortigen Defezeit ein jubifcher Gottesbienft nach bem Ritus bes hamburger Tempels eingerichtet warb, die bei ber Eröffnungefeier am 29. September porgetragenen Befange fomponierte, mahrend Bung, und nach ihm Wohlwill und Auerbach, das Umt des Bredigers übernahmen.

Beine wurde burch Gans bem Vereine zugeführt, und auf Deffen Vorschlag am 4. August 1822 als orbentliches Mitglied, und zugleich als Mitglied bes wissenschaftlichen Instituts, aufgenommen. Was ihn bei ben Vereinsbestrebungen anzog, war vor Allem ihr von jeder schismatischen Aufklärerei und jedem partifularistischen Glaubensdunkel freier Zusammenhang mit dem Geiste der modernen Wissenschaft, von der man annahm, daß sie im Laufe der Zeit zur Weltberrschaft gesangen wurde

(Bb. XIV., S. 194). Diefen Zusammenhang betont Gans u. A. fehr nachbrucklich in feinem zweiten Berichte über bie Thatigkeit des Bereins: "Wie fich das heutige Europa uns darstellt, jo ift es nicht bas Wert und bie Geburt eines aufalligen Burfes. ber möglicherweise anders, beffer ober ichlechter hatte ausfallen können, fondern bas nothwendige Ergebnis ber vieltaufendiabrigen Unftrengungen bes vernünftigen Geiftes, ber fich in ber Beltgeschichte offenbart. Treten wir feinem Beariffe naber, fo ift er. abstratt ausgebruckt, ber ber Bielheit, beren Ginheit allein im Bangen ift. Dies aber haben wir jest auszuführen. Benn wir bie Gigenthumlichkeit des heutigen Guropas ins Auge faffen, fo beruht biefe hauptfachlich auf bem Reichthum feines vielgliedrigen Organismus. Da ift tein Gebante, ber nicht zu feinem Dafein und zu feiner Geftaltung gekommen ware; ba ift feine Richtung und teine Thatigfeit, Die nicht ihre Dimensionen gewonnen batte. Ueberall zeigt fich die fruchtbarfte Mannigfaltigkeit von Stanben und Berhaltniffen, bas Wert bes feiner Bollendung immer naber rudenben Geiftes. Seber biefer Stanbe ift ein geschloffenes, in fich vollendetes Ganges, aber bennoch hat er feine Bedeutung nicht von fich, er hat fie nur von bem Anderen; jedes Glied hat fein besonderes Leben, und bennoch lebt es nur in dem organischen Ganzen — was Gin Stand ift, ist er nur durch alle; was alle find, find fie nur durch bas Gange. Darum ift fein Stand gegen ben andern in icharfer Linie begrenzt, fondern alle haben fie fanfte, bie Berichiebenheit und bie Ginheit gugleich bezeichnenbe Nebergange. Diefe Totalität hervorzurufen, hat der Drient feinen Monotheismus, Bellas feine Schonheit und ideelle Freiheit, Die romische Welt ben Ernft bes Staates bem Individuum gegenuber, bas Chriftenthum die Schape bes allgemein-menfclichen Lebens, bas Mittelalter feine Glieberung ju fcarfbegrengten Ständen und Abtheilungen, die neuere Belt ihre philosophischen Bestrebungen gespendet, damit fie alle als Momente wieder ericheinen, nachdem ihre geiftige Alleinherrichaft aufgehört. Das ift bes europäischen Menschen Glud und Bedeutung, bafe er in ben mannigfaltigen Standen der burgerlichen Gefellichaft frei ben feinigen fich ermablen barf, bafe er in bem ermablten alle übrigen Stande ber Befellicaft fühlt." Gegenüber biefem europaischen Leben biefer "Bielbeit, bie ihre Ginbeit nur im Gangen bat". wird nun von Gans bas judifche Leben als "die noch gar nicht aur Bielheit gekommene Ginheit" bezeichnet. "In ber fruheften Reit als Bewahrer ber Sbee von ber Ginheit Gottes beftellt, bedurfte es biefer Ibee nicht einmal, um auch Staat. Sitte. Befet und Religion als bas eine ununterschiedene Gelbe ericheinen au laffen. Denn barin unterschieden fich bie Suben von keinem andern orientalischen Bolke. Bas fie unterschied, war die fruchtbare Bildfamteit, mit ber fie eine neue Belt aus fich heraus geboren, ohne felbst biefer Welt theilhaftig zu werben. Staat untergegangen war, haben fie, den Begriff Diefer Ginbeit festzuhalten, fich Gines Standes, des Sandelsstandes. bemachtiat. In diefem lag jedoch neben der Ginheit, die er gewährte, wie in feinem andern, die Möglichfeit ber Entwicklung zu allen übrigen Ständen ber Gesellschaft. Dafe biefe fich bennoch Sahrtausenbe verzögerte, ift zunachft darin zu fuchen, daß die Gefellichaft felbft noch ju teiner vollftanbigen Entwicklung getommen mar; baft Die eine Befonderheit taum als folche ericbien, wo noch fo viele nicht zur Uebereinstimmung gebrachte Daffen porbanden maren. Ausgeschloffen und ausschließend gingen fie baber eine eigene Geschichte parallel neben ber Weltgeschichte ber, gehalten burch bas funftreiche Ineinander ihres hauslichen, politischen und religiofen Lebens fowohl, als durch bas Auseinander aller übrigen Stande ber Gefellicaft. Bas aber bie Sache ber Buden feit ben letten Decennien zur Sprache gebracht und als eine besonders wichtige Angelegenheit hat erscheinen laffen, Das findet feine Lösung in bem oben angegebenen Begriffe bes heutigen Guropas. Deffen Starte und Rraftigfeit haben wir namlich in ben Reichthum und in die uppige Fulle feiner vielen Befonderheiten und Geftaltungen gesett, die doch alle in der harmonie des Gangen ihre Ginheit finden. Be weniger es nun ber noch nicht gur Uebereinstimmung gebrachten Ginzelheiten giebt, befto ftorender merden die menigen. und es ift ber Drang bes Beitalters, ein nicht abzuweisenber. auch iene Geftaltungen mit in die harmonische flebereinftimmung binüberzuführen. Bo ber Organismus die Bellenlinie verlangt. ba ist die gerade Linie ein Grauel. Also ist die Forderung des heutigen Europas, daß bie Suden fich ihm gang einverleiben

follen, eine aus ber Nothwendigkeit feines Begriffes bervorgebende. Bie aber ein foldes Aufgeben ber jubifden Belt in die europaifche gebacht werben muffe, Das folgt wiederum aus bem oben angeführten Begriffe. Aufgeben ift nicht untergeben. Rur bie ftorende und blog auf fich reflektierende Gelbständigkeit foll vernichtet werden, nicht die bem Gangen untergeordnete; ber Cotalitat, bienend, foll es fein Substantielles nicht zu verlieren brauchen. Das, worin es aufgeht, foll reicher werben um bas Aufgegangene, nicht bloß armer um ben verlorenen Gegensat. Auch wurde Dies bem Begriffe wibersprechen, ben wir ben bes heutigen Europas genannt haben. Seine Gigenthumlichkeit mar ja bie Kulle und der Reichthum feiner Befonderheiten. Das aber, worin feine Rraft beftebt, tann es nicht verschmaben, noch tann es Deffen genug haben. Reine Befonberbeit ichabet ihm; nur ihre Alleinherrichaft, ihr ausschließendes Recht muß aufhören; fie muß ein abhängiges Moment unter ben vielen werden. Die haben ihre Beit und bie gange Frage ichlecht begriffen, benen es zwischen ber Berftorung und ber hervorspringenden Abmartung fein Drittes giebt; die das ewige Substrat der Idee fur vergänglicher halten, als das der Materie; denen nicht in jedem Besonderen die Bahrheit bes Ganzen, im Ganzen die Bahrheit eines jeden Besonderen erscheint, sondern benen ihr jedesmaliger Standpunkt das Absolute, ber andere aber die Luge ift. Das aber ift der wohlbegriffenen Geschichte troftende Lehre, baf Alles vorübergeht, ohne ju vergeben, und bafe Alles bleibt, wenn es langft vergangen beißt. Darum tonnen weber die Suden untergeben, noch fann bas Sudenthum fich auflofen; aber in bie große Bewegung bes Gangen foll es untergegangen icheinen und bennoch fortleben, wie ber Strom fortlebt in bem Dcean. Gebenten Gie, meine Berren und Freunde, gedenken Gie bei biefer Gelegenheit ber Borte eines ber ebelften Manner bes beutichen Baterlandes, eines feiner größten Gottesgelehrten und Dichter; fie bruden turz aus, mas ich weitläufiger gesagt habe: "Es wird eine Beit tommen. wo man in Europa nicht mehr fragen wird, wer Sube und wer Chrift fei". Diefe Beit fcneller herbeiguführen, als fie ohnebies fich herbeiführen mochte, mit aller Ihnen gu Gebot ftebenben Rraft und Unftrengung fie herbeiguführen: Das ift bie

Aufgabe, meine herren, die Sie fich burch Ihre Bereiniauna gesetht haben. Daß ich es wiederhole: Sie wollen die Scheidewand einreifen helfen, die den Suden vom Chriften, und die judifche Belt von ber europäischen Belt getrennt bat: Gie wollen jeder ichroffen Besonderheit ihre Richtung gegen bas Allgemeine anweisen; Sie wollen, mas Sahrtaufende neben einander einher ging, ohne fich ju berühren, verfobnt einander auführen. Es wird Menschen geben, die, ba fie gegen ben Gebanten Ihrer Bereinigung Nichts aufbringen tonnen, nach Ihrem Datente und nach ber Ausweifung Ihres Berufes fragen werden. Bollten Sie ben fleinen Seelen wohl Antwort geben, die nach ber Rompeteng fragen, wo es die Sache gilt; Die, wo die gemeinsame Begeifterung einem erfehnten Biele gutreiben lafft, fich noch nicht burch bie Gierinde ihrer verfonlichen Rudficht baben burcharbeiten tonnen? Bas Sie thun, find Sie als Menfchen ber Menfcheit, als Bruder Ihren Glaubensgenoffen, und als Burger Ihrem König und Ihrem Baterlande schuldig: es ift die Schuld ber Dankbarkeit, die Sie abtragen." — "Laffen Sie," heißt es nach einer ahnlichen Betrachtung am Schluffe einer früheren Rebe von Gans in bemfelben Bereine 80) "bie Reinheit bes Gebantens, Die jebe fittliche Berbruderung, am bochften ber Staat, porftellt, auch in jedes Einzelnen Bemuth einheimisch werden. Reine Feuerfaule giebt es jest mehr in Sfrael bei Nacht, aber Bolten in Menge bei Tage. Zerstreuen Sie diese Bolten! In einem Beitalter, wo Erichlaffung über bas Gefchlecht hereingebrochen, wo kein Streben fur Soberes mehr benkbar war, hat haufig bie verirrte Rraft vergangener Zeiten, bafern nur eine folche fichtbar war, poetische Gemuther angesprochen. Go hat man bie Rreugfahrer vergottert, und bie erften Folger des Muhamed; benn fie haben ja Opfer für eine Idee gebracht, mas feiner diefer Berabtterer begreifen konnte. Bir haben bas beffere Theil ermablt. Bir bulbigen bem reinften und hochften Gedanten, ohne Die Mittel, Die ihn entehren. Auf benn, Alle, die ihr des edlern Geiftes feid; auf, die die hundertfache Fessel und ihre Ginschnitte nicht zu Gefeffelten machen tonnte; auf, die ihr Wiffenschaft und Liebe zu den Seinen und Wohlwollen über Alles feget; auf, und ichlieft euch an Diefem edlen Bereine, und ich febe in ber feften

Berbrüberung folder Guten bie messianische Zeit herangebrochen, von der die Propheten sprechen, und die nur des Geschlechtes jederzeitige Berberbtheit zur Fabel gemacht!"

Dieje Entwicklungen verrathen bis auf die Terminologie berab faft in jeder Zeile ben bebeutenben Ginfluß, welchen bie Begel'iche Philosophie icon bamals auf Eduard Gans, ben Prafibenten bes Bereins fur Rultur und Biffenichaft ber Suben, ausübte. Unter bemfelben Ginfluffe ftanden zwei andere ber berporragenoften Bereinsmitglieder, Mofer und Bohlwill, welche jahrelang regelmäßig bie Borlefungen Segel's befuchten, und fich bis an ihr Lebensende aufs angelegentlichfte mit bem Studium feiner Werke beschäftigten. Unferes Wiffens find Diefe Ginwirkungen ber Begel'ichen Philosophie auf die geiftig fortgeichrittensten unter ben bamaligen Reformatoren bes Subenthums niemals gebührend betont worden. Daß Bendavid Zeit seines Lebens ein hartnäckiger Anhänger Kant's geblieben und von Segel Nichts wissen mochte, ward schon früher bemerkt; wir wollen gleich hinzufügen, daß auch Zunz, ber seit 1820 sich mit ber Segel'ichen Philosophie vertraut zu machen begann, barum feineswegs ein Unhanger berfelben geworden ift. Defto beftimmter konnen wir Solches von den drei oben genannten Mannern behaupten. Bei Eduard Gans brauchen wir diefe Bezüge nicht nadzuweisen: fie find allbefannt durch feine rechtswiffenschaftlichen Berte, in benen er ben weiteren Ausbau jener Begel'ichen Rechtsphilosophie unternahm, die er auch nach bem Tode des Meifters berausgab; die vorbin angeführten Stellen aus feinen Bereinsreden aber bezeugen, daß er fich die großen geschichtsphilosophischen Ibeen Desfelben ichon zu einer Zeit angeeignet hatte, wo ihm noch jeber Gebante eines Glaubenswechsels fernlag. Wenn er fpater, wie Bung versichert, gerade durch Segel fur Suben und Budenthum ertaltete, fo liegt hierin tein fo greller Biberipruch, wie es auf ben ersten Blick scheinen mag; benn sein Abfall von ber erst so warm durch ihn befürworteten Sache seiner Glaubensgenoffen wurde eben gumeift durch die Ertenntnis veranlafft, baft ibn Lettere im Stich liegen, ober fich nicht gur bobe ber bon ihm vertretenen Sdee aufzuschwingen vermochten, fondern weit gelingfügigere 3mede verfolgten. Gben jene große geschichts.

philosophische Ibee aber und bas Streben nach ihrer Bermirt. lidung mar fur Bans Die Sauptfache; - was fich nicht gum Bewufftfein feiner felbft und feines nothwendigen Bufammenbangs mit dem Gangen erheben wollte ober konnte. Das gab er freilich wohl zu fruh und vorschnell, und nicht ohne Mitwirtung jelbitfüchtiger Motive - verloren. Mofer und Wohlwill handelten in fo fern edler, als fie unerschutterlich bei ihren Leibensgenoffen ausharrten und die unscheinbare Sandlangerarbeit im Dienste eines langfamen Fortschritts nicht scheuten, nachdem es ihnen missgluckt mar, als Baumeifter ben fuhnen Bereinsplan raich und erfolgreich ins Wert ju feben. Im Uebrigen aber bachten fie über bas ichlieflich zu erreichende Endziel wie Bans, und ichopften ihre bobe Auffassung ber weltgeschichtlichen Entwicklung, gang wie Diefer, aus dem Quell der Begel'ichen Philosophie, mir porliegende Briefmechfel amifchen Mofer und Bobiwill legt ein berebtes Zeugnis hiefur ab. "Mein Sauptftubium," ichreibt Erfterer turg nach Eröffnung biefer geiftvollen Korrespondenz, "ist gegenwärtig ber Orient, und zunächst Aegupten. alfo in dem Reich ber Rathfel und ftebe por ber Sphing, ein anderer Debip, um nun zu beuten, mas Diefer errathen. Es ift mir. um boch endlich Etwas in ber Beschichte gu begreifen. bringendes Bedurfnis geworden, biefen uriprunglichen Boden ber geichichtlichen Erzeugungen zu burchwühlen, und zugleich barin eine Buflucht zu finden gegen die Gubftanglofigteit und bas leere Rafonnieren bes gegenwartigen Zeitalters, fofern basfelbe noch nicht zu einer ausgebildeten Geftalt bes Bewufftfeins burchgebrungen ift, wozu ich allerdings die Borftufe in der Segel'ichen Philosophie bereitet finde, in die ich ebenfalls einzudringen mich bemube." - "Du bift mit ber Gegenwart unzufrieden, lieber Freund," antwortet Bohlwill; "wer nicht? - Doch vielleicht thut man ihr Unrecht. Sft nicht jede Gegenwart Fragment, unendlich an die Beit gekettet nach hinten, abgebrochen nach vorne? Wer heißt uns die hieroglyphe des letten Anotens deuten, als horte ber Faden ber Geschichte ba auf? Ift es bloger hefen, ber in der Rrifis der Begenwart gabrt? mouffiert nicht in ibr auch der Bajdt aller edlern, fraftigern Bergangenheit, wird fic nidit ber lautere Drant ber Butunft aus ihr aufflaren ?" - "Sch

frage bich." ichreibt Mofer ein anderes Dal. um ben Kreund aus einer allzu niedergeschlagenen Stimmung zu erneuter miffenschaftlicher Thatigfeit empor ju ftacheln, "mas anders einen Moment vom anderen unterscheidet, als bie fortgefette Bewegung unferes Willens? Brahma wurde mahrscheinlich noch jest, in feine geftaltlofen Meditationen vertieft, auf ber Lotosblume einfam umberschwimmen, wenn nicht die Donnerstimme des Ewigen ihn einmal tuchtig erschüttert hatte. Darauf ging Diefer Gerr an bas Schaffen und Bilden, und bequemte fich jogar, in die verworfene butte eines Tichandala's einzugehen, damit die Belt werde. Um jum Größten zu gelangen, lieber Freund, muß das Rleinste nicht zu klein fein. Mur Refignation giebt Bollgenuß. Das 3ch muß fich entaußern, um jum wahrhaften Infichfein zu gelangen." — "Bei ber jetigen Ordnung ber Dinge," heißt es in einem spateren Briefe Moser's vom herbft 1824, "tommt wahrlich auf die individuellen Berhaltniffe Benig an. Sie ift von der Art, daß es überall eine erstaunliche Entommenfurabilität bes perfonlichen Dafeins und Birfens mit bem innerften Bollen bes Geiftes giebt, und Keiner in recht friedlicher Behaufung wohnt. Ich zweiste, ob irgend ein Mensch fich in diesem Zeitalter auf andere Beife genugen fann, als indem er entweber ein Napoleon oder ein Pittichaft, d. h. Alexander oder Diogenes ift. Bon welchem Spiritus ber Beltgeift gefoffen haben mag, baft er fich fo toll gebarbet? Ich weiß eine Menge Menschen, Die dem Caumelnden in die Arme greifen, aber fie plumpfen nur mit ihm zusammen in den Rinnstein. — Doch Dies schreibe ich nicht aus mir felbft, ich meine vielmehr, daß wir in einer febr aroften Zeit leben, und ber eigentliche Nebergang aus dem Mittelalter erft jest bei ber Rückkehr in dasselbe fich vollbringt. — Studierft Du fleißig ben Begel? Ich habe lange nicht in feinen Werken gelesen, aber sein Spftem bildet fich im Stillen immer mehr in mir aus, und bestätigt fich mit jeder neuen Eroberung, Die ich im Gebiete ber Idee gelegentlich mache. Gelegentlich benn au einem ausammenbangenben Studium fehlt mir leider bie zusammenhangende Beit. Sch gebore nicht zu ben Gludlichen, benen bas Leben als ein gediegenes und organisches Ganges fich geftaltet; bazu liegen die Richtungen meiner Chatigkeit zu fehr

auseinander, wenn ich biefes hinschlendern, zu welchem ich burch meine Berhaltniffe verdammt bin, noch Thatigfeit nennen tann. Sit boch mein Leben fast nur bie Bewegung bes Beigers an ber Uhr, von bem fich weiter Nichts fagen läfft, als auf welchem Duntte des Rifferblatts er ftebe; und diefes Bifferblatt ift nicht ber Weltgeift in feiner großen Umfaffung, wie es eigentlich fein follte, fondern der fleinfte Kreis in der Berichlingung fammtlicher Rreise bes epicutlischen Spftems. Wie berrlich mare ein geiftiges Rusammenleben in ber Gemeinschaft gleichbegeisteter Freunde! aber Dies ift immer ein mangelhaft erfüllter Bunich geblieben. Alles gerftreut fich in lauter leeren Meuferlichkeiten, in benen bas Mark bes Lebens fich vergehrt. Ich febne mich innigft aus biefer Berftreuung nach einer mahren Bertiefung - Roncentration, baß alle die Boraussehungen, nach benen man lebt, wirkt und leibet, einmal gur Realitat tamen." - Damit aber bem Ernft der philosophischen Bertiefung bas tomifche Gegenftuck nicht feble, fei noch im Borübergeben erwähnt, bafe felbft bie Damburger Reformjuden, beren fühnste Buniche zu jener Beit micht über eine bescheibene Verbefferung des Gottesdienstes binqus gingen, fich gur Rechtfertigung ihrer harmlofen Beftrebungen. Die fich faum über den Torfdampf bes ftabtifchen Gebietes erhoben, auf Begel'iche Lehrfate beriefen. Darüber werben fie benn freilich von Dofer weidlich gehanselt: "Begel traumt nicht, was feine Philosophie dort munderlicherweise fur eine Rolle spielt. Sie brauchen ja indeffen nur feine Werke durchzublattern, und fie werben ben Tempel fo wenig als irgend eiwas Anderes barin finden. En feiner burch bie gange Encyflopabie fich fortleitenden Definition des Absoluten beißt es freilich gulett: "Das Absolute ift ber Beift", und nicht: "ber Samburger Tempel, ober feine Drediger, ober deren Buborer." Gben fo fartaftifch bemertt Bung in einem nach hamburg gerichteten Briefe: "Das viele haltlofe Gepredige bei Ihnen wird nach und nach auch zu viel - alfo nicht übel, wenn einmal etwas Besonderes, eine ernste wiffenichaftliche Arbeit, bazwischen fahrt. Bei biefer Belegenheit muß ich Ihnen eröffnen, daß Ihr Ausbrudt: "Die Prediger werden reiche Leute, und konnen fich am Ende, wenn es ichief geht, eine Gemeinde halten", foftlich und flaffijch ift.

unfer S. Beine, ber in einem Finger mehr Geift und Ginn hat, / als alle aufgeklarten Minjonim (Betgemeinden) Samburg's,

hat ihn als folden anerkannt."

Es war, wie vorhin bemertt, febr natürlich, bafe ber Berfaffer bes "Almanfor" aufs lebhaftefte mit einer Sache fumbathiffieren muffte, beren Erager fo unzweifelhaft von ben hochften Steen bes Sahrhunderts erfüllt maren, und mit fo ebler Begeifterung bas ihnen vorschwebende Sbeal ju verforvern fuchten. Bar boch auch Beine aufe tieffte von ber Anficht durchdrungen, daß die Aufgabe ber Suden in der Gegenwart nicht von der Aufgabe ber heutigen Denfcheit zu trennen fei, fondern fich überall mit berselben berühre. In diesem Sinne schrieb er noch 1854 bei bem Wieberabbruck seiner Denkworte auf Eudwig Martus in den "Bermischten Schriften" (Bb. XIV., G. 204): "Die Suden durften endlich zur Ginsicht gelangen, daß fie erft dann mahrhaft emancipiert werden können, wenn auch die Emancipation der Christen vollständig erkampft und sicher gestellt worden. Ihre Sache ist identisch mit der des deutschen Bolks, und fie burfen nicht als Suben begehren, mas ihnen als Deutschen langit gebuhrte." - Dafe er tein Enthufiaft fur die judifche Religion fei, fpricht Beine mit beftimmten Borten icon in feinen Briefen an Mofer und Boblwill vom Sahre 1823 aus. Die Berliner und Samburger Beftrebungen fur eine rationaliftifche Reform bes Rultus und ber Religionslehren bes Subenthums erweckten baber eher seinen Spott, als fein Intereffe; er mochte Richts hören von ben zaghaften Leifetretern, bie jeben Unftof nach rechts und links ju vermeiben trachteten, von ben Auerbach I. und II., von ben Rley und Salomon, noch andererfeits von bem orthodoreren Bernans, ben Beine als einen geift. reichen Charlatan charakterifiert. "Ich achte ihn nur", fügt er bingu (Ebb., G. 103), "infofern er bie Samburger Spigbuben betrügt, boch ben feligen Cartouche achte ich weit mehr." richtige hochachtung bagegen bewies heine ber von Bung an ben Tag gelegten, auf rein wiffenschaftlicher Bafis ruhenden Thatigteit. "Ich erwarte Biel von feinen nachstens erscheinenden Predigten," fdrieb er (Ebd., S. 41 ff.) im Fruhjahr 1823 an Bohlwill; "freilich teine Erbauung und fanftmuthige Geelenpflafter, aber

etwas viel Befferes: eine Aufregung ber Rraft. Eben an letterer fehlt es in Frael. Einige Huhneraugenoperateurs (Friedlander u. Co.) haben den Körper bes Judenthums von feinem fatalen Sautgeschwur burch Aberlaß zu heilen gesucht, und burch ihre Ungeschicklichkeit und fpinnwebige Bernunftebandagen muß Ifrael verbluten. Moge bald die Berblendung aufhören, bas das Gerr. lichfte in der Dhumacht, in der Entäugerung aller Rraft, in der einseitigen Regation, im ibealischen Auerbachthume bestebe. Bir baben nicht mehr die Rraft, einen Bart gu tragen, gu faften, gu haffen und aus Safe zu bulben: Das ift bas Motiv unferer Reformation. Die Ginen, die durch Romobianten ibre Bildung und Aufflarung empfangen, wollen bem Sudenthum neue Detorationen und Rouliffen geben, und ber Souffleur foll ein weifes Beffchen ftatt eines Bartes tragen; fie wollen bas Beltmeer in ein niedliches Baffin von Papiermache gießen, und wollen bem Bertules auf ber Raffeler Wilhelmshobe bas braune Sadichen bes fleinen Martus angieben. Andere wollen ein epangelisches Chriftenthumden unter judifcher Firma, und machen fich ein Talles aus der Wolle bes Lamm-Gottes, machen fich ein Wams aus ben Febern ber beiligen-Geiftstaube und Unterhofen aus driftlicher Liebe, und fie fallieren, und die Rachtommenfchaft idreibt fich: "Gott, Chriftus & Co." Bu allem Glude wird fich biefes haus nicht lange halten, feine Tratten auf bie Philoforbie tommen mit Protest zurud, und es macht Bankerott in Europa, wenn fich auch feine von Miffonarien in Afrika und Afien geftifteten Rommiffionshäufer einige Sahrhunderte langer halten." Gben fo icharf fpricht Beine feine perfonliche Abneigung gegen jede Antheilnahme an ber religiofen Seite ber Bubenfrage in einem Briefe an Mofer (Ebd., S. 104) aus: "Dass ich fur Die Recite ber Suben und ihre burgerliche Gleichstellung enthufiaftifc fein werbe, Das geftebe ich, und in folimmen Zeiten, die unausbleiblich find, wird ber germanische Pobel meine Stimme boren, bas es in beutschen Bierftuben und Dalaften wieberschallt. Doch ber geborne Reind aller positiven Religionen wird nie fur Diejenige Religion sich jum Champion aufwerfen, die zuerst jene Menichenmakelei aufgebracht, die uns jest fo viel Schmerzen verurfacht; geschieht es auf eine Beije bennoch, jo hat es feine befonderen Grunde: Gemutheweichheit, Starrfinn, und Borficht für Erhaltung eines Gegengifts." Im Ginklange hiemit ftehen die 1844 geschriebenen Bemerkungen Beine's in den Denkworten auf Ludwig Martus (Bd. XIV., S. 194 ff.): "Ba, die Emancipation wird früh oder spat bewilligt werden muffen, aus Ge-rechtigkeitsgefühl, aus Klugheit, aus Nothwendigkeit. Die Antipathie gegen die Suben hat bei ben obern Rlaffen feine religiofe Burgel mehr, und bei den untern Rlaffen transformiert fie fich täglich mehr und mehr in ben focialen Groll gegen die überwuchernde Macht bes Kapitals, gegen die Ausbeutung ber Armen durch die Reichen. Der Sudenhaß hat jest einen anderen Namen, fogar beim Pobel. Bas aber die Regierungen betrifft, fo find fie endlich zur hochweisen Ansicht gelangt, daß der Staat ein organischer Rorper ift, und daß berielbe nicht zu einer vollkommenen Gesundheit gelangen kann, fo lange ein einziges feiner Glieber, und fei es auch nur der kleine Beh, an einem Gebrefte leibet. Sa ber Staat mag noch so ted fein Saupt tragen und mit breiter Brust allen Sturmen trogen: das herz in ber Brust, und fogar bas ftolge Saupt wird bennoch ben Schmerz mitempfinden muffen, wenn der kleine Beh an den Suhneraugen leidet — Die Sudenbeschrantungen find solche Suhneraugen an ben beutschen Staatsfußen. Und bedächten gar die Regierungen, wie entsetlich ber Grundpfeiler aller positiven Religionen, Die Idee des Deismus felbft, von neuen Dottrinen bedroht ift, wie die Fehde zwischen dem Biffen und dem Glauben überhaupt nicht mehr ein zahmes Scharmugel, sondern bald eine wilde Todesschlacht sein wird — bedächten die Regierungen diese verbullten Rothen, fie mufften froh fein, bafe es noch Suden auf ber Belt giebt, baft bie Schweizergarbe bes Deismus, mie ber Dichter fie genannt hat, noch auf den Beinen fteht, daße es noch ein Bolt Gottes giebt. Statt fie von ihrem Glauben burch gesetliche Beschrantung abtrunnig zu machen, sollte man fie noch burch Pramien barin zu ftarten suchen, man follte ihnen auf Staatstoften ihre Synagogen bauen, damit fie nur hinein-geben, und das Bolt braugen fich einbilden mag, es werde in ber Belt noch Etwas geglaubt. hutet euch, die Taufe unter ben Buben gu befordern. Das ift eitel Baffer und trodinet leicht. Beförbert vielmehr die Beschneibung, Das ist der Glaube, eingeschnitten ins Fleisch; in den Geist lässt er sich nicht mehr einschneiden. Befördert die Geremonie der Denkriemen, womit der Glaube seitgebunden wird auf den Arm; der Staat sollte den Auden gratis das Leder dazu liesern, sowie auch das Mehl zu Mazzekuchen, woran das gläubige Israel schon drei Sahrtausende knuspert. Fördert, beschleunigt die Emancipation, damit sie nicht zu spät komme und überhaupt noch Auden in der Welt untrifft, die den Glauben ihrer Bäter dem Heil ihrer Kinder vorziehen. Es giebt ein Sprichwort: "Während der Weise sich besinut, besinnt sich auch der Narr."

Benn Beine, biefer Gesinnung entsprechend, fich wenig um bie von Sacobson ausgegangene Reform in ber Synagoge befummerte, jo feffelten ihn befto eifriger bie Beftrebungen bes von Gans und Bung geleiteten Bereins. Er wohnte beffen Sitzungen feit bem 29. September 1822 regelmäßig bei, führte jum Theil die Prototolle, und verlas am 7. und 17. November einen ausführlichen Bericht über einen zu ftiftenden Frauenverein, ber es fich zur Aufgabe machen follte, bie Kulturzwecke bes Bereins in ber Familie und in ber Gefellschaft zu forbern. Im Winter 1822 auf 1823 jedoch meist unpaßlich, sah heine sich außer Stanbe, bas ihm übertragene Runbschreiben über biesen Plan au verfassen; so blieb berselbe unausgeführt. Als am 23. Februar 1823 der Borschlag gemacht wurde, ein Religionsbuch für die ifraelitische Sugend ausarbeiten zu lassen, warnte Beine ein-dringlich vor der Gefahr, das Sudenthum in der Weise eines mobernen Vietismus zu behandeln. In der Unterrichtsanftalt bes Bereins gab er mehrere Monate hindurch wochentlich brei Geschichts. ftunden; unter feinen Schulern befand fich ber nachmals fo berühmt gewordene, 1867 in Paris verstorbene Drientalist Salomon Munt, welcher ihm bis an sein Lebensende ein treuer perfonlicher Kreund blieb. Der Borfat, fur ben Berein thatig gu fein, ließ ihn auch in der rheinischen heimat alte Berbindungen wieder anknupfen, durch welche er u. A. seinen Oheim Simon von Gelbern in Duffelborf bem Bereine als Mitglied gewann. bie Beitschrift gedachte Beine ebenfalls Beitrage ju liefern, aber feine Rranflichkeit verwehrte es ibm, jur Musführung biefes Borhabens zu gelangen. Im Sommer 1823 schrieb er an Moser (Bb. XIX., S. 89): "Sehr brangt es mich, in einem Aufsate für bie Zeitschrift ben großen Bubenschmerz (wie ihn Borne nennt) auszusprechen, und es foll auch geschehn, sobald mein Kopf es leibet. Es ift sehr unartig von unserem herrgott, daß er mich jest mit diesen Schmerzen plagt; ja, es ist jogar un-politisch von bem alten herrn, ba er weiß, bafs ich jo Biel für ihn thun mochte. Der ift ber alte Freiherr von Sinai und Alleinherricher Subaa's ebenfalls aufgeklart worben, und hat feine Nationalität abgelegt, und giebt feine Unfpruche und feine Unhanger auf, jum Beften einiger vagen, toomopolitischen Ibeen? Sch fürchte, ber alte Berr hat den Ropf verloren, und mit Recht mag ihm le petit juif d'Amsterdam ins Ohr fagen: "Entre nous, Monsieur, vous n'existez pas"." Noch im Sanuar 1824. als er auf die Göttinger Universitat gurudgefehrt mar, beschäftigte ihn aufs lebhafteste ber Wunsch, die Bereinszwecke zu fördern. "Bom Berein schreibst du mir Benig," heißt es in einem Briefe an Mofer bon jenem Datum (Ebd., G. 141 ff.). "Dentst du etwa, daß die Sache unserer Bruder mir nicht niehr fo am Bergen liege wie fonft? Du irrft bich bann gewaltig. Wenn mich auch mein Ropfübel jest niederdrückt, fo hab' ich es boch nicht aufgegeben, zu wirfen. "Berwelte meine Rechte, wenn ich beiner vergeffe, Bernicholavim!" find ungefahr die Worte bes Pjalmisten, und es sind auch noch immer die meinigen. Ich wollte, ich könnte mich eine einzige Stunde mit dir unterhalten über Das, mas ich, meift burch Die eigene Lage angeregt, über Ifrael gedacht, und bu murbeft feben, wie - Die Gfelgucht auf bem Steinweg 00) gebeiht, und wie Beine immer Beine fein wird und muß. Wenn es mir möglich ift, will ich gewiß einen guten Auffat fur die Zeitschrift liefern. Wenigftens liefere ich bald einen Auszug aus dem Göttinger Realleriton der Bibliothet über bie Buden betreffende Literatur, im Sall biefer Artifel ber Dube werth ift abzuschreiben.

Die Beitschrift aber hatte um biefe Zeit schon aufgehört zu erscheinen, und der Berein selber lag in den letten Zugen. Friedrich Wilhelm III., der mit allen ihm zu Gebot stehenden Mitteln das Werk der evangelischen Union durchzuführen suchte, war tein Freund ber judifchen Reformbewegung, fo bescheiben fie auch auftrat, und por Allem widersprach die angestrebte Rultusverbefferung feinem turgfichtigen Billen. Schon in ben erften Tagen des Aprilmonats 1823 lieft er, auf Grund einer kläglichen Denunciation, ben Berliner Tempel fcbließen; ber an letterem angestellte Prediger, Dr. Auerbach, burfte feine amtlichen gunttionen mehr verrichten, und Dr. H. Sacobson, der Sohn des oftgenannten Resormators, musste sich mit seiner eben so auf-geklärten Braut von dem Vice-Ober-Land-Rabbiner nach altjudischem Ritus trauen lassen. "Die wird ein sonderbares Ge-misch von hochzeitsgefühlen empfunden haben," lautet die Glosse, mit welcher Mofer diefen unwurdigen Gemiffenszwang tommentiert. Der Sudenbekehrungsverein grundete bamals eine Zeitschrift: "Der Freund ber Ifraeliten", die er durch Professor Tholuck berausgeben ließ, und beren Debit bei ber Cenfur teinen Unftof fand. Als aber ein Beamter in Breslau (Bergis mar fein Name) ben Ronig ersuchte, feiner Schrift, die ben beutschen Gottesbienft ber Suben empfahl, den ihr von ber Genfur verweigerten Druck au erlauben, murbe ihm die Antwort au Theil: "Die fogenannte Berbefferung bes jubifchen Rultus murbe nur gur Entstehung einer neuen Gette führen, die ber Staat nicht bulben konne; und bei aller Anerkennung ber guten Absicht bes Supplikanten konne baber boch das Borhaben, eine folde Schrift ins Publifum gu bringen, nicht den Beifall Gr. Majestat haben." Gin gemiffer Soge, der gur napoleonischen Beit an den Reformbestrebungen in Seefen betheiligt mar, fpater als Cenfor in Barfchau angeftellt wurde und 1823 nach Berlin tam, empfing, als er fich gleichfalls mit einer Borftellung ju Gunften bes beutichen Gottesbienftes ber Buden an den Ronig mandte, ben abnlichen Bescheib: "Gin justificiertes Glaubensbekenntnis fur Diejenigen, jo weber bem Sudenthum angehören, noch die Taufe annehmen wollten, tonne nicht gestattet werben."

Sand in Sand mit diesen außerlichen Semmnissen einer Reform des Zudenthums ging die innere Schlaffheit und Gleich-gültigkeit der großen Mehrzahl der Ifraeliten gegenüber den ideellen Bestrebungen jener Feuergeister, welche den Verein für Kultur und Wissenschaft der Zuden ins Leben gerufen. Eduard

Gans ließ im britten Berichte, ben er am 4. Mai 1823 por ben Bereinsmitgliedern erftattete, in beredter Sprache feinen Beberuf über biefe Upathie feiner Glaubensgenoffen ericballen. Rurg zuvor hatte er ichon feinem Freunde Bohlwill geschrieben: "Benn jolder Unverstand, folder Mangel an Enthusiasmus herricht, wenn die Geift- und Gedankenlofigkeit so tief um fich greift, jo ift es ber Dube nicht werth, fich ferner um folch Gefindel gu bekummern. Das werbe ich im Bericht gestehen muffen." In letterem wies er zunächst wieder in philosophischer Beise auf Die Nothwendigfeit bin, bas Subenthum mit ben Bedurfniffen ber Zeit in Uebereinstimmung zu bringen: "Fragt man mich aber, mas die Zeit wolle, jo antworte ich: fie will das Bewufftfein von fich erringen, fie will nicht bloß fein, fondern auch fich wiffen. Rein Leben foll gelebt werden, von deffen Nothwendigkeit fie nicht auch zugleich überzeugt fei, teine Erscheinung foll sich zeigen, von ber nicht die Gewistheit dasei, das sie nur so und nicht anders erscheinen könne. Soll ich diese unabweisliche Forderung der Zeit auf unfern Berein anwenden, so war und bleibt es seine Aufgabe, das Sudenthum als den Gegenstand, auf den er ausschließlich angewiesen ist, zum Bewusstein zu bringen, die judische Welt sich selbst vorstellig zu machen. Bas sich vor dem Bewufftsein nicht rechtfertigen und verantworten kann, Das weift die Zeit als bas Nichtige und Verschwindende von fich. Bas fich vom Zudenthume nicht vor ber Biffenschaft in ihrer heutigen Geftaltung auszuweisen vermag, Das wird nicht erft fallen und eines besondern Umftogens bedurfen, fondern es ift icon badurch gefallen und umgeftogen, baft es feine Berantwortung der Biffenschaft schuldig blieb. Indem Sie das | Seiende als Solches anerkennen und ehren, ist jede bestimmte Erscheinung geschwunden und aus bem Rreis des Lebens überhaupt getreten, welche auf diese Anerkennung keinen Anspruch macht. Nach dieser Umschreibung der begel'ichen Doktrin, daß bas Seiende vernünftig ift, eben desthalb aber auch nur das Bernünftige ein wirkliches Sein haben kann, wendet sich Gans ju ben hinderniffen, Die fich ber Birtfamteit bes Bereins entgegen geftellt. "Bene Sinderniffe find nicht etwa ber Bedante, ber mit bem Gebanten fampft; nein, fie befteben eben in Dem, mas von

jeher fich als ber unverfohnlichfte Feind bes Bebankens ausgewiesen hat, weil es gerabe Das ift, was von jedem Gebanten entblößt geblieben, namlich bas rein Neugerliche und Materielle des Alltage- und Schlaraffenlebens." Dieje Anklage wird burch ben Nachweis begrundet, wie feit ben Tagen Mofes Mentels. fobn's zwar ben Suben bas Licht einer beffern Rultur aufgegangen und ber Bruch mit ber einseitig abgeschloffenen Gebiegenheit bes früheren Buftandes erfolgt fei, aber die nothwendige "tiefere Ructfehr zu ber Innigfeit bes alten Geins" nicht ftattgefunden habe. "Die Begeifterung fur Religion, Die Gebiegenheit ber alten Berhaltniffe ift gefchwunden, aber es ift feine neue Begeifterung bereingebrochen, es hat fich fein neues Berhaltnis erbaut. Es ift bei jener negativen Aufklarung geblicben, Die in ber Berachtung und Berschmähung des Borgefundenen bestand, ohne daß man sich die Mube gegeben hatte, jener leeren Abstrattion einen andern Inhalt zu geben. Es ift ein Buftand ber vollendeten Auflösung. Geben wir etwa auf bie Ginheit ober Innigfeit bes Gemeindewefens, fo finden wir weder Schut und Bertheidiauna gegen Angriffe von außen ber, noch Rraftigfeit und Bernunftigfeit in ber Bermaltung bon innen. Geben wir auf bie Bemeindeglieder felbft, fo find es atome Theilchen gur Berfolgung unendlicher partikularer Zwecke, zerschnitten und aufgeloft, jedes fich auf fich ftellend und fich fur das Sochfte haltend. Da ist keine gemeinsame Innigfeit, welche fie verbindet, als etwa bie Surcht, tein höheres Intereffe, wofür fie irgend Etwas von ihren zeitlichen Gutern zu opfern im Stande maren, als etwa Die Mitleibigkeit: Das ift die Tugend, ju beren Sahnen fie geschworen haben, weil es eben die finnlichfte Tugend ift. Wo man fie angreift: es ift diese Tugend, die sich ins Mittel legen muß, und wenn man ihnen vorwirft, daß sie keine öffentlichen Schulen und teine Berdienste um geistige Bilbung haben, fo ift es bas öffentliche Lazareth, welches die Bertheidigung übernehmen foll. Geben wir auf die Bildung ber Gingelnen - wo find bie wissenschaftlichen Manner, die zeitgemäß Gebilbeten, die an ber Spite der Berwaltung stehen? wo find Die überhaupt, die murdig reprafentieren burften? Bas von europaischer Bilbung gewonnen ift, Das ift nicht bie echte Gediegenheit berfelben,

fonbern jene ichale und leere Außenfeite, jenes Prunten mit ben Kormen und Ceremonien des Lebens, Die um fo unertraglicher werden, je weniger man vom Inhalte mertt. Dafe nun Diefes von innen gang moriche Gebaube von aufen etwas aufgeputt erscheine, bagu hat man von guten alten Beiten ber bas Schild ber Aufklarung gum Aushangeschilde genommen, bafe es wenigftens bie Kirma zeige, unter ber man fortzuhandeln gedenkt." Gelbit manchen ber Bereinsmitglieber, namentlich ber auswärtigen, wirft Gans am Schluffe feines Berichtes por, bafs fie nicht bie von ihrem Gifer erwartete Thatigkeit gezeigt, ober daß fie gar partikulariftifche Ruglichkeitezwecke untergeordneter Art bem Berein aufzubrangen gefucht hatten. "Wir muffen aber höher als biefe Partitularitäten und Dieje Muglichkeiten fteben. Die Sbee foll Die verschiedenen Gliederungen und Unterschiede, in benen fie fich bestimmt und außert, bervorbringen, und wo fie bas Erzeugende ift, ba muß bas Erzeugte allerdings, als Aeuferung, gepflegt und gehütet merten, aber bas zusammenhangelofe Umbertabben in ber Welt ber außeren Erscheinung, bas Bollbringen Diefes Einzelnen, ohne daß das Bewufftsein dabei fei, warum es vollbracht werbe, gehort wenigstens, fo lobenswerth es an fich fein mag, nicht zu dem Kreis unferes Wollens. Für den Bujammenhang, welcher in bem Gebanten liegt, haben mir gerungen und werben wir ringen. Wer fich aber teinen Begriff bavon machen fann, wie man eine Sbee festhalten und fur fie tampfen tonne, Der thut beffer, ju icheiden und in die Welt feiner Nuglichkeiten und Partifularitaten gurudgutreten."

Auch diese scharse Sprache fruchtete Nichts. Die Zahl der Bereinsmitglieder vermehrte sich nicht, die Geldbeiträge liesen immer spärlicher ein, selbst auf wissenschaftliche Anfragen vermochte man oft monatelang von befreundeten Männern in Damburg kaum eine nothdürstige Antwort zu erlangen. "Wenn mich die Besser so ohne Unterstügung lassen," klagt Zunz in einem Briese vom herbst 1823, "an die Schlechteren kann ich nicht appellieren! Der Berein scheint mir auch nicht zum Ziele zu kommen, und Das durch die Schuld des gräulichen Verfalls der Juden. Reine seiner Institutionen will so recht gedeihen; ein großer Theil seiner Mitglieder rührt sich kaum; der über alle

Epitheta erhabene David Frantel, felbst Bereinsmitglieb, hat zwar, und wohl aus Spaß, allerlei puerilia, jocosa, ludibria, nugas, scurrilia, ridicula, falsaria etc. in feine Madam Sulamith aufgenommen, aber pom Berein fein Bortden erzählt! Che wir nicht einige begeifterte reiche Suben betommen, fommen wir nicht weiter; Solde jedoch brauchen wir nur fur Beld feben zu laffen, fo rar find fie in Deutschland." - Roch berber fpricht Bung feine Enttauschung in einem Briefe an Bohlwill vom Sommer 1824 aus: "Dabin bin ich gekommen, an eine Suden-Reformation nimmermehr zu glauben; der Stein muß auf Diefes Beipenft geworfen und basielbe vericheucht werben. Die auten Suben. Das find Afigten oder Die (ihrer unbewufft) Chriften. ober die Benigen, mozu ich und noch ein Vagr geboren - fonit wurde ich mich geschämt haben, so unbescheiden zu sein. Die bitterfte Fronie tennt biefe findischen Konvenienzen nicht mehr. Die Suden und bas Sudenthum, das wir rekonstruieren wollten. ift gerriffen und die Beute ber Barbaren, Rarren, Geldwechfler, Sdioten und Parnafim [Gemeindevorfteber]. Noch manche Sonnenwende wird uber diefes Gefchlecht hinweg rollen, und es finden wie heut: gerriffen, überfließend in die driftliche Nothreligion, ohne Salt und Princip, jum Theil im alten Schmut, von Guropa bei Seite geschoben, fortvegetierend, mit bem trodenen Auge nach bem Gjel Des Meffias ober einem andern Langohr binichauend, - zum Theil blatternd in Staatspapieren und dem Konversations. Lexikon; bald reich, balb bankerott; bald gebruckt, bald toleriert. Die eigene Biffenicaft ift unter ben beutiden Suben erftorben. und fur die europaische haben fie beswegen teinen Ginn, weil fie fich felber untreu, ber Sbee entfremdet und die Stlaven blogen Gigennutes geworden find. Diejes Geprage ihres jammerlichen Buftandes tragen denn auch ihre Sfribenten, Prediger, Konfiftorialrathe, Gemeindeverfaffungen, Parnafim, Titel, Bufammenfunfte, Ginrichtungen, Gubifriptionen, ihre Literatur, ihr Buchhandel, ihre Reprajentation, und ihr Glud und ihr Unglud. Reine Inftitution, tein berg und tein Ginn! Alles ift ein Brei von. Beten, Mart Banco und Rachmones [Mildthatigteitsfinn], nebft Brocken von Aufklarung und Chillut fpitfindigen Talmud-Dieputationen !! - Nach biefem graufigen Umrif bes Subenthums verlangen Sie wohl feine Erklarung, warum ber Berein fammt feiner Zeitschrift eingeschlafen, und fie eben fo wenig vermifft merben, als die Tempel, Schulen und das Burgergluck. Der Berein ift nicht an ben Special-Bereinen geftorben, welches bloß die Folge eines Verwaltungsfehlers hatte genannt werden burfen, fondern er bat in ber Wirklichkeit nie eriftiert. Runf bis gehn begeifterte Menichen haben fich gefunden, und, wie Mofes, auf die Fortpflanzung biefes Beiftes zu hoffen gewagt. mar Laufdung. Bas allein aus biefem Mabul [Gunbfluth] unvergänglich auftaucht, Das ift die Wiffenschaft bes Subenthums; benn fie lebt, auch wenn Sahrhunderte lang fich tein Singer fur fie regte. Ich gestehe, bafe, nachst ber Ergebung in Das Gericht Gottes, Die Beschäftigung mit Diefer Biffenschaft mein Troft und Salt ift. Auf mich felbft follen jene Sturme und Erfahrungen feinen Ginfluß haben, ber mich mit mir felber in Zwiespalt bringen konnte. Ich habe gethan, mas ich zu thun für meine Pflicht hielt. Beil ich gefehn, baß ich in ber Bufte predigte, habe ich aufgehört ju predigen, boch nicht um dem Inhalt meiner Worte treulos zu werden. Sapienti sat. — Nach bem Bieberigen werben Sie leicht schließen, baß ich fur keine geraufchvolle Auflofung bes Bereins ftimmen tann. Gine folche, wenn fie nicht aus bloker Gitelfeit eingegeben fein und an die Kabel bes berftenden Frosches erinnern foll, wird vor den Augen ber Suden u. f. w. ebenfo wirfungelos wie alles Bisheriae poruber gebn. Nichts bleibt ben Mitgliedern, als treu fich felber in ihren beschränkten Rreifen zu mirten, und Gott bas Beitere au überlaffen."

Das ganze spätere Birken des trefflichen Mannes ftand in wahrhaft seltenem Einklange mit obigen Borsäten, und rechtfertigt das Lob heine's, der (Bd. XIV., S. 188) von ihm sagt, daß Junz "in einer schwankenden Uebergangsperiode immer die unerschütterlichste Unwandelbarkeit offenbarte und trot seinem Scharssinn, seiner Skepsis, seiner Gelehrsamkeit, dennoch treublied dem selbstgegebenen Worte, der großmüthigen Grille seiner Geele. Mann der Rede und der Lhat, hat er geschafft und gewirkt, wo Andere träumten und mutblos hinsanken." Der Gelehrtenwelt ist bekannt, daß Leopold Junz durch seine groß-

artigen Forschungen auf sprachwissenschaftlichem, kultur- und literarhistorischem Felde einer der hauptbegründer jener wissenschaftlichen Behandlung der jüdischen Literatur geworden ist, die einen so wesentlichen Einsluß auf die Resorm des Judenthums übte. Kaum minder hoch sind jeine pädagogischen Verdienste anzuschlagen. Die Gründung der ifraelitischen Gemeindeschule in Berlin, deren Leitung er 1825 übernahm, ist im Wesentlichen als sein und Moser's Werk anzuschn. 1835 als Prediger nach Prag berusen, trat er 1839 an die Spitze des in Berlin errichteten Seminars zur Ausbildung judischer Lehrer, das die zum Sahre 1850 bestand; und noch heute, im hohen Greisenalter, hat er sich das jugendlich warme herz und denselben unbestechlich freien Blick bewahrt, mit dem er vor nunmehr fünfzig Sahren von der höhe einer edlen Idee herad die geistige Bewegung des Sahrhunderts überschaute, und seinen verwahrlosten Stammgenossen das Ziel und die Wege

europaifder Bildung wies.

Soldes uneigennützige Festhalten an ber einmal ergriffenen Richtung lafft fich am wenigften bem Drafibenten des Bereins. Eduard Gans, bezeugen. Beine fallt über ihn in feinen "Dentworten auf Ludwig Markus" ein fehr bitteres Urtheil, bas wir nicht unbedingt unterschreiben mochten, obgleich es auch heute noch wohl von den Meiften getheilt wird. Er fagt nämlich (Bd. XIV., G. 190 ff.): "Diefer hochbegabte Mann tann am wenigsten in Bezug auf bescheibene Gelbstaufopferung, auf anonymes Martyrerthum gerühmt werden. Sa, wenn auch feine Seele fich rafch und weit erichloft fur alle Beilefragen ber Menfch. beit, jo ließ er doch felbft im Rausche der Begeisterung niemals Die Personalintereffen außer Acht . . . Mit Befummerris muß ich ermahnen, baf Bans in Bezug auf den ermahnten Berein für Rultur und Wiffenschaft bes Subenthums Nichts weniger als tugendhaft handelte, und fich die unverzeihlichste Felonie gu Schulden kommen ließ. Gein Abfall mar um fo widerwartiger, da er die Rolle eines Agitators gespielt und bestimmte Prafidialpflichten übernommen batte. Es ift bergebrachte Pflicht, bais ber Rapitan einer ber Letten fei, ber bas Schiff verlafft, wenn basfelbe icheitert — Gans aber rettete fich felbft zuerft." Go mahr Diefe Bemerkungen im Allgemeinen find, und jo wenig bas Be-

nehmen von Chuard Gans in der beregten Angelegenheit eines daraftervollen Mannes wurdig erscheint, bient ihm boch Manches jur Entschuldigung. Bor Allem ift es nicht richtig, daß Gans, wie heine und u. A. auch Soft o1) andeuten, die hemeinschaft-liche Sache zu einer Zeit verließ, als ber Berein im Sinken Er harrte getreulich bei bemfelben aus, fo lange ber Berein beftand, und es war feit ber Gelbstauflofung bes letteren mehr benn ein volles Sahr verfloffen, als Gans im Berbfte 1825 gum Chriftenthum übertrat. Er hatte fich lange gegen Diefen Schritt gesträubt, und ber Minifter Barbenberg hatte fich ernftlich bei dem orthodoren Konige bemubt, dem talentvollen jungen Manne Die Erlaubnis jum Gintritt in ben Staatsbienst ohne Die Auf. erlegung eines folden Gemiffenszwanges zu ermirten. Aber Ge. Majestat "liebte keine Neuerungen". Und als mit harbenberg's Tobe fur Gans jebe Aussicht geschwunden mar, als Sube eine Universitats-Professur zu erlangen, machte er erst in Frankreich und England vergebliche Bersuche, sich eine unabhangige Stellung zu verschaffen, ehe er fich zu bem aufgedrungenen Glaubenswechsel entschlofe. Er bachte fogar damals, wie aus einem Briefe an Boblwill hervorgeht, alles Ernftes daran, nicht blog Deutschland, fondern vielleicht gar Europa gu verlaffen und nach ber neuen Belt auszumandern. Daß ibn an bas Subenthum Richts mehr feffeln tonnte, feit bie Musfuhrung ber großen Bereinsibee an ber Theilnahmlofigkeit ber Sfraeliten felber gescheitert war, haben wir ichon fruber betont. Aehnliches bezeugt auch Dofer. wenn er im September 1824 bei Gelegenheit ber Saufe eines andern Freundes, bes Schriftstellers Daniel Legmann, ichreibt: "Es gab eine Zeit für mich, wo ein folder Schritt mir als ein Freundschaftsbruch gegolten hatte. Sest aber fenne ich in ber jubifden Gemeinschaft nichts Geiftiges, bas einen eblen Rampf gebote. In diefer allgemeinen Bereinzelung hat ein Beder gu jeben, wie er fich mit ben Partifularitaten ber Kamilienbande 2c., Die ihn etwa feffeln, abfinden tonne. Es ift eine große Thorbeit ber Regierungen, nicht vorausseten zu wollen, baß bie Suden, fofern fie in bas Staatsburgerleben einschreiten, baburch unmittelbar Chriften geworden find, und nicht als vorhanden anzunehmen, mas fie burch viele, oft eben fo fruchtlofe als barte

Mittel zu erreichen ftreben. Die preufischen Suden gumal fteben in feinem folden Berbande, ber fie zu einer lange fortvegetierenden Sette machen tonnte. Die allgemeine Auflojung lafft fich auch in den Provingen fpuren. Das judifche Befen lebt bort ficher nur als Gewohnheit fort. Das Chimarische aller Reformationeibeen lafft fich bort mit Sanden greifen. Die Samburger taufchen fich gewaltig, wenn fie ihren Tempelbeftrebungen eine univerfelle Bedeutung beilegen, aber es ift eine Saufdung, Die man ihnen laffen tann. Bas brauchen fie zu miffen, daß fie felbft im Uebergange find ?" - Das richtigfte Urtheil über Die Motive, welche Bans zum Uebertritte veranlafften, fpricht Mofer wohl in nachfolgenden Borten eines Briefes vom 29. August 1825 aus: "Die Gerüchte über Gans machen mich mantend über Die Bestimmtheit seines Entschluffes, fo bald die Uniform au Biewohl er bierin nur einem machtigen Buge feines Beiftes folgen murbe, in welchem Richts fich naturlicher entwickeln tonnte, als aus bem lebhafteften Ergreifen ber im Subenthume vorausgesetten Substang ein gleich ftarter Widerwille gegen basfelbe, nachbem es fich ihm als ein Schales, Ungeiftiges erwiefen, jo glaubte ich boch aus manchen verfonlichen Ruckfichten bie Sache noch etwas fern. So natürlich wie biefer Uebergang (im Beifte namlich, Die dazu gehörige Geremonie ift nur ein unwefentliches Accidens) fich bei Gans gemacht bat, ebenfo naturlich finde ich die Erklamationen der hamburger bagegen. Das Mifeverftandnis über die beiberseitigen Richtungen mar icon urfprunglich vorhanden, als fie noch zusammen zu laufen schienen, und ift nur jest erft zur Offenbarung gekommen, sowie auch im Berfolg der Zeit Die Natur ber Sache, welche an fich nur Gine ist, ihre verborgene Dacht barin kundgeben wird, daß fie beide Richtungen bereinft wieder auf einen gang ibentischen Dunkt binführt." Es darf ferner wohl daran erinnert werden, wie in dem traurigen Sahrzehnt, welches der Sulirevolution voranging, das öffentliche Leben in Deutschland fo fiech und elend mar, daß eine darafterfefte Befinnung zu ben feltenften Ausnahmen geborte. Und wenn Chuard Gans von dem Borwurfe nicht frei zu fprechen ift, bafe er feit feinem Religionswechfel, ber ihm eine Professur an ber Berliner Universität eintrug, wenig Intereffe mehr fur

bie Sache feiner fruberen Glaubens. und Leibensgenoffen bewies. fo blieb er boch ein ruftiger Bortampfer ber freien Biffenicaft und ber politischen Freiheit in einer Beit, Die folden Rampf wahrlich nicht leicht machte, sondern jedem Fortschrittsbestreben mit blinder Restaurationswuth und gehässiger Berfolgungssucht entgegentrat. Die Berbienfte, welche fich Gans nach biefer Richtung erwarb, bat auch Beine in nachstehenden Worten (Bd. XIV., S. 191) aufs freudiafte anerkannt: "Gans war einer der rührigften Apoftel ber Begel'ichen Philosophie, und in der Rechtsgelahrtheit tampfte er zermalmend gegen jene Lakaien bes altromischen Rechts, welche, ohne Ahnung von dem Geifte, ber in ber alten Gefet. gebung einst lebte, nur damit beschäftigt find, die hinterlaffene Garberobe berfelben auszuftauben, von Motten zu faubern, ober gar zu modernem Gebrauche zurecht zu flicen. Gans fuchtelte folchen Servilismus felbst in feiner eleganteften Livree. Die wimmert unter feinen Suftritten die arme Geele des herrn von Savigny! Mehr noch durch Wort als durch Schrift förberte Gans bie Entwicklung bes beutschen Freiheitsfinnes, er entfesselte bie gebundensten Bedanken und rift ber Luge die Larve ab. war ein beweglicher Feuergeift, beffen Wigfunten vortrefflich gundeten, ober wenigstens herrlich leuchteten."

Die intereffantefte Geftalt in Diefem Rreife ftrebenber Bunglinge, deffen Geschichte wir bier zu ftigzieren versuchten, mar Mofes Mofer. Gin Bilb feiner Erscheinung giebt uns Maximilian Deine: "Rleiner Statur, gebudter Baltung, franklichen Ausfebens, mit fomarmerifch flugen Augen, die burch vieles Nachtarbeiten gerothet waren, erafter Redemeife, gewann er gleich bei ber erften Unterhaltung bas Bertrauen bes von ihm freundlich empfangenen Fremben, und Diefer fagte fich balb, baß er es bier mit einem ungewöhnlichen Menschen gu thun habe, mit einem Berftanbe, bem bie größte Befcheibenheit gur Geite ftanb, mit einem Bergen, bas in voller Aufopferungsfähigfeit fur bie bochften Guter ber Menichheit ichlug, mit einer Geele, welcher Freundichaft und Menfchenliebe noch echte, mabre Begriffe waren." feinem außeren Leben ift Wenig zu berichten. Gegen Ende bes porigen Sahrhunderts zu Lippehne, einem Städtchen ber Neumark, geboren, tam er fruh nach Berlin, wo er in bem Bantier-

Beichafte bes herrn Dt. Friedlander eine dieuernbe, gut falarierte Anstellung fand. 3m Auguft 1838 ftarb er in feiner Geburts-ftabt, wohin er gum Befuch feines alten Baters gereift war, an einer ziemlich feltenen hautkrantheit, bem Pemphigus. Erot ber hinderniffe, welche bie zeitraubende, Sag fur Sag fich gleich bleibende Romptoirarbeit einem ernften miffenschaftlichen Studium entgegensette, hatte fich Mofer burch unermublichen Fleiß eine wahrhaft universelle Bilbung anzueignen gewufft. Wir erfuhren bereits von feinen philosophischen und geschichtlichen Studien, Die er nicht etwa mit oberflächlicher Genafchigfeit, balb bie, balb ba umbertaftend, fondern möglichft planmagig und methobisch betrieb. Gin vorzüglicher Mathematiter und Aftronom, und eben fo bewandert in ben mobernen wie in ben altflaffifchen Literaturen - er las ben Shaffpeare, Cervantes und Dante jo gut wie ben Platon, homer und Tacitus in der Urfprache, - befuchte, er mit gleichem Intereffe bie Rollegia Segel's über Logit und Philosophie ber Geschichte, wie Friedrich August Bolf's Comer-Borlefungen ober Frang Bopp's Erklarungen ber indifchen Sprache und Doefie. Das Studium bes Sansfrit mar mehrere Sahre bindurch feine Lieblingsbeschäftigung, und die Bortrage, welche er im Berein für Rultur und Biffenschaft ber Suden hielt, lieferten den Beweis, bafs er auch ber politischen und Rultur-Gefchichte feiner Glaubensgenoffen eine fpecielle Aufmerksamkeit zugewandt und fich eine fast funftlerifche Form bes Ausbrucks zu eigen gemacht. Fragen wir nun, warum ein fo vielfeitig gebilbeter, von echt wiffenschaftlichem Beifte befeelter Mann, ber gubem einen ungestumen Drang bes Birtens und Schaffens empfand, niemals dur Ausarbeitung eines größeren Bertes gelangte und kaum bie und ba gur Abfaffung eines tleinen Zeitungeartifels ober einer furgen Buchrecenfion zu bewegen mar, fo finden wir in ber That teine andere Antwort, als bafs bie "atomiftische Beriplitterung" feines Dafeins, welche burch bas Romptoirleben verurfacht marb, und über welche er in feinen Briefen beftandig flagt, ihm wirklich nicht bie Ruhe und Stimmung zu einer funftvollen Geftaltung seiner Ibeen vergonnte. "Ich kann nicht bagu kommen," schreibt er einmal, "etwas Tüchtiges in mir auszubilben, und aus ben chaptisch unter einander gemischten Glementen meines Beiftes nur

eine einzige erfreuliche Geftalt bervorzubringen. Es find nicht einmal auftrengende prattifche Arbeiten, in denen meine Beit aufgeht, die doch wenigftens ben Genufs geiftiger Erholung übrig ließen, sondern ein Ineinanderfließen nichtiger, mit der Schlaff. beit des Mußiggangs behafteter Beichaftigungen, bei benen ber Beift einem unruhigen Umberfcweifen überlaffen bleibt, bas ibn in fich felbst entzweit. . . Im Gefühle Dieses Buftandes rette ich mich in irgend eine Schublade bes wiffenschaftlichen Kachwerks hinein, und gucte nur je bisweilen beraus. Dann fommt aber leicht wieder die alte Luft, im Chaos zu wirthschaften, und ich fpringe bann wie toll berum. Es ift ein furchtbarer Rampf bes Universellen und Individuellen in mir, der mich gang und gar aufreiben murbe, wenn ich nicht bis 9 Uhr bes Morgens fchliefe und Abende Befuche machte." - "Ich habe noch immer große Ibeen von wissenschaftlichen Arbeiten," heißt es in einem fpateren Briefe, "obicon ich meiner Augen wegen bes Abends nicht arbeite, und am Tage ju Nichts tommen tann. Bei ber großen Befdranktheit meiner außern Berhaltniffe erhalt mich, wenn auch nicht mein Beift, benn ber will angemeffene Birtlichkeit, boch meine Phantafie in ber Sphare ber unendlichen Freiheit ichmebend; und die ungeftillte Gehnfucht, ftatt mein Gemuth ju truben und niederzubeugen, erhalt es vielmehr immer frifch und regfam, und ich habe ein Bewufftfein, bas nimmer altert, aus bem fich in jebem Augenblick ein neues Leben erschaffen lafft. - "Ich mochte reisen," ichreibt er ein anderes Mal, ... bin aber an eine eiserne Rette gebannt. Es ift übrigens eine Zeit, wo auch bas Reifen nicht fo recht erfrischen kann. Ueberall Apathie und Eroftlofigkeit. Konnte man im Monde fpazieren gehn, wo die Erde nur bas weiße Sonnenlicht reflektiert und Nichts von bem Staube fichtbar ift, ber um uns herum wirbelt! Das ift ber gescheitefte Bedante, ber mir in ber Borfenftunde einfallt und fich mit ben Konde. und Bechielfoursen in meinem Ropfe vereinigt." Bie aber Mofer fich ftets in gefunder Resignation mit ben Anforderungen einer oft unersprieglichen Gegenwart ju vertragen verftant, fo ift auch biefer Bunich Nichts als die Meuferung des vorübergebenden Unmuths einer eblen Seele, und es bleibt ihm wohlbewufft, bafs fich's heut zu Tage an febem nicht gang unbebeutenben Orte 21\*

leben und wirten lafft: "Ueberall fuchen fich bie Menfchen ein Dafein auszubilben, bas ihnen gufagt, und ber Ort bedingt teine bedeutende Berichiedenheit ber Naturen, besonders in unfern Zeiten, wo die individuellen Formationen bes geistigen Wefens fich alle mit einander verfohnen und ber Erdboden fich zu einer allumfaffenben Heimat für jeden Einzelnen allmählich ausgleicht. Diefer fraftige Ginn, welcher ben Bufalligkeiten bes außeren Lebens nicht ben Sieg lafft, weil er fich auf die Sobe ber allein wefenhaften Stee ftellt, findet einen herrlichen Ausbruck in nachfolgenden Borten, mit benen Mofer einem byvochondrifchen Freunde den Text lieft: "Ich lebe auch eben nicht in der vollen Berwirklichung meiner Wiegenlieder und Sugendtraume, aber bas Mechzen und Rrachgen habe ich immer von mir fern gehalten. Bas ein Stein, ber vom Dache fallt, mabrend ich porubergebe, andern und bestimmen fann, ift meine Sorge nicht. Die Birklich. keiten, die nicht aus mir felbst geboren find, verachte ich. mag Nichts von ber Rnechtschaft ber Gludfeligkeits. Philosophie wiffen. Das paffive Princip erhalt nur vom attiven Leben und Barme - und fo konnte ich bir eine Menge folder Thefes aufftellen, die du alle eben so gut weißt, aber nicht als die That und die Wirklichkeit beines Lebens besiteft. Go arbeite benn, wenn bu Nichts ju genießen findeft. Dit bem erften Gedanten einer wahrhaft miffenschaftlichen Abhandlung bift bu über alle folde Befdranktheiten und Ginzelheiten, als bich etwa bruden mogen, binaus." - Solden Ermahnungen entsprechend, vertiefte benn auch Mofer felbft fich in truben, einformig babin fchleichenden Beiten immer aufs Neue in anregende wiffenschaftliche Studien. "Mein einziger Troft," sagt er in einem späteren Briefe, "ist bie Wiffenschaft, nicht jene verkummerte, verwachsene, welche Gelehrsamkeit heißt, sondern die freie, hohe, die das haupt emporhalt, die himmel und Erde in Ginem ichauen lafft, und bie gange Perfonlichkeit mit bem Bewufftfein ber Belt burchbringt. Dlein gegenwartiger Aufenthalt ift am Banges; ich bore einen uralten Geift, ber bort beimifch mar, in feinen eigenen Tonen fprechen, und die großartig myftifch phantaftischen Geftalten, Die eine frühe Belt gleich jenen untergegangenen Thierorganisationen gebar, fteigen aus tiefem Schachte por mir herauf. Bu biefer geiftigen Bergwerksarbeit hat mich ber Wiberwille gegen bie einstweilige Wendung der politischen Dinge getrieben." — "Ift es nicht ein Unglück," fragt er ein anderes Mal, "daß unser Geist so universell geworden ist, und wir doch in den engsten Verhältnissen uns abtreiben mussen? so als gemeine Statisten im hintergrunde der Bühne stehen, während elende Schauspieler sich vorne spreizen und dem lieben Gott seine Welttragödie verhunzen? Könnte man allenfalls, um sich thätiger zu erweisen, das Lampen, putgeramt übernehmen, so dient es nur dazu, damit ihr schlechtes Spiel besser, und du hast kaum geputt, so ist gleich wieder eine neue Schnuppe da . . . Eben höre ich Musik in der Kæne — es ist Alles dummes Zeug, was ich geschrieben habe, das Leben

ift boch fcon, wenn wir es une nur gehörig bereiten."

Es tann nicht befremben, baf ein Dann, ber fo freien. porurtbeilelofen Blides in die Geschichte ber Zeiten und Bolfer fah, und feine Begeifterung fur die Erhebung bes Subenthums auf den Standpunkt ber modernen Rultur und Biffenichaft aus bem humaniftischen Gedanken bes Sahrhunderts ichopfte, mit berfelben Bitterkeit wie Gans und Bung erfüllt wurde, als die hochfliegenden Bestrebungen bes Bereins an der Laubeit und Klaubeit ber eigenen Glaubensgenoffen fcheiterten. Bar boch bie angeftrebte Rultusverbefferung in ber Spnagoge neben ber Schulfrage bas Gingige, mofur in Berlin und Samburg unter bem Gros der gebildeten Fraeliten einige Theilnahme fich kundgab. und felbit fur erftere war in Berlin bas Intereffe fo gering, bafs fich nach Schliegung bes Tempels bie wiberwartigften Streitigfeiten unter ber jubifchen Gemeinde erhoben, ju beren Schlichtung man gulett gar bie Staatsbehorbe anrief, - freilich nur um vom Minifter Schudmann Die fauftische Antwort au erhalten: ba die judische Gemeinde nur eine tolerierte sei, habe fie nicht bas Recht zu forbern, bas ber Staat fich um ihre Angelegenbeiten bekummere! - "Es giebt für mich nichts Laftigeres, als von Subenfachen zu reben," ichrieb Dofer einige Bochen, nachbem Gans feinen geharnischten Bericht über Die Sinberniffe eines burchgreifenden Erfolgs ber Bereinsthätigfeit erftattet hatte. "Ift Weißbier bas Bilb bes berlinischen Wefens, fo find bie Buben

barin bas Schalgeworbene. Wer mag ben abgeschmadten Trant nur ansehen! Wir Andern muffen es zu Essig werben laffen, Das ift bie einzige Beife feiner Geniegbarkeit! Der Berein ift auf Gedanke und Wort beschränkt, von allen andern Bestrebungen muß er sich zuruckziehen, in diese aber alle Kraft und Fülle hineinlegen. Der zweite Band ber Zeitschrift wird einen andern Ton anstimmen, als ber erfte. Wir gelangen in uns felbft immer mehr gur Entscheibung Deffen, mas mir wollen, und Das ift: fprechen, wie es uns ums berg ift, und Richts weiter. Es giebt teine andere Klippe mehr in biefer hinficht, als etwa die Genfur." - "Die Zuden! Die Zuden!" flagt er ein Daar Monate fpater; "es macht mich traurig, an fie ju benten. Es giebt feinen bittreren Rampf ber Liebe und bes Saffes in einer und berfelben Sache, als biefen. Ich febe aber die nahende Nothwendigkeit, baß ihre Befferen als erklarte Apostel bes Chriftenthums bas Werk werden vollbringen muffen. Un fich war es ichon ber Erfte, ber auf bas lateinische Alphabet am Rande ber Salmudfolien aufmerksam murde." Und bei ber Auflösung bes Bereins schrieb er im Mai 1824: "Es ist vom Subenthum Nichts weiter übrig, als ber Schmerz in einigen Gemuthern. Die Mumie zerfällt in Staub bei ber Berührung mit ber freien Atmosphare, und ber bedeutende Sinn der hieroglyphe, die sie an fich tragt, wird noch bagu gur neuesten Stammbuch-Sentenz vertehrt, gerabe als wenn Mofes auf bem Burftah oa) geboren und erzogen ware, und es im Stil fo weit gebracht hatte, daß er an der Leipziger Literaturzeitung mitarbeiten konnte. Es ist kein Gifer für bas Subenthum, was fich von biefer Seite fo nennt — an einem ausgeftopften Rabbi im goologischen Museum mare noch mehr Sudenthum zu ftudieren, als an ben lebenden Tempelpredigern. Das Subenthum hort nothwendig da auf, wo das Bolt anfangt, fein Bewufftsein von fich als Gottes Bolt zu verlieren und gu vergeffen. Bon ba an giebt es feine andere Religion, als bie Weltreligion, wie Chriftus und Muhamed zeugen. Der Berein hat es verfucht, ben harten Uebergang in die Sphare bes freien Bewufftfeins ju gieben, aber er murbe nicht verftanben, noch viel weniger unterftugt. Es wird indessen, mas insbesondere noth. wendig ift, auch durch bas Organ ber Einzelnen ausgesprochen

werben. Man mag es nicht als eine Inkonfequenz betrachten, bafs ber Berein fich auflöft. Bas wir in Bahrheit gewollt haben, wollen wir auch noch jett, und könnten wir wollen, wenn wir Alle getauft waren. Den Inhalt ber Weltreligion aus uns ober bem Beifte ber Ruben (wenn ein folder über Sprache und Sitte auch hinausginge) gu beftimmen - eine folche Chimare lag wohl nie in unferm Ginn. Die judifche Refferion ber Gegenwart tritt aus ihrer Bahrheit heraus, und wird Geftengeift, afthetischer Rram u. f. w., wenn fie fich felbft als ein allaemeines, objektives Princip gebarbet, ba fie boch ein rein fubjeftives ift, bas fich blog aus bem Boden ber Bolfereligion auf den der Beltreligion zu verfegen hat. Das In-ber-Mitteichweben ift bie nothwendige Ericheinung einer gewiffen Beife Diefer Bewegung, nur barf es nicht fur Etwas gelten, wenn fich biefes für das Lette und Sochste ausgeben will." Erot biefer flaren Erkenninis des untergeordneten Werthes aller fpecififchjubischen Bestrebungen wechselte Mofer nicht, wie Gans, Die Glaubensuniform, fondern harrte in ftolger Treue bei feinen Leibensgenoffen aus, und betheiligte fich nach wie vor eifrig an allen Berfuchen, Die Erziehung fowie Die burgerliche und politische Lage Derfelben zu verbeffern. In wie hoher Achtung er bei ihnen ftand, beweift u. A. feine fpater erfolgte Bahl gum Prafibenten ber "Gefellichaft ber Freunde", - ein Chrenamt, bas er bis an feinen Tob bekleibete. Seine Gefälligkeit und Aufopferung für Andere war fast ohne Gleichen; der "Marquis Doja feiner Kreunde", wie die Doktorin Bung ibn nannte, öffnete er ihnen allzeit bereitwillig fein Berg wie feine Borfe, und trug ihre Schwächen mit fo freundlicher Nachficht, baf Beine einmal (Bb. XIX, G. 241) ichergt: "Wohlwill hat furglich geaußert, bafs bu. wenn bich ein Freund beftiehlt, ihm boch beine Freundschaft bewahren und blok sagen wurdest: "Er hat nun mal diesen Behler, und man muß Das wegen feiner beffern Gigenschaften überfehen.' Der bide Monasverehrer 93) weiß felbft nicht, wie treffend er bich bezeichnet bat, bich und jene Beifteshobe, ju ber man fich mit Ropf und Derz hinaufgeschwungen haben muß, um jener Tolerang fahig ju fein. 3ch hab' es mohl ju einer abnlichen Tolerang gebracht, nicht weil ich von oben berab, fondern

von unten hinauf febe." — Bon allen Freunden, bie Deine befeffen, hat Reiner lange Sahre hindurch einen fo machtigen und moblthätigen Ginfluß auf ibn geubt, wie biefer edle Mann, bem er mit ructbaltlofem Vertrauen feine gange Geele erschloß, ben er in feine ernsthaftesten literarischen Plane wie in feine thorichtsten Bergensgebeimniffe einweibte, und por beffen Bute und Tugend er fo oftmale in beideibener Demuth Die Stirn fentte. "Babrhaftig, bu bift ber Dann in Sfrael, ber am ichonften fühlt!" ruft er (Bb. XIX. S. 71) bewundernd aus. "Ich tann nur bas Schongefühlte anderer Menichen leidlich ausbruden. Gefühle find ichwere Goldbarren, die meinigen find leichtes Papiergelb. Letteres empfängt bloß feinen Werth vom Zutrauen ber Menichen; boch Papier bleibt Papier, wenn auch der Bantier Majo bafur giebt, und Gold bleibt Gold, wenn es auch als icheinlofer Rlumpen in ber Ece liegt." Gin anderes Dal, als Mofer eine Bemerfung Beine's falich ausgelegt, ichrieb ibm Diefer (Ebd., S. 140, 141 u. 230): "Um des lieben himmels willen, ein Menich, ber ben Segel und ben Balmiti im Driginal lieft und verfteht, ber Sonntage fruh den homer por fich hinbrummelt, wie unfere Borfahren ben Tausves Sontof, tann eine meiner gewöhnlichften Geiftesabbreviaturen nicht verfteben! Um Gotteswillen, wie muffen mich erft bie übrigen Menfchen mifeverfteben, wenn Mofer, ein Schuler Friedlander's und Beitgenoffe von Gans, Mofer, Mofes Mofer, mein Ergfreund, ber philo-fophische Theil meiner felbft, Die korrette Prachtausgabe eines mirflicen Menschen, l'homme de la liberté et de la vertu. ber sécretaire perpétuel bes Bereins, der Epilog von Rathan bem Weisen, ber Normalbumanist - wo balte ich? - ich will nur fagen, wie folimm es fur mich ausfieht, wenn auch Mofer mich misverfteht." Das iconfte Dentmal aber fest Beine feinem Freunde in ben Borten, mit benen er feiner bei Schilberung ber Bereinsbestrebungen im Netrolog bes am 15. Buli 1843 an Paris verstorbenen Ludwig Markus (Bb. XIV, S. 190) erwähnt: "Das thatigfte Mitglied bes Bereins, die eigentliche Seele besfelben, war M. Mofer, ber ichon im jugenblichen Alter nicht bloß bie grundlichsten Renntniffe befaß, fonbern auch burchglubt war von bem großen Mitleid fur bie Menichbeit, von ber Gebn.

sucht, das Wiffen zu verwirklichen in heilsamer That. Er war unermüdlich in philantropischen Bestrebungen, er war sehr praktisch, und hat in scheinloser Stille an allen Liebeswerken gearbeitet. Das große Publikum hat von seinem Thun und Schaffen Nichts ersahren, er focht und blutete inkognito, sein Name ist ganz unbekannt geblieben, und steht nicht eingezeichnet in dem Adreskkalender der Selbstaufopferung. Unsere Zeit ist nicht so ärmlich, wie man glaubt; sie hat erstaunlich viele solcher Märtvrer bervor-

gebracht."

Eben fo treulich, wie Zung und Mofer, bewahrte Immanuel Bolf ber Sache bes Subenthums feine Anhanglichkeit, obicon er, gang wie Bene, die Ungulänglichfeit und Schalheit aller Bemuhungen empfand, ein jahrtaufendjahriges Siechthum mit fleinen hausmitteln kurieren zu wollen. "Das ist das Ungluckjeligste," ruft er in einem seiner Briefe aus, "daß die empsindsamen Nerven in bem langft amputierten, aber bennoch in einem dronifd-franthaften Partialleben polypenartig fortlebenden Gliebe - Subenthum genannt - bie Leiden bes ganzen Organismus in einer Art von Bieberschmerz boppelt empfinden." - Den 28. Auguft 1799 im bernburgifchen Städtchen barggerobe von mittellofen Eltern geboren, die er Beibe icon im achten Lebensjahre verlor, hatte er ben erften Unterricht in der Seefener Ergiehungsanftalt bes Prafidenten Sacobion genoffen, ber ihm auch später zum Theil die Mittel gab, in Berlin die Klosterschule zu besuchen und auf der dortigen Universität Philologie und Philosophie zu studieren. Seit dem Zuni 1820 gehörte er dem "Berein fur Rultur und Wiffenschaft ber Buben" an, fur ben er fich aufs lebhafteste interessierte. Nachdem er in Folge einer Rabinetteordre, die den Buden befahl, fich feste Familiennamen zu mablen, 1822 ben Ramen Wohlwill angenommen batte. marb er im Fruhjahr 1823 ale Tempelprediger - Abjuntt und Lehrer an der ifraelitischen Freischule nach Samburg berufen, wo er aufs fegensreichfte fur die Berbefferung bes jubifchen Ergiehungswesens wirtte. Die febr er von bem aufopferungevollen Ernste seines Beruses erfüllt war, sehen wir u. A. aus ben Worten, mit denen er eine Anfrage Mojer's, ob er eventuell die Direftion ber in Berlin ju grundenben Gemeinbeschule übernehmen wolle, beantwortete: "Daß es gerabe tein Glud ift, in Diensten einer judischen Gemeinde au fiehen, geb' ich gerne gu; ich tenne ihre Rleingeifterei, Engherzigfeit und Behaltlofigfeit hinlanglich. Aber was kummert Das Denjenigen, ber ein Institut leitet, bas ben Beift und bas Leben vieler Menfchen beftimmt, und in fich felber die Mittel hat, fich eine achtungswerthe Stellung au erawingen? Um Ende ift es boch lohnender, ein folches Seelen - Rettunge - Inftitut unter vermabrloften, verfruppelten Menichen zu birigieren, als unter Golden, die icon langft im abgeschliffenen Gleife ber Kultur rollen." Das Studium ber Begel'iden und ber altgriechischen Philosophie feste er auch in Samburg mit Gifer fort, und Mofer tonnte ibm au feiner Sochzeit in ber That kein sinnigeres Geschent machen, als ein Eremplar ber Bipontiner Ausgabe von Platon's Werten, bas einst ber Bater Theodor Korner's und Freund Schiller's befeffen. Mit ber bochften Begeifterung aber erfüllten ibn die Freiheits. bestrebungen der Bolfer, ber Unabhangigfeitetampf ber Griechen und por Allem die großen Greigniffe in Gubamerita um bie Mitte ber zwanziger Sahre. "Ich wollte, ich hatte Bolivar's Bewufftfein. - ober mare wenigstens fein Cohn!" lautet fein Bunfc bei bem langfamen Fortschritt Europas in Diefer traurigen Reit. Die Bulirevolution begrufte er mit fturmifchem Subel. Schien es boch fur einen Augenblick, als ob nun endlich feine Sugendträume zur Wahrheit werden, als ob auch die Suden als gleichberechtigte Ditburger ins Staateleben eintreten, und mit ben politischen Schranken auch bie hemmenben Feffeln eines freien Aufschwungs bes geiftigen Lebens fallen follten! Um biefe Beit ließ Boblwill in der Universitäts Buchhandlung zu Riel eine merkwurdige Broidure ericbeinen, welche unter dem Titel: "Grundfage ber religiofen Bahrheitsfreunde ober Philalethen", nach Art ber fpateren freien Gemeinden, ein allgemeines Glaubensbekenntnis Golder zu formulieren fucht, die fich burch ein aufrichtiges Wahrheitsftreben zum Ausscheiden aus ben bisberigen Rirchen bewogen fuhlen. Es wird in biefer beiftischen Schrift, welche vollfte Gemiffensfreiheit für alle Staatsburger. Gelbitverwaltung ber Bemeinden in religiofen Dingen und möglichfte Bereinfachung bes Gottesbienstes verlangt, die Bahrheit als

bas hochfte Gut proflamiert, bem nachzustreben bie Aufgabe aller Menichen fei. Durch bie rafch erfolgenben Rudfclage ber Reattion abermals in ber Erfüllung feiner hoffnungen auf ben Anbruch eines iconeren Menichheitsmorgens getäuscht, faffte Bohlwill mit mehreren feiner Samburger Freunde im Sahre 1831 ben Entichlufe, einen Belttheil zu verlaffen, beffen ftaatliche Inftitutionen so wenig ben Grundsagen politischer und religiöser Freiheit entsprachen. Als Pionier biefer europamuben Genoffen reifte ein Borftandsmitglied bes hamburger Tempels und früheres Mitglied bes Vereins für Kultur und Biffenschaft ber Suden, Dr. Leo Bolf, nach Amerika, aber seine Erfahrungen fielen so wenig ermuthigend aus, daß er felber zulett gebrochen und verzweifelnd zuruckam und auch Wohlwill feinen Auswanderungs. plan aufgab. Wie Letterer über bie Weltlage bachte, als Polen nach helbenmuthigem Rampfe blutend in ben Staub gefunten war, und auch in Deutschland wieder bas alte Rankefpiel ber Rabinette gegen jebe freiere Regung begann, zeigt uns die Frage, die er feinem Freunde Moser stellt: "Wie berühren dich die politischen Umtriebe ber gurften gegen bie Bolfer? Denn fürftliche Umtriebe gegen die Burger möchte ich die Bundestags-beschlusse nennen. Der Gegensat zwischen Fürst und Bolt ift nun entschiedener als je ausgesprochen. Indess, was sich entschieden ausspricht, ist immer fördersam — auch für das Wiberspiel. Rur das Missverständnis tränkt und tödtet; nur die Halbheit unterdrückt die Gesammtentwickelung. Was die so sehr vergrößerte Kluft ausfüllen wird, ob Liebe und Bersöhnung, ob Schwert und Berheerung, wer mag es vorhersehen? Sollten wir die Krisis erleben? Bir Uebergangs-Geschöpfe zwischen Thierheit und Geistigkeit verbringen unser schwankenbes Dasein nun vollends in einer Uebergangs Epoche. Gigentlich ift wohl jebe Beit eine folche, aber nicht fo martiert. Es ware vielleicht ber Muhe werth, die hauptfachlichften Erscheinungen ber Gegenwart berauleiten aus bem eigenthumlichen Charafter einer folden Gabrungs. ftufe und burch Bergleichung abnlicher Zeitpuntte in ber Geschichte die Gesetze der Entwickelung zu begreifen." Das Wohl-will es aber in seiner steten Beschäftigung mit den hohen und ernsten Fragen der Menschheit nicht bei bloßen theoretischen

Spekulationen bewenden ließ, sondern sich zugleich aufs eingehendste mit den praktischen Anforderungen des unmittelbaren Bedürfnisses befasste, Das beweisen nicht allein seine pädagogischen Abhandlungen in den Programmen der israelitischen Freischule, sondern auch seine preisgekrönten Schriften über das Armenund Gesindewesen, sur welche er von der Handurger "Patriotischen Gesellschaft" im Bahre 1834 zu ihrem Ehrenmitgliede ernannt wurde, — der erste Jude, dem diese Auszeichnung widersuhr Sm Fuli 1838 übernahm Wohlwill als Direktor die Leitung derselben Erziehungsanstalt in Seesen, der er die Anfänge seiner Bildung verdankte, und die der ausgezeichnete Schulmann binnen weniger Bahre zum Range eines der ersten Bildungsinstitute erhob. Er starb dort am 2. März 1847, nachdem er in seinen letzten Lebensjahren noch den Beginn der freireligiösen Bewegung in Deutschland mit hoffnungsfreudiger Theilnahme begrüßt hatte.

Bir murden ungerecht handeln, wenn wir bei biefem Rud. blick auf die ehrenhaften und hochherzigen Manner, welche bie Rraft ihrer Sugend an die Berwirklichung einer großen Ibee festen, ber fie mit wenigen Ausnahmen bis an ihr Lebensenbe treu blieben, nicht auch bes wackern Lubwig Martus gebachten, bem Beine einen fo ruhrenden Nachruf gewidmet hat. Bu Deffau geboren, tam er, wie Letterer (Bb. XIV, S. 183 ff.) erzählt, Anno 1820 nach Berlin, um Medicin zu studieren, verließ aber bald biefe Wiffenschaft. "Er war bamals zweiundzwanzig Sahre alt, boch seine außere Erscheinung war Nichts weniger, als jugendlich. Ein kleiner schmächtiger Leib, wie der eines Sungen bon acht Sahren, und im Antlit eine Greifenhaftigfeit, Die wir gewöhnlich mit einem verbogenen Rudgrat gepaart finden. Gine folde Diisformlichkeit war aber nicht an ihm zu bemerken, und eben über biefen Mangel wunderte man fich. Bahrend feine Gefichtszuge die auffallendfte Aehnlichkeit mit benen bes perftorbenen Mofes Mendelssohn barboten, war Martus auch bem Beifte nach ein naber Bermandter jenes großen Reformators ber beutschen Suben, und in feiner Seele wohnte ebenfalls bie größte Uneigennütigfeit, ber bulbenbe Stillmuth, ber beicheibene Rechtfinn, lacheinde Berachtung bes Schlechten, und eine unbeugfame. eiserne Liebe für feine unterdruckten Glaubensgenoffen. Das

Schidfal Derfelben war, wie bei jenem Mofce, auch bei Markus der schmerzlich glühende Mittelpunkt aller seiner Gedanken, das berz feines Lebens. Schon damals in Berlin war Markus ein Polyhiftor, er ftoberte in allen Bereichen bes Wiffens, er verfclang gange Bibliotheten, er verwühlte fich in allen Sprachichaten bes Alterthums und ber Neuzeit, und die Geographie, im generellften wie im partitularften Sinne, war am Ende fein Lieblingestudium geworben; es gab auf biefem Erbball tein Faktum, teine Ruine, tein Sbiom, teine Narrheit, teine Blume, Die er nicht tannte - aber von allen feinen Geifteserturfionen tam er immer gleichsam nach Saufe gurud zu ber Leibensgeschichte Ifrael's, ju ber Schadelftatte Berufalem's und ju bem fleinen Baterdialett Palaftinas, um beffentwillen er vielleicht die femitifchen Sprachen mit größerer Borliebe als bie andern betrieb. Alles, was Markus wuffte, wuffte er nicht lebendig organisch, fondern als todte Geschichtlichkeit, die ganze Natur versteinerte fich ihm, und er tannte im Grunde nur Fostilien und Mumien. Dazu gefellte fich eine Dhumacht ber kunftlerischen Geftaltung — ungenießbar, unverdaulich, abstrus waren baber die Artikel und die Bucher, die er geschrieben." Schon mabrend seines damaligen Aufenthaltes in Berlin murbe Markus von einer Geiftestrantheit befallen. Da fich ihm als Suben weber in Preugen, noch in feinem engeren Baterlandchen eine Aussicht auf Beforderung bot, überfiedelte er nach feiner Gerftellung im Sahre 1825 nach Paris, wo ihn der berühmte Aftronom Laplace mit mathematischen Arbeiten beschäftigte und ihm fpater eine Profeffur in Difon verschaffte. Gegen Ende ber breifiger Sahre gab Martus biefe Stelle wegen einer ihm angeblich widerfahrenen Unbill auf und fehrte nach Paris gurud, um die hilfsquellen der Bibliothet fur ein geographisch-biftorifches Wert über Abeffinien, bas er als feine Lebensaufgabe betrachtete, ju benugen. Auf Bermendung Beine's feste ihm die Baronin Rothschild ein ansehnliches Sahrgelb aus. Im Sommer 1843 umnachtete plöglich ein unbeilbarer Bahnfinn fein hirn, und er ftarb nach furchtbaren Leiben am 15. Buli in ber Grrenanftalt gu Chaillot.

Mit all' diefen begabten und begeisterten Sunglingen pflog Beine gur Beit feines Berliner Aufenthaltes, und jum Theil noch

in fpateren Sahren, ben anregenoften Vertehr. Bu feinen intimeren Freunden gehörte auch bas jungfte Mitglied bes genannten Bereins, Soseph Lehmann (geb. 1801, gest. ju Berlin den 19. Februar 1873), mit bem er zu Unfang bes Sabres 1822 im Rollegium Begel's über Aefthetit bekannt wurde. Lehmann, welcher ichon Damals von jenem feinfinnigen Intereffe fur Runft und Literatur burchdrungen war, bas er in vierzigfahriger Leitung bes burch ihn begrundeten "Magazins fur die Literatur bes Auslandes" mit jo ruftiger Kraft bethätigt hat, wusste sich insbesondere das literarische Bertrauen Beine's zu erwerben. Diefer pflegte ihm nicht allein haufig fruh Morgens, noch im Bette liegend, feine neuesten, über Nacht entstandenen Lieder in halb fingender Deklamation vorzutragen und ihn um fein tritisches Urtheil barüber zu bitten, fondern vertraute ihm auch bie Korrektur feiner "Tragobien" an, und unterhielt nach feinem Fortgange von Berlin mit ihm eine lebhafte Korrespondenz. "Sie find fast der Erste in Berlin gewesen," schrieb heine am 26. Zuni 1823 aus Lüneburg, "der sich mir liebreich genaht, und bei meiner Unbeholfenheit in vielen Dingen fich mir auf die uneigennütigfte Beife freundlich und dienstfertig erwies. Es liegt in meinem Charafter, ober beffer gefagt: in meiner Rrantbeit, daß ich in Momenten des Mifsmuthes meine besten Freunde nicht schone, und sie sogar auf sie verletzende Beise persifsliere und maltraitiere. Auch Sie werden bei mir biefe liebenswurdige Seite kennen gelernt haben und hoffentlich in der Folge noch mehr tennen ternen. Doch muffen Gie nicht vergeffen, bafs Biftpflangen meiftens bort wachfen, wo ein uppiger Boden die freudigfte und fraftigfte Begetation hervorbringt, und baß burre Saiben, bie von folden Giftpflanzen verschont find - auch nur burre Saiben finb."

Bir werden im Berlaufe des nächsten Kapitels erfahren, wie fruchtbar und tief eingreifend die Anregungen dieses judischen Kreises auf heine's geistige und literarische Entwicklung gewirkt haben, wie sie ihn über Berlin hinaus nach Lüneburg und Göttingen begleiteten, ihn zu einem gründlichen Studium der ifraelitischen Geschichte veranlassten, und ihm ben leidenschaftlichen Bunsch erweckten, in einer herzbewegenden Dichtung das jahrtausendalte Web des Zudenthums auszulprechen. Die Beziehungen

Deine's zu letterem haben bis auf ben heutigen Tag ben Gegnern bes Dichters meift nur als Folie zu unverständiger Schmähung seines schriftstellerischen Charakters gedient, mabrend seine jüdischen Stammgenossen sich gewöhnt haben, ihn fast eher als einen Feind benn als einen Freund ihres Glaubens zu betrachten. Wir hoffen, das unsere Darstellung dazu beitragen wird, das wirkliche Verhältnis heine's zum Subenthum in ein klareres Licht zu setzen und die Nebel zu zerstreuen, welche bisher dies Verhältnis bis zur Unkenntlichkeit verschleierten und entstellten.

## Neuntes Kapitel.

## Abidlufs der Univerfitätsjahre.

Als harry heine zuerst die Universität bezog, um sich bem Studium ber Rechte zu widmen, konnte er fich ichwerlich verhehlt haben, daß nur der Uebertritt gum Chriftenthum ihm die Advotaten-Rarrière ober die Aussicht auf ein Staatsamt eröffne. Seine Ubneigung gegen ben Raufmannsberuf, bem er burch bas Ergreifen einer wiffenschaftlichen Laufbahn entronnen war, ließ ihm vielleicht Anfangs bas Widerwartige eines burch außerliche Grunbe aufgenöthigten Glaubenswechfels als ein geringeres Uebel erscheinen - aber icon ber "Almanfor" verrieth, baf Beine feitbem ernftlich über Religionefragen nachgebacht, und daß ihn das Graebnis feiner philosophischen Betrachtungen teineswegs zu ber Ueberzeugung von der inneren Bahrheit und Seilfamteit der driftlichen Lehre hingeführt batte. Seine rege Theilnahme an ben Beftrebungen bes "Bereins fur Rultur und Biffenschaft ber Suben" und ber tägliche Umgang mit ben charafterfeften, ber Bermirtlichung einer großen Sbee nachringenben Mannern biefes Rreifes erfüllten auch ihn mit fteigender Bitterfeit gegen einen Staat und eine Gesellschaft, welche bie Ausübung burgerlicher und politischer Rechte an Die Ablegung eines bestimmt vorgeschriebenen tonfessionellen Bekenntniffes knubften. Wie Gans und Ludwig Martus, trug auch heine fich in Berlin eine Zeitlang mit bem Plane, wenn es ihm nicht gelingen follte, fich etwa am Rhein ju firieren, Deutschland ben Ruden ju febren und nach Daris

ju manbern, wo ihm ber "Bube" nicht beständig jum Vorwurf und hindernis gereichen murbe. Er gedachte bort, wie aus feinen Briefen an Wohlwill, Immermann und Schottky hervorgeht 14), noch eine Zeitlang zu ftubieren, und fich bann ale frangofischer Schriftsteller burch Auffeben erregende politische Broiduren einen Beg in die Diplomatie ju bahnen, jugleich aber fur die Berbreitung und das Berftandnis der deutschen Literatur, Die eben in Frankreich Burgel ju schlagen begann, als internationaler Bermittler thatig ju fein. Um die nothigen Borbereitungen gur Musfuhrung biefes Projettes zu treffen, bor Allem jedoch um feine franthaft überreizten Robfnerven in der geräuschlosen Stille und Burudgezogenheit bes Familienlebens gu ftarten, reifte er in ben erften Tagen bes Mai 1823 nach Luneburg. Dies freundliche Städtchen hatten feine Eltern feit reichlich einem Sahre jum Bohnfig ermählt, nachdem ber Bater burch gunehmende Rranklichkeit zur Liquidation feines Geschäftes in Duffeldorf veranlafft worden mar. Aus dem Erlos der Maffe und dem Berfauf bes hauses erwuchs ber Familie ein tleines Rapital, von beffen Binfen fie bei bescheibenen Unspruchen nothburftig leben fonnte.

harry's Eltern waren von Duffelborf zuerft nach ber Stadt. Dlbesloe im fuboftlichen Solftein übergefiedelt, hatten bort aber nur furge Beit gewohnt. Manchen alten Leuten in Luneburg ift es noch erinnerlich, das Salomon beine im Fruhjahr 1822 gum Erstaunen der Bewohner in einer mit vier Pferden bespannten Raleiche in die Sauptstadt des alten Kurftenthums einfuhr, um bort eine Wohnung fur die Familie feines Bruders auszusuchen. Er miethete fur lettere ben zweiten Stock eines alterthumlichen Saufes am Markiplat, welches damals bem Bankier Bolff Abraham Ahrons gehörte, ju Michaelis 1824 jedoch in ben Befit bes Buchhandlers Bahlftab überging. In früheren Sahrhunberten bilbete basselbe ben Theil eines Rompleres von öffentlichen Gebäuden, in welchen auf Stadtfoften die Bewirthung der Bergoge von Luneburg beschafft wurde, wenn diefelben im anftofenden "Bertogenhuus" Soflager hielten. Auch foll in diefem Saufe ber berühmte Schauspieler Eathof 1740 als Mitglied ber Schönemann'ichen Truppe zuerft bie Buhne betreten haben.

Da die Kamilie Seine erft por einem Sabre nach guneburg gegogen mar und in giemlich beschränkten Berbaltniffen lebte 95), hatte fie bei ber Ankunft harry's nur wenige Bekanntichaften, und auch Diefe meift nur in jubifchen Rreifen, angefnupft. Die Rinder waren mittlerweile alle herangewachfen. Der zweite Gobn, Guftav, erlernte feit mehreren Sahren praftifch bie Landwirthschaft; bie Schwefter, Charlotte, welche mit bem hamburger Raufmanne Morig Embben verlobt war, und ber jungfte Bru-ber, Maximilian, bet als Primaner bas guneburger Gymnafium besuchte, verweilten noch im elterlichen Saufe. Im Gegenfat gu bem geiftig angeregten Leben ber preufischen Sauptftadt mochte bas Treiben in dem hannöprischen Provingftadtchen bem jungen Dichter einformig und tobt genug vorkommen; er nennt bas freundliche Lüneburg (Bb XIX, S. 111) apodiktisch "die Residenz ber Langeweile", und klagt ichon in einem feiner erften Briefe an Mofer (Ebb., S. 87 ff.): "Ich lebe bier ganz ifoliert, mit feinem einzigen Menichen tomme ich gusammen, weil meine Eltern fich von allem Umgang gurudgezogen. Buben find bier, wie überall, unausstehliche Schacherer und Schmuglappen, Die driftliche Mittelflaffe unerquicklich, mit einem ungewöhnlichen Rifchefs [religiofen Borurtheil], Die hohere Rlaffe eben fo im boberen Grade. Unfer kleiner Sund wird auf ber Strafe von ben andern hunden auf eine eigene Beife berochen und maltraitiert, und die Chriftenhunde haben offenbar Rifchefs gegen ben Budenhund. Ich habe alfo hier bloß mit ben Baumen Bekanntichaft gemacht, und diefe zeigen fich jest wieder in bem alten grunen Schmuck, und mahnen mich an alte Tage, und rauschen mir alte vergeffene Lieder ins Gebachtnis gurud, und ftimmen mich zur Behmuth. Go vieles Schmerzliche taucht jett in mir auf und überwältigt mich, und Dies ift es vielleicht, was meine Ropfschmerzen vermehrt ober, besser gesagt, in die Länge giebt; benn fie find nicht mehr fo ftart wie in Berlin, aber anbaltenber. Studieren tann ich wenig, schreiben noch weniger." - Bon Seiten feiner Familie burfte barro freilich feine ermunternbe Anregung zu poetischen Arbeiten erhoffen. Das unerwartete Erfcheinen feiner "Gedichte" hatte im elterlichen Saufe faft Befturzung erregt, und erft bie gunftigen öffentlichen Recenfionen milberten allmählich ben Ginbruck bes Schreckens über bie Rubnbeit, mit welcher ber zweiundzwanzigjabrige Sungling fich unter . poller Namenenennung in die ichriftstellerische Laufbahn gemagt Bumal ber Bater schüttelte beforglich ben Ropf, und mas Maximilian Seine von ihm ergabit, tennzeichnet in brolliger Art feine naive Auffaffung literarischer Dinge. "Der Ruhm Goethe's." beißt es in Maximilian's anekdotischen Erinnerungen an feinen Bruder, "ftand damals in höchfter Bluthe, fein vergötterter Name ichien Alles zu verschlingen, mas nur in der deutschen Literatur auftauchen wollte. Die Literaturgeschichte weiß Biel von ben fogenannten Goethekoraren bamaliger Zeit zu erzählen, Die Alles verneinten, mas nicht von dem hoben Meister herrührte. iprach und ichrieb nur über Goethe, und die fast kindische Abgötterei mit feinem Namen, welcher Anfang und Ende aller Literaturblatter bildete, machte nach Ansicht unseres Baters die Konkurrenz feines Sohnes mit dem großen Goethe doch bedenklich. — "Wie foll mein Sunge auftommen," fragte er oft, "wenn man immer nur von Goethe fprechen will?" Diefer Umftand erregte bem guten Bater Die größte Pein; er hatte fich gulett, ohne es gu wiffen, in einen mabren baß gegen Goethe hinein gelebt. Run wollte es noch ber boje Bufall, baß unfer ganges haus felbst für Goethe schwarmte, und allüberall ein Band von Goethe's Gebichten zu finden mar. Go oft ber Bater unwillfürlich einen Diefer Bande öffnete und ihm ber verhaffte Name ins Auge fiel, verfinfterte fich fein fonft fo beiteres, freundliches Antlit. Bir aber konnten nicht ohne Goethe fein. Die Mutter erfreute fich an ben Glegien, harry las immer wieder bie fleinen reizenden Lieber, und ich lernte bie "Braut von Korinth" und ben "Gott und die Bajadere" auswendig. Da verfiel mein Bruder auf einen absonderlichen Gedanken, um bem Rummer bes Baters ein Ende zu machen. Plotlich maren die elegant eingebundenen Werte Goethe's von ihren respektiven Plagen verschwunden, und an ihrer Stelle lagen icheinlose Bucher, beren Litel lautete: "Gedichte von Schulze". barry hatte bie Bucher umbinden, den Namen Goethe's fanft auskragen und die Lucke mit "Schulze" abertleben laffen. Als ber Bater nun einen Band öffnete, und ben Berfaffernamen Schulze las, legte er vergnüglich bas Buch 22\*

wieder bin, und bachte: "Weber diefer Schulze, noch ein Muller oder Meier merben dem Aufkommen meines Gobnes hinderlich fein." Die Mutter aber, Die fofort ben ichalkhaften Streich bemerkt hatte, ichlug in Abwesenheit bes Baters bas Titelblatt eines biefer Bucher auf, und fagte, indem fie ben Finger auf ben hinein geschmuggelten Namen legte: "Mein Gobn, mochteft Du einft nur halb fo berühmt werben wie Schulge, ber Berfaffer Diefer Gedichte!"" - Daß auch die zweite Dublikation S. Beine's ben Zweifel ber Familie an ber erfolgreichen Rraft feines Dichterischen Calentes feineswegs verscheuchte, feben wir aus ben Andeutungen feines erften Briefes an Mofer (Bb. XIX, S. 70), nachdem er in Luneburg eingetroffen mar: "In hinficht der Aufnahme meiner Tragodien habe ich shier meine Furcht beftätigt gefunden. Der Success muß ben ublen Gindruct verwischen. Bas die Aufnahme berfelben bei meiner Kamilie betrifft, fo hat meine Mutter die Tragodien und Lieber zwar gelesen, aber nicht sonderlich goutiert, meine Schwester toleriert fie bloß, meine Brüder verstehen sie nicht, und mein Bater hat fie gar nicht gelesen."

In liebevollfter Beife intereffierte fich übrigens harry fur bie Ausbildung und bas Lebensichicfal feiner Geschwifter. Geiner Bemühungen, burch Mofer feinem Bruder Guftav, bem überall ber "Bube" im Wege war, und ber schließlich unter bem ablig flingenden Kamiliennamen der Mutter Rriegedienfte in Defterreich nahm, eine Inspettoroftelle auf ben Sacobion'ichen Gutern in Medlenburg zu verschaffen, haben mir ichon beilaufig gebacht. Mit feiner Schwester Charlotte unterhielt er, wie auf der Universität, so noch von Paris aus bis an fein Lebensenbe bie berglichfte Rorrespondeng; auch ward ihr fpater ber "Neue Frühling" gewidmet. Seinem Bruder Max hatte er bereits vor einigen Sahren ein Eremplar bes ersten Theiles von Goethe's "Fauft" gefchentt, um burch eblere Letture ihm ben Befchmack an Rogebue'ichen Ritterichauspielen ju verleiben, und als ber breizehnfährige Rnabe verftandnislos bie tieffinnigen Borte bes Prologs anzuftarren begann, hatte ihm ber junge Poet bas Buch aus der hand genommen, und die Widmung hinein ge-

ichrieben:

Dies Buch sei dir empsohlen. Lies nur, wenn du auch irrst: Benn du's verstehen wirst, Bird dich der Teufel holen.

harry freute sich aufrichtig, als er seinen Bruber jest mit Gifer bas Studium ber flaffifchen Autoren betreiben fah. Minder gesielen ihm Dessen Reimereien. "Schreibe Prosa, lieber Max," agte er milbe; "genug Unglück in einer Familie an einem Marimilian hatte burd vielfache profodische Uebungen bamals eine große Gemandtheit in der Anfertigung deutscher Diftichen erlangt, mahrend fein poetischer Bruder fich niemals in diesem Metrum versuchen mochte. "Ich geftebe," schrieb er kurz vor seiner Abreise von Berlin an Immermann (Bb. XIX, S. 60), ber ihm einige Elegien gefandt hatte, "daß ich in meinem ganzen Leben nicht feche Zeilen in biefer antiten Berbart zu Stande bringen konnte, theils weil das Nachahmen des Antiken meinem inneren Bejen widerftrebt, theils weil ich ju ftrenge Forderungen an den beutschen Berameter und Pentameter mache, und theils weil ich zur Verfertigung berfelben zu unbeholfen bin." wiederholten Aufforderungen Maximilian's, boch einmal nach Goethe'icher Beife einen Gegenftand im elegischen Beremage ber Alten zu behandeln, veranlafften ihn endlich, einige Berameter au fchreiben, die er mit freudiger Diene gu recitieren begann. Schon beim britten Berfe jedoch fiel ihm fein Bruder mit ftanbierender Schulweisheit in Die Rede: "Um Gotteswillen, Diefer Berameter hat ja nur funf Suge!" Mit ben argerlichen Worten: "Schufter, bleib bei beinem Leisten!" zerriß Harry bas Papier. Ein paar Tage nach biefer Begebenheit weckte er eines Morgens feinen Bruder mit ben Borten aus dem Schlafe: "Ach, lieber Mar, was für eine schauerliche Nacht hab' ich gehabt! Dente bir, gleich nach Mitternacht, als ich eben eingeschlafen mar, brudte es mich wie ein Alp; der unglückliche Herameter mit fünf Füßen tam an mein Bett gehintt, und forderte von mir unter fürchterlichen Sammertonen und entfehlichen Drohungen feinen fechften Ruft. Sa, Shylock konnte nicht hartnäckiger auf fein Pfund Bleifc befteben, als diefer impertinente Berameter auf feinen

fehlenden Fuß. Er berief sich auf sein urklassisches Recht und verließ mich mit schrecklichen Gebarben nur unter der Bedingung, daß ich nie wieder im Leben mich an einem Hexameter vergreise." H. heine hat Wort gehalten, denn kein einziges Mal hat er

je wieder in antiten Beromagen gedichtet.

Bei der völligen Abgeschiedenheit von der literarischen Belt. u welcher er sich in guneburg verurtheilt fah — von Zeitungen tam ihm nur ber hamburger "Unparteiliche Korrespondent" ju Gefichte — unterhielt harry eine lebhafte Rorrespondenz mit feinen Berliner Freunden, mit Barnhagens und Roberts, mit Lehmann und Mofer. Namentlich bie bekannte Gefälligkeit bes Letteren fette er beständig in Kontribution, um sich Berichte über die neuesten Erscheinungen auf dem Felbe der Kunft, Literatur und Politit, ober Die Bucher und Sournale gu verschaffen, beren er zu feinen Studien bedurfte. Biederholentlich (Bb. XIX, S. 105, 137 u. 202) fcbergt er barüber, bafs man Mofer nur immer Rommissionen geben muffe, um ihn zum promptesten Brief-Beantworter zu machen. Das eine Mal sagt er humoristisch: "Ich wurde bir heute nicht ichreiben, mare es nicht aus eigennütziger Absicht; ewige Freundschaftsbienste, ewige Plackereien, Unruh', Beschwerbe — ich rathe bir, gieb bie Freundschaft mit mir auf." Das andere Mal schreibt er: "Behalte mich, benn ou findest wirklich keinen Freund, an dem du alle Geduld und Mühen der Freundschaft beffer ausüben kannst, als an mir. Wahrhaftig, mein theurer, lieber Marquis!" In der kleinen Bibliothek seines Bruders Max fand er Nichts als lateinische und griechische Rlaffiter, mit beren Letture er fich aus Mangel an anderen Buchern beschäftigte. Bon Mofer ließ er fich mabrend feines Aufenthaltes in Luneburg zahlreiche Werke bes verschiedenften Inhalts senden, u. A. die Histoire de la réligion des Juifs von Basnage be Beauval, Montesquieu's Esprit des lois, Gibbon's Geschichte bes Berfalls von Rom, und einige italianische Schulbucher, um fich durch Gelbftftudium mit biefer, ihm bisher unbekannten Sprache vertraut zu machen. Auch las er viel in Goethe's Berten, und bie Lefture von Dabame be Stael's "Corinna" führte ihm aufs lebendigfte das Bild feiner Freundin Rahel vor die Seele. "Ich hatte," schreibt er an Ludwig Robert 00), "bieses Buch gar nicht verstehen können vor jener großen Lebensepoche, als ich Ihre Schwester kennen lernte." Am 22. Zuni wohnte H. heine mit seiner Familie ber

Dochzeit feiner Schwester Charlotte bei, die auf bem Bollen-fpieter in ben Bierlanden gefeiert ward. Auch die hamburger Berwandten, Ontel Salomon und Ontel Benry, hatten fich zu ber Vestlichkeit eingestellt. Ersterer war in ber rofigsten Laune, und harry ichopfte aus feiner zuvorkommenden Freundlichkeit Die befte Soffnung, ibn gunftig fur feine Lebensplane ju ftimmen. Um diese ausführlich mit ihm ju besprechen, reifte er in ber erften Boche bes Sulimonats nach hamburg. Ungludlicherweise traf er feinen reichen Dheim eben im Begriff, eine mehrwöchentliche Geschäfts- und Erholungereife angutreten. Es tam baber uicht zu ber gewünschten eingehenden Erörterung, und harry muffte fich mit unficheren Bertröftungen begnugen. Dit Ausnahme feines Ontels henry, der ihm ftets fehr herzlich zugethan war, ftand er ohnehin mit feinen hamburger Bermandten nicht auf bem beften Fuße. Gie gudten meiftens die Achfeln über feinen "poetischen Unfug" und ftellten ihn in ben Augen Salomon Beine's als einen leichtfertigen jungen Menschen bar, von deffen Rufunft wenig Erfreuliches ju hoffen fei. Die Briefe harry's ftropen von bitteren Rlagen über die Rlatichereien, durch welche man ihm die Gunft des reichen Ontels zu entziehen fuche. "Gin mir feindliches hundepack umlagert meinen Dheim," schrieb er bereits von Lüneburg aus an Mosero"). "Ich werde vielleicht Bekanntschaften in Samburg machen, die in diefer Sinfict ein Gegengewicht bilden konnen Rur ahnt's mir, baß ich mit meiner abstogenden Soflichkeit und Sronie und Chrlichkeit mir mehr Menichen verfeinden als befreunden werde." Bur felben Beit bat er Barnhagen um Empfehlungen nach hamburg 98): "Ich beabfichtige, bort viele Befanntichaften zu machen, wovon vielleicht eine ober die andere mir burch Vermittlung in der Folge von Wichtigkeit sein mag. Dbicon Dieses fur mich bekanntichaftsicheuen Menichen burchaus nicht amufant ift, fo rathet mir boch bie Rlugheit, ber Sicherheit in ber Folge wegen, Dergleichen nicht zu überfeben. haben Gie, herr von Barnhagen, einen Freund in Samburg, beffen Bekanntschaft mir in Diefer hinficht nutlich fein möchte, fo war' es mir lieb, wenn Sie mir folche vermittelten." Aber nicht allein feine Bermandten schadeten ihm durch nachtheilige Infinuationen, sondern auch die Samburger Tempeljuden tonnten es ihm nicht verzeihen, daß er über die unfichere Salbheit ihrer Reformbestrebungen gelegentlich ein wißiges Impromptu fallen ließ, und dem konsequenten, rigorofen Rabbinenthume fast mehr Hochachtung, als den neumodisch aufgeflarten Phrafenhelden, bezeigte. Babrend Die driftenthumsfeindliche Tendeng bes "Almanfor" ben Beitungen Stoff zu gehäffigen Ausfällen wider ben Berfaffer bot, und fein Dheim Simon von Gelbern ihm aus Duffelborf ichrieb, bafe er jest am gangen Rheinstrome eben fo verhafft, wie früher beliebt gemefen fei, weil man bort fage, bafe er fich fur bie Suben intereffiere, verbachtigten die hamburger Spnagogen - Reformer Beine's Intereffe fur bas Subenthum und feine "tofchere" Gefinnung. "Sch werbe auf vielfache Beife gereizt und gefrantt," berichtete er an Mofer (Bb. XIX., S. 112 ff.), "und ich bin ziemlich erbittert jest auf jene fabe Gefellen, bie ihren reichlichen Lebensunterhalt von einer Sache ziehen, fur bie ich die größten Opfer gebracht und lebenslang geiftig bluten werde. Diich, mich muß man erbittern! Buft zu einer Beit, wo ich mich rubig bingeftellt habe, die Wogen des Sudenhaffes gegen mich anbranden zu lassen. Wahrlich, es sind nicht die Kleys und Auerbachs, die man hafft im lieben Deutschland. Von allen Seiten empfinde ich die Wirkungen dieses Haffes, der doch kaum emporgekeimt ift. Freunde, mit denen ich ben größten Theil meines Lebens ver-bracht, wenden fich von mir. Bewunderer werden Berächter; bie ich am meisten liebe, hassen mich am meisten, Alle suchen zu schaben. Bon der großen lieben Rotte, die mich perfönlich nicht fennt, will ich gar nicht fprechen."

Der Hauptzweck, welthalb Harry nach Hamburg gekommen, war durch die plötliche Abreise seines Oheims Salomon einstweilen vereitelt worden. Er hatte gehofft, sich mit Diesem auf einen bessern Fuß zu stellen, die ihm nachtheiligen Einstüffe durch das Gewicht seines persönlichen Auftretens zu paralysieren, und den wohlwollend verständigen Mann, durch offenherzige Darlegung seiner Plane für die Zukunft, von dem Ernste seines

Strebens ju überzeugen. Bon Allediesem hatte er Nichts erreicht. Salomon Beine hatte feinem Neffen zwar als Beifteuer zu ben Roften einer Babereife, die ihm ber Argt angerathen, gehn Louisb'or jum Gefchent gemacht, fich weiter jeboch fur iben Augenblick auf feine bestimmten Beriprechungen eingelaffen. Auch noch andere Umftande trugen dazu bei, harry ben Aufenthalt in hamburg ungewöhnlich peinlich zu machen. Er traf bort mit Barnhagen gusammen, ber ihm zu einer Zeit, wo er besonders reigbar und aufgeregt mar, einige verletende Borftellungen über feinen Befuch in Samburg machte, und ihn unbegrundeter Beije einer Bleinen Unmahrheit beschuldigte. Bir ermahnen diefes Borfalls, weil das Benehmen Beine's ein ehrendes Zeugnis bafür giebt, mit wie garter Rudficht er folche Freundschafts. Differengen behandelte. An Mofer berichtet er Richts über biefe Begeanung. außer ben iconenben Borten (Bb. XIX, G. 110): "Barnhagen habe ich in hamburg gesprochen; wir find feine guten Freunde mehr, besthalb barf ich auch nichts Ungunftiges über ihn ichreiben. Es war ihm nicht lieb, baft ich in hamburg war." Dem Schwager Barnhagen's, Ludwig Robert, gegenüber konnte er jene Mishelligkeit nicht ganz übergehen, ohne den Schein der Affektation auf fich zu laden; die Zeilen, in benen er fich über bas unerquickliche Thema aussprach, lauten indes versöhnlich genug 90): "Ich mochte gern an Frau von Barnhagen fchreiben, aber es wurde mir ju viel' Schmerzen machen; ohne falfch ju fein, konnte ich herrn von Barnhagen nicht unerwähnt laffen. Diefer Mann hat mir viel Gutes und Liebes erwiefen, mehr als ich ihm je banten fann, und ich werbe gewiß lebenslänglich gegen ibn bantbar fein; aber ein Schmerg, mogegen ber Bahnichmerg, ben ich in diefem Augenblick empfinde, ein mahres Wonnegefühl ift, gerreifit mir bie Geele, wenn ich an Barnhagen bente. Er felbst ift wohl wenig Schuld baran, er hat blog mal ben Ginfall gehabt, gegen mich ben Antonio fpielen zu wollen. Ich kann Biel vertragen und hatte auch Das, wie gewöhnlich, abgeschüttelt - aber Dieses ereignete fich just zu einer Stunde, wo ich gar Richts vertragen konnte, und wo jedes Unfanftigliche, fei es nur ein Bort, ein Blid, eine Bewegung, mir eine unheilbare Bunde perurfachen muffte. Gie fennen bas Leben, lieber Robert, und

Sie wiffen, baß es folche Stunden im Leben giebt, wo uns die Liebsten am tiefften verleten konnen, bafs biefe Berletung ein unvergeseliches Gefühl in uns allmählich aufkommen läfft, für welches unfere Sprache fein Bort bat, ein Gefühl, worin die alte Liebe noch immer lebt, aber mit Rhabarber, Unwillen und Tod vermischt ift." Als Beine jedoch im Fruhjahr 1824 wieder nach Berlin fam, drangte es ibn, die Differeng mit bem alten Freunde gang beizulegen; obgleich er ber beleibigte Theil mar. that er ben erften entgegenkommenden Schritt, und ichrieb an Barnhagen nachstehenden murdevollen Brief. burch welchen bas frubere innige Berhaltnis gang wiederhergeftellt ward und bis an ben Tob bes Dichters ungestört fortbauerte: "Als ich voriges Sabr mit Ihnen in hamburg zusammentraf, war mir's wohl fühlbar, baf in Ihrem Benehmen gegen mich etwas Berlegendes lag; aber ich mar bamals febr gemuthebeschäftigt und lief Alles an mir vorüber geben, und fonnte erft fpater, als ich rubiger und machenber murbe, jum flaren Bewufftfein gelangen, baß Sie fich wirklich auf eine beleidigende Beife gezeigt, und Diefes fich fogar in einem Kaftum ausgesprochen. Letteres bestand barin, baß Sie es unumwunden eine Unwahrheit nannten, als ich Ihnen die Verficherung gab: daß ich bei Fouque um die befondere Erlaubnis angefragt, fein mir gewidmetes Gedicht meinen Freunden mittheilen zu durfen. Es ift überfluffig, bier au fagen, wie viele trube Stunden mir Diefes verurfacht und wie jogar die Erinnerung an all das fehr viele Liebe und Butige, bas Sie mir früher erwiefen, baburch getrübt werben muffte. Noch überflüffiger ift es, ju fagen, bafe ich es nicht geeignet fand, in diefer Sache mit ben gewöhnlichen hansnarren . Formalitaten, bie unferm beiberfeitigen Charafter und Berhaltnis fo unangemeffen find, ju verfahren, und bafe ich es vorzog, ber großen Mittlerin Beit Alles ju überlaffen. Diefe wird bereits Etwas gethan, und Sie, wenn Sie beiliegendes Blatt\*) gelefen'

<sup>\*)</sup> In dem angeschlossenen Billette bezeugte Fouqué, das heine ihm gleich nach Empfang des in Rede stehenden Gedichtes geschrieben: er verlange zur Mittheilung desselben an seine Freunde noch die besondere Erlaubnis des Versassen, weil er nicht dafür stehen könne, das nicht Einer oder der Andere das Gedicht abdrucken lasse.

gur Ginficht eines großen Unrechts gebracht haben. — Dbiges ift auch die Urjache, marum ich Ihnen nicht früher geschrieben, und warum ich mich jest nicht mehr mit ber alten Autraulichkeit Ihnen erichließen tann. Dennoch tonnen Gie verfichert fein, baß die Gefühle der Liebe und Dankbarkeit, die ich früher gegen Sie hegte, fich ungeschwächt in meiner Bruft erhalten, und daß ber Beifat von Mifebehagen und Schmerz, ben Gie fpater in mir erregt, jeben Lag, ja fogar mahrend ich Diefes fcbreibe, mehr und mehr verschwindet. Ich verlange besthalb auch teine Erörterung von Ihnen, ich weiß, was Gie benten, und Das genügt mir, und ich wünsche fogar, daß von dem Inhalte dieses Briefes, den ich aus natürlichem Bedürfnis schreibe, nie zwischen uns die Rede fei, wenn fich Diefes ohne 3wang machen lafft. - Bon ber großen Mittlerin Zeit erwarte ich noch febr Biel, und ich hoffe, daß Gie burch biefelbe in den Stand gefett werden, mich beffer fennen gu lernen und fich ju überzeugen, wie febr ich bin - Ihr Freund und b. Beine."

Die reigbare Stimmung Beine's mahrend feines Befuches in hamburg hatte freilich noch einen besonderen Grund. Schon por Antritt biefer Reife hatte er in feinen Briefen an Barnhagen und Mofer 100) bie Befürchtung ausgesprochen, bafe ber Anblick jener Stadt die peinlichsten Erinnerungen in ihm aufregen werbe, und er hatte in einem Schreiben an Letteren bingugefügt: "hamburg? Gollte ich bort noch fo viele Freuden finden konnen, als ich ichon Schmerzen bort empfand? Diefes ift freilich unmöglich!" - Barnhagen mag fomit in ber Sache felbst Recht gehabt haben, als er feinen jungen Freund tabelte, baß er in folder Stimmung überhaupt nach hamburg gekommen fei. Bohl waren zwei Sahre verfloffen, feit barry die Sugendgeliebte verloren; wohl hatte er die Erinnerung diefer Liebe mit allen Baffen bes Geiftes, mit kluger Bernunft, mit mannlichem Born oder mit wigelndem Spotte befampft, und bald in wilden Berftreuungen, balb in ber ernften Biffenschaft, balb in ber Begeifterung für eine große Ibee, bald in ben Armen ber Duje Eroft und Balfam für fein wundes Berg gefucht — aber feine Lieder und Tragobien zeigten uns ichon, wie wenig er fein Leid verwunden oder feine Liebe vergeffen batte. Und mas mar feine

Kurcht vor bem Bieberaufbrechen alter Bunben an ber Statte feiner jugendlichen Leiden mohl anders, als ein gebeimes Bewufftsein, daß sein Serz noch immer nicht geheilt sei von der hoffnungslosen Liebe? Ohne Zweifel handelte er thöricht, ganz so thöricht wie der arme Schmetterling, der ins Licht flattert, ftatt bie verberbliche Flamme zu meiben, und ein besonnener Freund hatte Unlaß genug, ihm gegenüber "ben Antonio zu fpielen". - auf Die Gefahr bin, feinen beffern Dant wie Diefer zu ernten. Stumpffinnige Roues, benen bie machtigfte aller Machte, bie Liebe, für ein Ammenmarchen gilt, mogen über bie Leibenschaft fpotteln, mit welcher Beine an bem Gegenftand feiner erften Liebe bing; fie mogen in feinen Liebern Richts als bie willfurliche Darftellung erlogener Gefühle erblicen, weil ihre eigene marklofe Blafiertheit langft die Rraft jeder ftarken Empfindung eingebuft. Wer aber porurtheilelofen Ginnes ben Entwicklungsgang unfres Dichters zu verfolgen und zu begreifen fucht. Dem brangt fich mit Rothwendigkeit die Bemerkung auf, balt zwischen seinem außeren und inneren Leben und ber Rudspiegelung besselben im Liede die vollkommenfte Uebereinstimmung stattfand, daß er lebte, was er sang, und sang, was er litt und erlebte. Den Stoff zu ben schmerzlich bewegten Liebern ber "Beimtehr" flögte ihm biefe hamburger Reife als qualvollfte Birklichkeit ins herz. Kaum war er in der Stadt angelangt, von welcher er ausruft (Bb. XIX, S. 106): "Hamburg!!! mein Elpfium und Cartarus ju gleicher Zeit! Ort, ben ich beteftiere und am meiften liebe, wo mich die abscheulichsten Gefühle martern und wo ich mich bennoch hinwunsche!", fo schrieb er an feinen Freund Mofer (Ebb., S. 100): "Ich bin in ber größten Unruhe, meine Zeit ist sparlich gemeffen, und ich habe heute keine Kommission fur bich, und ich schreibe dir boch. Auch hat fich noch nichts Meußerliches mit mir gugetragen; ihr Gotter! besto mehr Innerliches. Die alte Leidenschaft bricht nochmals mit Gewalt hervor. Ich hatte nicht nach hamburg gehn sollen; wenigstens muß ich machen, daß ich so balb als möglich fort-Gin arger Bahn tommt in mir auf, ich fange an, felbst zu glauben, baß ich anders organistert fet und mehr Tiefe habe, als andere Menschen. Gin bufterer Born liegt wie eine glühende Eisenbede auf meiner Seele. Ich lechze nach ewiger Nacht. — Wohlwill hab' ich noch wenig gesprochen. Borgestern nach Mitternacht, als ich mit meinem infernalen Brüten die befannten Schmutgassen Hamburg's durchwandelte, schlägt mir Bemand auf die Schulter, und es ist Wohlwill. Ich habe ihm ehrlich weiß gemacht, die Sommernacht habe mich zu einem Spaziergang auf die Straße gelockt, und es sei eine allerliebste

Ruble. Charmant!"

Seine Furcht hatte sich also nur zu rasch bestätigt. Die alte Leidenschaft brach mit erneuter Gewalt hervor, als er die Stätten wieder betrat, wo er geliebt und gehofft und das Liebste verloren. Er sah das Haus, in welchem die Unvergessene gewohnt hatte, er stand vor ihrem Bilde, er durchierte Nachts die mondlichterhellten Straßen und Plätze, die er einst mit ihr durchwandelt, und seine den unmittelbaren Eindruck seiner Gefühle abschildernden Briefe weichen höchstens darin von den bald nachher entstandenen Liedern ab, daß in letzteren der wilde Schmerz ein wenig gedämpst erscheint durch den Zauber der fünstlerischen Form.

Am fernen Horizonte Erscheint, wie ein Nebelbild, Die Stadt mit ihren Thürmen, In Abenddämmrung gehült.

Ein seuchter Bindzug frauselt Die graue Bafferbahn; Mit traurigem Takte rubert Der Schiffer in meinem Rahn.

Die Sonne hebt sich noch einmal Leuchtend vom Boden empor, Und zeigt mir jene Stelle, Wo ich das Liebste verlor.

So wandl' ich wieder den alten Beg, Die wohlbekannten Gaffen. Ich komme vor meiner Liebsten Haus, Das steht so leer und verlassen. Die Straßen find boch gar zu eng! Das Pflaster ist unerträglich! Die häuser fallen mir auf den Kopf! Ich eile jo viel als möglich.

Ich trat in jene Hallen, Wo sie mir Treue versprochen; Wo einst ihre Thränen gefallen, Sind Schlangen hervorgekrochen.

Still ift die Nacht, es ruhen die Gassen, In diesem hause wohnte mein Schat; Sie hat schon längst die Stadt verlassen, Doch steht noch das haus auf demselben Plat.

Da steht auch ein Mensch und starrt in die Höhe, Und ringt die Hände vor Schmerzensgewalt; Mir grauft es, wenn ich sein Antlitz sehe — Der Mond zeigt mir meine eigne Gestalt.

Du Doppelganger, du bleicher Gefelle! Bas affft du nach mein Liebesleid, Das mich gequalt auf diefer Stelle So manche Nacht in alter Zeit!

> Wie kannst du ruhig schlafen, Und weißt, ich lebe noch? Der alte Jorn kommt wieder, Und dann gerbrech' ich mein Soch.

Kennst du das alte Liedchen: Wie einst ein tobter Anab' Um Mitternacht die Geliebte Zu sich geholt ins Grab? Glaub mir, du wunderschönes, Du wunderholdes Kind: Ich lebe und bin noch ftärker, Als alle Todten sind!

Ich stand in dunklen Traumen, Und starrte ihr Bildnis an, Und das geliebte Antlit heimlich zu leben begann.

Um ihre Lippen gog fich Ein Lächeln wunderbar, Und wie von Wehmuthsthränen Erglänzte ihr Augenpaar.

Auch meine Thränen floffen Mir von den Bangen herab — Und ach, ich kann es nicht glauben, Daß ich bich verloren hab'!

Diefen aufreibenden Gemuthebewegungen fuchte fich Beine gewaltsam zu entreißen, indem er am 22. Buli bie beabsichtigte Badereise antrat. Das Seebad, welches er in Curbaven gebrauchte, ftartte feine Nerven, und er gewann allmählich die Rube, fich wieder mit ber Ronception poetischer Plane zu beschäftigen. Wie fchwer und langfam er jedoch bas von Neuem fo heftig erschütterte Gleichgewicht feiner Geele wieberfand, fagen uns die Anfangszeilen eines Briefes an Mofer vom 23. August (Bb. XIX. S. 102): "Sei froh, daß ich dir so lange nicht geschrieben. Ich hatte nicht viel Erfreuliches mitzutheilen. Ich war zu einer schlimmen Zeit in Samburg. Meine Schmerzen machten mich unerquicklich, und burch ben Cobesfall einer Roufine und bie baburch entstandene Befturzung in meiner Familie fand ich auch nicht viel Erquickliches bei Andern. Bu gleicher Zeit wirkte Die Magie bes Ortes furchtbar auf meine Seele, und ein gang neues Princip tauchte in berfelben auf; bieses Gemuthsprincip wird mich wohl eine Reihe Sahre lang leiten und mein Thun und Laffen beftimmen. Bar' ich ein Deutscher - und ich bin tein Deutscher, fiebe Ruhs, Fries a. v. D. 101) - fo wurde ich bit über Diefes Thema lange Briefe, große Gemutherelationen ichreiben; aber boch febne ich mich banach, bir in vertrauter Stunde meinen Bergensvorhang aufzudeden, und dir zu zeigen, wie bie neue Thorheit auf der alten gepfropft ift." Derselbe Brief erzählt uns, wie Seine in einem furchtbaren Unwetter nach Selgoland fahren wollte, eine gange Racht auf der Nordfee herum schwamm, das Schiff aber endlich in der Rahe ber Infel wieder umtehren muffte, weil der Sturm gar zu entjetlich war. Deine machte bei Diefer Gelegenheit Die erfte Bekanntichaft Des Meeres. bas er nachmals fo unvergleichlich befungen hat, und ber Brief an Mofer (Bb. XIX., G. 106) giebt uns auch in Diefem Falle in berben Kontouren ein Bilb jener Ginbrude, bie fich einige Wochen fpater zu originellen Liebern geftalteten: "Es hat ganz feine Richtigkeit mit Dem, was man von der Bilbheit des Meeres fagt. Es foll einer der wildesten Sturme gewesen fein, Die See war eine bewegliche Berggegend, Die Bafferberge gerichellten gegen einander, die Bellen ichlagen über bas Schiff zusammen und schleubern es herauf und herab, Musit ber Rogenben in ber Kajute, Schreien ber Matrofen, dumpfes heulen ber Winde, Brausen, Summen, Pfeifen, Mordspektakel, der Regen gießt herab, als wenn die himmlischen heerscharen ihre Nachttöpfe ausgöffen — und ich lag auf bem Berbecte, und hatte Richts weniger als fromme Gebanken in der Seele. Ich fage bir: obichon ich im Binbe bie Pofaunen bes jungften Gerichtes horen konnte und in ben Bellen Abraham's Schof weit geöffnet fah, fo befand ich mich boch weit beffer, als in ber Societät mauschelnder Samburger und Samburgerinnen." -

> Eingehüllt in graue Wolten, Schlafen jest die großen Götter, Und ich bore, wie fie schnarchen, Und wir haben wildes Wetter.

Wildes Wetter, Sturmeswüthen Will das arme Schiff zerschellen — Ach, wer zügelt diese Winde Und die herrenlosen Wellen! Kann's nicht hindern, daß es flurmet, Daß da dröhnen Maft und Bretter, Und ich hull' mich in den Mantel, Um zu schlafen wie die Götter.

i

Der Wind zieht seine Hosen an, Die weihen Wasserhosen! Er peitscht die Wellen, so stark er kann, Die heulen und brausen und tosen.

Aus dunkler Höh', mit wilder Macht Die Regengüsse träusen; Es ist, als wollt' die alte Racht Das alte Weer ersäusen.

Un den Mastbaum klammert die Möwe sich Mit heiserem Schrillen und Schreien; Sie flattert und will gar ängstiglich Ein Unglück prophezeien.

Der Sturm spielt auf zum Tanze, Er pfeift und sauft und brüllt; heisa, wie springt das Schifflein! Die Nacht ist lustig und wild.

Ein lebendes Wassergebirge Bildet die tosende See; Heier gähnt ein schwarzer Abgrund, Dort thürmt es sich weiß in die Höh'.

Ein Fluchen, Erbrechen und Beten Schallt aus der Kajüte heraus; Ich halte mich fest am Mastbaum, Und wünsche: War' ich zu haus!

In ähnlicher Beise gab ber Curhavener Aufenthalt, das Umherstreifen am seebespulten Strande, der freie Blid gen Westen Strobtmann, S. Geine. L

auf bas unbegrenzte, in ftets wechselnder Beleuchtung erzitternbe, bald von ichwarzen Bolfenzugen gefarbte, bald von weiß bampfenben Abendnebeln umhullte, bald im geheimnisvollen Mondlicht glanzenbe Meer, auf beffen Fluth die großen Schiffe wie riefige Schwäne einherzogen, bem Dichter bas Thema ju gahlreichen anderen Liedern, die er alle im Berbft 1823 aufzeichnete: "Wir fagen am Fifderhaufe", "Du icones Fifdermadden", "Der Mond ift aufgegangen", "Auf ben Wolken ruht ber Mond", "Der Abend kommt gezogen", "Benn ich an beinem haufe", "Das Meer erglanzte weit hinaus", 2c. 102). — Bor Allem jedoch beschäftigte ihn der Plan einer neuen Tragodie, deren er zuerst furg vor ber Abreife von Euneburg gegen feinen Freund Lehmann ermahnt: "Gine gange, neue funfattige und gewiß in jeder binficht originelle Tragodie fteht bammernd, boch mit ihren Sauptumriffen, por mir." Raberes barüber berichtet ber porbin angezogene Brief an Mofer: "Die Tragodie ift im Ropfe ausgearbeitet, ich gebe mich ans Riederschreiben, sobald ich fann und Ruhe hab'! Sie wird sehr tief und dufter. Naturmpftik. Weißt du nicht, wo ich Etwas über Liebeszauber, über Zauberei überbaupt, lefen tann? 3ch babe nämlich eine alte Stalianerin, Die Bauberei treibt, zu schilbern. Ich leje Biel über Stalien. Dente an mich, wenn dir Etwas in die hande fällt, was Benedig betrifft, befonders ben venetianischen Rarneval." Es mare muftig, aus biefer burftigen Notig bestimmte Muthmakungen über ben Stoff des beabsichtigten Dramas herleiten zu wollen, ba fich weitere Andeutungen nirgends finden. 3m nachften Briefe bemerkt Beine freilich noch, bafe es ibn brange, feine Tragobie qu schreiben, aber mit bem letten Gruge aus Luneburg vom 9. Sanuar 1824 gesteht er seinem Freunde, baß noch keine Reile berfelben geschrieben fei.

Rach sechswöchentlichem Gebrauche des Seebades in Curhaven kehrte D. heine Anfangs September nach hamburg zuruck. Es hatte sich mittlerweile zwischen ihm und seinem Oheim Salomon eine verstimmende Differenz über Geldangelegenheiten erhoben, die harry den Muth benommen zu haben scheint, sein Projekt einer Uebersiedelung nach Paris vertrauensvoll mit Demselben zu bereden. Salomon heine hatte ihm bisher, so lange er die

Universität besuchte, vierteljährlich die Summe von einhundert Thalern gezahlt und ihm im Oftober 1822 burch ben Bantier Bonhard Lipke in Berlin diese Unterftupung auf weitere zwei Sahre augefagt 103). Der Reffe, welcher mit dem fargen Bechiel nie hatte auskommen konnen, und in Curhaven beiläufig recht fibtt gelebt haben mag — er schreibt an Moser, das die sechs Wochen im Seebade ihn 30 Louisd'or gekoftet, - lieg von bort ans die nachsten hundert Thaler, welche erst ein Paar Monate spater fällig waren, in Berlin für fich einkaffieren. Bu feiner Befturzung empfing er fofort einen Brief feines Dheims, worin Diefer ihm schrieb: "Ich hoffe, bu bift wohl und munter. Bu meinem Berdrufe haben die herren Livte & Co. die letten fundert Thaler auf mich angewiesen, die gufolge meiner Orbre erft am 1. Sanuar 1824 hatten gegeben werden follen. weiß es herrn Lipte teinen Dant, daß er gegen meine Ordre gehandelt; indeffen, ich gab berzeit mein Wort, fünfhundert Thaler au geben, und als redlicher Dann habe ich mein Wort gehalten." Auch in bem übrigen Theile bes Briefes fcbien bie Anbeutung 31 liegen, daß harry von diefer Seite hinfort kein Geld mehr zu erwarten habe. In ziemlich gereiztem Cone beantwortete er bas Schreiben des Oheims, und das Zeugnis Lipke's rief Diesem bie Thatfache ins Gedachtnis jurud, bafe bie Geldzusicherung allerdings auf zwei Sahre gegeben worden fei. Schon vor ber Abreise ins Seebad hatte harry an Moser geschrieben (Bd. XIX, S. 101): "Ich habe mich entschlossen, a tout prix es einzurichten, bafe ich meinen Dheim nicht mehr nothig habe, ba es fo gang unter meiner Burbe ift." Bei ber Schilberung feiner jegigen Mifshelligfeit wiederholte er bemfelben Freunde (Ebb., S. 108 u. 110): "Ich tenne fehr gut die getauften und noch ungetauften Quellen, woraus biefes Gift eigentlich herkommt, auch weiß ich, daß mein Dheim gu andern Zeiten bie Generofitat fetbit ift; aber es ift boch in mir ber Borfat aufgekommen, Alles anzuwenden, um mich fo balb als möglich von ber Gute meines Dheims los ju reifen. Best hab' ich ihn freilich noch nothia, und wie knickerig auch die Unterftutung ift, die er mir zufließen lafft, fo kann ich diefelbe nicht entbehren . . . Wo ich Diesen Winter gubringen werde, weiß ich noch nicht; bu fiehft

aus Dbigem, bas ich jest ein Mann bin, ber heute nicht weiß monon er übermorgen leben foll." Der folgende Brief aus gune burg (Ebb., S. 113 ff.) zeigt uns, wie die Differenz zwar and geglichen ward, aber boch einen bittern Stachel in der Seele bes stolzen Sunglings zuruckließ: "Meine Familien- und Kinanzumftande find jest die ichlechteften. Du nennft mein Berfahren gegen meinen Dheim Mangel an Rlugheit. Du thuft mir Unrecht; ich weiß nicht, warum ich just gegen meinen Oheim jene Burbe nicht behaupten foll, die ich gegen alle andere Denichen geige. Du weißt, ich bin tein belifater, gart fühlenber Sungling. der roth wird, wenn er Geld borgen muß, und ftottert, wenn er pon dem besten Kreunde hilfe verlangt. Ich glaube, dir brauche ich Das nicht zu beschwören, bu haft es felbst erlebt, bas ich in folden Kallen ein bidhautiges Gefühl habe, aber ich habe boch Die Eigenheit: von meinem Obeim, der zwar viele Millionen befitt, aber nicht gern einen Grofden mifft, burch teine freund. schaftliche und gonnerschaftliche Berwendungen Geld zu erbreffen. Es war mir icon fatal genug, bas mir zugefagte Gelb fur bas Sahr 1824 zu vindicieren, und ich bin argerlich, über biefe Beichichte weiter zu ichreiben. Ich bin mit meinem Dheim überein gekommen: baft ich nur 100 Louisd'or gum Studieren pon Sanuar 1824 bis 1825 von ihm nehme, weil ich darauf gerechnet habe, und daß er übrigens ficher fein konne, von meiner Seite nie in Gelbfachen beläftigt zu werben. Für folche Genugfamteit bin ich auch dadurch belohnt worden, daß mein Oheim mich in hamburg, wo ich viele Tage auf feinem Landhaufe verbrachte, febr ehrte und febr auszeichnete und genädig anfah. Und gen Ende bin ich boch ber Mann, ber nicht anders zu handeln vermag, und den feine Geldruckficht bewegen follte, Etwas von feiner innern Burde zu veräußern. Du fiehft mich baber, trot meiner Ropf. leiden, in fortgesettem Studium meiner Burifterei, die mir in ber Folge Brot ichaffen foll." Auch fpater tommt b. Seine oftmals auf Dies gespannte Berhaltnis gurud. Aus Göttingen ichreibt er an Mofer im Februar 1824 (Ebb., S. 150): "Ich will ans ber Bagichale der Themis mein Mittagsbrot effen, und nicht mehr aus der Gnadenschuffel meines Dheims. Die Borgange porn porigen Sommer baben einen bufteren, bamonischen Eindruck auf

nich gemacht. Ich bin nicht groß genug, um Erniedrigung zu etragen." Und Ende Suni besfelben Sahres ruft er aus (Ebd., 6. 169): "Meine Zeit wird von meinen Ropfschmerzen und Studien in Befchlag genommen. Und Gott weiß, ob ich bies kahr fertig werde! Und Gott stehe mir bei, wenn es nicht der kall ist! Ich will auf keinen Fall meinen Oheim weiter angehn mit captationes benevolentiae, hab' ihm auch seit neun Nonaten nicht geschrieben." Und als harry wirklich burch beftanbiges Rranteln mit feinen Borbereitungen fur bas Doftor-Eramen nicht gum festgesetten Termine fertig ward und ben wichen Bermandten um eine fernere Unterftutung bitten muffte, heilte er Mofer bas Refultat seines Briefes in ben Worten mit (Ebb., S. 183, 192 u. 203): "Mein Oheim in hamburg hat mir noch ein halb Sahr zugesett. Aber Alles, was er thut, geschieht auf eine unerfreuliche Weise. Sch habe ihm bis auf biefe Stunde noch nicht geantwortet; benn es ist mir zu etelhaft, ihm zu zeigen, wie lappisch und erbarmlich man mich bei ihm perklatschi." Wenn Salomon Beine, wie es allerbings wohl ber Kall mar, ben Ginflufterungen feiner Schwiegerfohne und anderer Personen seines taglichen Umgangs, mit benen fein Reffe auf feindseligem guße ftand, ein zu bereitwilliges Dhr lieb, jo mag boch auch Letterer burch hochmuthiges Pochen auf seinen Dichterruhm einen Theil ber Schuld an den haufigen Difthelligkeiten getragen haben. Bir wiffen nicht, ob die Anekbote verburgt ift, bafe er in muthwilliger Laune einmal feinem Dheim Die humoristische Aufforderung ichrieb:

> "Schicken Sie mir eine Million, Und vergessen Sie dann Ihren Brudersohn!"

Sebenfalls aber erzählt fein Bruder Mar einen Vorfall, ber, wenn er auch nur zur halfte wahr sein sollte, das Verhältnis zwischen Oheim und Neffen in ein possierliches Licht stellt: Als Harry im Frühling 1827 eine Reise nach England antrat, gab Salomon heine, der ihm erst fürzlich ein hübsches Sümmchen geschenkt hatte, ihm auf seinen besonderen Wansch, der Repräsentation halber, einen Kreditbrief von vierhundert Pfund

Sterling fammt einer bringenden Empfehlung an ben Baron Rothichild in Condon mit. Die Abichiedsmorte Des Ontels lauteten noch: "Der Rreditbrief ift nur gur formellen Unterftugung ber Empfehlung; mit beinem baren Reifegelb wirft bu icon auskommen." — Raum war ber Dichter vierundzwanzig Stunden in London, als er bereits auf bem Romptoir Rothfchild's feinen Rreditbrief prafentierte und die vierhundert Pfund einstrich. Dann fuhr er jum Chef des Saufes, Baron Sames von Rothschild, der ihn fofort zu einem folennen Diner einlub. Ontel Salomon faß eines Morgens gemuthlich beim Raffe, rauchte feine lange Pfeife, und öffnete die von Condon eingelaufenen Geschäftsbriefe. Es war grabe fo viel Zeit feit ber Abreije feines Neffen aus hamburg verftrichen, wie bie nachfte Post aus Condon zur Meldung feiner gludlichen Ankunft nothig haite. Der erste Brief, den der Onkel öffnete, war die Anzeige Rothschild's, dass er das Bergnügen gehabt, seinen berühmten, charmanten Reffen personlich kennen zu lernen, und die Ehre genoffen, ben Rredit von vierhundert Pfund auszugahlen. Die Pfeife fiel bem Alten aus dem Munde, hoch fprang er von feinem Lehnftuhl auf, und rannte ichaumenden Mundes im Bimmer auf und ab. Die Cante fah erichrocken auf ihren Mann, ber nur von Zeit zu Zeit die Worte ausstieß: "Der Teufel hole Rothichild fammt feinem Bergnugen und ber Ehre, bie er gehabt hat, mein Gelb auszugahlen!" Dann wandte er sich zu feiner Frau: "Ich sage bir, Betty, Der kann mich ruinieren!" Sebem Bekannten an ber Borfe ergablte er bie große Begebenheit, und ichrieb Abende noch an Sarry's Mutter einen Brief voll ber bitterften Rlagen. Die gute Frau fandte fofort eine ftrenge Epiftel an den fich in London aufs befte amufierenben Sohn, und bat um Aufflarung, um Rechtfertigung. Diefe tam auch mit ber folgenden Doft, aber in fonderbarfter Beife. Gine Stelle bes Schreibens lautete: "Alte Leute haben Rapricen; mas der Ontel in guter Laune gab, konnte er in bofer wieder gurudnehmen. Da muffte ich ficher geben; denn es batte ibm im nachften Briefe an Rothichild einfallen konnen, Demielben ju fchreiben, daß ber Kreditbrief nur eine leere Korm gewefen. wie die Annalen der Romptoirs der großen Bantiers Beispiele

genug aufzuführen wiffen. Sa, liebe Mutter, ber Menich muß immer ficher geben - ber Ontel felbft mare nie fo reich geborben, wenn er nicht immer ficher gegangen mare." Driginell genug war die Scene, als ber geniale Reffe gum erften Dal vieder por ben ergurnten Oheim trat. Bormurfe über maglofe Berfcmenbung, Drohungen, fich nie wieder mit ihm zu ver-thnen — alles Dies hörte Sener mit der gelaffensten Ruhe Als Salomon Beine endlich mit feiner Strafpredigt fertig war, hatte ber Neffe nur bie eine Ermiderung: "Beift bu, Ontel, bas Befte an bir ift, baft bu meinen Namen trägft," und fchritt ftolz aus bem Zimmer. Diefe fede Meußerung vermochte ber Millionar lange nicht zu verwinden. Er rechnet es fich gar noch zur Tugend, baft ich ihm fur feine Briefe an mich tein specielles Honorar zu zahlen brauche, fagte er einst, als er obigen Borfall erzählte; benn Harry hatte ihm wirklich einmal im Nebermuthe geschrieben: "Sebes meiner Worte ist bares Geld für mich." In abnlich ftolgem Gelbstgefühl und nicht ohne leichte Persifflage schrieb er an Salomon Seine 1828 aus ben Babern von Lucca (Bb. XIX, S. 332 ff.): "Ich will nicht benten an bie Rlagen, die ich gegen Gie führen mochte, und Die vielleicht größer find, als Gie nur ahnen konnen. Ich bitte Sie, laffen Sie baber auch etwas ab von Ihren Rlagen gegen mich, ba fie fich boch alle auf Gelb reducieren laffen, und, wenn man alle bis auf Beller und Pfennig in Banco-Mart ausrechnet, boch am Ende eine Summe heraustame, die ein Millionar wohl wegwerfen konnte - ftatt daß meine Klagen unberechenbar find, unendlich, benn fie find geiftiger Art, wurzelnd in ber Tiefe ber ichmerglichsten Empfindungen. Satte ich jemals auch nur mit einem einzigen Borte, mit einem einzigen Blick bie Ghrfurcht gegen Sie verlett ober 3hr haus beleidigt — ich habe es nur gu febr geliebt! - bann hatten Gie Recht, ju gurnen. Doch jest nicht; wenn alle Ihre Rlagen gufammengezählt wurden, fo gingen fie boch alle in einen Gelbbeutel hinein, ber nicht einmal von allgu großer Faffungefraft zu fein brauchte, und fie gingen fogar mit Bequemlichkeit binein. Und ich fete ben Fall, ber graue Sad mare zu flein, um Salomon beine's Rlagen gegen mich faffen au tonnen, und der Sact riffe - glauben Sie wohl,

dass Das eben fo Biel bedeutet, als wenn ein herz reißt, das man mit Rrantungen überftopft hat? Doch genug, bie Sonne icheint heute fo icon, und wenn ich jum Fenfter hinausblice, jo fehe ich Nichts, wie lachende Berge mit Beinreben. 3ch will nicht klagen, ich will Sie nur lieben, wie ich immer gethan, ich will nur an Ihre Geele benten und will Ihnen gefteben, daß diese doch noch schöner ist, als all die Herrlichkeit, die ich bis jett in Italien gesehen . . . Und nun leben Sie wohl! Es ist gut, dass ich Ihnen nicht fagen kann, wo eine Antwort von Ihnen mich treffen murbe; Sie find um fo eher überzeugt, baß Diefer Brief Gie in keiner Weife belaftigen foll. Er ift bloß ein Seufzer. Es ift mir leib, bafs ich biefen Seufzer nicht frankieren fann, er wird Ihnen Gelb toften - wieder neuer Stoff ju Rlagen. Abieu, theurer, großmuthiger, Inidriger, ebler, unendlich geliebter Ontel!" - Niemand wird fagen konnen, daß ein Neffe, ber feinem reichen Dheim folche Briefe fcbrieb, fich burch unwürdige Schmeicheleien Anfpruche auf Deffen Großmuth au erwerben gesucht hatte. Dafe ber Dichter, trot biefer oftmaligen Nergeleien, Die innigfte Liebe und Berehrung fur ben launenhaften Millionar empfand, beweisen, außer bem Umftande, baß er ihm feine Tragodien nebft bem lprifchen Intermezzo widmete, zahlreiche Acuberungen seiner Briefe. Im April 1823 schrieb er an Wohlwill (Bb. XIX, S. 48): "Mein Oheim Sa-Tomon Beine ift einer von ben Menfchen, Die ich am meiften achte; er ift ebel und hat angeborne Rraft. Du weißt, Letteres ift mir das Sochfte." Anderthalb Sahre fpater bemertte er in einem Briefe an Friederife Robert 104): "Mit Bergnugen habe ich vernommen, ichone Frau, baf Gie meinen Dheim Galomon Beine kennen gelernt. Wie hat er Ihnen gefallen? Sagen Sie, fagen Sie!? Es ift ein bebeutenber Menfch, ber bei großen Gebrechen auch die größten Vorzuge bat. Wir leben zwar in beständigen Differenzen, aber ich liebe ihn außerordentlich, faft mehr als mich felbft. Diefelbe ftorrige Redheit, bobenlofe Gemutheweichheit und unberechenbare Berrudtheit - nur bas Rortuna ihn jum Millionar und mich jum Gegentheil, b. h. jum Dichter gemacht, und uns baburch außerlich in Gefinnung und Lebensweise hochft verschieden ausgebildet hat."

Begen Ende September finden wir unfern jungen Freund wieder in Luneburg, eifrig vertieft in jene juriftischen Studien, bie ihm nach feiner bamaligen hoffnung in ber Folge bas tagliche Brot und bie erfehnte Unabhangigfeit bon ben Geldauschuffen bes reichen Oheims verschaffen follten. Er versichert seinem Freunde Moser wiederholentlich (Bb. XIX, S. 116, 126, 150 2c.), bas er fich à tout prix eine feste, Infrative Stellung verschaffen, und fich nicht weiter in Armuth und Drangfal herum ichleppen wolle. "Ich bente Neujahr nach Göttingen zu reifen, und bort ein Sahr zu bleiben, ich muß mein jus mit mehr Fleiß als Andere ftudieren, ba ich - wie ich voraussehe - nirgends angeftellt werde und mich aufs Abvocieren legen muß." - "Sch ftebe bis am Sals im Morafte romifcher Gefete," fchreibt er im November 1823 an Ludwig Robert 106). "Ich habe kein Privatvermogen und muß fürs liebe Brot forgen; und ich bin babei fo vornehm, wie Ihnen ber gute, gelehrte Moser geklagt haben wird." Auch in einem Briefe an Soseph Lehmann heißt es um diefelbe Zeit: "Was mich betrifft, fo arbeite ich jest viel, freilich blok ernsthafte Sachen und Brotftudien. Das Berfemachen hab' ich auf beffere Zeiten verspart; und wozu foll ich fie auch machen? Rur bas Gemeine und Schlechte herricht, und ich will biefe herrschaft nicht anerkennen. Noch viel weniger aber gelüftet mich's nach Martyrkronen. Bas ich für die Butunft beabsichtige, tann Ihnen Mofer fagen, Der weiß es eben fo gut als ich felbst." — Dass übrigens, trot biefer gelehrten Studien, nebenher der in Ropf und Berg mabrend ber Commerreise aufgespeicherte Stoff poetisch verarbeitet warb, fagt uns fcon die Bemertung in einem Schreiben an Mofer vom 5. November (Bb. XIX, G. 128): "Eine Menge kleiner Liegen fertig, werden aber fo balb nicht gebruckt werden." In der That ift die größere Balfte bes Liebercotlus: "Die Beimtehr" im herbft 1823 in Euneburg entftanden. Außer ben vorbin angeführten Reminiscenzen des Aufenthaltes in Samburg und Curhaven, erwähnen wir noch bas Gebicht: "Mein Berg, mein Berg ift traurig , beffen Schilberung fich auf eine damals noch porhandene Partie bes jest in eine Promenade verwandelten Luneburger Kestungsmalles bezieht. — Die Lieber: "Du bift wie eine

Blume . "Du haft Diamanten und Perlen", "Bas will bie einsame Thrane?" - und die burch Silcher's Komposition gum Boltslied gewordene Lorelei-Ballade 106). Nur Benigen mag es bekannt fein, bafe die Sage von ber Lorelei keineswegs "ein Marchen aus alten Zeiten" ift, fondern erft aus diefem Sabrhundert ftammt. Die forgfältigften Nachforichungen haben festgestellt, daß kein einziger Schriftsteller fruberer Zeit das Mindefte von einem "Lohra"-Rultus oder von der verführerischen Nire weiß, welche am Eurleifelsen bei St. Goar bem poruberfahrenden Schiffer fo verberblich gewesen fei. Den erften Reim gu ber Sage legte Clemens Brentano burch eine bem zweiten Theil feines Romanes "Godwi" eingefügte Ballabe, beren Stoff nach feiner ausbrudlichen Erklarung frei von ihm erfunden war. Dies Gedicht handelt weber von Niren noch Sirenen, fonbern von einer jungen Burgerstochter in Bachgrach, bie vom Bifchof ber Zauberei beschuldigt wird, weil viele Manner fich wegen ihrer Schönheit in fie verlieben. Sie felbft aber fühlt fich unaludlich, weil ihr Schat fie betrogen und verlaffen bat, und erfleht ben Cod. Der Bifchof, von ihrer Schonheit gerührt, giebt Befehl, fie ins Rlofter ju führen; unterwegs aber blickt fie noch einmal vom Kelfen nach ihres Liebsten Schlofs, und fturat fich bann in ben Rhein. Lediglich auf Grund bes Ramens "Lurlei" (Lei bedeutet Schieferfels) hatte Brentano bas Mabchen Lore Lap genannt. Dies genügte bem auf Rheinsagen erpichten Nikolaus Boat, um daraus mit fouveraner Phantafie eine gang neue Geschichte zu fpinnen und 1811 frischweg zu behaupten. bas Echo an ber Lurlei folle bie Stimme eines Beibes fein, das durch außerordentlichen Liebreiz alle Manner bezaubert habe. nur nicht ben Mann ihrer eigenen Liebe; die Ungluckliche fei besthalb ins Rlofter gegangen, auf bem Wege bahin aber ihres auf bem Rheine babin fahrenden Geliebten anfichtig geworben und aus Schmerz und Bergweiflung von ber bobe bes Felfens in die Tiefe gesprungen; drei ihrer Anbeter aber, die fie begleitet, seien ihr gefolgt, und beschalb beiße auch ber vorbere Kelsen mit dem dreifachen Echo der Dreiritterftein. Go batte alfo Bogt aus bem felbständig erfundenen Gedichte Brentano's. auf bas er fich obendrein gur Beglaubigung feiner Ergablung

berief, unter willfürlichen Rufaken ber eigenen Phantafie eine angebliche "Boltsfage" gemodelt, beren fich bald zahlreiche Poeten zu weiterer Ausschmuckung bes romantischen Stoffes bemachtigten. Graf Otto Beinrich von Loeben verwandelte in feiner, zuerst in ber "Urania" für 1821 abgebruckten "Lorelen; eine Sage vom Rhein" 107) die Selbstmorderin pon Bacharach in eine Stromnire, die, auf dem höchften Felsgeftein figend, den vorüberfahrenden Schiffer burch bolde Lieder bethort und in die Tiefe binablockt. Es leidet wohl keinen Zweifel, baß Seine dies Loeben'iche Gedicht getannt und bei Abfaffung feiner Lorelei - Ballade benutt hat. Nicht allein der Inhalt ift fast ein gleicher, sondern auch die Form beiber Lieder hat eine gewiffe Aehnlichkeit in Bereichema, Confall und einzelnen Bendungen. Es mare jedoch lacherlich, Beine, ber aus einigen faloppen Bantelfangerreimen eine unfterbliche Dichtung icuf, eines Plagiates zu beschuldigen, weil er bem ichlecht behandelten Stoff eine neue, murbigere gaffung gab. — Die Sage von der Lorelei nahm fpater unter den Sanden anderer Dichter noch verichiedene Bandlungen an. machte fie gur Balbhere, Simrod mit gelehrt erfünftelter Allegorie jur Duje des Rheinlands, Beibel mablte fie jum Gegenftande bramatifcher Behandlung fur ein Opern-Libretto, Germann Berich für ein fünfattiges Trauerspiel, und Bergog Abolf von Raffau wollte ber Rheinnire Unfangs ber fünfziger Sahre gar auf bem Eurleifelsen, als ber Statte bes "uralten Lohra-Rultus", ein riefiges Standbild errichten, deffen Modell ichon von Profeffor Sopfgarten angefertigt mar, als ploplich die unbarmbergige Rritit die ganze Sage in ihr Ricts zerblies. Das Modell vermittert jest langfam im Schlofsparte ju Bieberich, und von ben ungabligen Lorelei-Gedichten wird nur das Beine'iche Lied ewig im Bolfemunde leben.

Auch die höhnisch bittere Romanze "Donna Clara" (Bb. XV, S. 272 [186]), welche die judenfeindliche Alkadentochter sich in einen unbekannten Ritter verlieben lässt, der sich, nachdem er ihrer Liebe genossen, als Sohn des gelehrten Rabbi Irael von Saragossa entpuppt, wurde im herbst 1823 geschrieben. Die Begleitworte an Moser (Bb. XIX, S. 129 u. 132) verrathen uns, daß die herbe Tendenz des Gedichtes keinesweges der Ausssussen

eines übersprudelnden humors, fondern das Resultat eines wirklichen Erlebniffes in Berlin und eines tief verletten Gemuthes mar: "Es giebt einen Abraham von Saragoffa, aber Sfrael fand ich bezeichnender. Das Bange ber Romange ift eine Scene aus meinem eigenen Leben, bloß der Thiergarten wurde in ben Garten bes Altaben umgewandelt, Baroneffe in Gennora, und ich felbft in einen beiligen Georgen ober gar Apoll! Es ift bloß bas erfte Stud einer Erilogie, wovon das zweite ben belben von feinem eigenen Rinde, bas ihn nicht kennt, verspottet zeigt, und bas britte zeigt biefes Rind als erwachsenen Dominitaner. ber feine judifchen Bruder ju Tobe foltern lafft. Der Refrain biefer beiden Stude forrespondiert mit dem Refrain bes erften Stude: - aber es fann noch lange bauern, ehe ich fie schreibe. jeben Fall werbe ich biefe Romange in meiner nachften Gebichtfammlung aufnehmen. Aber ich habe fehr wichtige Grunde, ju munichen, bafe fie fruber in feine driftliche Sanbe gerathe." Es war beine gar nicht angenehm, burch fein Gedicht bei bem Freunde einen spaßigen Gindruck erregt zu haben: "Daß bir bie Romange gefallen, ift mir lieb. Dafs bu barüber gelacht, war mir nicht gang recht. Aber es geht mir oft fo, ich tann meine eigenen Schmerzen nicht erzählen, ohne baß bie Sache komifc wird." Eben fo schrieb er an Ludwig Robert 108), welcher ibn um das Gedicht fur die "Rheinbluthen", einen von feinem Schwiegervater, bem Buchhandler Braun in Rarlerube, berausgegebenen Almanach, ersuchte: "Es war mir lieb, bafe es Ihnen nicht misfiel, ba ich am Werthe besfelben zweifelte. Das Gebicht brudt nämlich nicht gut aus, was ich eigentlich fagen wollte, und fagt vielleicht gar etwas Unders. Es follte mahrlich fein Lachen erregen, noch viel weniger eine moquante Tenbeng zeigen. Etwas, bas ein individuell Geichehenes und zugleich ein Allgemeines, ein Weltgeschichtliches ift, und bas fich flar in mir abspiegelte, wollte ich einfach, absichtlos und episch-parteilos gurud geben im Gebichte; - und bas Gange hatte ich ernft-wehmuthig, und nicht lachend, aufgefafft, und es follte fogar bas erfte Stuck einer tragischen Trilogie fein."

Im Gangen verlebte Beine die Berbstmonate in guneburg in fehr verdrieflicher Stimmung; bie Reise nach Samburg hatte ihm mehr Trübes als Erfreuliches gebracht, fein Ropfleiden war burch den Aufenthalt im Geebade taum mertlich gebeffert worben. im taglichen Berkehr fehlte ihm jede geiftige Anregung, und der Miserfolg der Aufführung des "Almanfor" batte feine boch fliegenden hoffnungen bis zur Bergagnis herab geftimmt. "Braunschweiger Meßjuden," schrieb er an Mofer (Bd. XIX, S. 120). "haben diese Rachricht in gang Sfrael verbreitet, und in Samburg bin ich ordentlich kondoliert worden. Die Geschichte ift mir febr fatal, fie influenziert schlecht auf meine Lage, und ich weiß nicht, wie Diefes zu reparieren ift. Die Belt mit ihren dazu gehörigen Dummheiten ift mir nicht fo gleichgultig, wie bu glaubst." Die anerkennenden Recensionen seiner Tragodien und Gedichte in den meiften Zeitschriften trofteten ihn freilich in Etwas über das argerliche Ereignis, und er bemertte bei ber Nachricht, bafs Beer's "Daria" in Berlin gur Aufführung tommen folle, mit erhobnerem Gelbstgefühl (Gbb., S. 143): "Daß eine Tragodie nothwendig ichlecht fein muß, wenn ein Sude fie geschrieben bat, bieses Ariom darf jest nicht mehr aufs Capet gebracht werden. Dafür kann mir Michael Beer nicht genug danken." Gin treues Spiegelbild bes Unmuthe, mit welchem ber junge Dichter die tobte Stille bes von jedem anregenden Berfehr mit ber Augenwelt abgeschloffenen Samilienlebens ertrug, gewährt uns ber Unfang eines Briefes an Ludwig Robert 100): "Es giebt nichts Reues zu horen, lieber Robert, außer daß ich noch lebe und Sie liebe. Letteres wird eben fo lange bauern, als bas Erftere, beffen Dauer fehr unbestimmt ift. Ueber bas leben bingus veripreche ich Nichts. Mit dem letten Obemauge ift Alles porbei. Kreude, Liebe, Aerger, Lyrif, Makaroni, Normaltheater, Linden, Simbeerbonbons, "Macht ber Berhaltniffe", Rlatiden, Gunbegebell, Champagner — und von bem machtigen Salbot, ber bie Theater Deutschlands mit feinem Ruhm erfüllte, bleibt Richts ührig, als eine handvoll leichter Makulatur. Die aeterna nox bes Rafeladens verschlingt "Die Tochter Zephtha's" mitfammt bem ausgepfiffenen "Almanfor". Es ift mahrlich eine buftere Stimmung, in ber ich feit zwei Monaten binbrute: ich febe Richts, als offene Graber, Dummkopfe und wandelnde Rechencremvel."

Nachbem sich Beine am 24. December in Berlin hatte ermatritulieren laffen, trat er am 19. Sanuar 1824 die Reise nach Göttingen an. Bir erfahren ans einem Briefe, ben er unterwegs in Sannover feinem Freunde Mofer ichrieb (Bb. XIX. S. 145 ff.), dass er auch an feinem neuen Bestimmungsorte nicht viel Freude zu finden erwartete, und fich, troß feiner vielen Rlagen, gulett boch fo leiblich in Luneburg eingelebt, ja, faft ungern von den hubschen Luneburgerinnen getrennt hatte: "Aus bem Datum oben ersiehst bu, daß ich jest in berjenigen Stadt bin, wo man die Rolter erst por einigen Sabren abgeschafft bat. Sch bin gestern Abend angekommen und blieb heute hier, weil ich mich gar zu erschöpft fühle von der Racht, die ich burch-gefahren, in sehr schlechtem Wetter und noch schlechterer Gesellicaft. Ich bin übermorgen in Göttingen und begrüße wieber ben ehrmurbigen Rarcer, Die lavbifden Lowen auf bem Beenberthore und ben Rofenstrauch auf bem Grab ber iconen Cacilie. Sch finde vielleicht teinen einzigen meiner früheren Bekannten in Göttingen; Das hat etwas Unbeimliches. Ich glaube auch, baß ich bie erfte Zeit fehr verdrießlich leben werde, dann gewöhne ich mich an meinen Zuftand, befreunde mich peu-a-peu mit bem Unabwendbaren, und am Ende ift mir ber Dlat ordentlich lieb geworben, und es macht mir Schmerzen, wenn ich bavon icheiben mufs. Es ift mir immer fo gegangen, fo halb und halb auch in Luneburg. Lorsque mon départ de cette ville s'approchait, les hommes et les femmes, et principalement les belles femmes, s'empressaient de me plaire et de me faire regretter mon séjour de Lunebourg. Voilà la perfidie des hommes. ils nous font des peines même quand ils semblent nous cajoler Das Licht ift tief herabgebrannt, es ift fpat, und ich bin zu foläfrig, um beutich zu ichreiben. Gigentlich bin ich auch tein Deutscher, wie du wohl weißt (vide Rubs, Fries a. m. D.) Ich wurde mir auch Nichts barauf einbilden, wenn ich ein Deutscher mare. O ce sont des barbares! Es giebt nur brei gebilbete, civilifierte Bolfer: die Frangofen, die Chinesen und die Perfer. Ich bin ftolz barauf, ein Perfer zu fein. Daß ich beutsche Berfe mache, hat feine eigene Bewandtnis. Die fcone Bulnare bat nämlich von einem gelehrten Schafstopfe gebort, daß bas Deutsche

Mehnlichkeit habe mit ihrer Muttersprache, dem Persischen, und lett fist bas liebliche Madchen ju Sipahan und ftudiert beutiche Sprache, und aus meinen Liebern, Die ich in ihren Sarem einzuschmuggeln gewufft, pflegt fie, jur grammatifchen Uebung, Giniges gu übersetzen in ihre füße, rosige, leuchtende Bulbul-Sprache. Uch, wie sehne ich mich nach Sspahan! Ach, ich Armer bin fern bon seinen lieblichen Minarets und duftigen Garten! Ach, es ift ein schreckliches Schickfal fur einen persischen Dichter, bafe er fich abmuben muß in eurer niebertrachtig bolprigen beutichen Sprache, base er zu Tode gemartert wird von euren eben fo holprigen Poftwagen, von eurem ichlechten Better, euren dummen Tabactsgefichtern, euren romifden Dandetten, eurem philosophischen Rauberwelfc und eurem übrigen Lumpenwesen. D'Rirduff! D Ischami! D Saabi! wie elend ift euer Bruder! Uch, wie fehne ich mich nach den Rofen von Schiras! Deutschland mag fein Gutes haben, ich will es nicht schmaben. Es hat auch feine großen Dichter: Rarl Muchler, Clauren, Subit, Michel Beer, Auffenbach, Theodor Bell, Laun, Gehe, Douwalb, Rudert, Muller, Immermann, Uhland, Goethe. Aber was ift alle ihre herrlichkeit gegen Dafis und Rifami! Aber obichon ich ein Perfer bin, fo bekenne ich boch: ber größte Dichter bift bu, o großer Prophet von Metta, und bein Roran, obicon ich ibn nur durch die ichlechte Bopifen'iche Nebersetung tenne, wird mir fo leicht nicht aus bem Gedachtnis fommen!"

Am 30. Sanuar ließ sich h. heine zum zweiten Mal in Söttingen als akademischer Bürger immatrikulieren, und bezog eine Wohnung im ersten Stock des Eberwein'schen hauses auf der Groner Straße 110). Seine Auswärterin in diesem Logis gehörte zum Kanthippengeschlechte, und heine machte sich öfters den Spaß, Fräulein Luise in Gegenwart seiner Bekannten zu Wuthansbrücken zu reizen. Einmal schelkte er, als ob das hans im Flammen stünde. Die Auswärterin erschien und blieb mit zornigen Bliden, der Befehle des herrn gewärtig, schweigend in der Lhür stehen. heine schien sie gar nicht zu bemerken und trug, ihr den Kucken zuwendend, allerlei Ungehörigkeiten des kecken "Besens" vor. "Bas!" schrie sie plötlich, "ich soll ein Besen seinen Besen wollen, so kann ich damit dienen!"

Buthend schlug fie die Thure hinter fich zu, und gleich barauf

flog ein großer Rehrbefen mitten ins Bimmer.

Die Beine vorausgesehen, fand er in Göttingen nur wenige seiner früheren Universitatsbekannten vor, und seine Briefe an Moser eröffnet sofort wieder (Bb. XIX, S. 150) ein Camento über das sterile Ginerlei seines Lebens: "Sch bin jest schon neun Tage hier, d. h. die Langeweile verzehrt mich icon. Aber ich hab' es ja felbst gewollt, und es ist gut, und ftill bavon! 30 will nie mehr flagen. Ich las geftern Abend Die Briefe Bean Sacques Rouffeau's und fab, wie langweilig es ift, wenn man fich beständig beklagt. Aber ich klage ja nur meiner Gefundheit wegen, und - Das mufft bu mir bezeugen - die Schufte, Die burch Machinationen mir bas leben zu verpeften fuchen, haben mir felten Rlagen entlockt . . . hier ift Alles ftill, und in ber Sauptfache anders als bei euch. Wie bu weißt, in ber gangen Belt verbringen die Menschen ihr Leben bamit, baf fich Giner mit bem Undern beschäftigt, und Deffen Thun und Laffen, Bollen und Ronnen beobachtet ober freugt ober (bes eignen Bortheile halber) befördert. In Berlin betummert man fich mehr um bis lebendigen Menichen, bier in Gottingen mehr um die Todten. Dort beschäftigt man fich auch mehr mit Politit, bier mehr mit ber Literatur berfelben. Um mit meinem Freunde Rouffeau au sprechen: à Berlin on est plus curieux des sottises qui se font dans ce monde, ici on est plus curieux de celles qu'on imprime dans les livres." Obicon er verfichert, bas er jest ganz in seinem juriftischen Sachstudium lebe und bas Corpus juris fein Ropftiffen fei, scheint Beine boch nebenber auch bie gefelligen Freuden bes Umgangs aufgefucht und die fich ihm barbietenden Zerstreuungen nicht verschmaht zu haben, wie schon die humoristische Andeutung (Ebd., S. 155) besagt: "Dennoch treibe ich noch manches Undere, g. B. Chronifenlesen und Biertrinten. Die Bibliothet und ber Ratheteller ruinieren mich. Quch bie Liebe qualt mich. Es ist nicht mehr bie frühere, die einseitige Liebe, fondern, wie ich mich jum Doppelbier hinneige, fo neige ich mich auch zu einer Doppelliebe. Ich liebe bie medicaifche Benus, die hier auf der Bibliothet fteht, und die fcone Rochin bes hofrath Bauer. Ach, und bei Beiben liebe ich unglucklich!"

Bor Allem besuchte er gern eine kleine Wirthschaft, "die Landwehrs genannt, welche ein Stündchen von der Stadt entfernt lag, und des hübschen Schänkmädchens halber vielen Zufpruch von den Studenten erhielt. Das Lottchen von der gand. wehr war eine reizende Ericheinung. Sochft anftanbig, von gleicher Freundlichkeit gegen alle Gaste, bebiente sie alle mit wunderbarer Schnelligkeit und gracioser Behendigkeit. heine ichlenderte oftmals mit andern Mufenfohnen nach biefer Schante hinaus, um bort sein Abendessen einzunehmen, gewöhnlich eine Taube ober ein Entenviertel mit Apfelfompott. Er liebte es, mit ber Rleinen zu icherzen, obicon fie bagu weder Beranlaffung noch Grlaubnis gab, und einstmals umfaffte er gar ihre Taille und suchte ihr einen Russ zu rauben. Glühenb vor Jorn und Scham rift fich bas Madchen los, und verwies bem tecten Stu-benten mit jo ftrafendem Ernft fein Benehmen, bafe er beschämt bavon schlich. Längere Zeit vermied er die Schänke, durch biese Erfahrung belehrt, dass ein junges, seiner Burde bewusstes Madchen allezeit den träftigsten Schutz gegen jede Frivolität in sich felbst trage. Balb jedoch zog es ihn wieder nach der Land-wehr, und er ging in der eitlen Absicht hinaus, das hubiche Madchen völlig zu ignorieren. Wie sehr aber war er erstaunt, als ihm Lottchen mit bem heitersten Lächeln entgegen kam, ihm die hand reichte und unbefangen sagte: "Mit Ihnen ist Das etwas ganz Anderes als mit den übrigen herrn Studiosen, Sie sind gang Andetes ats ant ben abetigen State Statesfen, Sich habe Ihre Gebichte gelesen — ach, wie sind die schön! das Gebicht vom Kirchhof weiß ich fast auswendig — und jest, herr heine, mögen Sie mich kussen in Gegenwart von all diesen herren. Seien Sie aber auch recht fleißig und schreiben Sie noch mehr fo schone Gebichte!" Als heine seinem Bruder Max nach breißig Sahren diese Geschichte erzählte, sagte er wehmuthig: "Dies kleine honorar hat mir mehr Freude verursacht, als späterhin alle blinkenden Goldstude von hoffmann und Campe."

Raum zwei Monate hatte S. Beine in Gottingen verbracht, als ihn fein unruhiger Geift ichon wieber ben Plan zu einem Ausfluge nach Berlin faffen ließ. "Bir haben nämlich vier Bochen Ferien," schrieb er (Bb. XIX, S. 157 ff.) an Moser, Strobtmann, S. Deine. I.

"bas Leben hier macht mich bis gur Entjeglichkeit melancholisch, für meine Ropfschmerzen, die mich wieder anhaltend plagen, ift eine burchruttelnbe Reise beilfam, und bann - ich konnte bir wohl glauben machen, taf bu endlich es bift, ber mich am meiften nach Berlin giebt, und ich habe es mir auch geftern ben gangen Sag eingebildet, aber Diefen Morgen im Bette frug ich mich felbit, ob ich mobl nach Gottingen reifen wurde, wenn bu in Göttingen und ich in Berlin mare? Aber mas foll ich mir ben Ropf gerbrechen, um die Urfachen aufzufinden, warum ich nach Berlin reife - genug, ich tomme bin. Es argert mich, bas bu mir fcbreibst, bafe Roberts ichon diesen Monat nach Wien geben. Bare Dies nicht, fo murbe ich mir einbilden, ich reifte Dabame Robert's megen nach Berlin. Aber Frau von Barnbagen ? ich freue mich, die herrliche Frau wiederzusehen, aber mas breche ich mir ben Ropf? genug, ich tomme . . . Du wirft feben, wie es mit meinem armen Ropfe aussieht, wie ich beforgt fein muß, ibn por allen Anreizungen zu bewahren. 3ch bitte bich fcon im Boraus, laß mich, wenn wir gufammentommen, tein Segel'iches Wort boren, nimm Stunden bei Auerbach, damit bu mir recht viel Mattes und Baffrichtes fagen fannft, lafe bir bunten. ich sei ein Schafskopf wie Cajus und Titius zc. Berlange überhaupt feine Rraftaugerungen von mir, wie bu in beinem Briefe verlangft; mag es mit meiner Poefie aus fein ober nicht. und mogen unfere afthetischen leute in Berlin von mir fagen, mas fie wollen — was geht Das uns an? Ich weiß nicht, ob man Recht bat, mich als ein erloschenes Licht gu betrachten, ich weiß nur, daß ich Richts ichreiben will, fo lange meine Ropfnerven mir Schmerzen machen, ich fuble mehr als je ben Gott in mir, und mehr als je die Berachtung gegen ben großen Saufen : aber fruh ober fpat muß ja bie glamme bes Geiftes im Denichen erloschen; von langerer Dauer - vielleicht von emiger Dauer - ift jene Klamme, die als Liebe (bie Freundschaft ift ein Kunten berfelben) biefen morichen geib burchftromt. Sa. Mofer, wenn bieje Flamme erlojchen wollte, burfteft bu angftlich werden. Roch bat's teine Gefahr; ich fuble ibren Brand . . . Lebe wohl . bebalte mich lieb, und begnuge bich mit Dem, was ich bin und fein will, und gruble nicht barüber, was ich fein konnte." Wenn Moser, wie aus biesen Bemerkungen hervor zu geben scheint, sich in seinen Briefen geäußert hatte, als hielte man in Berlin Heine's poetische Kraft für erloschen, so beeilte sich Letterer, eine brillante Bistitenkarte seines Genius abzugeben, indem er noch vor seiner Ankunft in Berlin dreiunddreißig der schönsten, im Herbste gebichteten Lieder aus dem Chilus "Die Heimkehr" im "Gesell-

fchafter" vom 26 .- 31. Marg 1824 abbruden ließ.

Bur felben Beit trat er bie Ferienreise an. Auf bem Barge per= brachte er eine felechte Nacht, und fein unmuthiger Ausruf (Bb. XIX, S. 162: "Nichts als Schneeberge, bol' ber Teufel feinen geliebten Blocksberg!" lieft nicht ahnen, welch ein Bab geistiger Erfrischung ibm feche Monate fpater bie Rufmanberung burch basfelbe Bebirge gewähren follte. Fern gen Guben fab er ben Ruffbaufer liegen - "bie Raben flattern noch um ben Berg herum, und ber alte Berr mit bem rothen Bart wird fich noch einige Reit gedulben muffen," bachte er bei bem Unblid bes fagenumtlungenen Welstegels,-und über Quedlinburg und Salberstadt traf er am 1. April in Magdeburg ein, wohin sein Freund Immermann feit Kurzem übergefiedelt mar. Er machte bort endlich die perfonliche Befanntichaft bes Dichters, mit bem er feit anderthalb Sahren eine fo lebhafte Rorrefpondenz unterhalten, und in anregenoffem Gefprach marb ber literarische Bruberbund besiegelt, ben sie aus ber Ferne mit einander gefchloffen. Es mar bies unferes Wiffens zugleich bas erfte und bas einzige Mal, bas heine persönlich mit Immermann zusammen traf. "Bon Magdeburg wilffte ich bir Nichts zu fagen," schrieb er an Moser, "als bafs es einen prächtigen Dom hat und in diesem Augenblid amei fehr bedeutende Dichter mit feinen Mauern umfchließt. Der Eine ift bein Freund B. Beine." In bemfelben Billett bittet er Mofer, ihm in Berlin auf einige Wochen ein Zimmer gu miethen, "nicht zu theuer, aber auch nicht folecht. Bei feinem Buben, wegen — —, und nirgends wo in ber Rahe ein Schloffer ober überhaupt ein klopfender Handwerker wohnt; auch siehe, bafs bas Zimmer an fein anderes grenzt, worin laut gesprochen wird." Diefe angstlichen Borfdriften laffen genugent erfennen, bafe Beine's Ropfübel - fein Arat in Göttingen mar ber Geheime Bofrath Dr. Mary — ihn immer noch ftorend beläftigte. Sein

24\*

"bas Leben bier macht mich bis zur Entfetlichkeit melancholisch. für meine Ropfschmerzen, die mich wieder anhaltend plagen, ift eine burchrüttelnde Reise beilfam, und dann - ich konnte bir wohl glauben machen, baff bu endlich es bift, ber mich am meiften nach Berlin giebt, und ich habe es mir auch geftern ben gangen Saa eingebildet, aber Diefen Morgen im Bette frug ich mich felbst, ob ich wohl nach Göttingen reifen wurde, wenn bu in Göttingen und ich in Berlin mare? Aber mas foll ich mir ben Ropf gerbrechen, um die Urfachen aufzufinden, warum ich nach Berlin reife - genug, ich komme bin. Es argert mich, bafs bu mir ichreibft, bafe Roberts icon biefen Monat nach Wien geben. Bare Dies nicht, fo murbe ich mir einbilben, ich reifte Mabame Robert's wegen nach Berlin. Aber Krau pon Barnhagen ? Sa. ich freue mich, die herrliche Frau wiederzusehen, aber mas breche ich mir ben Roof? genug, ich tomme . . . Du wirst seben, wie es mit meinem armen Ropfe aussieht, wie ich besorgt fein muß. ihn por allen Anreizungen zu bewahren. Ich bitte bich ichon im Boraus, lafe mich, wenn wir zusammentommen, fein Segel'iches Wort horen, nimm Stunden bei Auerbach, damit bu mir recht viel Mattes und Baffrichtes fagen fannft, lafe bir bunten, ich fei ein Schafstopf wie Cajus und Titius 2c. Berlange überhaupt feine Rraftaußerungen von mir, wie du in beinem Briefe verlangft; mag es mit meiner Poefie aus fein ober nicht, und mogen unfere afthetischen Leute in Berlin von mir fagen, mas fie wollen - mas geht Das uns an? Ich weiß nicht, ob man Recht bat, mich als ein erloschenes Licht zu betrachten, ich weiße nur, daß ich Nichts fchreiben will, fo lange meine Ropfnerven mir Schmerzen machen, ich fühle mehr als je ben Gott in mir, und mehr als je die Berachtung gegen ben großen Saufen; aber fruh oder fpat muß ja die Flamme des Geiftes im Menichen erlöschen; von langerer Dauer - vielleicht von ewiger Dauer - ift jene Flamme, die ale Liebe (die Freundschaft ift ein Funken berselben) biesen morschen Leib durchströmt. Sa, Dofer, wenn biefe Flamme erlöschen wollte, burfteft bu angftlich werben. hat's teine Gefahr; ich fuhle ihren Brand . . . Lebe mobl. behalte mich lieb, und begnuge bich mit Dem, was ich bin und fein will, und gruble nicht barüber, mas ich fein konnte." Wenn

Moser, wie aus biesen Bemerkungen hervor zu geben scheint, sich in seinen Briesen geäußert hatte, als hielte man in Berlin Heine's poetische Kraft für erloschen, so beeilte sich Letzterer, eine brillante Bistenkarte seines Genius abzugeben, indem er noch vor seiner Ankunft in Berlin dreiundreißig der schönften, im Herbste gebichteten Lieder aus dem Epflus "Die Heinkehr" im "Gesellschein"

ichafter" vom 26 .- 31. Marg 1824 abbruden ließ.

Bur felben Zeit trat er die Ferienreise an. Auf bem Barge verbrachte er eine felechte Nacht, und fein unmuthiger Ausruf (Bb. XIX, S. 162: "Nichts als Schneeberge, bol' ber Teufel feinen geliebten Blocksberg!" ließ nicht ahnen, welch ein Bab geistiger Erfrifdung ibm feche Monate fpater Die Fuftwanderung burch basfelbe Bebirge gewähren follte. Fern gen Guben fah er ben Ruffbaufer liegen - "bie Raben flattern noch um ben Berg herum, und ber alte Berr mit bem rothen Bart wird fich noch einige Zeit gebulben muffen," bachte er bei bem Unblid bes fagenumflungenen Felstegels,-und über Queblinburg und Balberftadt traf er am 1. April in Magdeburg ein, wohin sein Freund Immermann feit Rurgem übergefiebelt mar. Er machte bort endlich bie perfonliche Befanntichaft bes Dichters, mit bem er feit anberthalb Sahren eine fo lebhafte Rorrefpondenz unterhalten, und in anregenoftem Gefprach marb ber literarifche Bruberbund besiegelt, ben fie aus ber Ferne mit einander geschlossen. Es mar bies unferes Wiffens zugleich bas erfte und bas einzige Mal, bafe Beine perfonlich mit Immermann zusammen traf. "Bon Magdeburg wilffte ich bir Nichts zu fagen," schrieb er an Moser, "als bafs es einen prächtigen Dom hat und in biefem Augenblid zwei fehr bedeutende Dichter mit feinen Mauern umfchließt. Der Gine ift bein Freund B. Beine." In bemfelben Billett bittet er Mofer, ihm in Berlin auf einige Wochen ein Zimmer gu miethen, unicht zu theuer, aber auch nicht fcblecht. Bei feinem Buben, wegen - -, und nirgends wo in ber Rabe ein Schloffer ober überhaupt ein flopfender Handwerker wohnt; auch fiebe, bafs bas Zimmer an fein anderes grenzt, worin laut gesprochen wird." Diefe angftlichen Borfchriften laffen genugend ertennen, bafs Beine's Ropfübel - fein Argt in Göttingen mar ber Bebeime hofrath Dr. Marr — ihn immer noch störend beläftigte.

24\*

Better Schiff erzählt eine ergötliche Geschichte, Die jener Besuch in Berlin zur Folge batte. Gin eleganter Student. Namens Schlegel, ber fpater eine Hofcharge bei einem beutschen Duobesfürsten bekleidete, traf eines Tages bei Schiff mit Beine aufammen, und Diefer flagte, wie gewöhnlich, über Ropfichmera. Schlegel, welcher an bemfelben Uebel litt, hatte bie Artigfeit, bem Dichter ein unfehlbares Recept anzubieten, bas ihm felbft ieberzeit Linderung verschaffte. Beine nahm bas probate Beil= mittel bantbar an, und versprach bas Recept zurud zu geben, fo balb er es habe topieren laffen; in ber Berftrenung nahm er basielbe aber nach Göttingen mit. Ginige Tage nachher fam Schlegel mit boch geschwollenem Besichte, ben Ropf mit einem Badentuche umwunden, ju Schiff geftürzt. "Ums himmels-willen! wo ift 3hr Better? 3ch mufs fofort mein Recept haben." "Beibe in Göttingen!" lachte Schiff, ben ber poffierliche Unblid bes Batienten und ber Gebante an bas Schicffal bes Receptes, welches einem wirklich Leibenben burch einen Kranten in ber Ginbilbung entführt worden fei, zu unwillfürlicher Beiter= feit hinrife. Denn Schiff, ber fich bis in fein hohes Alter, trot ber maflofesten Ausschweifungen, einer unverwüstlichen Gefundbeit erfreute, glaubte mit Unrecht niemals an ben Ernft ber Beine'ichen Ropfichmergen, und war fehr geneigt, biefelben lediglich für einen Bormand zu balten, burch Aufstützen bes Ropfes ober tolettes Sinstreichen über Die Stirn eine fcon geformte Sand in portheilhafter Beleuchtung ju zeigen. — Beine fant in Berlin noch bie meiften feiner intimeren Freunde vor; Roberts batten ihre Abreife aufgeschoben, mit Barnhagen stellte fich bas alte herzliche Einvernehmen wieder her, Mofer, Zunz, Gans und Lehmann tauschten in gewohnter Beise ihre Ibeen in geiftvollem Bechfelgefprach mit ihm aus, feine im "Gefellschafter" abaebrudten neuen Gebichte hatten bie größte Bewunderung erregt, in allen Rreifen ber Refibeng fab er fich aufe zuvorkommenbfte empfangen, neue Befanntichaften, wie mit bem Schriftfteller Daniel Lekmann, ber fpater fo tragifch enbete, wurden angefnüpft, und nach vierwöchentlichem Aufenthalt tehrte er geiftig erfrifcht, und auch förperlich in etwas befferem Wohlfein, nach Göttingen aurüd.

Raum bort angelangt, begann er jedoch sofort wieder zu "Ich bin in zweimal vierundzwanzig Stunden von Berlin bergereift." berichtete er (Bb. XIX., S. 162) an Mofer: "Mittwoch um 6 Uhr borte ich noch im Wagen ben lieben Ton beiner Stimme, und Sonnabend um 6 Uhr klangen ichon in mein Dbr die ennubanten Laute Göttinger Bbilifter und Stubenten. Ich muffte burch Magbeburg reifen, ohne Immermann gesprochen zu haben. Die Bost hielt fich bort nur eine halbe Stunde auf; ich hatte bort mehrere Tage liegen bleiben muffen, wenn ich fie verfaumte, und es brangte mich gar ju febr, bier wieber ans Arbeiten zu kommen. Go bin ich nun hier und lebe gang isoliert und höre Panbetten, und sitze jest auf meiner Kneipe mit ber Brust voll unverstandener Sehnsucht und dem Ropfe voll von noch unverstandenerem juriftischen Bischimaschi. befinde mich ziemlich gut, ber Ropf ift noch nicht gang frei, aber wenigstens fcmerzt er nicht." - Gehr bewegte ihn bie unerwartete Nachricht von bem am 19. April 1824 in Miffolunghi erfolgten Tobe Lord Byron's. "Er mar ber einzige Menfc, mit bem ich mich verwandt fühlte," schrieb er (Ebd., S. 172) an Moser, "und wir mogen uns wohl in manchen Dingen geglichen haben. 3ch las ihn felten feit einigen Sahren; man geht lieber um mit Menfchen, beren Charafter von bem unfrigen verschieben ift." In ben erften Tagen feiner Rudfehr nach Göttingen murbe ber artige Sonettenkranz an Friederike Robert (Bd. XVI., S. 249 [220] ff.) verfafft, ben er ihr burch feinen Freund Mofer zustellen ließ. "Ich hatte versprochen," bemerkt er babei (Bb. XIX., S. 164), "ber schönen Frau ein Gebicht zu machen, und für ein folches aufgegebenes Gelegenheitsgedicht, wo die Konvenien, (Die Macht ber Berhältniffe) ben wirklichen Ernft theils heischte, theils verbot, dafür ift bas Gebicht noch immer gut genug, und es wird ber ichonen Frau gefallen und fie erfreuen, und konnte bem Ueberbringer, wenn er nicht zu blobe ware, ein gartliches Trinkgelb eintragen. Etwas wenigstens wirft bu bekommen, vielleicht ein extraordinares Lacheln." Eben fo geringen Werth legt Beine auf diese Gebichte in einem Schreiben an Ludwig Robert 111): "Wenn Ihnen die Sonette an Ihre Frau nicht ganz und gar mifefallen; fo laffen Sie folde in ben "Rheinbluthen" abbruden,

mit ber Chiffre S. unterzeichnet, und mit einer Ihnen beliebigen Ueberichrift. Bahrlich, für mich find biefe Sonette nicht gut genug, und ich barf auf feinen Fall meinen Namen brunter 3ch habe mir jest überhaupt jum Grundfat gemacht, nur Ausgezeichnetes zu unterzeichnen; und meine mabren Freunde werben Diefes ficher billigen." Demfelben Briefe waren einige andere Gedichte für die "Rheinblüthen" beigefügt, die gleichfalle nur mit einer Chiffre unterzeichnet werben follten. "Gin Sundefott ift, wer mehr giebt, ale er bat, und ein Narr ift, wer Alles mit feinem Namen giebt. 3ch will Beibes nicht fein. 3ch verfpreche Ihnen aber fdriftlich, für den folgenden Jahrgang des Almanachs etwas recht gutes Großes zu liefern, und ich bin wohl ber Mann. ber es vermag. Der Abgang ber Post ift zu nahe, als bas ich beute Biel fdreiben konnte, außerdem bin ich fehr verftimmt, ich mufe mich mit langweiligen, mühfamen Arbeiten abqualen, ber Tobesfall meines Betters zu Missolunghi hat mich tief betrübt, bas Wetter ist so schlecht, bass ich fast glaube, es ist von Clauren, ich habe betäubente Anwandlungen von Vietismus, Tag und Racht rappeln in meinem Zimmer Die Mäufe; mein Ropfübel will nicht weichen, und in gang Göttingen ift fein Gesicht, bas mir gefällt."

Auch mit Johann Baptist Rousseau, der seit Anfang des Jahres in Köln eine "Zeitschrift für Boesie, Literatur, Kritit und Kunst" unter dem Titel Agrippina" begründet hatte, trat Heine von Göttingen aus wieder in Korrespondenz. Obschon ihm das hohle journalistische Treiben tes Freundes und Dessen hinneigung zu deutschthümelnd mittelalterlichen Tendenzen von Herzen zuwider war — Rousseau gab in den Jahren 1824 und 1825 in Köln und Aachen nicht weniger als drei verschiedene belletristische Zournale heraus, die es sämmtlich nicht über einen halben Jahrgang brachten 112), — sandte er ihm doch als bereitwillige Unterstützung manche poetische Beiträge ein, die freilich, getren der oben ausgesprochenen Maxime, in Zufunst nur Bozzügliches unter seinen Namen veröffentlichen zu wollen, meistens bloß mit der Chisste<sup>\*\*\*\*</sup>e unterzeichnet wurden. Einige derselben haben in dem Chilus: "Die Heimsteht", andere erst in den "Rouen Gedichten" und im "Romancero" Aufnahme gefunden; manche jedoch sind

bei Lebzeiten bes Verfaffers nie wieder abgebruckt worben, obichon einzelne biefer Lieder mobl ber Ginreibung in eine ber fpateren

Gedichtsammlungen werth gewesen maren 113). Ein anderer Beitrag besselben Poeten follte ber "Agrippina", Die ohnebies nur ein fieches Dafein binfcbleppte, ju jahem Ende perbelfen. Nachdem Beine am 1. August in Rr. 93 ber genannten Zeitschrift bas von ihm verfaffte "Rlagelied eines altbevtichen gunglings" (Bd. XVI., G. 295 [260]) unter ber Ueberfdrift "Glegie" und mit ber Bemertung, bafe es ein noch nirgende abgebructes "Boltelieb" fei, veröffentlicht batte, ichicte er feinem Freunde Rouffeau ein, mit der Ueberichrift "Berlin" perfebenes, humoriftifches Golbatenlied ein, bas aus bem Enbe bes porigen Sahrhunderts ober aus noch früherer Beit berftammt, und bas er im Sannöbrischen batte fingen boren 114). Raum war bies, in Rr. 97 ber "Agrippina" am 11. August 1824 mitgetheilte Lied in Berlin befannt geworben, als ber Befehl gur fofortigen Unterdrudung ber Zeitschrift nach Roln erging. -

Das Beine's juriftische Studien betrifft, fo murben bie für bas beran brobenbe Eramen unerläßlichen Rollegien jest amar pflichtschuldig besucht, aber zumeift nur als Rothsache und ohne inneres Intereffe. "Ich lebe bier im alten Gleife," heißt es in einem Briefe an Mofer (Bb. XIX., G. 166), "b. ich habe acht Tage in ber Woche meine Ropfichmergen, ftebe des Morgens um halb funf auf und überlege, mas ich querft anfangen foll; unterbessen tommt langfam bie neunte Stunde beran geschlichen, wo ich mit meiner Mappe nach bem göttlichen Meister eile — ja, ber Kerl ift göttlich, er ift ibealisch in seiner Solzernheit, er ift ber volltommenfte Gegensat von allem Poetischen, und eben baburch wird er wieder gur poetischen Figur; ja, wenn die Materie, bie er porträgt, gang besonders trocken und lebern ift, fo fommt er ordentlich in Begeifterung. In der That, ich bin mit Meifter polltommen gufrieden, und werde die Pandetten mit feiner und Gottes Silfe losfriegen" 115). Aber vergebens bemuhte er fich. ben in fo geiftlos todter Beife an fein Dhr ichallenden Buft beuticher und romifcher Gefete zu bewältigen. Unmuthig flagte er bem Freunde (Ebb., G. 178 u. 182), bafs er bie Proceffe, Die er gur Uebung jest führe, ftete verliere: "Geit ich Burift

bin, werbe ich noch mehr geprellt, als fonft. Ich komme ben ganzen Sag nicht vom Forum, ich hore von Nichts sprechen als von Stillicidium, Testamenten, Emphyteusis u. f. w., ich habe mich mit bem Jus wie ein Berameifelnder abgequalt, und boch mag Gott miffen, ob ich Bas los habe. Wenn Meifter bas biesmalige Defanat ausschlägt, fo bin ich ein verlorener Mann! Denn alsdann wird hugo, ber Freund meiner bitterften Feinde, Du mufft wiffen, ich habe mich bier auch ichon binlanglich verfeindet. Das liegt in ber Ratur ber Sache." naber die Zeit des Eramens tommt, besto unruhiger und besorgter wird Beine ob feiner juriftischen Butunft. Bahrend er in Sugo's, Bauer's und Deifter's Rollegien fcmachtet, und bie widerfpanftig trocine Materie ihm burchaus nicht in ben Kopf will, zweifelt er zuletzt an seinen Anlagen zur Surisprudenz so gut wie zur Poefie. Benn ich fage," fchreibt er im Sanuar 1825 (Ebb., S. 190 ff.), "baft ich tein Efel und tein Genie bin, fo will ich Samit nicht renommieren. Bare ich Erfteres, fo mare ich langft befördert, 3. B. jum Professor extraordinarius in Bonn. was bas Genie betrifft - ach Gott, ich habe bie Entbeckung gemacht: alle Leute in Deutschland find Genies, und ich, juft ich, bin ber Einzige, ber tein Genie ift. Ich fcherze nicht, es ift Ernft. Bas bie orbinarften Menfchen zu faffen vermögen, wird mir fdwer. 3d bewundre, wie die Meniden bas Salbbegriffene, bas aus bem Bufammenhang bes Wiffens Geriffene, im Ropf behalten und mit treubergiger Miene in ihren Buchern ober von ihren Rathebern berab wieder ergablen fonnen. Ber Diefes tann, Den halte ich fur ein Genie. Indeffen, wegen ber Raritat wird jenen Menschen, bie es nicht konnen, ber Rame eines Genies beigelegt. Das ift die große Fronie. Das ift ber lette Grund meiner Genialitat. Das ift auch ber lette Grund, warum ich mich mit meiner Zurisprudenz zu Tode quale, warum ich noch nicht bamit fertig bin und erft zu Oftern fertig werbe. Mit ber Genialitat in ber Poefie ift es auch fo eine gang zweibeutige Sache. Das Calent ift mehr werth. Bu jeder Bollbringung gebort bas Salent. Um ein poetisches Genie zu fein, mufe man erft bas Talent bagu haben. Das ift ber lette Grund ber Goethe'iden Grofe. Das ift ber lette Grund, warum fo viele

Poeten zu Grund geben, z. B. ich!" Go breitete bie verhaffte Buris. prubenz allmählich ihre finfteren Schatten auch über Beine's bichterifche Dlane, und erfulte ibn mit felbitqualerifchem Difetrauen in Die eigene Rraft. Die begonnenen Entwürfe blieben liegen, und murben jum Theil erft nach Sahren in veranderter Geftalt wieder aufgenommen. Die Hauptarbeit, mit welcher fich heine im Sommer 1824 neben feinen juribifden Sachftubien beschäftigte, war ein Roman, "Der Rabbi von Bacharach", in welchem ber Dichter, angeregt burch bie Beftrebungen bes Berliner Bereins fur Rultur und Biffenschaft ber Suben, bie zweitaufenbiahrige Verfolgung und Unterbruckung bes Subenthums mit aller Schmerzensgewalt ber Poefie vertorpern wollte. Den erften Gebanten zu biefem Berte scheint er bereits 1823 in Berlin gefast zu haben; benn er ließ sich, wie wir saben, bie Geschichte ber Suben von Basnage sofort durch Moser nach Luneburg senden, und am 25. Juni 1824 schrieb er dem Freunde (Bb. XIX., S. 167 ff.): "Ich treibe viel Chronitenftubium, und gang besonders viel historia judaica. Lettere wegen ber Berührung mit dem "Rabbi", und vielleicht auch wegen inneren Bedurfniffes. Bang eigene Gefühle bewegen mich, wenn ich jene traurige Annalen durchblattere; eine Fulle ber Belehrung und bes Schmerzes. Der Beift ber jubifchen Geschichte offenbart fich mir immer mehr und mehr, und biefe geistige Rustung wird mir gewiß in ber Folge sehr zu Statten kommen. An meinem "Rabbi" habe ich erst ein Drittel geschrieben, und Gott weiß, ob ich ihn bald und gut vollende. Bei biefer Gelegenheit mertte ich auch, daß mir bas Talent bes Erzählens gang fehlt; vielleicht thue ich mir auch Unrecht und es ift bloß die Sprodigkeit des Stoffes. Die Paschafeier ift mir gelungen, ich bin bir fur bie Mittheilung ber Agabe Dank fouldig, und bitte bich, noch außerbem mir bas Ceho Lachma Unja und die kleine Legende Maaffe b' Rabbi Gliefer wortlich überfett zukommen zu laffen, auch bie Pfalmftelle im Nachtgebete: "Behntaufend Gewaffnete ftehn vor Salomon's Bette" mir wortlich überfett zu ichiden. Bielleicht gebe ich bem "Rabbi" einige Druckbogen Illustrations auf englische Wefe als Bugabe, und zwar originalen Ibeenextraft über Suben und ihre Geschichte. Benjamin bon Tubela 116), ber jest auf meinem Tifch berum

reift, lafft bich berglich grußen. Er wunscht, bafe ihn Bung mal bearbeite und mit Neberjegung berausgebe. Die Neberjegung und Bearbeitung vom frangofischen Dr. Witte, die ich vor mir habe, ift unter aller Rritit folecht, Nichts als Schulknabenwiß. Ueber Die Krankfurter Buben war mir ber Schudt 117) fehr nuglich; ich babe beibe Quartbande gang durchgelesen und weiß nicht, ob ich mich mehr geargert über bas Rifchefs, bas über jebes Blatt ausgegoffen, ober ob ich mich mehr amufiert habe über bie Rindvieb. haftigkeit, womit das Rischess vorgebracht wird. D wie haben wir Deutiche uns vervolltommnet! Es fehlen mir jest nur noch Notizen über die fvanischen Buten im funfzehnten Sabrhundert. und besonders über ihre Atademien in Spanien zu diefer Beit: wo finde ich was? ober, besser gefagt, funfzig Sahre vor ihrer Bertreibung. Interessant ist es, bas basselbe Sahr, wo fie vertrieben worden, das neue Land der Glaubensfreiheit, nämlich Amerita, entbedt worden." Bahrend Mofer fich ber hoffnung bingab, daß der "Rabbi" inzwischen fast vollendet fei, belebrte ihn ein Brief Beine's vom 25. Oftober besfelben Sahres (Bb. XIX. S. 178 ff.), bas ber Roman noch immer nicht über bas erfte Drittheil binausgekommen : "Er wird aber fehr groß, wohl ein bicker Band, und mit unfäglicher Liebe trage ich bas gange Bert in ber Bruft. Ift es ja boch gang aus der Liebe bervorgebend, nicht aus eitel Ruhmgier. Im Gegentheil, wenn ich ber Stimme ber außeren Rlugheit Wehor geben wollte, fo murbe ich es gar nicht fcreiben. Ich febe voraus, wie Biel ich baburch verschütte und Feindseliges berbei rufe. Aber eben auch weil es aus der Liebe hervorgeht, wird es ein unfterbliches Buch werden. eine emige Lampe im Dome Gottes, fein verpraffelndes Theaterlicht. Ich habe viel Geschriebenes in diesem Buche wieder ausgelofcht, jest erft ift es mir gelungen, bas Bange gu faffen, und ich bitte nur Gott, mir gefunde Stunden ju geben, es rubig nieber gu fchreiben. Lachele nicht über biefes Gadern vor bem Gierlegen. Lächele auch nicht über mein langes Bruten; fo ein aemobnliches Banfeei (ich meine nicht Dr. Bans) ift fcneller ausgebrutet, als bas Laubenei bes heiligen Beiftes. Du baft vergeffen, mir ein paar Notizen mitzutheilen, die ich in meinem letten Briefe jum Behuf bes "Rabbi" verlangte. Dem Dr. Bung

lasse ich für seine Mittheilung über die spanischen Suben tausendmal danken. Obschon sie höchst dürftig ist, so hat Zunz mir doch mit einem einzigen scharssinnigen Wink mehr genutzt, als einige vergeblich durchtöberte Duartbande, und er wird unbewusst auf den "Rabbi" influenziert haben. Ich wünsche, er hätte die Güte, mir anzuweisen, wo ich gute Notizen sinde über die Familie der Abarbanels. — Im Basnage habe ich Wenig gefunden. Die schmerzliche Lektüre des Basnage ward Mitte des vorigen Monats endlich vollendet. Was ich speciell suchte, habe ich eigentlich nicht darin gefunden, aber viel Neues entbeckte ich, und viel' neue Ideen und Gefühle wurden dadurch in mir aufgeregt. Das Ganze des Buches ist großartig, und einen Theil des Eindrucks, den es auf mich gemacht, habe ich den 11. September in solgender Resserion angedeutet:

## An Chom!

Ein Sahrtausend schon und länger Dulden wir uns brüderlich, Du, du duldest, daß ich athme, Daß du rasest, dulde ich.

· Manchmal nur, in bunkeln Zeiten, Ward dir wunderlich zu Muth, Und die liebefrommen Täthen Karbtest du mit meinem Blut!

Best wird unfre Freundschaft fester, Und noch täglich nimmt sie zu; Denn ich selbst begann zu rasen, Und ich werde fast wie du!

Aber wie ein Wort das andere giebt, so giebt auch ein Vers den andern, und ich will dir zwar unbedeutendere Verse mittheilen, die ich gestern Abend machte, als ich über die Weendersstraße trop Regen und Wetter spazieren ging und an dich dachte, und an die Freude, wenn ich dir mal den "Rabbi" zuschieten kann, und ich dichtete schon die Verse, die ich auf den weißen Umschlag des Eremplars als Vorwort für dich schreiben würde,

— und ba ich keine Geheimnisse für bich habe, so will ich bir schon hier jene Berse mittheilen:

Brich aus in lauten Klagen, Du düftres Martyrerlteb, Das ich so lang getragen Im flammenftillen Gemüth!

Es bringt in alle Ohren, Und durch die Ohren ins Herz; Ich habe gewaltig beschworen Den tausendjährigen Schmerz.

Es weinen die Großen und Kleinen, Sogar die kalten Herrn, Die Frauen und Blumen weinen, Es weinen am himmel die Stern'!

Und alle die Thränen sließen Nach Süden im stillen Berein, Sie fließen und ergießen Sich all' in den Jordan hinein."

Bir feben aus einem Briefe vom Sanuar 1825, baft Beine feine Studien fur ben Roman immer weiter ausbehnte. lese Biel," schreibt er (Ebd., S. 193); "immer noch Chroniken und Quellenschriftsteller. 3ch bin, ebe ich mich Deffen verfah, in die Reformationsgeschichte gerathen, und in diesem Augenblick liegt der zweite Folioband von Bon der hardt's Hist. liter. reformationis auf meinem Tifche; ich habe geftern Abend barin bie Reuchlin'iche Schrift gegen bas Berbrennen ber bebraifchen Bucher mit großem Intereffe gelefen. Für bein Studium ber Religionsgeschichte kann ich Schrödth's Rirchengeschichte Enthusiasmus, wegen ber grundlichen Bufammenftellung, bir empfehlen. Geit ben Ferien hab' ich fcon zwei Dupend Banbe bavon verknopert. An die Fortsetzung meines armen "Rabbi" barf ich in biefem Augenblick nicht geben." Die nothige Borbereitung jum Eramen hinderte allerdings ben Dichter, ununterbrochen an diesem Lieblingswerte zu arbeiten. Gin brei Wochen

vor feiner Dottor-Promotion geschriebener Brief zeigt uns jeboch baft er mittlerweile fortfuhr, die eifrigften Studien fur basfelbe au machen und es mit ungeschwächter Liebe im Gergen au tragen (Ebb., S. 214 ff.): "Der "Rabbi" schreitet nur langsam vor-warts, jede Zeile wird abgekampft, doch brangt's mich unverbroffen weiter, indem ich das Bewufftfein in mir trage, bafe nur ich biefes Buch fcreiben tann, und bafs bas Schreiben besfelben eine nutliche, gottgefällige Sandlung ift. Doch ich breche biervon ab, indem diefes Thema mich leicht bazu bringen kann, von ber eigenen Seelengroße felbitbefpiegelnd gu renommieren. hat mir zwar schon mal durch dich geschrieben, wo im fünfzehnten Sahrhundert die vornehmste Schule der spanischen Suden war, namlich in Tolebo, aber ich mochte wiffen, ob Diefes auch vom En be bes fünfzehnten Sahrhunderts ju verfteben ift? Er nannte mir auch Gevilla und Granada, aber ich glaube im Basnage gelesen zu haben, daß fie früher schon mal aus Granaba ver-trieben worden. Auch, wie ich dir notiert, möchte ich über die Abarbanels Etwas erfahren, mas ich nicht aus driftlichen Quellen schübfen kann. Bagl ist burftig. Schubt hat ebenfalls Etwas zusammengerafft. Bartolocci hab' ich noch nicht gelesen. Wenig, unbegreiflich Wenig enthalten bie fpanifchen hiftoriter von ben Suben. Ueberhaupt ist bier agyptische Finfternis. Ende biefes Sahres bente ich ben "Rabbi" fertig zu haben. Es wird ein Buch fein, das von den Zunzen aller Sahrhunderte als Quelle genannt werden wird." Sofort nach der Promotion wurde der "Rabbi" wieder aufgenommen. "Gruße mir Zunz recht herzlich." beifit es in einem Briefe vom 22. Juli 1825 (Ebb., G. 227), fage ihm, baft ich ihm recht febr bante für feine Notigen. Granada haben 1492 wirklich Suben gewohnt, benn fie werben in der Rapitulation diefer Stadt ausbrudlich erwähnt. Ueber Abarbanel habe ich die Differtation von Majus (vita Abarbanelis) über ihn aufgetrieben, alle chriftlichen Quellen zusammengeftellt, aber sehr burftig." Dbichon heine im Frühling und Sommer 1826 wiederholentlich die bestimmte Absicht aussprach, ben "Rabbi" für den zweiten Theil ber "Reisebilder zu vollenden (Ebd., S. 260 u. 279), scheint es boch, bas er auf Anrathen Mojer's diefen Plan fallen ließ, um nicht durch ein leibenschaft.

liches Parteinehmen für die zu jener Zeit höchst umpopuläre Subensache seinem rasch aufgeblühten Dichterruhme zu schaden. Anfangs murrt er zwar über die "engherzige Mahnung" des Freundes, will von solchen praktischen Bedenken Nichts hören, und citiert mit tropigem Stolze seinen eigenen Bers: "Und dich hat niemals rathend beschützt die Göttin der Rugheit, Pallas Athene!" — aber der "Rabbit" blieb unvollendet, und das fertige Bruchstück wurde erst 1840 im vierten Bande des "Salon"

gebrudt.

Der uns erhaltene Torfo rechtfertigt vollkommen bas Gelbftgefühl, mit welchem fich Beine in ben angeführten Briefftellen über ben bedeutenden Werth diefer Arbeit augert. Rein anderes feiner Werke ift fo großartig angelegt, und trot ber umfaffenben Studien, welche ber Dichter, wie wir eben erfuhren, in ber Literatur bes fpanifch-jubifden Mittelalters gemacht batte. ftort uns nirgends ein oftenfibles Austramen gelehrter Renntniffe. Der fulturgeschichtliche hintergrund bes Bilbes, welches bie Ergablung por une aufrollt, ift mit ben tiefften und fatteften garben gemalt, und bas unheimliche Graufen, bas ber geschilderte Borgang im haufe bes Rabbi Abraham in uns erregt. wirb echt funftlerisch gemilbert burch bas befanftigenbe Beben ber Frühlingsnacht auf bem Rheinstrome und das kaleidoskopisch bunte Gewirr der Franksurter Messe. Mit genialer Intuition erspart une ber Berfaffer ben leibhaftigen Unblick ber Grauel. scenen bei ber Subenermordung in Bacharach, wahrend er uns ben Eindruck berfelben auf die handelnden Personen sympathisch mitempfinden lafft in der eifigen Vergerrung der Buge des Rabbi beim Unblid bes Rinderleichnams unter bem Tifche und in ber Dhumacht ber schönen Sara, als fie ihren Gatten in ber Spnagoge aus bem Cone ber Dauksagung für ihre Rettung allmählich in bas trübe Gemurmel bes Tobtengebetes für die erichlagenen Bermanbten übergeben bort. Die vorgeführfen Geftalten find ungemein icharf und lebensvoll gezeichnet; ber Con ber Graublung ift ein anmuthig bewegter, und halt fich in gludtlichfter Beife frei pon bem beliebten romantischen Unfug eingestreuter Reflexionen. Gerabe in Diefer Enthaltsamfeit verrath fich ber mabre Runftler. ber unmittelbar burch bie Gewalt bes Stoffes zu wirken fucht.

und nicht burch erklarendes Raifonnement, fonbern burch bie Sandlung felber bie Tendenz feiner Dichtung fich aussprechen lafft. Der Auftritt am Gitterthore bes Frankfurter Subenquartiers im zweiten Kapitel (Bb. IV., S. 40—52) giebt ein vorzügliches Beispiel dieser objektiven Bewältigung des Stoffes. Nachbem ber polternde Stadtfolbat, ber angftliche Nafenftern und ber neugierige Luftigmacher fich uns mit ihren Gigenthumlichfeiten in einer ergöglich bramatischen Scene bekannt gemacht haben, entrathfelt ber Dichter auf natürliche Art die Signatur bieser Gestalten in den seufzenden Worten, die der geflüchtete Rabbi ju feinem fanftmuthigen Beibe fpricht: "Sieh, fcone Sara, wie schlecht geschütt ift Ifrael! Faliche Freunde buten feine Thore von außen, und brinnen find feine Guter Narrheit und Furcht!" Der uns vorliegende Anfang gestattet keine sichere Muthmagung über den vom Verfaffer beabsichtigten Gang der Erzählung. "Bas ich hier gebe," schreibt Beine in einem späteren Briefe (Bb. XX., S. 274) an seinen Verleger, "ist nur die Exposition des Buches, das bei meiner Mutter verbrannt ist 118) - vielleicht zu meinem Beften. Denn im Berfolg traten bie tegerischften Anfichten bervor, die sowohl bei Suben wie Chriften viel Zetergeschrei hervorgerufen hatten." Go Biel laft fich annehmen, bafe bie im britten Rapitel eingeführte Figur bes Don Sfaat Abarbanel bazu bestimmt war, bem treu am Subenthum festhaltenben Rabbi einen Konvertiten gegenüber zu stellen, der sich mit leichtfertigem Wit über das Gewissenlose eines aus Mublichfeitearunden unternommenen Glaubenewechsels zu tauschen fucht, und fich mit feinem genusssuchtigen Streben in ber neuen Religion eben jo unbehaglich wie einft in der alten fühlt. Dem jubischen Glauben hat er entfagt, aber die judische Ruche lockt ben frivolen Sausewind Tag für Tag in die Zubengafse zuruck. "Ich bin ein Beide," laftert er (Bb. IV., G. 75), "und eben fo gumiber, wie bie burren, freudlofen Bebraer find, mir bie truben, qualfüchtigen Nazarener. Unfere liebe Frau von Sidon, die heilige Aftarte, mag es mir verzeihen, dass ich vor der schmerzensreichen Mutter bes Gefreugigten niedertnie und bete . . . Rur mein Knie und meine Bunge hulbigt bem Tobe, mein Berg blieb treu bem Leben!" - Es ift mahricheinlich, baß Beine, ben es

von jeher ärgerte, seine jubische Abstammung ihm von Seiten einer bornierten Rritit gum beständigen Bormurfe gemacht gu feben, in fpaterer Beit, nachbem er fich felbft hatte taufen laffen, bie Luft gur Fortsetzung bes "Rabbi" um fo mehr verlor, als die Befürchtung nahe lag, das ihm fo außerst fatale Thema feines eignen Uebertrittes jum Chriftenthum werde burch bie Beröffentlichung jenes Romans aufs Neue in allen Tagesblattern zu unliebfamer Besprechung gelangen. In diefem Ginne mochte fein Freund Mofer Recht haben, als er ihn mabnte, die Kolgen einer folden Dublikation wohl zu überlegen. Beine gerieth burch feinen Religionswechsel mit Nothwendigteit in eine ichiefe Stellung zu feinen früheren Glaubensgenoffen und zu bem bichterischen Werte, bas ihre Intereffen vertreten, ihre Leiben und ihren bartnadigen Rampf gegen bie driftlichen Unterbruder verberrlichen Bas fruber unzweifelhalt als eine That uneigennutiger Liebe erfchienen mare, tonnte leicht eine fehr zweibeutige Beleuchtung erhalten, nachdem ber Borfampfer ber Subenfache wenigstens außerlich bie Glaubensuniform gewechselt hatte. Bir glauben daber nicht zu irren, wenn wir das ichliefliche Aufgeben ber Bollenbung eines mit fo vielem Gifer begonnenen Bertes hauptfachlich Diefem unseligen Schritte auschreiben, ber weber fur Beine, noch fur bie firchliche Gemeinschaft, in die er bem Ramen nach eintrat, von dem geringften Rugen war.

Neben andern poetischen Plänen trug sich heine in der Zeit seines Göttinger Ausenthalts auch mit dem Gedanken an eine "Faust"-Tragödie, von der in den Jahren 1825 und 1826 einzelne Scenen stizziert wurden <sup>110</sup>). Bei Uebersendung des ersten Bandes der "Reisebilder" schrieb er an Varnhagen <sup>120</sup>): "Ihnen ist es nicht hinreichend, das ich zeige, wie viel Töne ich auf meiner Leier habe, sondern Sie wollen auch die Verbindung aller dieser Töne zu einem großen Koncert — und Das soll der "Faust" werden, den ich sur schriebe. Denn wer hätte größeres Recht an meinen poetischen Erzeugnissen, als Derzenige, der all mein poetisches Dichten und Trachten geordnet und zum Vesten geleitet hat!" Statt der Ausksührung dieser Tragödie, hat der Dichter den Stoff zwanzig Sahre später zur Unterlage eines phantastischen Tanzpoems benutzt, von dem seiner Zeit die

Rebe fein wird. - Außer einer Novelle, bie er fur bie "Rheinbluthen" begann, aber gleichfalls nicht vollendete 121), fcrieb Seine gelegentlich an feinen "Zeit-Memoiren", beren er zuerft 1823 in einem Briefe an Bohlwill erwähnt, und die er in einem Schreiben an Ludwig Robert eine Art "Wahrheit und Dichtung" nennt, bie erft in fehr fpateren Zeiten erscheinen burfe. "Bielleicht erleben Sie es noch," heißt es an einer anderen Stelle 122), "meine Betenntniffe zu lefen, und zu feben, wie ich meine Zeit und meine Beitgenoffen betrachtet, und wie mein ganges trubes, brang. volles Leben in das Uneigennützigfte, in die Sbee, übergeht. liegt mir Biel, fehr Biel an ber Anerkennung ber Maffe, und doch giebt's Niemand, der wie ich den Volksbeifall verachtet und feine Perfonlichkeit vor den Aeußerungen desfelben verbirgt." — "Selbst wenn ich heute sturbe," schreibt er (Bb. XX, S. 284) im Berbft 1840 feinem Berleger, "fo bleiben boch ichon vier Bande Lebensbefchreibung ober Memoiren von mir übrig, Die mein Ginnen und Wollen vertreten und ichon ihres hiftorischen Stoffes wegen, ber treuen Darftellung ber mpfteriofeften lebergangetrife, auf die Nachwelt kommen." — Es find Dies ohne Zweifel dieselben "Memoiren", an welchen heine mit oftmaliger Unterbrechung bis an fein Lebensende fcbrieb, und welche er, nach einer Aeußerung gegen feinen Berleger im Fruhling 1851, in einer Gelbnoth feinem Bruber Guftav verpfandet hatte. Herr Guftav Beine beftätigte mir im Juli 1861, daß er wirklich im Befit breier Banbe ber "Memoiren" feines Bruders fei, diefelben aber vorerft nicht veröffentlichen wolle, ba noch lebende Personen burch einzelne Meugerungen verlett werben mochten. Wenn biefe Angabe mahr ift, fo wird bas intereffante Manuftript wohl noch lange der Welt entzogen bleiben und schwerlich jemals in unverstummelter Geftalt an bas Licht ber Deffentlichkeit gelangen.

Im Sommer 1824 wurde H. Heine durch Sartorius auch mit dem Professor Sichhorn bekannt, der ihn zur Mitarbeiterschaft an den "Göttinger gelehrten Anzeigen" aufsorderte, und ihn zunächst um eine Besprechung der von Franz Bopp aus dem "Mahabarata" übersetzen "Reise Ardschuna's zu Indra's himmelsersuchte. Deine bat Moser, der sich besonders eifzig dem Sanskrittstudium zugewandt, die Recension statt seiner zu verfassen, da

er selbst es um diese Zeit übernommen hatte, für einen vor dem Eramen stehenden Freund eine Dissertation anzusertigen. "Und diese Dissertation," fügte er hinzu 123), "muß ich durchaus unternehmen, sonst kommt ein sehr liebenswürdiger Mensch in die größte Misere. Spaßhaft genug, mich quälen Andere, um für sie zu schreiben, und ich quäle wieder dich, um für mich zu schreiben; so quälen die Menschen Einer den Andern nach der bekannten Bell- und kancasterschen Methode." Außerdem sprach heine (Bd. XIX, S. 194) die Absicht aus, eine lateinische Abhandlung über die Todesstrafe zu versassen. "Bersteht sich: dagegen. Beccaria ist kodt, und kann mich nicht mehr des Diebstahls anklagen. Ich werde systematisch auf den Gedankendiebstahl ausgehen," scherzt er mit Anspielung auf seine Bitte an Moser, für ihn die Recension über das Bepp'sche Buch zu

fdreiben.

Mit ben Professoren unterhielt Beine, außer mit Gichhorn und Sartorius, geringen Bertehr. Auch mit feinen Rommilitonen pflog er im Gangen nur einen oberflächlichen Umgang, obichon er als "alter Burich" bei ben meiften Studentenbandeln bingugezogen ward, und ber Berftreuung halber manches Duell und manche fibele Guite nach ben umliegenden Ortschaften mitmachte. "Ich treibe mich viel herum in Studenten Angelegenheiten," schrieb er im Sommer 1824 (Ebd., S. 175, 176 und 178). "Bei ben meiften Duellen bier bin ich Gekundant ober Beuge ober Unparteiischer ober wenigstens Buschauer. Es macht mir Spaß, weil ich nichts Befferes habe. Und im Grunde ift es auch beffer, als bas feichte Gewäsche ber jungen und alten Do-centen unferer Georgia Augusta. Ich weiche bem Bolt überall aus." Wiewohl die Universität Göttingen Betreffe ihrer Frequenz - (bie nie wieder erreichte Bahl ber Immatritulierten flieg im Sommerjemester 1825 auf 1441) — bamals auf ihrem Sobepuntte ftand, und unter ben Studierenben im Gangen ein ernfteres wiffenschaftliches Streben als in ben letztverfloffenen Sahren herrichte, bilbeten boch Rommers und Duell immer noch die Grundpfeiler bes akademischen Lebens. Rur muffte die kampfluftige Sugend, ba ju jener Zeit ber Genat mit besonderer Strenge gegen bas Duellmefen zu Kelbe gog, ihre Bebben extra

muros, oft in anfehnlicher Entfernung von ber Stadt, ausfechten.

S. Beine, ber fich bei feinem erften Aufenthalte in Got-tingen, wie fruher in Bonn, gur Burfchenschaft gehalten hatte, aber, nach Karl Goebete's Andeutungen 124), Anfangs Februar 1821 von biefer wegen Berletung bes Reufcheitsgelubbes ausgestoßen worden war, trat jest in einen engeren Bertehr mit ber Landsmannichaft Weftfalia, welcher fich bamals bie meiften ber auf rother Erbe" geborenen Mufenfohne anzuschließen pflegten. Bu feinen naberen Umgangsgenoffen gehörten bie Bruber Ebuard und Rarl Bebefind aus Denabrud, von welchen ber Legtere gegenwärtig als Amterichter a. D. in hannover, ber Erftere aber, nachbem er fich in ahnlicher Stellung burch fein freifinniges Auftreten (er nahm u. A. 1848 am Borparlamente zu Frankfurt Theil) ber hannovrischen Regierung mißliebig gemacht hatte, feit feiner Penfionierung im Anfang der sechziger Lahre als Sachführer in Uslar lebt. Ferner verkehrte heine mit dem Dr. Doundorf, welcher fpater nach Paris überfiedelte und bort einer feiner vertrauten Kreunde blieb, - mit bem nachmaligen Obergerichts. fefretar Dr. G. Rnille, welcher nach langjahrigem Aufenthalte in Göttingen feit Rurgem in Raffel wohnhaft ift, - und mit bem iett noch in hannover als Amterichter fungierenden G. Giemens. Much mit Lehzen, ber 1848 ein hervorragendes Mitglied bes von Stuve geleiteten liberalen Marzminifteriums mar. - mit bem auf ber Universität außerft flotten und lebensluftigen Diemann, ber als Ober-Ronfiftorialrath fpater bie ertremfte Richtung ber kirchlichen Reaktion im Welfenlande vertrat, - und mit dem um einige Sahre jungeren Rarl Otto von Raumer, welcher als preukischer Rultusminifter bie berüchtigten Schulregulative einführte, fanden Berührungen ftatt. Letterer mar damals ein liebenswurdiger, fcmarmerifch fentimentaler Bungling. "Wir lafen einft mit einander," ergablt Maximilian Beine, "in einer Nacht zu Berlin den eben erschienenen ersten Theil ber "Reise-bilder", und weinten vor Enthusiasmus bei der Letture bes Buches Le Grand." Diefer felbe Sugenbfreund bes Dichters erließ im Sahre 1851 bas Berbot bes "Romancero" und er-theilte ben Befehl gur Bernichtung ber konfiscierten Eremplare. Dem Dichter gegenüber auf der Beender Straße wohnte der Student Abolf Peters aus hamburg, welcher gegenwärtig als Professor der Mathematik und Naturwissenschaften an der Landesschule St. Afra zu Meißen wirkt, und durch seine Ihrischen Gedichte ("Gesänge der Liebe", "Natur und Gottheit", 2c.) einigen Ruf erworben hat. Die marklose Sentimentalität seiner damaligen poetischen Bersuche, die meistens an ein weibliches Sdeal gerichtet waren, das er unter dem Namen hulda besang, forderte unwillkurlich den Spott heine's heraus. "Abolf, das ist dein bestes!" rief er jedes Mal mit ironischer Bewunderung, so oft der verzückte Sänger ihm mit süßlich lispelnder Stimmend schmachtenden Blicken eins seiner schwissischen Gedichte vordellamierte. Der Gehänselte rächte sich dalb darauf für die erlittenen Neckereien durch eine sade Kritik der heine'schen Dichtungen im "Gesellschafter", welche ein klägliches Lamento über den Missbrauch des dem Dichter verliehenen Biges erhob 120).

Der Umgang Beine's mit all' biefen Rommilitonen beichrantte fich, wie icon die oben angeführte Briefftelle errathen lafft, meiftens auf einen flüchtigen gefelligen Bertehr und auf gemeinschaftliche Ausflüge zu guß, zu Ross ober zu Wagen nach Norten, Dransfeld und Raffel, beffen gutes Theater eine große Anziehungefraft auf bie akademische Sugend übte. Mit Knille, Siemens und einigen anderen Studenten unternahm beine im Sommer 1824 eine folche "Spritfahrt" nach Raffel, wie ber Erftgenannte feiner Univerfitategenoffen, bem wir auch manche ber obigen Mittheilungen verdanken, uns berichtet. Sinten auf bem Wagen war ein kleiner Roffer angebunden, worin fich Beine's Manuftripte befanden, ohne welche er ungern eine Reife unternahm. Desgleichen pflegte er bei folden Ausflugen zwei gefüllte Borfen einzufteden; Die eine, fagte er, fei lebiglich fur Raubgefellen beftimmt, benen er folche nothigenfalls mit den verbindlichsten Worten anbieten werbe. Siemens führte eine geladene Diftole bei fich, welche ichon in dem verrufenen Gronerholze zu allerlei Scherzen Beranlaffung gab. 218 bie fleine Gesellschaft Abends in beiterfter Stimmung von einem Befuche ber Wilhelmehohe nach Raffel in ben "romifchen Raifer" gurudtam, fette Knille in muthwilliger Laune Beine bas Diftol

auf die Bruft. Diefer retirierte in ein Nebengimmer, verlangte angftlich bie Befeitigung ber Baffe, flagte Rachts über Unwohlfein. und wurde anderen Sages weidlich bamit genectt, daß fein Uebelbefinden nur eine Folge bes icherzhaften Attentates gemefen fet. Bei ber Ructreife überfiel bie ausgelaffenen Buriche auf bem hinter Dransfeld gelegenen Galgenberge ein furchtbares Gewitter. Der Ruticher iprang bom Bocke, um bie scheu ge-worbenen Pferbe zu bandigen, die Infassen des Wagens falteten angftvoll die Bande und begannen andachtig zu beten; Beine aber ftimmte die luftigften Lieber an und führte die unchriftlichften Reben, um fich fur bie erlittenen Soppereien zu revandiren. Wenn nun fpater ber Dichter Abends in bem Ulrich'. ichen Garten ericbien, fich ju ben Beftfalen feste, und ju feiner Begrüfung Bige und Scherzworte bin und ber flogen, baß Beine Mube hatte, fich all bes Muthwillens zu erwehren, pflegte Rnille bas erfte, befte Deffer zu ergreifen und basfelbe wie eine Piftole auf ihn anzulegen. "Anille, es blitt!" war bann, unter allgemeinem Subel und Gelächter, feine ftereotype Antwort.

Ein eben fo brolliges Abenteuer paffierte ihm ein andermal in Morten, wohin er mit einigen Studenten au einem Besuche bei ber Mutter Buffenius hinausgefahren mar. Raum bort angelangt, murbe er von einem fo heftigen nervofen Ropfichmera befallen, bafe er fich jammernd aufe Gofa warf und, ba feine Rameraben furd Erfte teine Luft hatten, fich von ber Bowle gu trennen, allein heimzukehren beschloß. Bu unwohl, um nach Studentensitte die Bugel ju ergreifen, ertor er fich den aus ber "Bargreife" bekannten "Rolibri," einen burchtriebenen Schlingel, sum Roffelenter, und nahm binter ihm, auf dem zweiten Stuble bes Ginfpanners, Plat. Raum hatte bas Fuhrwert fich zwanzig Schritte vom Wirthshause entfernt, als von Göttingen ber ein mit fingenden Burichen gefüllter Omnibus beran gerollt tam. Unter Kolibri's Schut ftebend mochte Beine nicht von anderen Studenten erblickt werden; rafch fprang er daber zu ihm auf ben Borberfit, entrif ibm bie Bugel, und — fuhr birett in einen ju gleicher Beit auftauchenben, boch belabenen Frachtwagen binein, ber unter allgemeinem Salloh bas in ihn feft geklemmte Eingespann por die Wirthsbausthure gurud brachte. Run ging ber grum los! Der grobe Fuhrmann wetterte aus Leibeskräften fand aber an Kolibri feinen Meister. Kopfschmerz und alle Noth war verschwunden, und heine blieb bis zum späten Abend bei

ben fibelen Gefellen.

Ueber feine äußere Erscheinung in damaliger Zeit bemerkt Rnille: "Beine's Statur war kaum mittelgroß und ichmachtig. Er hatte eine fanfte, überaus angenehme Stimme, mittelgroße, ichalthafte Augen voll Geift und Leben, Die er im Gifer bes Gefpraches halb zu ichließen pflegte, eine ichone, leicht gebogene und scharf geschnittene Nase, teine ungewöhnliche Stirn, hell-blondes haar und einen Mund, der in steter, guttender Bewegung war und in bem langlichen, mageren, franklich blaffen Befichte Die Sanptrolle fpielte. Seine Sande waren von der garteften Korm, gleichsam durchgeiftigt, und alabafter-weiß. Gie erichienen namentlich in ihrer vollen Schonheit, wenn beine in vertrautem Rreise gebeten wurde, bas herrliche Rheinlied: "Bie ber Mond fich leuchtend dranget" ac. zu beklamieren. Er pflegte fich bann zu erheben und die feine weiße Sand weit vorzustreden. Seine fonft unverwüftliche beitere Laune war icon bamals mefentlich burch fein torperliches Befinden bedingt. In guten Stunden mirtte fie mahrhaft bezaubernd auf feine Umgebung. Der Dichter ericbien ftete in einem, bis an ben Sals zugeknöpften braunen Oberrocke mit einer doppelten Reihe von Anopfen, ein fleines, ichwarzseibenes Such leicht um ben Sals geschlungen. und im Commer regelmäßig in Beinkleibern von Ranking, baufig auch in Schuhen und weißen Strumpfen an ben normal gehildeten Füßen, die keinesweges, wie Laube bemerkt, an die "judische Race" erinnerten. Er trug endlich ftets entweber einen gelben Strobhut ober eine grune Mute, Die in einen vieredigen Bentel auslief, welcher damals bis auf den Schirm berabgezogen murbe."

Ebuard Webekind, ber zu jener Zeit gelegentlich poetisierte und nicht lange nachher ein Trauerspiel "Abalard und Seloise" veröffentlichte, erzählt in einem Aufjage über H. Seine 28), daßt Letzterer, gleich seinen Freunden, sich sehr geringschätzig über den hypernaiven Ton der seit Kurzem beliebt gewordenen Marchenbichtungen aussprach und dieselben für sehr wohlfeile Waare hielt. Der Beweis sollte sogleich geliefert werden, und nachdem Einer einen langen und langweiligen Faden angesponnen hatte und nicht recht damit zu Ende gelangen konnte, unterbrach ihn heine: "Da waren drei Kinder, kleine Kinder, liebe Kinder, arme Kinder; hatten kein Brot; arme, liebe, kleine Kinder hatten kein Brot; wollten sich welches suchen; laufen in den Wald, und fehen ein schönes, großes Haus; liebe, kleine Kinder laufen auf das schöne, große Haus; liebe, kleine Kinder laufen auf das schöne, große Haus; liebe, kleine Kinder laufen auf das schöne, große Haus zu nud ditten um Brot; arme Kinder bitten um Brot. Da ist die Thür verschlossen; wollen sie klingeln; hängt die Klingel zu hoch! Arme Kinder, nebe Kinder, kleine Kinder, haben kein Brot, und die Klingel hängt zu hoch." — Es war schwer, ihn lange bei einem Thema zu sessen. Es war schwer, ihn lange bei einem Thema zu sessen. Es war schwer, ihn lange bei einem Thema zu sessen. Die meisten Fabeldichter, demerkte er bei dieser Beranlassung, legten ihren dramatis porsonis einen ganz willkürlichen oder doch viel zu allgemeinen Charakter unter, während doch sedes Thier und selbst jede Blume einen ganz bestimmten Eharakter habe. Da sie eben bei einer Klatschrose standen, frug Wedefind ihn, was deren Sharakter sei. Der Dichter betrachtete die Blume zwei Sekunden, und gab dann die tressende Antwort: "Ausgeputste Armuth."

Bie bei seinem ersten Aufenthalte in Göttingen, speiste Deine auch jest wieder bei dem Gastwirth Michaelis im "Englischen hofe" zu Mittag, und auch diesmal sollte ihm in demfelben Lokal durch die Roheit eines Studenten eine Unannehm-lichteit widersahren. Sehr wählerisch im Essen, hielt er manchmal den Fleischteller lange in händen, die er sich endlich ein ihm zusagendes Stud Braten heraus gesucht. Solche Gourmandise ärgerte seine Tischnachbarn, und als er eines Tages wieder an dem Inhalt der Bratenschüffel herum erperimentierte, geschah es, daß ein neben ihm sitzender Student, dem in Exwartung des verzögerten Fleischgenusses der Geduldssaden risk, mit den Worten: "Ich will Ihnen zeigen, wie man Rindsleisch spießt!" nicht eben sanft mit der Gabel in die frevelhafte hand des Feinschmeders suhr. So gern heine Andere neckte, so ungern mochte er selbst die Zielscheibe eines malitiösen Witses abgeben:

er forberte seinen Beleibiger jum Duell, und ließ seit jenem

Tage fich nicht mehr im "Englischen Sofe" bliden 126). Beit größere Erquickung, als ber Umgang mit Gottinger Professoren und Studenten, gewährte bem Dichter eine vierwöchentliche Fußwanderung durch den harz und Thuringen. welche er im September 1824 unternahm. Angefichts ber behren Natur, von dunklen Tannen und freien Bergluften umraufcht, befreite fich feine Seele von allem fleinlichen Ungemach, bas ibm brunten in der bumpfen Stadt fo lange die Bruft eingeengt, der humor regte lebensluftig die Schwingen, und bas abberitische Treiben ber Menschen erschien ihm auf feinem erhöhten Standpunkte nur noch wie ber narrische Sput eines winzigen Zwergengeschlechts. Beine beftrebte fich, ben troftenben und erfrifchenben Ginbruck Diefer Reife feft zu halten, indem er feine Grinnerungen fofort bei ber Rudtehr nach Göttingen aufzuzeichnen begann. Den erften Bericht barüber finden wir in einem Briefe an Mofer vom 25. Oftober 1824 (Bb. XIX, S. 183 ff.): "Sie war mir fehr heilsam, und ich fühle mich durch diese Reise sehr geftartt. Ich habe ju Ruft, und meiftens allein, ben gangen Sarg burchwandert, über ichone Berge, burch ichone Balber und Thaler bin ich gekommen und habe wieder mal frei geathmet. Ueber Gieleben, Salle, Bena, Beimar, Erfurt, Gotha, Gifenach und Raffel bin ich wieder gurudgereift, ebenfalls immer au Suf. Sch habe viel herrliches und Liebes erlebt, und wenn nicht die Aurisprudenz gespenstisch mit mir gewandert ware, so hatte ich wohl bie Welt fehr icon gefunden . . . Ich hatte dir Bieles von ber Dargreife zu ergablen, aber ich habe ichon angefangen, fie nieberauschreiben, und werbe fie wohl biefen Binter fur Gubit ichicten. Es follen auch Berfe brin portommen, die bir gefallen, icone eble Gefühle und bergleichen Gemuthstehricht. Bas foll man thun! Bahrhaftig, die Opposition gegen bas abgebroschene Gebrauchliche ift ein undankbares Geschäft . . . Ich war in Weimar, es giebt bort fehr gutes Bier . . . Ergötlich ift, wie ich auf bem harz einen Theologen gefunden, ber meine "Tragobien" mit fich foleppte, um fie, mahrend ber fconen Reifemuße, gu feinem Bergnugen - ju widerlegen. Taglich paffieren mir abnliche Poffen, Die manchmal mich febr flattieren, manchmal

auch febr bemuthigen. Auf ber Reise und auch bier merkte ich. baß meine kleinen Gebichte fich auf eine fonberbare Art verbreiten . . . Ich war in Weimar; es giebt bort auch guten Ganfebraten. Auch war ich in halle, Zena, Erfurt, Gotha, Gifenach und Raffel. Große Touren, immer ju guß, und bloß mit meinem ichlechten braunen abgeschabten Ueberrod. Das Bier in Weimar ift wirklich gut, mundlich mehr darüber. 3ch hoffe, bich wohl nachftes Fruhjahr wiederzuseben und zu umarmen und gu neden und vergnügt gu .fein." Dhne Unterbrechung arbeitete Beine an ber Aufzeichnung feiner "hargreise" fort. Schon Ende November mar biefelbe vollendet und murbe nach hamburg an ben Ontel henry geschickt, "um Diefem und ben Beibern ein Privatvergnugen bamit zu machen". "Sie enthalt viel Neues," lautet die halb fpottische Gelbftkritik bes Berfaffers (Ebb., S. 188 u. 193 ff.), "besonders eine neue Sorte Berse, ift in einem lebendigen enthusiaftischen Stil geichrieben, wird, wenn ich fie von hamburg guruderhalte, gebruckt werben, wird fehr gefallen, und ift im Grunde ein zusammen-gewurfeltes Lappenwert." Ebenso wegwerfend bemertt er bem Freunde im Sommer bes folgenden Bahres (Gbb., G. 215): "Nochmals wiederhole ich bir, bafs bu auf die Letture meiner "Dargreife" nicht begierig ju fein brauchft. Ich fcbrieb fie aus pekuniaren und abnlichen Grunben." Etwas gunftiger außert fich heine über biefe Arbeit, bie eine fo glanzenbe Aufnahme finden follte, in einem Briefe an Ludwig Robert, bessen Frau von ihm einen Beitrag für die "Rheinbluthen" erbeten hatte. Er offerierte ihr die "harzreise" mit den Worten 127) / "Das Subichefte, was ich unterbeffen ichrieb, ift bie Beichreibung einer Sargreife, Die ich vorigen Serbft gemacht, eine Mifchung von Naturschilderung, Wit, Poesse und Washington Irving'scher Besobachtung. 3ch bin überzeugt, daß Sie sie eben so gern lesen werben, wie ich fie ungern ichide; benn es wird nothig fein, bafs ich in meinem Manuftript Manches anbre und auslaffe. "Im folgenden Briefe heift es: "Sch habe mein Manuftript fo viel als möglich für die "Rheinbluthen" jugeftust. Bieles mufft' ich ftreichen, und jur Fullung mancher Luce, besonders am Ende ber großen Gebichte, fehlte mir die Muße. Doch ift Diefes nicht

bemerkbar. Erscheint die Persifflage bes Balletts etwas zu ftark. fo erlaube ich gern, die gange Partie, die bamit aufammenbangt. ausfallen zu laffen. Dluß aus abnlichem politischen Roth. wendigkeitsgrunde irgend eine andere Stelle meines Manuffripts wegbleiben, fo bitte ich bie Lude mit ben üblichen Strichen ju fullen. Außerdem bitte ich aber die Redaktion ber "Rheinbluthen", bei Leibe feine eigenmächtigen Berandrungen ober Auslaffungen aus afthetischen Grunden in meiner "harzreise" zu gestatten. Denn ba Diese im subjektivften Stile geschrieben ift. mit meinem Namen in der Welt erscheint, und mich also als Menich und Dichter verantwortlich macht, fo tann ich dabei eine fremde Billfürlichkeit nicht fo gleichgultig ansehen wie bei namenlofen Gebichtchen, die gur Galfte reduciert werben . . . Die Berfe in meiner "Sargreife" find eine gang neue Sorte und wundericon. Inbeffen, man tann fich irren." - Rur mit Biberftreben hatte Seine die "Harzreise" für die "Rheinblüthen" zur Berfügung gestellt — "Das Almanachwesen," schrieb er an Moser, "ift mir im höchsten Grade zuwider; doch ich habe nicht bas Talent, iconen Beibern Etwas abzuschlagen." Um fo verdrießlicher war es ihm, bafs ber Almanach fpater gar nicht beraustam, und ber Abbruck feines Manuffriptes baburch um ein volles Sahr verzögert warb. "Dies ift mir recht fatal," flagte er in einem Briefe an Friederite Robert, ,indem meine Ginfendung, bie "harzreife", wegen ihres vielfältig die Gegenwart anspielenben Inbalts, eigentlich als Novitat gebruckt werden mufite. wie ich benn auch nur ungern mich bagu entschlofe, fie in einem erft aum Berbite ericbeinenden Almanache abbrucken au laffen. Dazu kommt noch, ich schreibe so Weniges, was fur die Gegenwart pafft, daß, wenn ich mal Etwas der Art ausgeheckt habe, manches Kamilien- und Dublikums-Berbaltnis mich bedrangt, den Abdruck nicht zu ajournieren." Nachbem ber allzu gefällige Berfaffer foldermaßen "um ben Ruhm von 1825 geprellt war", erhielt er im December bes Sahres endlich bas Manuffript ber "Sarzreise" gurud und fandte es nun fofort nach Berlin, wo es im "Gefellschafter", Nr. 11—24, vom 20. Sanuar bis 11. Februar 1826 — freilich arg beschnitten und misthandelt — abgedruckt ward. - Gine fcherzhafte Reklamation follte biefer erften Ber-

öffentlichung ber "harzreife" folgen. Wer entfanne fich nicht ber Begegnung bes Dichters mit bem reifenben Schneibergefellen. die Beine mit so köstlichem humor geschilbert hat? Ploglich erschien in der Beilage jum "Gesellschafter" vom 30. August jenes Sahres ein launiger Auffat, in welchem ein Berr Carl D...e in D. (Dorne in Ofterobe) fich als Reifegefellschafter Beine's zu erkennen gab, und jede Berbindung mit der löblichen Schneiberzunft entschieden gurudwies. Er hatte feiner Erklarung zufolge bie Rolle bes Sandwerksburichen nur übernommen, um ben jungen Studenten, ber fich einen luftigen Spaf mit ihm erlaubt, seinerseits wieder ein bischen zu mpftificieren. In jo-vialftem Cone und mit bestem Dante fur bas Bergnugen, bas ihm die Letture der "harzreise" gewährt, ergahlt er das fleine Reiseabenteuer: "Im herbit 1824 fehrte ich von einer Geichäftsreise von Ofterobe nach Klausthal gurud. Durch eine Flasche Serons de Salvanette, die ich bei meinem alten Freunde St. getrunken, waren meine Lebensgeifter bergeftalt exaltiert, bafs man mich hatte fur ausgelaffen halten konnen. Etwa auf ber Halfte des Weges traf ich mit einem jungen Manne zusammen, ben ich genau beschreibe, damit er sich überzeugt, daß ich ihn wirklich damals gesehen. Er war etwa 5 Fuß 6 Joll groß, konnte 25 bis 27 Sahr' alt sein, hatte blondes Haar, blaue Augen, eine einnehmende Gesichtsbildung, war schlant von Gestalt, trug einen braunen Ueberrod, gelbe Pantalons, gestreifte Befte, schwarzes halstuch, und hatte eine grune Kappe auf bem Ropfe und einen Cornifter von gruner Bacheleinwand auf bem Ruden. Der Serons de Salvanette war lediglich Schuld baran, bafs ich ben Reifenden fogleich nach ber erften Begrugung anredete, und nach Namen, Stand und Woher und Wohin fragte. Der Fremde sah mich mit einem sarbonischen Lächeln von der Seite an, nannte sich Peregrinus und sagte, er sei ein Rosmopolit, der auf Rosten des turkischen Kaisers reise, um Rekruten anzuwerben. "Saben Sie Luft?" fragte er mich. — "Bleibe im Lande und nähre dich redlich," erwiderte ich und Dankte fehr. Um indeffen Gleiches mit Gleichem ju vergelten, gab ich mich fur einen Schneidergesellen aus, und erzählte bem turfijden Geschäftstrager, baß ich von Braunichweig fomme,

wofelbst ein Gerücht fich verbreitet, baß ber junge Landesherr auf einer Reise nach dem gelobten Lande von den Turten gefangen fei, und ein ungeheures Lofegelb bezahlen folle. Berr Peregrinus versprach, fich biefethalb bei bem Gultan gu verwenden, und ergablte mir von bem großen Ginfluffe, ben er bei Gr. Sobeit habe. Unter bergleichen Gefprachen festen wir unfere Reife fort, und um meine angefangene Rolle durchzuführen, fang ich allerlei Bolkslieber, und ließ es an Korruptionen bes Tertes nicht fehlen, bewegte mich auch überhaupt gang im Geifte eines reisenben handwerksburschen. Die Rebensarten, welche mir herr beine in ben Mund legt, find wortlich richtig, und gehörten mit zu meiner Rolle. Bas bie boppelte Poefie anbetrifft, bie ich einem Rameraben ju Raffel beimag, und von welcher Berr heine glaubt, daß ich barunter boppelt gereimte Berfe ober Stanzen verstanden, so muß ich zur Steuer der Wahrheit betennen, bafs ich nicht baran bachte, vielmehr nur fagen wollte: Der Ramerad ift von Natur ein Dichter, und wenn er getrunken hat, fieht er Alles boppelt und bichtet alfo mit boppelter Poefie." Ich vertraute auch bem Gefährten, baft ich ein hubiches Gummden bei mir trage, Mutterpfennige, es mir baber um fo angenehmer fei, einen mannhaften Gefellschafter gefunden zu haben, auf ben ich mich, falls wir von Raubern follten angefallen werben, verlaffen konnte. Der Unglaubige verficherte mich unbebenklich seines Schutzes. "hier will es mit den Raubern nicht Biel fagen," fuhr er fort, "aber Sie sollten nach der Türkei tommen, ba tann man faft teinen guft vor ben anbern feten. ohne auf große bewaffnete Rauberscharen zu ftogen; jeber Reifende führt baber in jenen Gegenden ju feinem Schute Ranonen von schwerem Raliber mit fic, und tommt beffenungeachtet oft taum mit bem Leben davon." Ich bezeigte bem Geschäftsträger Gr. Sobeit mein Erstaunen, und lobte beilaufig Die beutsche Polizei, beren Thatigfeit es gelungen, bafe ein armer Reifenber gange Stunden Weges gurudgulegen im Stande fei, ohne gerabe von Räubern ausgeplundert zu werden. "Was wollten wir machen," fuhr ich fort, wenn hinter jedem Buich und aus jedem Graben mehrere gefährliche Rerle hervorfprangen und fic pon bem erichrockenen Banderer Alles ausbaten, wie ber Bettler in Gellert's Fabel?" — "Haben Sie Gellert gelesen?" fragte mich mein Begleiter. — "Ha," erwiderte ich; "ich habe in meiner Sugend Lesen und Schreiben gelernt, meine Lehrjahre bei dem Schneidermeister Sander in Halberstadt im lichten Graben ausgestanden und seitdem bei mehreren Meistern in Kassel und Braunschweig gearbeitet, um den eigentlichen Charakter der männlichen Kleidung wegzukriegen, welcher oft schwerer zu studieren ist, als des Mannes Charakter, der den Rock trägt." Dier sahmich herr Peregrinus wieder von der Seite an, wurde nach und nach einfilbiger, und verstummte endlich gar. Er hatte überhaupt eine hosmännische Kälte an sich, die mich immer in einiger Entsernung von ihm hielt, und um den Scherz zu enden, klagte ich über Müdigkeit, ließ mich auf einen Baumstamm nieder und lud meinen Begleiter ein, ein Gleiches zu thun. Der aber antwortete, wie ich vermuthet hatte, es bleibe ihm für heute keine Zeit zur Ruhe übrig, lüstete seine Kappe und ging seines Weges,

mich zum balbigen Nachkommen einlabenb."

Bir sehen aus dieser humoristischen Reise-Spisobe, daß H. Heine, wie in seinen Schriften, so auch im geselligen Leben stets den Schelm im Nacken trug, und daß ihm die launigen Einfälle ungesucht, ohne lange Vorbereitung entquollen, wie es ihm denn auch unmöglich war, den kürzesten Freundschaftsbrief ohne hineinstechtung einiger witzigen Bemerkungen abzusassen. — In seiner Denkschrift auf Ludwig Börne (Bd. XII, S. 90 n. 100) erzählt er, daß jene Kuswanderung durch Ehringen ihn auch nach der Wartburg führte, wo er mit andächtigen Gesühlen die Zelle sah, in der einst Doktor Luther gehaust. "Ich besuchte dort auch die Rüstkammer," fügte er hinzu, "wo die alten Darnische hängen, die alten Pickelhauben, Tartschen, hellebarden, Flamberge, die eiserne Garderobe des Mittelalters. Ich wandelte nachsinnend im Saale herum mit einem Universitätsfreunde, einem jungen Herrn vom Abel, dessen Wartslatters. Ich wandeltsen Viertelfürsten in unserer Deimat war und daß ganze zitternde Ländchen beherrichte. Auch seine Vorsahren sind mächtige Barone gewesen, und der junge Mann schwelgte in heraldischen Erinnerungen bei dem Andlick der Rüstungen und Wassen, die, wie ein angehefteter Zettel melbete, irgend einem Ritter

feiner Sippschaft angehört hatten. Als er bas lange Schwert bes Ahnherrn von dem Gaten berablangte und aus Reugier verfucte, ob er es wohl handhaben konnte, gestand er, daß es ihm boch etwas zu ichwer fei, und er ließ entmuthigt ben Urm finten. Als ich Dieses sah, als ich sah, wie der Arm des Enkels zu schwach für das Schwert seiner Bater, da dachte ich heimlich in

meinem Sinn: Deutschland konnte frei fein."
Der Brief, in welchem Beine feinem Freunde Mofer bie erfte Rachricht von jener Reife giebt, erwähnt, wie wir faben, in einer wunderlich verstectten und augleich bie Reugier herausforbernben Beije feines Besuches in Beimar. Bier und Ganjebraten ber Musenstadt werden gelobt — von Goethe wird gar nicht gesprochen. Dennoch hatte ber junge Dichter bem Reftor ber beutschen Poeten feinen Besuch gemacht, und er gebentt bieses Faktums auch in der "Romantischen Schule" (Bb. VI, S. 100 ff.), wo er die äußere Erscheinung Goethe's, — sein ruhig unbewegtes Muge, fein ftolz erhobenes haupt und ben talten Bug von Egoismus, ber auf feinen Lippen thronte mit bem Unblid bes Baters ber Gotter, bes großen Supiter, vergleicht: "Wahrlich, als ich ihn in Weimar besuchte und ihm gegenüber stand, blickte ich unwillkurlich zur Seite, ob ich nicht auch neben ihm ben Abler fabe mit ben Bligen im Schnabel. Ich war nabe bran, ihn griechisch anzureben; ba ich aber mertte, bast er Deutsch verftand, so erzählte ich ihm auf Deutsch, bas bie Pflaumen auf bem Wege zwischen Sena und Beimar febr gut schmedten. Ich hatte in fo manchen langen Winternachten barüber nachgebacht, wie viel Erhabenes und Tieffinniges ich bem Goethe fagen wurde, wenn ich ihn mal fabe. Und als ich ihn endlich fah, fagte ich ihm, bafe bie fachfischen Pflaumen febr gut schmeckten. Und Goethe lachelte. Er lachelte mit benfelben Lippen, womit er einst die schone Leba, die Europa, die Danae, bie Semele und fo manche andere Pringeffinnen ober auch gewöhnliche Nymphen gefufft hatte." Auch ber Bruber bes Dichters ermahnt in feinen "Erinnerungen" biefes Befuches in Beimar: Goethe empfing Beine mit ber ihm eigenen graciofen Berablaffung. Die Unterhaltung, wenn auch nicht gerade über bas Better, bewegte fich auf febr gewöhnlichem Boben. Da richtete plotlich Goethe die Frage an heine: "Womit beschäftigen Sie sich jest?" Rasch antwortete der junge Dichter: "Mit einem Faust." Goethe, dessen zweiter Theil des "Faust" damals noch nicht erschienen war, stutte ein wenig, und frug dann in spitzigem Tone: "haben Sie weiter keine Geschäfte in Beimar, herr heine?" Dieser erwiderte schnell: "Mit meinem Fuße über bie Schwelle Em. Ercellenz find alle meine Geschäfte in Beimar beendet," und empfahl fich. Allerdings mag h. heine, wie auch aus feinen oben mitgetheilten Worten hervorleuchtet, in ber Unterhaltung mit Goethe ziemlich befangen gewesen sein, da ihm Deffen kuble, vorwiegend artistische Behandlung der großen Menscheitsfragen, gegen bie er sich später jo unumwunden aus-sprach 120), schon damals einen erkaltenden Gintruck verursachte. Es icheint jedoch, daß eine gewisse Vietat gegen den Großmeifter der Dichtkunft ihn zur Zeit noch abhielt, seine Ansichten über dies Thema selbst dem vertrautesten Freunde unaufgefordert zu enthullen; benn erft nach wiederholtem Drangen Mofer's fommt Seine enblich in einem Briefe vom 1. Juli 1825 (Bb. XIX, S. 216 ff.) auf feinen Befuch in Beimar gurudt: "Dafs ich bir von Goethe Richts gefdrieben, und wie ich ihn in Beimar gesprochen, und wie er mir recht viel Freundliches und Berablaffendes gesagt, daran haft du Nichts verloren. Er ift nur noch bas Gebäube, worin einft herrliches geblüht, und nur Das war's, mas mich am meiften an ihm intereffierte. Er hat ein wehmuthiges Gefühl in mir erregt, und er ist mir lieber ge-worden, seit ich ihn bemitleibe. Im Grunde aber sind ich und Goethe zwei Naturen, die sich in ihrer Deterogenität abstoßen muffen. Er ift von Saus aus ein leichter Lebemensch, dem ber Lebensgenus bas Sochste, und ber bas Leben fur und in ber Idee wohl zuweilen fühlt und ahnt und in Gedichten ausspricht, aber nie tief begriffen und noch weniger gelebt hat. 3ch hin-gegen bin von Saus aus ein Schwarmer, b. h. bis zur Aufopferung begeistert fur die Idee, und immer gedrangt, in dieselbe mich zu versenken. Dagegen aber habe ich ben Lebensgenuß begriffen und Gefallen baran gefunden, und nun ift in mir ber große Rampf zwischen meiner klaren Bernunftigkeit, bie ben Lebensgenuß billigt und alle aufopfernde Begeifterung als etwas Thorichtes ablebut, und zwischen meiner schwarmerischen Reigung, die ost unversehens aufichiest, und mich gewaltsam ergreift, und mich vielleicht einft wieder in ibr uraltes Reich binab gieht, wenn es nicht beffer ift zu fagen: hinauf gieht; benn es ift bech noch tie greise Frage, ob ber Schwarmer, ber felbst seine Leben für die Bee hingiebt, nicht in einem Momente mehr und gludlicher lebt, als herr von Goethe mabrend feines gangen fechtuntfielgigjahrigen egriftijch behaglichen Lebens." Das ift freilich eine verwegene und anmarliche Sprache im Munde eines funfundzwanzigjabrigen Bunglings, ber ben Berten eines Goethe er't zwei Binichen Gebichte und Tragebien gegenüber gu ftellen hatte, in denen die epiermuthige Begeifterung fur die "Idee" minteftens nicht bas hervorragentite Moment war! Richtsbestemeniger lag tiefen Aengerungen bas richtige Gefühl eines tiefwurzelnten Gegeniates in ten Raturen beiber Dichter au Gennte, ber febr balt zu bentlichem Austruck fommen follte, und wir muffen angerdem duran erinnern, das heine, als er jene ven fe gregem Selbitgefühl gengenden Borte forieb, mit allem Gurbuftabmus am "Rabbi" arbeitete, und bie "Gargreife" icon rellendet batte. Er ftenente alse mit vellen Segeln auf das fturmiich bewegte Meer der Gegenwart binans, während Geethe, "das greite Beitablebunn temmen, wie ibn Deine in einem Briefe an Barnbagen neunt, fich in feidenlichem Onietismus mehr und mehr ren ber aufregenten Beidiftigung mit ben groben Menitheiteiragen in efterlegifte, betanifche und phyfitallide Stutien murad ger. Es fann und baber micht wundern, dar Begrener fich burch bie unrubig pridelnte, leitenfchaftlich erregte, an allem altebemurbig Beriebenten mittelnte Dichtweife Deine ? mabrideinlich eben fo febr abgeftenen fühlte, wie Diefer bund tie vernehme Raite ter Gretheiten Annibehaglichfeit. -

Im Frühinte 1825 enrichten fich D. heine entlich auf bas Dungen feines Obiens Salaman, ber feine neuen Gelber herausrückn walte, berer ibm ber Nove die glücklich erfolgte Ooltor-Premetion ausrigen wurde, fein juriffiches Gramen zu machen. Eine Offertation war zu jewer Zeit nicht erforderlich; sie wurde meift nur von Solchen verfafft, die sich als Privatedocenten zu habilitieren gedachten. Leine sandte daher üblicher Massen an

Professor Hugo, ben Dekan ber juriftischen Fakultät, unterm 16. April nur eine sogenannte litera petitoria (Bb. XIX, S. 206 ff.), einen lateinisch geschriebenen Brief, worin er um Bulaffung jum Promotions-Eramen und gleichzeitig um Angabe ber von ihm zu erklarenben Gefete bat. Bur Erlauterung biefes Ansuchens sei bemerkt, baß jebem Randidaten zwei Stellen aus ben Rechtsquellen zur Interpretation aufgegeben werben, und amar jest zu ausführlichen ichriftlichen Arbeiten, beren Prufung Die Bulaffung jum Examen bebingt. Fruher jedoch las ber Randidat im Beginn bes Examens felbst eine kurze Exposition biefer Stellen vor, bie nicht ju ben Aften gelegt wurde. Nur bie betreffenden Gefetesftellen find in ben Fakultatsatten bezeichnet, als Cap. 28 Extra. De jurejurando 2. 24., und Lex 18 Digestorum. De pignoribus (20. 1). Das Amt eines Prorektors — ftandiger Rektor der Universität war der König von England und Sannover - bekleibete bamals ber fürglich von Berlin nach Göttingen berufene Profeffor Sobann Friedrich Ludwig Gofchen; Die engere Fatultat bilbeten Die Drofefforen Meister, Sugo, Bauer und Gichhorn, beren Borlesungen Beine in letzter Zeit fleißig besucht hatte. Daß der gefürchtete Hugo als Dekan an der Spite der Fakultat ftand, trug nicht eben dazu bei, Seine's Selbstvertrauen auf die muhsam und widerwillig erworbenen juriftischen Renntniffe zu erhöhen. In bem Gefühl, daß es um dieje Renntniffe ziemlich ichwach beftellt fei, folofe er benn auch feinen im hertommlich fonortelhaften Rurialftile verfafften Unmelbungebrief mit den gaghaft bescheibenen Borten: "Dbwohl ich in jenen feche Sahren, in benen ich meinen Studien oblag, mich ftets jum juribischen Fache hielt, war es boch nie meine Absicht, die Rechtskunde jum einstigen Broterwerb zu ermahlen, vielmehr fuchte ich Beift und Berg fur bie bumanitateftudien wiffenschaftlich auszubilben. Richtsbeftoweniger hatte ich mich in Diefer hinficht teines fehr gunftigen Erfolgs au erfreuen, ba ich manche fehr nugliche Disciplinen bintan fette und mit ju großer Borliebe bie Philosophie, die Literatur Des Morgenlandes, die beutsche bes Mittelalters und die belletriftische ber neueren Bolter ftubierte. In Gottingen beflife ich mich ausfolieflich ber Rechtswiffenschaft, allein ein hartnäckiges Ropf-26

Thorichtes ablehnt, und zwischen meiner ichwarmerischen Reigung, bie oft unversebens aufschieft, und mich gewaltsam ergreift, und mich vielleicht einst wieder in ihr uraltes Reich binab giebt. wenn es nicht beffer ift zu fagen: hinauf gieht; benn es ift boch noch die große Krage, ob ber Schwarmer, ber felbst fein Leben fur die Idee hingiebt, nicht in einem Momente mehr und gludlicher lebt, als herr von Goethe mabrend feines gangen fechsunbsiebzigfährigen egvistisch behaglichen Lebens." freilich eine verwegene und anmakliche Sprache im Munde eines fünfundzwanzigjährigen Sunglings, ber ben Werten eines Goethe erft zwei Bandchen Gebichte und Tragobien gegenüber zu ftellen hatte, in benen bie opfermuthige Begeifterung fur die "Sbee" mindeftens nicht bas hervorragendste Moment war! bestoweniger lag biefen Neugerungen bas richtige Gefühl eines tiefwurzelnden Gegensates in den Naturen beider Dichter gu Grunde, der febr bald zu deutlichem Ausbruck tommen follte. und wir muffen aukerdem baran erinnern, baf Beine, als er jene von fo großem Gelbftgefühl zeugenden Worte ichrieb, mit allem Enthusiasmus am "Rabbi" arbeitete, und bie "Sargreise" icon vollendet batte. Er fteuerte alfo mit vollen Gegeln auf bas fturmiich bewegte Meer ber Gegenwart hinaus, mahrenb Goethe, "bas große Zeitablehnungsgenie", wie ihn Beine in einem Briefe an Barnhagen nennt, fich in beschaulichem Quietismus mehr und mehr bon ber aufregenden Beschäftigung mit ben großen Menscheitefragen in ofteologische, botanische und physikalische Studien zuruck zog. Es kann uns baber nicht wundern, bale Letterer fich burch bie unruhig prickelnde, leibenschaftlich erregte, an allem altehrwürdig Bestehenden ruttelnde Dichtweise Beine's mahrscheinlich eben fo fehr abgeftogen fühlte, wie Diefer burch die vornehme Ralte ber Goethe'ichen Runftbehaglichkeit.

Im Frühjahr 1825 entichloß sich D. heine endlich auf das Drängen seines Oheims Salomon, der keine neuen Gelber herausrücken wollte, bevor ihm der Neffe die glücklich erfolgte OoktorPromotion anzeigen würde, sein juristisches Examen zu machen. Eine Dissertation war zu jener Zeit nicht erforderlich; sie wurde meist nur von Solchen verfasst, die sich als Privatdocenten zu habilitieren gedachten. heine sandte daher üblicher Maken an Professor Hugo, ben Dekan ber juristischen Fakultät, unterm 16. April nur eine sogenannte litera petitoria (Bb. XIX, S. 206 ff.), einen lateinisch geschriebenen Brief, worin er um Bulaffung jum Promotione-Eramen und gleichzeitig um Angabe ber von ihm zu erklarenben Gefete bat. Bur Erlauterung Diefes Ansuchens sei bemerkt, bast jedem Kandidaten zwei Stellen aus den Rechtsquellen zur Interpretation aufgegeben werden, und amar jest zu ausführlichen ichriftlichen Arbeiten, beren Prufung die Bulaffung zum Examen bedingt. Früher jedoch las ber Kandidat im Beginn des Examens felbst eine kurze Exposition Diefer Stellen vor, Die nicht zu ben Aften gelegt murbe. Rur bie betreffenden Gefetesftellen find in ben Sakultatsatten bezeichnet, als Cap. 28 Extra. De jurejurando 2. 24., und Lex 18 Digestorum. De pignoribus (20. 1). Das Amt eines Prorettors - ftanbiger Rettor ber Universität mar ber Ronig von England und Sannover - befleibete bamals ber fürzlich pon Berlin nach Göttingen berufene Professor Sobann Kriedrich Ludwig Gofchen; die engere Fakultat bilbeten die Professoren Meifter, Sugo, Bauer und Gichhorn, beren Borlefungen Beine in letter Beit fleifig besucht hatte. Dafe ber gefürchtete Sugo als Dekan an ber Spige ber Fakultat ftand, trug nicht eben bazu bei, Seine's Selbstvertrauen auf die muhfam und wiberwillig erworbenen juriftischen Renntniffe zu erhoben. In bem Gefühl, baß es um bieje Renntniffe giemlich ichwach beftellt fei, folofe er benn auch feinen im hertommlich fonortelhaften Rurialftile verfafften Anmeldungebrief mit ben zaghaft bescheibenen Borten: "Dbwohl ich in jenen feche Sahren, in benen ich meinen Studien oblag, mich steit zum suridischen Fache hielt, war es boch nie meine Absicht, die Rechtskunde zum einstigen Broterwerb au ermablen, vielmehr fuchte ich Beift und Berg fur bie bumanitateftubien wiffenschaftlich auszubilben. Nichtsbeftoweniger hatte ich mich in Diefer hinficht teines fehr gunftigen Erfolgs au erfreuen, ba ich manche febr nutliche Disciplinen bintan fette und mit zu großer Borliebe bie Philosophie, Die Literatur Des Morgenlandes, die beutsche bes Mittelalters und die belletriftische ber neueren Bölker ftudierte. In Göttingen beflife ich mich ausfolieflich ber Rechtswiffenschaft, allein ein hartnäckiges Ropf.

leiben, das mich zwei Jahre lang die heute gequält, war mir immer ein großes hemmnis und trägt die Schuld, dass meine Kenntnisse nicht meinem Fleiß und Eifer entsprechen. Daher hosse ich, hochwohlgeborner herr Dekan und hochberühmte Mitglieder der hochpreislichen Fakultät, sehr auf Ihre Nachsicht, deren ich mich künftig mit der größten Geistesanstrengung nicht unwürdig zu erweisen gelobe." Das Promotions. Examen, zu welchem sich heine in diesem Briefe meldete, fand am 3. Mai 1825-statt. Wie aus seinem Doktor-Diplom 120) und den Dekanaksulften hervorgeht, erlangte er im juristischen Examen nur den dritten Grad. Die Promotions. Thesen, welche er am 20. Zuli in össentlicher Disputation gegen seine Opponenten, den Privatdocenten der Philologie Dr. C. F. Culemann und den Stud. jur. Th. Geppert, vertheidigte, waren folgende:

1) Der Chemann ift herr ber Mitgift.

2) Der Glaubiger muß eine Quittung ausstellen. 3) Alle Rechtsverhandlungen find öffentlich zu führen.

4) Mus bem Gid erwachft feine Berpflichtung.

5) Die confarreatio war bei ben Romern die alteste Art

einer rechtlichen Cheverbindung.

Wir sehen aus der dritten Thesis, daß heine auch bei Gelegenheit seiner Doktor-Promotion wieder für jene Dessentlickseit der Gerichte in die Schranken trat, deren Segen er in seiner rheinischen heimat kennen gelernt und für die er bereits in den "Briefen aus Berlin" (vgl. S. 216 dieses Bandes) als Publicist das Wort ergrissen hatte. Besonders eifrig musste er die vierte und fünste Thesis gegen die Einwendungen seiner Opponenten wersechten, und wir dürfen aus dem Stil seiner liten als Soldes micht in besonders klassischem Latein geschah. Ja, es soll zur Genugthuung des biederen Maßmann, dem Hein so oft "seine Lateinssigke Impotenz, seine magna linguae romanae ignorantia" vorwarf, nicht verschwiegen bleiben, daß der junge Doktorand sich im Eiser der Disputation an jenem Tage sogar eines groben Grammatikalschnigers schuldig machte. Es passirte eihm nämlich, wie sein Freund Knille, welcher der Promotion beiwohnte, uns berichtet, das Mißgeschick, zu sagen:

"Legitur hoc in caput 7", worauf alle Zuhörer unbarm. herzig lachten. Mit folden Kleinen Berftogen nimmt man's inbeffen bei Promotions-Disputationen nicht allzu genau, und fo ließ felbst ber grimme Sugo sich herbei, in ben einleitenben Worten, welche er, wie gewöhnlich, ber feierlichen Proklamation ber Doktormurbe voraussandte, bem Doktoranben gwar minder über seine juristischen, besto mehr jedoch über feine poetischen Leistungen vielfache Glogen zu machen. Er verglich ihn mit Goethe, welcher auch früher und besser als Dichter, benn als Burift, fich bewährt habe, und außerte fogar, die Berfe Beine's feien nach bem allgemeinen Urtheil ben Goethe'ichen an bie Seite ju fegen. "Und Diefes," berichtet Beine feinem Freunde Mofer (Bb. XIX, G. 225), "fagte ber große Sugo aus ber Fulle feines herzens, und privatim fagte er noch viel Schones ben-felben Tag, als wir Beibe mit einander spazieren fuhren und ich von ihm auf ein Abendessen gesett wurde. Ich finde also," fügt er scherzend hinzu, "dass Gans Unrecht hat, wenn er in geringschäßendem Cone von Sugo fpricht. Sugo ift einer ber größten Manner unferes Sahrhunderts." — Der eigentliche Dottorschmaus wurde erft am 31. Zuli gefeiert, und zwar nicht in der damaligen Sommerwohnung Beine's bei der Rektorin Suchfort an der Herzbergichen Chauffee Nr. 8, sondern in weiter abwarts belegenen Garten Rr. 11 bes Forftmannes G. Swoboda, welcher unmittelbar auf bas Grundstud' des Bibliothekssekretars Dr. Mulbener folgt. Bor dem bescheibenen Saufe ftanb bamals unter einer bichtbewachsenn Laube wilben Beines und im Schatten zweier hoben Afazien ein runder fteinerner Tifch, und auf biefem reihte fich Flasche an Flasche bes perlenden Weines, ben Frit Bettmann, ber joviale Kronenwirth, geliefert. Gin wundericoner, lauer Sommerabend begunftigte ben ungebundenen Subel ber Gafte, zu welchen Knille, Lehzen, Siemens und ein Paar andere Weftfalen gehörten; der neugebadene Dottor machte ben liebenswürdigften Birth, und fprudelte über von Beift und Laune. Erft als Mitternacht lange vorüber, die Flaschen leer und die Ropfe ziemlich voll waren, verabschiedeten fich Die Freunde mit herzlicher Umarmung auf Nimmerwiederfeben von bem Dichter, beffen Koffer ichon gur Abreife gepactt ftanb.

Awischen die Zeit des Eramens und ben Tag feiner Dottor-Promotion fiel indes noch ein anderer, ungleich wichtigerer Att in Beine's Leben: - ber Aft feines nominellen Uebertrittes gur evangelischen Religion. Daß ihn tein ftartes religiofes Band an das Zudenthum feffelte, haben wir zur Genüge erfahren. Auch mit dem Kulturleben seiner Stammgenoffen fühlte sich Deine nur lose verknüpft — "Der Taufzettel ift das Entrée-billett zur europäischen Kultur", lautet ein wißiges Impromptü feiner "Gebanken und Ginfalle" (Bb. XXII, G. 197), und schon im Februar 1822 hatte er (Bb. XIX, S. 43) an Bohlwill gefchrieben: "Auch ich habe nicht die Rraft, einen Bart zu tragen und mir Subenmaufdel' nachrufen zu laffen und gu faften zc." Dennoch ftraubte fich in ihm ein ebles Gefühl gegen das Unwürdige eines Religionswechsels aus rein aukerlichen Gründen. Er berührte bies Thema zuerst in einem Briefe an Mofer nach der Rudfehr von dem Befuche in Samburg im Sommer 1823. "Bie du benten tannft," schrieb er (Ebb., S. 115 ff.) mit Rudficht auf seine juristischen Plane, "tommt hier die Laufe gur Sprache. Reiner von meiner Familie ift bagegen, außer ich. Und biefer ich ift fehr eigenfinniger Natur. Mus meiner Denkungsart kannit bu es bir wohl abstrabieren. baß mir bie Taufe ein gleichgültiger Aft ift, baß ich ihn auch symbolisch nicht wichtig achte, und bafe ich mich ber Berfechtung ber Rechte meiner unglucklichen Stammesgenoffen mehr weihen wurde. Aber bennoch halte ich es unter meiner Burbe und meine Ehre befledend, wenn ich, um ein Amt in Preugen angunehmen, mich taufen ließe. Im lieben Preugen!!! Ich weiß wirtlich nicht, wie ich mir in meiner schlechten Lage helfen foll. Sch werbe noch aus Merger katholisch und hange mich auf. Wir leben in einer traurigen Beit, Schurten werben zu ben Beften, und die Besten muffen Schurken werden. Ich verstehe febr gut bie Borte des Psalmisten: "Berr Gott, gieb mir mein taglich Brot, bafe ich beinen Namen nicht laftre! . . . Es ift fatal, daß bei mir der ganze Mensch burch das Budget regiert wird. Auf meine Grundfate hat Gelbmangel ober Neberfluß nicht den mindeften Ginfluß, aber befto mehr auf meine Sandlungen. Ba, großer Mofer, ber S. Seine ift febr flein. Babrlich ber

fleine Martus ist größer, als ich! Es ift Dies fein Scherz, fonbern mein ernsthaftester, ingrimmigfter Ernft. 3ch fann bir Das nicht oft genug wieberholen, bamit bu mich nicht mifft nach bem Maßstabe beiner eigenen großen Seele. — Es scheint, bas heine fich, wie Gans, eine Zeitlang mit ber Musion trug, als werbe ihm die preußische Regierung ben Gintritt in ben Staatsbienft ohne vorherigen Uebertritt zum Chriftenthume geftatten, und daß er folche Vergunftigung durch eine Eingabe an bas Rultus-Ministerium ju erlangen hoffte. hierauf bezieht fich nachfolgende Stelle eines Briefes an Mofer vom Sommer 1824 (Cbb., S. 170): "Deine Mittheilungen über bie Beranberungen im Ministerium bes Rultus haben mich fehr intereffiert; bu fannst wohl benten, in welcher hinficht. Es ift Alles jest fo verwirrt im preugischen Staat, daß man nicht weiß, wer Roch ober Rellner ift. 3ch mochte wohl wiffen, an Wen ich mich mit Erfolg wenden konnte bei meinem Gefuch an das Ministerium. Ich habe icon in Berlin mit dir darüber gesprochen, die Beit rudt beran, wo ich folche Borfate gur Ausubung bringen follte, und ich tann's bir nicht genug empfehlen, diefe Sache im Augenmert zu behalten. Du weißt ja, ich felbst bin nicht im Stande, bergleichen Demarchen felbft zu machen und zu überbenten; meine Kreunde find immer meine natürlichen Vormunder. Sa, fagen Weiber am Staatsruber, fo ware ich Mann genug, balb ein gemachter Mann zu fein!" — Bei ber ersten Nachricht, baß bie Bemubungen feines Freundes Bans, eine Profeffur ohne vorgangigen Religionswechfel zu erhalten, vergeblich gewesen, und er fich nun ben Umftanben fugen wolle, fpricht Beine fich giem. lich milbe über Deffen beabsichtigte Caufhandlung aus. Er bittet fogar Mofer, Gans die Versicherung zu ertheilen, daß er ihn jest nicht weniger als vormals liebe. "Ungern," fügt er hingu (Ebb., S. 184), "vermiffe ich in beinem Briefe Nachricht über ben Berein. hat berfelbe ichon Karten herumgeschickt pour prendre congé? oder wird er sich halten? wird Gott ftart fein in ben Schwachen, in Auerbach und Ronforten? wird ein Deffias gemahlt werden? Da Bans fich taufen laffen will, fo wird er es mohl nicht werden konnen, und die Bahl eines Deffias halt dwer. Die Bahl bes Gfels mare ichon weit leichter." Und

als Gans im folgenden Sahre die Reise nach Frankreich und England angetreten hatte, spöttelte Heine (Ebd., S. 231): "Ich sehe mit Spannung seiner Rückfunst entgegen. Ich glaube wirklich, daß Gans als Eli-Ganz zurückehrt. Auch glaube ich, daß, obgleich der erste Theil des "Erbrechtes" mit vollem Recht, nach Zunzischer Bibliothekseintheilung, als Quelle zur jübischen Geschichte betrachtet werden kann, dennoch der Theil des Erbrechtes, der nach Gans' Zurückfunst von Paris erscheint, keine Quelle zur jüdischen Geschichte sein wird, eben so wenig wie die Werke Savigny's und anderer Gosim und Reschoim. Kurz, Gans wird als Christ, im wässerigten Sinne des Worts, von Paris

zurücktehren."

Als beine biefe ironischen Auslaffungen ichrieb, mar an ihm felber der Taufakt bereits vollzogen. Es versteht sich, daß Solches in aller Stille und mit forglicher Bermeidung jedes öffentlichen Aufsehens geschehen war. In dem kleinen preußischen Orte Beiligenstadt einige Meilen von Göttingen entfernt, hatte fich harry Beine am 28. Juni 1825 in ber Dienstwohnung bes Pfarrers zu St. Martini, bes Superintendenten Magifter Gottlob Chriftian Grimm, burch Diefen in bie Gemeinschaft ber evangelischen Rirche aufnehmen laffen und, mit Beibehaltung bes Kamiliennamens, bei der Taufe die Vornamen Chriftian Sobann Beinrich empfangen. Als einziger Taufpathe funaierte ber Suverintenbent zu Langenfalza, Dr. theol. Rarl Frieb. rich Bonik, welcher am folgenden Tage auch bei der Taufe von Zwillingekindern bes Magiftere Grimm Gevatter ftand, und vermuthlich zu diesem Zwecke nach Beiligenstadt gekommen war. Begen feiner gufälligen Unwefenheit mag er bon Beine, bem es ficher erwunscht mar, die Rirche felbst mit dem gangen Obium ber poridriftemäßigen Formalitaten ju belaften, erfucht worben fein, ebenfalls an ihm Dathenstelle zu vertreten 130). Mit welchen Gefühlen der Profelyt die ihm durch Familien- und Erwerbsrudfichten aufgenothigte Taufhandlung hatte über fich ergeben laffen, fagen une die ergrimmten Worte, in benen er feinem Freunde Mofer bie erfte verschamte Andeutung von dem geichehenen Schritte giebt 131): "Ich empfehle bir Golowin's Reife nach Savan. Du erfiehft baraus, bas die Savaner bas civili-

fierteste, urbanfte Bolt auf ber Erbe find. Sa, ich mochte fagen, bas driftlichfte Bolt, wenn ich nicht zu meinem Erstaunen gelefen, wie eben biefem Bolke Nichts fo fehr verhafft und zum Grauel ift, als eben bas Chriftenthum. Ich will ein Sapaner werden. — Es ift ihnen Nichts fo verhafft wie das Rreuz. Ich will ein Sapaner werden. - Bielleicht ichide ich bir heute noch ein Gedicht aus bem "Rabbi", worin ich leiber wieder unter-brochen worden. Ich bitte dich sehr, das Gedicht, sowie auch was ich dir von meinen Privatverhältnissen sage, Niemanden mitzutheilen. Gin junger fpanischer Bube, von Bergen ein Bube, ber fich aber aus Luxusubermuth taufen lafft, forrefpondiert mit bem jungen Sehuda Abarbanel und schickt ihm jenes Gedicht, aus bem Maurischen übersett. Bielleicht icheut er es boch, eine nicht fehr noble Sandlung dem Freunde unumwunden zu ichreiben, aber er ichidt ihm jenes Gedicht. — Dent nicht barüber nach." - Bitterer noch flingen die felbstantlagenden Meußerungen eines funf Wochen fpater geschriebenen Briefes (Bb. XIX, S. 241 u. 247): "Ich weiß nicht, was ich fagen foll, Coben versichert mich, Gans predige bas Chriftenthum und fuche bie Kinder Ifrael au bekehren. Thut er Diefes aus Ueberzeugung, fo ift er ein Narr; thut er es aus Gleignerei, fo ift er ein gump. Ich werbe awar nicht aufhören ihn zu lieben; bennoch geftebe ich, weit lieber war's mir gewesen, wenn ich ftatt obiger Nachricht erfahren hatte, Gans habe filberne Löffel geftohlen. Daß bu, lieber Mofer, wie Gans benten follft, tann ich nicht glauben, obichon es Coben verfichert und es fogar von dir felber haben will. Es ware mir fehr leib, wenn mein eigenes Betauftfein bir in einem aunftigen Licht erscheinen konnte. Ich versichere bich: wenn bie Gefete bas Stehlen filberner Löffel erlaubt hatten, fo murbe ich mich nicht getauft haben. — Borigen Sonnabend mar ich im Tempel, und habe die Freude gehabt, eigenohrig anzuhören, wie Dr. Salomon gegen die getauften Juden loszog, und befonders ftichelte: "wie jie von der bloken Soffnung, eine Stelle (ipsissima verba) zu bekommen, fich verloden laffen, bem Glauben ihrer Bater untreu zu werden". Ich verfichere bir, bie Prebigt war gut, und ich beabsichtige, ben Mann biefe Tage zu besuchen. - Wenn ich Beit hatte, wurde ich ber Dottorin Bung einen hubschen jubischen Brief schreiben. Ich werbe jett ein rechter Chrift; ich schwarobe namlich bei ben reichen Suben." Das im Nachlasbande enthaltene Gebicht "Einem Abtrunnigen" bezieht sich unzweifelhaft gleichfalls auf die Taufe von Eduard Gans, wenn nicht auf den eigenen Uebertritt:

O des heil'gen Zugendmuthes! O wie schnell bift du gebändigt! Und du haft dich, kuhlern Blutes, Mit den lieben herrn verständigt!

Und du bift zu Kreuz gekrochen, . Zu dem Kreuz, das du verachteft, Das du noch vor wenig' Wochen In den Staub zu treten dachteft!

D, Das thut das viele Lesen Sener Schlegel, Haller, Burke — Gestern noch ein Held gewesen, Ist man heute schon ein Schurke.

Aufs ichmerglichfte vartieren die Rlagen vom Fruhjahr 1826 (Bb. XIX. G. 265-268) basselbe Thema: "Das mar eine gute Beit, als ber "Ratcliff" und "Almanfor" bei Dummler ericbienen, und bu, lieber Mofer, die iconen Stellen baraus bewunderteft, und bich in beinen Mantel hullteft und pathetifc ipracheft, wie ber Marquis Dofa. Es war bamals Binter, und ber Thermometer war bis auf Auerbach gefallen, und Dithmar fror trot feiner Nankinghofen - und boch ift es mir, als ob es damals warmer gewesen sei, als heute den 23. April, heute wo die Hamburger schon mit Frühlingsgefühlen herumlaufen, mit Beilchenftraufern u. f. w. u. f. w. Es ift damals viel warmer gewesen. Wenn ich nicht irre, war Gans bamals noch nicht getauft und fcbrieb lange Bereinsreden, und trug fich mit bem Bablipruch: "Victrix causa Diis placuit, sed victa Catoni". Ich erinnere mich, ber Pfalm: "Wir fagen an ben Kluffen Babel's" mar damals beine Force, und bu recitierteft ihn fo icon, fo herrlich, jo ruhrend, baft ich jest noch weinen mochte, und nicht blog über den Pfalm. Du batteft bamals

auch einige fehr gute Bebanten über Bubenthum, driftliche Nieberträchtigkeit ber Proselhtenmacherei, Nieberträchtigkeit ber Suben, die durch die Laufe nicht nur die Absicht haben, Schwierigteiten fortzuräumen, fondern burch bie Saufe Etwas erlangen, Etwas erichachern wollen, und bergleichen gute Gedanken mehr, die du gelegentlich mal aufschreiben follteft. Du bift ja felbftanbig genug, ale bafe bu es wegen Bans nicht magen burfteft, und was mich betrifft, fo brauchft bu bich wegen meiner gar nicht zu genieren. Die Golon fagte, baft man Riemanden bor feinem Tobe glucklich nennen konne, fo kann man auch fagen, bafs Riemand vor feinem Tobe ein braver Mann genannt werben follte. Ich bin froh, ber alte Friedlander und Bendavib find alt, und werden bald fterben, und Diese haben wir bann ficher, und man fann unferer Zeit nicht ben Borwurf machen, baß fie keinen einzigen Untabelhaften aufzeigen kann. Berzeih mir ben Unmuth, er ift jumeift gegen mich felbft gerichtet. ftehe oft auf bes Nachts und ftelle mich vor den Spiegel und fchimpfe mich aus. Bielleicht feb' ich bes Freundes Seele jett fur einen folden Spiegel an . . . Grug mir unfern "außerorbentlichen" Freund, und fag ihm, bafs ich ihn liebe. Und Diefes ift mein feelenvollfter Ernft. Er ift mir noch immer ein liebes Bilb, obicon kein Beiligenbild, noch viel weniger ein verehrliches, ein wunderthätiges. Ich denke oft an ihn, weil ich an mich felbst nicht benken will. Go bachte ich biefe Nacht: mit welchem Geficht murbe wohl Gans por Mojes treten, wenn Diefer ploglich auf Erben wieder erschiene? Und Dofes ift boch ber größte Burift, der je gelebt hat, denn seine Gesetgebung dauert noch bis auf heutigen Sag. Ich traumte auch, Gans und Mordachai Noah famen in Stralau zusammen, und Gans war, o Bunder! ftumm wie ein Fisch. Bung ftand farkaftisch lächelnd dabei und sagte zu seiner Frau: "Siehst du, Mäuschen?" Ich glaube, Lehmann hielt eine lange Rebe, im vollen Cone, und gespielt mit "Aufklärung", "Wechsel ber Zeitverhältniffe", "Fortschritte bes Beltgeiftes", eine lange Rebe, worüber ich nicht einschlief, fondern im Gegentheil, worüber ich erwachte." - "Wie tief begrundet ift boch ber Mythus bes ewigen Suden!" heißt es in einem anderen Briefe (Cbb., G. 278). "Im ftillen

Balbibai erzählt die Mutter ihren Kindern bas ichaurige Marden, die Rleinen bruden fich angftlicher an ben Berd, braugen ift Racht — bas Posthorn tont — Schacherinden fahren nach Leipzig zur Meffe. — Wir, die wir die Gelben bes Marchens sind, wir wiffen es felbst nicht. Den weißen Bart, beffen Saum die Beit wieber verjungend geschwarzt, tann tein Barbier abrafieren." - Im Serbst 1825 ericbien in den "Biener Sabrbuchern" die an einer früheren Stelle ermabnte Recenfion ber Beine'ichen "Tragobien" pon Bilbelm Saring, worin die driftenthumsfeindliche Tendens des "Almanfor" ziemlich beutlich auf die judische Abftammung bes Dichters gurud geführt wurde. Dies hineingieben fonfessioneller Erörterungen muffte fur Deine um fo peinlicher fein, je mehr er zur Klarheit darüber gelangte, daß er fich burch ben im Biberipruch mit feiner innern Ueberzeugung unternommenen Religionswechsel in die zweidentigfte Lage gebracht. "Ich febe noch ichlimmeren Ausfällen entgegen," ichrieb er an Mojer (Ebd., S. 246, 257 u. 258). "Daß man den Dichter berunter reifit, tann mich wenig rubren; baft man aber auf meine Privatverhaltniffe jo berbe aufvielt ober, beffer gefagt. anbrügelt, Das ift mir febr verbrieflich. 3ch habe driftliche Gludbritter in meiner eigenen Familie u. f. w. . . . Sft es nicht narrisch? kaum bin ich getauft, fo werbe ich als Sube verschrieen ... Ich bin jest bei Chrift und Jude verhafft. Ich berene febr, daß ich mich getauft hab'; ich jeh' noch gar nicht ein, daß es mir feitbem beffer ergangen fei - im Gegentheil. ich habe feitbem Richts als Bibermartigfeiten und Ungluck."

In der That sollte heine, wie die Erfahrung ihn bald genug belehrte, durch seinen formellen Uebertritt zum driftlichen Glauben Nichts von Allem, was er gehofft hatte, erreichen: teine Staatsanstellung und keine Unabhängigkeit von den Geldzuschüffen des reichen Oheims. Vor dem Kampfe noch war er abgefallen von der Idee, die ihn zu ihrem Streiter erkoren; die Taufe hatte ihn im innersten Gemissen mit sich selbst entzweit, pon berzen wurde er niemals ein Ehrift, und bei seinen Keinden

hieß er: der Jude.

Zweites Buch.

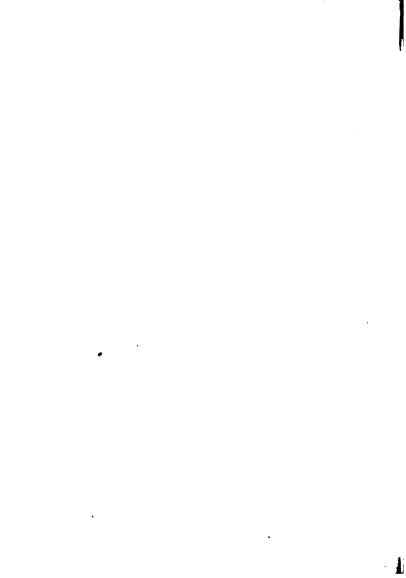

## Erftes Kapitel.

## Die "Reifebilder".

Wenige Tage vor der Doktor-Promotion S. Heine's war fein Dheim Salomon auf einer Geschäftereife nach Raffel burch Göttingen gekommen. Er hatte ben Neffen jogleich holen laffen und fich überaus freundlich gegen ihn bezeigt. Da jedoch einige Fremde gugegen maren, bot fich feine Gelegenheit fur ben Dichter, mit dem Ontel über feine Privatverhaltniffe gu reben. Er theilte ihm daber fcbriftlich feinen Bunfch mit, bor ber Ueberfiedelung nach hamburg ein Seebad zu besuchen, und Salomon heine sette ihn durch Uebersendung eines liberalen Wechsels in ben Stand, Anfangs Auguft eine Erholungereife nach ber Infel Nordernen anzutreten. Durch ben Gebrauch ber erfrischenben Seebader und die friedliche Stille bes Aufenthalts unter bem schlichten Schiffer- und Fischervolke traftigte fich feine angegriffene Gefundheit, und feit Langem fühlte er jum erften Mal bie nervofen Ropfichmerzen entweichen, welche ihn in den letten Sahren so hartnäckig belästigt hatten. Mit den vielen aristokratischen Babegaften, welche die Saison hergeführt, kam er wenig in Berührung; doch machte er in der Fürstin von Solms-Lich eine angenehme Bekanntschaft. Er hatte sich mit der feingebilbeten Dame schon mehrmals unterhalten, als Diese bei einem Aus-druck, den er gebrauchte, unwillturlich ausrief: "Gi, Das ift ja gang wie von Barnhagen!" Auf Beine's verwunderte Frage, ob fie ben ihm fo innig befreundeten Mann tenne, eraublte bie Fürstin, daß ihr Bruber, der General, in den Freiheitskriegen Barnhagen's Oberst gewesen, und daß sie wiederholt mit Zenem zusammen getroffen; auch hege sie eine enthusiastische Berehrung für seine geistvolle Gemablin. In Volge dieser neuen Anknüpfungspunkte gestaltete sich der Umgang mit der Fürstin noch freundlicher, und sie bewahrte dem Dichter stets ein wohlwollendes Andenken. Noch zwanzig Sahre später äußerte sie bei einem Besuche Barnhagen's 132), sie habe Heine sehr gern gehabt, sie halte ihn für innerlich edel und aufrichtig, ein solcher Geist könne nur das Beste wollen, wenn er auch unleugbar seine nicht zu versheidigenden Unarten habe.

Bor Allem war es jedoch der erhabene Anblick des Meeres, der ihn mit unnennbarem Entzücken erfüllte. Tagelang treuzte er im kleinen Fischerboot um die einsame Insel und sah, rücklings auf dem Verdeck liegend, zu den vorüberfegelnden Wolken empor, während er dem Gemurmel der Wellen oder alten Schiffersagen lauschte, die er sich von den Fährleuten erzählen ließ. Das Meer war ihm ein verwandtes Element, das er "liebte wie seine Seele". bei dessen Grollen und Tosen ihm wohl ward, und mit

beffen wechselnden gaunen er fich felber gerne verglich:

Mein herz gleicht ganz bem Meere, hat Sturm und Ebb' und Fluth, Und manche schöne Perle In seiner Tiefe ruht.

Kein deutscher Dichter hat das Leben des Meeres gewaltiger befungen, als Heine, der hier im Sommer 1825 den ersten Cyklus seiner Nordseedilder koncipierte. Bei Mittheilung derselben an Moser bemerkte er (Bd. XIX, S. 245): "Tied und Robert haben die Form dieser Gedichte, wenn nicht geschaffen, doch wenigstens bekannter gemacht; aber ihr Inhalt gehört zu dem Eigenthümlichsten, was ich geschrieben habe. Du siehst, jeden Sommer entpuppe ich mich, und ein neuer Schmetterling flattert hervor. Ich die doch nicht auf eine bloß lyrisch-malitisse zweistrophige Manier beschränkt." Es verdient hervorgehoben zu werden, daß Heine der erste unserer Dichter war, welcher das

geheimnisvoll großartige Leben bes Meeres als einen neuen Stoff für die beutsche Poefie eroberte. Bei einem Gefprach mit Abolf Stahr 133) machte er hierüber intereffante Aeugerungen. Er betonte, daß auch die Runft für das große Publikum eines gewiffen Charlatanismus bedurfe: "Man wirft nur, indem man Die Begriffe benutt, die ber Menge bekannt find, und nicht feine eigenen ertendierten Begriffe bei folden bichterischen Schilderungen porausfest. Der Charlatanismus, den ich meine, befteht unter Anderm auch darin, daß man sich zu den Anschauungen und Borftellungen der Menge herablafft. Ich habe es dabei als Dichter des Meeres par excellence gerade am schwerften gehabt. Denn Wer fannte bamals in Deutschland bas Meer? Sett ift Das ein Anderes, jest, wo Gifenbahnen und Dampfichiffe den Berkehr erleichtert haben, kennt es Seber. Aber bamals schilberte man etwas der lesenden Menge völlig Unbekanntes, wenn man bas Meer beschrieb, und Das ift immer mistlich. Ich muffte mich, weil ich es obendrein in Berfen befchrieb, an bas Banalfte halten. Einmal war ich ein Paar Wochen ganz allein mit bem Schulmeister, nachdem schon alle anderen Badegafte fort waren, in Wangeroge. Endlich mahrte es mir doch zu lange. Mein hauptgepad hatte ich icon früher voraus geschickt, und nun wollte ich mit einem Dale mit meinem Bundel fort an bie oldenburgische Rufte nach hamburg. Es vergingen aber Tage und es fam fein Schiff, ich faß auf ber Sandbune wie fest geganbert. Endlich tam ein Schiff und ich ließ mich hinauf bringen — ich meine, es geschah zu Wagen. Balb aber über-fiel uns Windstille und wir konnten nicht ans Land. So blieben wir Angesichts der Rufte liegen, bis ich's nicht mehr aushalten konnte und die Gbbe benutte, und mit meinem Bundel auf bem Ropfe die ganze Strecke bis ans Land zu Fuße durchs Meer ging." Dann ergablte Beine noch Biel von ben Sielen und Meerbeichen und von bem Wangeroger Schiffervolle. "Benn ich das Alles damals hatte bichterisch behandeln wollen," schlofs er feine Betrachtungen, "fo hatte es Reiner verftanden, eben weil es au jener Beit unbekannte Dinge waren." Es kann baber nicht befremben, wenn heine fich gegen Mofer (Bb. XIX, G. 292) ruhmte, bafe er in diefen Gebichten "mit Lebensgefahr eine gang

neue Bahn gebrochen", oder wenn er bei Veröffentlichung des ersten Bandes der "Reisebilder" an Simrock schrieb (Ebd., S. 272): "Ob das Publikum an den Nordseebildern Geschmack sinden werde, ist sehr dubiss. Unsere gewöhnlichen Süßwasser-Leser kann schon allein das ungewohnt schaukelnde Metrum einigermaßen seekrank machen. Es geht doch Nichts über den alten ehrlichen Plattweg, das alte Gleise der alten Laubstraße!"—

Bon Ende September bis Ende Ottober mar b. beine wieder bei feinen Eltern in guneburg, wofelbft auch fein Bruder Maximilian, ber feit Oftern bes Sahres als Studiosus medicinae bie Berliner Universität bezogen hatte, die Ferienzeit verlebte. Die intelligenteren Kreise bes Stabtchens suchten eifrig bie Betanntichaft bes Dichters, beffen Ruhm fich allmablich mehr und mehr zu verbreiten begann. Namentlich fchlofs Beinrich Beine ein dauerndes Freundschaftsbundnis mit bem Dr. juris Rudolf Chriftiani, einem Sohne bes bortigen Generalfuperintenbenten, ben er ichon bei feinem vorigen Aufenthalt im elterlichen Saufe tennen gelernt. Der junge Christiani, welcher bei bem Luneburger Magistrate bas Amt eines Stadtfefretars befleibete. ichmarmte fur Goethe und Beine, ichon als Göttinger Stubent hatte er Dehlenschläger's "Sugo von Rheinberg" übersett, und auch jest noch bilettierte er vielfach auf asthetischem und poetiichem Felbe. Er mar ein ichlanter, eleganter Buriche von bubichen Gefichtszägen und einnehmenden Manieren, beffen Konterfei mit unvergleichlicher Bahrheit in ben Verfen gezeichnet ift:

> Diesen liebenswürdigen Züngling Kann man nicht genug verehren; Oft traktiert er mich Austern Und mit Rheinwein und Likoren.

Bierlich fitzt ihm Rod und hösschen, Doch noch zierlicher die Binde, Und so kommt er jeden Morgen, Fragt, ob ich mich wohl befinde;

Spricht von meinem weiten Ruhme, Meiner Anmuth, meinen Bigen; Eifrig und geschäftig ist er, Mir zu dienen, mir zu nüten. Und bes Abends in Gesellschaft, Mit begeistertem Gesichte, Deklamert er vor den Damen Meine göttlichen Gedichte.

D, wie ist es hoch ersreulich, Solchen Jüngling noch zu finden, Jett in unsrer Zeit, wo täglich Mehr und mehr die Bessern schwinden!

Nach ber Zulirevolution in die hannovrische Rammer gewählt, erwies fich Rudolf Christiani dort als einen tuchtigen und muthvollen Rebner ber liberalen Opposition; u. A. brachte er im Krühling 1837 einen Antrag auf Prefsfreiheit ein. Beine nannte ihn beschalb in einem Scherzgedichte (Bd. XVII, S. 234 [214]) ben "Mirabeau ber guneburger Saide", und ftellte ihn einem Freunde 134) mit den Borten vor: "Dies ift der Mann, ber fo ausgezeichnet redet und fo miferabel ichreibt." Bald barauf verbeirathete fich Dr. Chriftiani mit einer Roufine bes Dichters, Die von Salomon Beine eine glanzende Mitgift empfing, und ber Freund ichrieb ihm einen beiteren Gratulationsbrief, welcher mit den Worten begann: "Wir konnen uns jest wie die Ronige "mon Cousin" anreden." Bon bem Ontel aber, bem Lowen ber Kamilie, hieß es an einer anderen Stelle bes Schreibens: "Fürchte bich nur nicht gleich, wenn er brullt; er ift boch fonft edel und gut, am umgänglichsten aber in der Futterungsstunde." Diefer originelle Brief, ergablt Maximilian Beine in feinen Erinnerungen an den Bruder, hatte Abschriften gefunden, und follte ben Feinden und Widersachern bes Dichters - zu welchen besonders Dr. Gabriel Rieffer in hamburg, fowie die Schwiegerfohne des Ontels, Salle und Oppenheimer, gehörten - gur Unariffsmaffe bienen, als Onkel und Neffe einst wieder in momentanen Ronflitt gerathen maren. Aber Salomon beine nahm Die Sache von der heitersten Seite, und unterschrieb einen in befter Laune abgefafften Brief mit ben Borten: "Dein bich liebender Ontel, vor der Futterungsftunde". - Bie fehr Beintich Beine, trot oftmaliger Neckereien in Berfen und Profa, übrigens bas Talent des Dr. Guftiani icatte, ben er in einem Briefe an Friederite Robert vom Daber 1825 "ben gebildetsten Mann im gangen

hannövrischen" nennt, geht wohl am besten aus der Thatsache hervor, daß er Denselben in seinem Testamente zum herausgeber seiner sämmtlichen Werke bestimmte; eine Aufgabe, deren ihn freilich der Tod überhob, bevor er nur den Ansang zu ihrer

Lofung gemacht hatte. -

In ben ersten Tagen bes Novembermonats 1825 traf ber Dr. juris Beinrich Beine endlich in hamburg ein, um fich bort als Abvotat autetablieren. Er ließ biefen Dlan jedoch fofort wieder fallen - warum, barüber fpricht er fich in wunderlich aurudhaltender Beife aus. "Du fiehft Cohen ja biefe Tage," ichrieb er icon am 14. December an Mofer (Bb. XIX, S. 240), "und er tann bir ergablen, wie ich nach Samburg getommen, bort Abvotat werden wollte, und es nicht wurde. Wahrscheinlich kann Coben bir die Urfache nicht angeben; ich aber auch nicht. Sab' gang andere Dinge im Ropfe, ober, beffer gefagt, im bergen, und will mich nicht damit plagen, zu meinen handlungen bie Grunde aufzufinden." - "Deine aukeren Berbaltniffe find noch immer biefelben," beift es funf Monate fpater in einem Briefe an Barnhagen 135); "es hat mir noch immer nicht gelingen wollen, mich irgendwo einzunifteln, und biefes Salent, welches Infekten und einige Doctores juris in hohem Grade befigen, fehlt mir gang und gar. Meinen Plan, hier zu abvocieren, habe ich befehalb aufgeben muffen — aber glauben Sie nur nicht, daß ich fo bald von bier weggebe; es gefällt mir bier ganz ausnehmend gut; es ift bier der flaffifche Boden meiner Liebe, Alles fiebt mich an wie verzaubert, viel eingeschlafenes Leben erwacht in meiner Bruft, es frühlingt wieder in meinem Bergen, und wenn die alte Ropffrantheit mich gang verläfft, fo durfen Gie noch recht viel' aute Bucher von mir erwarten." - Der wirkliche Grund, welchalb beine die beabsichtigte Abvokaten-Rarrière in hamburg fo raich wieder verließ, war jedoch muthmaglich tein anderer, als daß ihm bei feinen vorwiegend poetischen Reigungen bie Luft und Energie mangelte, fich in ein beterogenes, profaifch trodenes Gebiet binein au arbeiten und fich in Studien au pertiefen, die ihn von feinen literarifchen Beschäftigungen abzogen. Es tam ber üble Umftand bingu, daß feine weiche, traumerische Natur fich mit unmäßiger Gefühlsichwelgerei ben verbitternben

i Ginbruden bingab, welche burch bie Erinnerungen einer fcmerzlichen Bergangenheit und burch beftanbige Berwurfniffe mit feinen Bermandten reichlich genahrt wurden. Ewige Geldnoth, ewige Borwurfe des Onfels, gehäffige Berleumdungen bei Demfelben burch ben eigenen Schwager und burch bie übrige Sippschaft, Detereien und Rlatschereien: "er sei ein Spieler, lebe mußig, muffe in schlechten Sanden sein", um ihn baldmöglichst wieder von hamburg zu entfernen; in Folge Dessen ein täglich sich steigerndes Disstrauen des Dichters gegen sich selbst und gegen seine ganze Umgebung — Das ist der unerquickliche Inhalt aller Briefe, die er als Stoßseufzer an seine Freunde gelangen ließ. Schon der erste Brief an Moser (Bb. XIX, S. 238 ff.) ift "Berbammtes hamburg" batiert und beginnt mit ben verzweifeltsten Rlagen: "Theurer Mofer! lieber, gebenedeiter Menfch! Du begehft großes Unrecht an mir. Ich will ja feine große Briefe, nur wenige Zeilen genügen mir, und auch biefe erhalte ich nicht. Und nie war ich berfelben mehr bedurftig, als eben jest, wo wieder ber Burgerfrieg in meiner Bruft ausgebrochen ift, alle Gefühle fich emporen - für mich, wiber mich, wiber die ganze Belt. 3ch fage bir, es ift ein ichlechter Spaß. — Las Das gut fein. — Da fit' ich nun auf ber ABC-ftraße, mube vom zwecklofen herumlaufen, Fühlen und Denten, und braugen Racht und Rebel und höllischer Spektakel, und Groß und Rlein lauft herum nach ben Buben, um Beihnachtsgeschente einzukaufen. Im Grunde ift es hubich, baß die hamburger icon ein halbes Sahr im Boraus baran benten, wie fie fich gu Beihnachten beschenken wollen. Auch du, lieber Dofer, follft dich über meine Anickrigkeit nicht beklagen können, und da ich juft nicht bei Kaffe bin und dir auch kein ganz ordinäres Spielzeug kaufen will, so will ich dir etwas ganz Apartes zum Beihnacht schenken, nämlich bas Bersprechen, bast ich mich vor ber hand noch nicht tobtschießen will. Wenn bu muffteft, mas jest in mir vorgeht, so wurdest du einsehen, daß biefes Berfprechen wirklich ein großes Geichent ift, und bu murbeft nicht lachen, wie bu es jest thuft, fondern du murbeft fo ernfthaft aussehen, wie ich in diesem Augenblick aussehe. Bor Rurzem hab' ich ben "Berther" gelefen. Das ift ein mabres Glud fun mich. Vor Rurgem bab' ich auch den "Koblhades" von Beinrich von Rleift gelefen, bin voller Bewunderung fur den Berfaffer, tann nicht genug bedauern, baft er fich tobigeschoffen, tann aber fehr gut begreifen, warum er es gethan." Mofer's beidwichtigendes Bureden und feine wohlgemeinten Bemühungen. ein besseres Einvernehmen Beine's mit seinen Berwandten zu ver-mitteln, hatten nur den Erfolg, daß der reizbare Jungling auch gegen diesen seinen besten Freund zeitweilig verstimmt wurde. "Ich sehe," schiebe er ihm mismuthig (Ebd., S. 261), "du haft den Marquis Pofa abgelegt und möchteft nun gern ben Antonio präsentieren. Glaub mir, ich bin weder Taffo, noch verrückt, und wenn ich bis zum Furchtbarften meine Entrustung aussprach, jo hab' ich bazu meine guten Grunde gehabt. Es liegt mir Richts baran, wie man von mir bentt, man fann auch fprechen von mir, mas man will; gang anbers ift es aber, wenn man bies Gebachte ober Gesprochene mir felbst, perfonlich felbst, in-finuiert. Das ist meine personliche Ehre. Ich hab' mich auf ber Universität zweimal geschlagen, weil man mich schief anfah. und einmal geschoffen, weil man mir ein unziemliches Bort faate. Das find Angriffe auf die Perfonlichkeit, ohne beren Integrität ich felbst jest nicht eriftieren möchte." Und nun folgen neue, tranthaft verdrießliche Mittheilungen über ehrenrührige Butragereien von Leuten, "bie gefährlicher und ichablicher find, als offentundige Feinde, indem fie fich ein Mir von Droteftoren und Seelforgern geben. Sie unterftugen ihr Beichman gern, wenn fie aufweisen tonnen, von den intimften Freunden aufgeforbert zu fein, Etwas fur ben Menfchen zu thun'. Diefer Ansdruck allein kann mich toll machen. Sa, ich bin rafend. — Meine perfonliche Ghre aufs tieffte gefrantt; - was mich aber am meisten frantt, Das ist, das ich felbst daran Schuld bin burch ein zu offenes und kindisches hingeben an Freunde ober Freunde der Freunde. Es soll nicht mehr geschehen, ich werde im Nothfall auch fo absichtlich ernft aussehen wie ihr Andern."

Wie schon erwähnt, waren es besonders die Schwiegersohne des Onkels, Dr. Abolf Salle und Christian Morits Oppenheimer, die dem jungen Dichter in der Gunft des reichen Onkels zu schaden suchten, und nur zu oft für ihre Zuträgereien ein williges Dhr fanden. Oppenheimer war por feiner Berheirathung mit Friederite Beine lange in Geschäften feines Schwiegervaters in London gewesen, und fpielte gern ben Englander, ben Millionar, ben feinen Gentleman, so wenig seine plumpen Manieren der eleganten Rolle entsprachen. Der Alte hatte Tage, wo er ihn fehr malitios behandelte. Als herr Oppenheimer einft im haufe Salomon Beine's mit einer furglich aus London gurudgefehrten beutschen Dame wiederholt eine englische Tifch - Ronversation begann, mandte fich Letterer ploglich mit den Worten an die Dame : "Seben Sie, gnabige Frau, meine Erziehung hat meinen armen Eltern blutwenig gefoftet. Bas aber, glauben Gie, toftet es mich, daß mein Schwiegersohn hier Englisch spricht? Einige hunderttaufend Mart hat er mir in England - verhandelt, bafur aber auch Englisch gelernt." Bie Maximilian Seine berichtet 136), mufften bie Schwiegerfohne, trot folder gelegentlichen Burechtweisungen, den Alten ftets zu ihrem Bortbeil zu leiten, und hatten fur ben Dichter und feine Geschwifter nur eifersuchtige Blide und Misswollen. Sie und ein Tros lungernder hausschmaroger, von denen die arglose Gutmuthigfeit des Millionars fich misbrauchen ließ, waren es hauptfächlich, welche Ontel und Neffen fo häufig gegen einander aufhetten und letterem die bitterften Krantungen bereiteten. Heinrich Beine beklagte fich noch in spateren Jahren mehr als einmal barüber, bas gerabe bie giftigsten Reiber feines Ruhmes von Salomon Beine mit Borliebe gu Gafte geladen und in vielfacher Beije unterftutt murben. habe mahrhaftig," fcbrieb er einmal feinem Bruder Mar 137), "zu bem Unfehn, bas ich in ber Welt erlangt, ber Beihilfe meiner Familie nicht bedurft; daß aber die Familie nie das Bedurfnis fühlte, dieses Anselben, und sei es auch nur in den kleinften Dingen, zu befördern, ist unbegreiflich. Sa, im Gegentheil, im Saufe meines Obeims fanden Diejenigen Menschen eine gute Aufnahme, die notorisch als Gegner meines Renommée bekannt waren . . . In diesem hause herrschte von jeher eine Aria cattiva, die meinen guten Leumund verpeftete. Alles Gewurm, was an meinem guten Leumund zehren wollte, fand in biefem Saufe immer die reichlichfte Agung."

Kaft mehr noch, als von ben Rlatichereien ber Berwandten,

batte er von den Anfeindungen der Tempel-Buden zu leiden, bie ibm nicht blok feinen Religionswechfel verdachten, fonbern ibm noch minder den Spott verzeihen konnten, mit welchem er fic bie und ba über ihre Synagogenreform ausließ. Beine mar in berfelben Taufchung wie feine geiftvollen Berliner Freunde befangen, er fab nicht ein, daß die große Daffe ber Suben nur burch ein porfichtiges Schonen ihrer ererbten Gitte und Religion · auf bem Wege langfamer Entwidlung für ben Rulturfortidritt au gewinnen fei. Die Berliner Beiffporne, welche bie Reform ihrer Glaubensgenoffen von einem großen politifchen Gebanten aus hatten burchführen wollen, ftiegen auf taube Ohren, und als ihr Bert gescheitert war, ließen fich aus Unmuth und Bergmeif. lung Biele, ja die Meisten von ihnen, taufen. Die Samburger Spnagogenverbefferer trugen fich nicht mit fo hoch fliegenben Dlanen, fondern beschränkten bie von ihnen erftrebte Reform auf ein febr beideidenes Dag; eben besthalb aber fanden fie thatige Unterftupung, und erreichten, getreulich ausharrend, ibr Biel Beine freilich warf ihnen angftliche Salbheit und verftoctte Eng. bergiateit por, weil ihm bas ftarre Betonen bes religiofen Domentes als ein hemmnis des Gintretens ber Suben in bas moberne Rulturleben ericbien, er bewigelte und befrittelte, mas als Nebergangeftufe prattifch volltommen berechtigt mar, und aab baburch felber ben Anlas zu Reibereien ber unerquicklichften Perfifflierende Meußerungen über den hamburger Tempel und beffen Unhanger murben bem Ontel Galomon ein Dal über bas andere mit verschlimmernden Bufagen hinterbracht, und ftatt gegen bie Kalfdungen und Berdrehungen feiner Borte gu protestieren, vermehrte Beinrich Beine bas Mergernis, indem er mit tropiger Gitelteit bie ihm foulb gegebenen Auslaffungen bas nachfte Mal vor bem Ontel in Gegenwart ber Ohrenblafer wiederholte, oder wohl gar durch noch fraffere Ausbrude überbot 138). Daburch wurde natürlich Nichts gebeffert, die Bezichtiauna ber Krivolität und Charafterlofigfeit verwundete um fo icharfer, als die Caufe des Dichters eine nicht weg zu disputierende Sandhabe zur Berbachtigung feiner Gefinnungen bot, und es bilbete fich bei ihm ein mit ben Sahren gunehmender Groll gegen Damburg aus, ber ihn nie wieder verlaffen hat. "Ich febe. Gie

fragen mich, wie ich bier lebe?" fchrieb er Enbe Mai 1826 einem Berliner Freunde. D lieber Lehmann, nennen Sie es, wie Sie wollen, nur nicht leben!" - "Nach hamburg werde ich nie in diesem Leben zurudkehren," heißt es in einem Briefe an Barn-hagen aus Munchen vom Februar 1828; "es find mir Dinge von ber außersten Bitterkeit bort passiert, fie waren auch nicht zu ertragen gewesen, ohne ben Umstand, bas nur ich sie weiß." Und noch 1850 gerieth heine in die unmuthigste Stimmung, als bei einem Besuche Abolf Stahr's die Rede auf seinen einste maligen Aufenthalt in hamburg kam. "Sehen Sie," rief c aus, "was bies hamburg mir fur Leid angethan, wie profund ungludlich ich bort gewesen bin, Das benten Sie gar nicht aus. Man hat immer geglaubt, mein Ontel ober meine Familte hatten mir bort Leides angethan, Das war aber niemals ber Fall. Sie waren im Grunde immer gut gegen mich, und alle Berbrieglich. feiten tamen mir burch Klatschereien von bem andern Bolte. Diese hochmuthige Splitterrichterei bei eigener baltenbider Berftodtheit, biefer bag gegen alles Ungewöhnliche, biefe angftvolle Abneigung gegen Alles, was mehr ist als fie felber, diese heuch-lerische burgerliche Sittlichkeit neben einer phantasielosen Liederlichteit - wie grafelich war mir bas Alles! Berlin ift fehr lang. weilig, febr troden und unwahr, aber Samburg!! In Samburg war es mein einzig Dlafir, bag ich mir beffer portam, als alle Anbern."

Um gerecht zu sein, dürfen wir jedoch nicht verschweigen, daß D. Deine durch sein Leben und Treiben nicht allein böswilligen Gegnern, sondern auch wohlwollenden Fremden hin-länglichen Stoff zum Tadel und zu ernsten Besorgnissen gab. Mochte er die ihm so unwürdig erscheinende Abhängigkeit von dem Geldbeutel des reichen Oheims wirklich nicht länger ertragen, so stand das rasche Aufgeben der juristlichen Lausbahn mit seinen früher so bestimmt ausgesprochenen Vorsätzen in grellem Widerspruch, und wir sahen vorhin, daß er seine Handlungsweise selbst vor den vertrautesten Freunden nicht einmal zu rechtsertigen suchte. Er ließ freilich in den Briefen an Moser (Bd. XIX., S. 229 n. 240) gelegentlich die Andeutung fallen, daß er im Frühjahr an der Berliner Universität geschichtliche und philosophische Vor-

lefungen zu halten gebenke und zu biefem Zwecke hiftorische Studien treibe, aber er that keinen Schritt, um die hiezu vor Allem nöthige facultas legendi zu erlangen, und bas Ganze icheint nur der Ginfall einer muftigen Stunde gemefen au fein, ber in Bergeffenheit gerieth, bevor er noch in ernftliche Erwägung genommen war. Die Memoiren bes herrn von Schnabelewopski" (Bb. IV., S. 97 ff.) und ein gewisses Kapitel bes "Bintermarchens" (Bb. XVII., S. 204 [193] ff.) erzählen uns gur Genuge, in welcher loderen Gefellichaft Beinrich Beine feine Tage und Rachte in Samburg verlebte, wie er bie Splphiben bes Apollofaals bei Trompeten- und Pautenfchall burch bie Reihen der Daineti-Polonaife fturmen fah, oder ihnen vom Schweizerpavillon an der Alfter nachblickte, wenn fie in ihren rofageftreiften Roben porüber manbelten auf bem Sungfernftieg. - "Priefterinnen ber Benus, hanseatische Bestalen, Dianen, Die auf die Sagd gingen, Najaden, Dryaden, hamadryaden und fonftige Predigerstochter." Bei fo ausgelaffenem Lebensmandel brauchte der gute Ruf des jungen Mannes nicht erst unter bas Guillotinenmaul ber Madame Dieper ober bas Gifthauch-Lacheln ber Mabame Schnieper zu gerathen, um bebenkliche Gefahr zu leiben. Dbendrein lag, wie ein Genoffe feiner Ertrapagangen bemerkt, "in Beine's Besen etwas Zugvogelartiges, das die guten hamburger, obwohl eine Nation, welche Welthandel treibt, nicht eben lieben; fie konnen nicht begreifen, baf man in hamburg ifft, trinkt und ichlaft, aber eigentlich am Banges zu Saufe ift, und bie Gebufucht nach ber wirklichen Beimath nie gu befdwichtigen vermag." D. E. B. Wolff, dem wir diese Aeugerung entlehnen 130), fühlte fich in seiner bamaligen Lehrerthätigkeit eben fo unbehaglich unter bem profaischen Druck ber Samburger Berhaltniffe, wie Beine, beffen Bekanntichaft er ichon im Sommer 1823 gemacht, und mit dem er jest häufig gufammentraf. Gleichfalls von judischer Abstammung, hatte er fich, abnlich wie Diefer, aus rein äußerlichen Gründen taufen laffen, ohne besthalb ein gläubiger Chrift geworben zu fein. Dit oberflachlichen Renntniffen ausgeruftet, aber in vielen Sprachen bewandert und mit einem erstaunlichen Berfifikationstalente begabt, ließ er fich um biefe Beit querft als Stegreifbichter boren, und trat balb barauf jene Rundreise durch Deutschland an, welche ihn auch nach Beimar führte, wo er durch seine gewandten Improvisationen die Aufmerksamkeit Goethe's erregte und auf Dessen Berwendung eine

Profeffur in Bena erhielt.

Im Februar 1826 vertauschte S. heine sein anfängliches Logis in der ABC-strafe mit einer Bohnung bei bem Tabactsund Cigarrenhandler Satob Beinrich Bernhard Rafang am Dragonerstall Rr. 42. Bahrend ber erften Zeit feines bamburger Aufenthalts vertehrte er meift nur in jubifchen Rreifen, namentlich im hause seiner Schwefter Charlotte und in den Familien seiner Dheime Benry und Salomon. Letterer hatte, nach Berheirathung seiner brei altesten Sochter, die verwaiste Tochter feines verftorbenen Brubers Meyer Beine gu fich ins Daus genommen. Die kleine Mathilbe mar jest zu einer ftatt-lichen Sungfrau heran geblüht, und ber Dichter fant großes Gefallen an bem heiteren, aufgeweckten Mabchen, beffen ungefunftelte Liebenswurdigkeit ihr bie Neigung aller herzen erwarb. Balb aber begann sie zu frankeln, und noch ehe fie das zwanzigste Sahr vollendet, welkte fie ins Grab. heinrich heine schrieb (Bb. XIX., G. 333), als er in Stalien bie Radricht von dem fruben Tode seiner Roufine empfing: "Tilly ist jest fo gut bei mir wie bei euch; überall folgte mir bas liebliche Geficht, befonders am mittellandischen Meere. Ihr Tod hat mich beruhigt. nur, ich hatte Einiges von ihren Schriftzugen. Daß wir die sußen Zuge auf keinem Gemalde bewahren, ist Sammerschade. Ach! es hangt fo manches überfluffige Geficht an ber Banb."

Außer mit seinen Verwandten, pflog der Dichter in hamburg Anfangs einen lebhaften Verkehr mit einigen dort wohnhaften früheren Mitgliedern des Vereins für Kultur und Wissenschaft der Juden, besonders mit dem Lehrer an der ifraelitischen Freischule Immanuel Wohlwill, dem Papierhändler E. Michaelis und dem Zuckermakler Gustav Gerson Cohen. Als das Freundschaftsverhältnis zu Lehterem, der als einer der eifrigsten Anhänger des Tempels dei Salomon Heine und den aufgeklärteren Jiraeliten in hohem Ansehen stand, sowie zu der Mehrzahl seiner Verwandten durch Zwischenträgereien getrübt wurde, wandte der Dichter sich mehr und mehr dem Umgange mit literarisch und

funftlerifd gebilbeten Mannern gu. Unter Denen, welche feinem Salent die größte Anertennung widerfahren ließen, nennen wir ben tunftfinnigen Sonditus Dr. Rarl Sieveting; ben Profeffor Friedrich Gottlieb Zimmermann, beffen "Dramaturgifche Blatter" auf bem von Leffing gelegten Grunde ruftig weiter bauten; ben aus Königsberg geburtigen Arzt und Schriftsteller Dr. D. A. Affing, beffen poetische Gemablin Rosa Maria, eine Laudsmännin Beinrich Beine's und Schwefter Barnhagen's, in ihrem Salon alle bervorragenden Geifter Samburg's versammelte; den Euftspielbichter Karl Löpfer; ben harmlos jovialen Stadtpoeten R. G. Pratel, und ben beliebten Liebertomponiften Albert Detbfeffel. der in jenen Sahren als Gesanglehrer in hamburg verweilte. und von bort aus 1831 als hoffavellmeifter nach Braunschweig berufen mard. Beine's Poefien begannen icon damals die Aufmerkjamkeit begabter Romponiften zu erregen; Sofeph Rlein und Kerdinand Ries batten zu manchen derfelben aufbrechende Melodien gefett, und auch Methfeffel brangte ben jungen Dichter, ber ibn besenders boch schätte und por zwei Sahren im "Gesellschafter" ein paar freundliche Borte über ihn geschrieben hatte (Bb. XXII, S. 271 ff.), ihm feine neueften Lieber gur Rompofition anguvertrauen. Den intimften Bertehr aber pflog Beine mit Friedrich Merciel, einem feingebildeten, wohlhabenden und einer angesehenen Patricierfamilie verschwägerten jungen Raufmanne, ber ein icharfblidendes Urtheil in literarischen Dingen besag, und fich gelegentlich auch in fritischen Auffagen fur Damburger Beitschriften verfuchte. Beine verhehlte ihm feine feiner Thorheiten und Leichtfertigkeiten, felbft fluchtige Liebesaffaren, Spielverlufte, porübergehende Safeleien mit feinem Berleger theilte er ihm ausführlich mit. . Es macht mir Bergnugen," ichreibt er an Merckel in einem vertraulichen Briefe vom Commer 1826 140), "mich bir in all' meinen Schwächen au zeigen. Wenn bu balb noch nicht abgeschreckt bift, werbe ich bich wohl für dieses gange Leben in Liebe und Freundschaft behalten." In der That unterhielten die beiden Freunde fechs bis fieben Sahre lang eine regelmäßige Korrespondeng, welche niemals durch den leifeften Difetlang geftort mard. - Gewöhnlich traf Beine Rachmittags ober Abends im Pavillon an ber Alfter mit Merdel und Professor Zimmermann gusammen. Letterer,

feit langen Sahren als Lehrer am Sohanneum angestellt, hatte durch feinen mabrhaft flaffifchen Geichmack und fein agendes Urtheil auf Beine ben imponierendften Gindruck gemacht, und nahm balb bie Stellung eines alteren Freundes und literarischen Mentors bei ihm ein. "Bie Benige" - fo ergahlt Bienburg 134) - wuffte er die außerordentliche Begabung des Dichfers gu schäten, ichmeichelte ihm aber auf teine Beife, und tonnte wohl auch gelegentlich fartaftisch gegen ihn werben. An Bimmermann, als an bas berzeitige tritifche Dratel Damburg's, hatte fich auch Salomon heine mit der Frage gewandt: "Sagen Sie mir, herr Professor, ist wirklich Was an meinem Ressen?" worauf Sener natürlich die befriedigenoste Antwort ertheilte. Zimmermann geborte zu ben regelmäßigen Stammgaften bes Pavillons, feinem ichon bamals etwas verbufterten Gemuthe war folde Berftrenung zur Rothwendigkeit geworden. Ungludliche Familienverhaltniffe, Berfallenheit mit fich und ber Welt brudten feinem energischen Geficht einen finftern, zuweilen fast grimmigen Stempel auf. In den turgen hamburger Krawalltagen vom Sabre 1830 flammte fein Auge auf, wenn er, im Pavillon figend, bas Bolksgetoje braugen vernahm. Man muffte ihm Bericht erftatten, wie und wohin es ging; in das mufte, finnlose Treiben legte er Gott weiß welche Konsequenzen. Zimmermann war fonst ein beutscher Patriot von echtem Schrot und Rorn. Die Krangofen hatten ihn 1813 geachtet und einen Preis auf feinen Kopf gesett. Sein tiefes Leib ober bas Uebel, an welchem ber wadere Mann allmählich zusammenbrach, hielt ich für unterdrückte Thatkraft. Seine war anderer Meinung. Er schrieb Zimmermann's innere Berftimmung hauptfachlich bem Umftande gu, daß Derfelbe gur Beit feiner Sugendtraft nicht ale Producent aufgetreten und über bem Schulmeiftern und Recensieren alt geworden fei; jest nage ein ohnmachtiger, vielleicht nicht einmal gerechtfertigter Borwurf wie ein Beier an feinem Bergen."

Balb nach seiner Ankunft in hamburg — am 31. Januar 1826 — ließ heine in Nr. 13 ber von Prosessor & Kruse redigierten Zeitschrift "Die Biene" eine Anzahl der im herbst 1823 gedichteten "heimkehr"-Lieder abdrucken, und um dieselbe Zeit erschien auch endlich die "harzreise" im Berliner "Gesell-

schafter". Da Seine ber juriftischen Laufbahn entfagt hatte, um fich gang bem Schriftstellerberufe ju widmen, muffte ihm ernstlich baran gelegen fein, bie Aufmerkfamkeit bes Publikums burch bebeutenbe Schöpfungen wieder auf fich hinzulenten. burch bie eben ermahnten Beröffentlichungen gwar theilmeife gefchehen, aber bie "Sargreife" mar bei bem Abbruct im "Gefellchafter" von der Genfurschere so heillos verftummelt worden, baß ber Berfaffer ben fehnlichften Bunich empfand, fie balb. möglichft in unverturzter, zusammenhangenber Geftalt aufs Neue ericbeinen zu laffen. Er überarbeitete baber forgfältig fein Danuffript, fügte nach ben Gingangsverfen bie witige Schilberung ber Universität Göttingen, am Schluffe die sentimental humo-ristische Maitagsphantasie hinzu, und bemuhte sich, durch das Auffegen gablreicher fleiner Lichter feinem Reife-Rapriccio jene funftlerische Bollendung zu geben, Die bemfelben, troß aller malitiofen Pointen, einen fo geheimnisvoll wirtenden Bauber verleiht. gute Aufnahme meiner ersten Produktionen," schrieb er seinem Freunde Simrod (Bb. XIX., S. 252 ff.), "hat mich nicht, wie es leider zu geschehen pflegt, in ben fußen Glauben hinein gewiegt, ich fei nun ein fur alle Dal ein Genie, bas Nichts zu thun braucht, als die liebe flare Poefie geruhig aus fich beraus fliegen und von aller Welt bewundern zu laffen. Reiner fühlt mehr als ich. wie mubiam es ift, etwas Literarifches zu geben, bas noch nicht ba war, und wie ungenugend es jebem tieferen Geifte fein muß, bloß jum Gefallen bes mußigen haufens ju fchreiben. Bei foldem Streben tannft bu bir wohl vorftellen, baft ich manchen Erwartungen nicht entsprechen kann. Go ift unter Andern mein Freund Rouffeau unwillig geworden, daß ich ibn nicht in feinen poetifchen Unternehmungen fraftig unterftust, und er hat mir jogar por einem halben Sabre formlich die Rameradichaft aufgekundigt, als ich mich unumwunden über bie Soblbeit und Leerheit seines Beitschrifttreibens gegen ihn aussprach. Aber ber Teufel hole sein zwedloses Treiben. Dich wenigstens will es bebunten, als ob es einem tuchtigen Beifte minder unerquicklich mare, etwas Schlechtes zu thun, als etwas Richtiges. Lachle nicht, lieber Simrod, über ben murrifchen Ernft, ber mich anmanbelt: auch bich wird er einft erfaffen, wenn bu mancher Dinge überdrüssig bist, die dich vielleicht jest noch amksieren ... Ueber die ersten Ergüsse der lieben Flegeljahre und der Flegeljahren-liebe sind wir Beide schon hinaus, und wenn wir dennoch manchmal das Lyrische hervortreten lassen, so ist es doch ganz und gar durchbrungen von einem geistigern Elemente, von der Ironie, die bei dir noch poetisch freundlich gauselt, bei mir hingegen schon ins Düsterbittere überschnappt. Ich wünsche sehr, das deine Ironie jenes heitere Kolorit behalte, aber ich glaube es nicht, und ich fürchte, auch aus deinen Gedichten werden mir einst weniger Rosen und mehr Belladonnablüthen entgegen dusten."

Beine beabsichtigte Anfangs, die Lieder der "Beimkehr", die "Harzreife", das Memoire über Polen und die erste Abiheilung der "Nordsee" unter dem Litel "Banderbuch, erster Theil" zu veröffentlichen, und bot dem Berleger seiner "Tragodien", Ferbinand Dummler, ben Berlag des Bertes an. Diefer wies jedoch die Offerte guruck, ba ihm die Forderung von zwei Louisd'or fur den Bogen zu exorbitant erschien. Kurz darauf wurde Beine burch Professor Zimmermann mit dem unternehmungeluftigen Buchhandler Zulius Campe befannt, ber fich bas Manuffript vorlefen ließ, und fofort das Berlagsrecht ber erften und aller kunftigen Auflagen fur die Paufchalfumme von 50 Louisb'or erwarb. — Der langjahrige Freund und Berleger Beine's hat Unspruch barauf, bafe wir fein Bilb mit einigen Strichen ffiggieren. Bulius Campe, 1792 gu Deenfen im Braunichweigischen geboren, der Gohn eines Abvotaten und Reffe bes berühmten Padagogen und Schriftstellers Soachim Beinrich Campe, kam in früher Zugend nach hamburg, und trat zunächst als Lehrling in die hoffmann und Campe'iche Buchhandlung ein, welche fein altester Bruder, August, in Gemeinschaft mit Deffen Schwiegervater hoffmann in Befit hatte. Rachdem er hier und in ber von feinem zweiten Bruder, Friedrich, zu Rurnberg begrundeten Buch- und Runfthandlung feine Lehrjahre verbracht, fungierte er eine Zeitlang als Gehilfe in der Maurer'ichen Buchbandlung ju Berlin. Bon bier aus machte er ben gelbzug von 1813 als freiwilliger Sager im Lutow'schen Korps mit, und gehörte zu der kleinen Schar, welche am 26. August desselben Sahres die Gruft Theodor Körner's bei Bobbelin bereitete. Nach Beendigung

ber Freiheitstriege verweilte er wieber turze Zeit in Samburg. und unternahm bann eine Reife burch Stalien, von welcher er noch als Greis mit lebhaftem Intereffe ju ergablen muffte. Die Kriegsabenteuer im Lugow'fchen Freitorps und Die vielfachen bumoriftischen Erlebniffe feiner italianischen Reife maren Die einzigen romantischen Episoben, welche fein ftilles, thatiges Geschäftsleben auf turze Beit unterbrachen. Bon Stalien tehrte er nach Samburg gurud und murde Theilhaber im Geschäfte feines Bruders August, bas nach dem Tobe bes Lettern im Sahre 1836 gang in bie banbe von Julius überging, welcher feit 1823 ichon bas Sortiment auf eigene Rechnung übernommen hatte, und mit bemfelben bald ben Berlag gahlreicher Schriften verband. Den Mangel an jeder tieferen wiffenschaftlichen Bildung erfette Sulius Campe burch eine ungemein icharfe Beobachtungsgabe, burch einen felbftandig bentenden Geift, ber alles Neue auf dem Belbe ber Literatur und Politik vorurtheilsfrei entgegen nahm, und burch eine genaue Renntnis aller Reffourcen bes buchhandlerischen Beichaftes, bie er mit tubnfter Energie und burchtriebenfter Schlauheit zu benutzen verstand. Er durfte sich mit Recht in den meisten Fällen auf die Sicherheit seines Urtheils über die Absakfähigfeit ber ihm angebotenen Manustripte verlaffen. rühmte Ramen und fremde Empfehlung imponierten ihm nicht; er suchte im Gegentheil mit Borliebe, die Berke junger, noch unbekannter Schriftsteller zu verlegen, und empfand bie aufrichtigfte Freude, fo oft es ihm vergonnt war, ein neues, vielverheihendes Salent unter der Aegibe feiner machtigen Firma in bas Rampfgetummel ber literarifchen Arena hinaus ju fenden. "Bollen Gie miffen", fagte er mir einige Sahre vor feinem am 14. November 1867 erfolgten Cobe, "burch welches Mittel ich mir bie Geiftesfrische und ben regen Antheil an allen politischen und literarischen Dingen bis auf ben heutigen Sag bewahrt habe? 3ch wollte nicht alt werben, ich wollte nicht hinter ber Beit gurud bleiben; barum freute es mich oft beimlich, wenn bie Schriftsteller, welche ich in die Literatur eingeführt, mich spater verließen, weil andere Firmen ihnen ein hoberes honorar in Aussicht ftellten. Rur die Pietat hatte mich vielleicht abgehalten, ihnen felbft ben Laufvaß zu geben, benn ich bachte: fie manbeln

heute ober morgen schon ben Berg hinab, — und ich wollte, jo lang meine Suge mich trugen, mit Denen fortichreiten, beren Bahn aufwärts geht. Die Sungen find es allemal, benen bie Butunft gehört; indem ich mich ihnen anschloß, war ich ficher, immer bem Fortidritte treu zu bleiben. Sie werden Das egoiftijch finden - nun ja, aber ich empfehle Ihnen das Mittel als probat, fclos ber Alte mit felbstzufriedenem Schmunzeln. Diese Aeugerung charakterifiert den vielgewandten Ulys des Buchhandels, ber mit einer burch Richts zu ichreckenden Feftigkeit und mit feinfter Strategie feine tlug erfonnenen Wefchafteplane verfolgte, behaglich ben reichen Bewinn einfactelnd, ben feine Unternehmungen ihm eintrugen, aber auch helbenmuthig bas Gefahrlichfte magend, um ben Freiheitsmanifeften ber jungen Literatur Gingang in Palaft und butte zu verschaffen. Daß ber größte Theil seines Berlages mit Absicht im Dienste ber Fortschritts. ibeen bes Sahrhunberts ftanb, baft Bulius Campe ein flares Bewufftsein von dem an- und aufregenden Inhalt ber Schriften hatte, die aus seiner Officin hervorgingen, daß er mundlich wie ichriftlich ben geiftvollften Bertehr mit ben Autoren feines Berlages pflog, und neben bem materiellen auch einen ideellen Antheil an ihren Erfolgen nahm, alles Dies machte feinen Buchlaben ju einem Rendezvousplate ber bebeutenbften Geifter, und ber Ginfluß, ben sein erfahrener Rath und sein ehrlich berbes Urtheil auf die Entwidelung manches jungen Schriftstellers übten, ift nicht gering anzuschlagen. Selbst Beine, ber fich in feinen Briefen fo oft über Mangel an Ruckfichtsnahme auf feine billigften Bunfche beschwerte, und mit Campe in beftanbig wieberfebrenden Differengen lebte, gollte ber buchbandlerifden Ginficht und dem geiftigen Scharfblick Desfelben bas hochfte Lob, er sprach es nicht blog in den bekannten Bersen des "Bintermarchens" (Bb. XVII, S. 203 [191]), sondern auch gegen seine Freunde bei jeder Gelegenheit offen aus, einen wie großen Theil feiner Erfolge er bem klugen Gifer Campe's verdanke, und wir werben fpater feben, baft bie warnenbe Stimme bes Letteren ihn von mancher Uebereilung gurud hielt, ihn gur Menderung manches unnut provocierenden Ausbruckes bewog. "Campe fcreibt einen gang allerliebften Briefftil," beift es in einem

Briefe heine's an Merckel (Bb. XIX, S. 290). "Er könnte sich wahrhaftig seine "Reisebilder" selbst schreiben; man bars's ihm nur nicht sagen, sonst werde ich überstüssig." In der That waren Campe's Briefe bas Gegentheil geschäftlicher Gemeinplate, und felbft in fpateren Sabren mochte er niemals ein ihm angebotenes Manuftript gurud fenden, ohne die Ablehnung burch ein ausführliches Gingeben auf den Werth und Charafter ber betreffenden Produktion zu motivieren. Sin und wieder kam es por, daß eitle Autoren ihm folde Bemerkungen über ihre Arbeit verübelten; die meiften aber werden ihm im Stillen fur ben Beweiß geiftiger Antheilnahme gedankt haben, ben er burch feine freimuthigen Ausftellungen an ben Sag legte. Befonders gludlich war Campe in ber Erfindung pragnanter Buchtitel. Er mar es, ber Wienbarg's auf ber Universität zu Riel gehaltene Bortrage mit dem bezeichnenden Namen "Aefthetische Felbzuge" taufte und ben Berfaffer auf ben Bedanten brachte, fein Buch "dem jungen Deutschland" au widmen. Und wenn er einstmals feinen Freund Beine nicht eben angenehm überrascht hatte, als er Deffen Denkichrift über Borne unter bem zweideutig herausforbernden Titel: "Beinrich Beine über Ludwig Borne" in Die Belt fandte, fo nahm Sener um fo freudiger Campe's Borfchlag an, feine lette Gedichtjammlung, fur bie er felbft lange vergeblich einen charatteriftischen Titel gesucht, "Romancero" ju nennen. - Ginen anderen Puntt wollen wir hier gleichfalls im Borbeigehn berühren. Ungern und felten entichloß fich Campe, ein hohes honorar ju gablen - auch heine, der fur jeden Band ber "Reisebilder", wie fur bas "Buch ber Lieber", ein fur alle Mal 50 Louisd'or empfing, hat spater, als fein Ruhm burch biefe Berte fest gegrundet mar, bis gur Beit feiner Ertrantung nur bie Paufchalfumme von 1000 Mart Banto fur jeden einzelnen Band feiner Schriften bezogen — boch ift füglich zu bebenten, bafe Campe Sabr für Sabr die Erftlingswerke neuer, erft burch ibn in die Literatur eingeführter Schriftsteller verlegte, und dabei das Risiko ausehnlicher Berlufte trug. In ben meisten beutschen Staaten war fein ganger Berlag von der Sulirevolution bis jum Sabre 1848 verboten, und es bedurfte ber raffinierteften Manipulationen, um die Bucher dennoch unter die Lefer au bringen und Bahlung von ben Sortimentern gu erlangen, benen ein bistretionares Bertrauen geschenkt werden muffte - was hatten gerichtliche Rlagen genütt, wo das Bertaufsobjett in eingeschmuggelter, tonfiscierlicher Baare beftand? Bubem mufften ftarte Auflagen gebruckt und die Eremplare von vornherein in bedeutender Angahl überallhin verschickt merben; benn hatte ein Buch erft bas Auffeben bes Publitums und ber Polizeibehorden erregt, fo bielt es oftmale ichwer, Nachbestellungen zu effektuieren; Die Ballen, welche unter ber oberen und unteren Schicht barmlofer Grammatiken ober unichuldiger Novellen bas vervonte Bert eines jungbeutschen Schriftstellers bargen, murben bann an ber Grenze boppelt icharf revidiert, und gelangten häufig niemals an ihren Beftimmungeort. Gange Auflagen folder Bucher murben quweilen unter icheinlofem Titel bis ins Berg von Defterreich hinunter geschafft; die Sortimentsbuchhandler nahmen fie in Empfang, riffen lächelnd das falsche Aushängeschild ab und klebten das richtige Titelblatt ein, das ihnen lange vorher auf anderem Wege zugekommen war. Auch glaube man nicht, daß alle Berlageartitel einen flingenden Gewinn einbrachten; felbft Die Berte ber befferen Schriftsteller wurden oftmals in ber erften Beit ihres Erscheinens nur schwach begehrt; fo ift uns bekannt, daß Borne's gesammelte Schriften, die Campe fcon 1829 herausaab, erft burch die "Briefe aus Paris" eine gefteigerte Rach. frage und einen lohnenden Abfat fanden. Und icon die erften amei Bande ber "Briefe aus Paris" murden in allen beutschen Bundesstaaten mit folder Erbitterung von ben Schergen ber heiligen hermandad verfolgt, daß Campe die späteren Theile unter bem irreführenden Titel: "Bur gander- und Bolferfunde" und unter einer fingierten Parifer Firma veröffentlichen muffte, wobei es ganglich bem guten Willen und ber Ehrenhaftigkeit feiner Geschäftskollegen anheim gestellt blieb, ob fie für bas Empfangene Bahlung leiften ober die unmögliche Rlage ber auf bem Litel genannten, in Birklichkeit nicht existierenben Firma "L. Brunet" abwarten wollten. So mag es immerhin wahr fein, daß, wie heine einmal klagt, der große Absatz seiner Werke zuweilen die Aufgabe hatte, den Berlust anderer Unternehmungen gu beden, um fo mehr als ber alte Campe, ungleich manchen Strobtmann, b. beine. L

seiner Kollegen, an bem ehrenwerthen Grundsatz festhielt, niemals ein Buch seines Verlages, mochte der Absatz noch so gering gewesen sein, im Preise herunter zu setzen und dadurch den Ruf oder Kredit des Versassers zu schädigen. "Ich halte es für ungentil, den Schriftsteller dafür zu strafen, das ich den Werth seines Buches zu hoch tariert habe," psiegte er zu sagen, wenn die Rede auf solche Preisherabsetzungen kam; mit stoischer Gelasseheit trug er seine Verluste und verbrauchte die unverkauslichen Labenhüter schließlich als Emballage oder ließ sie in der Walknüble einstampsen, ohne dem Autor, dessen Verliches Gesicht

au zeigen.

Beine und Borne, Immermann und Raubach. Guktow. Wienbarg, Lewald und Maltit maren die hervorragenoften Schrift. fteller, benen die Campe'iche Kirma in den Sabren furz por und nach der Sulirevolution wirkfamen Gingang beim Publitum verschaffte. Auch die erste Auflage der "Spaziergange eines Wiener Poeten", Dingelstebt's "Lieder eines tosmopolitischen Nachtwachters", Soffmann's "Unpolitische Lieber", Bebbel's und Gottschall's Erftlingsbramen und lyrische Gebichte, Max Balbau's Beitromane, Die schönheitstrunkenen Poefien von Wilhelm Gert, Bebfe's Gefchichte ber beutschen Sofe und ein ganger ganbfturm von Broichuren, welcher bie verrotteten Buftande Deutschlands. insbesondere Desterreichs, scharf attalierte, erschienen später in bemselben Berlage. Bir burfen wohl bie Brage aufwerfen, wie viele unter biefen Werken jemals ben Weg in die Deffentlichkeit gefunden und einen redenswerthen Ginfluß auf Die literarische und politische Entwicklung unferer Nation geubt hatten, wenn ihren Verfaffern nicht in Julius Campe ein Verleger ficher gewefen ware, ber ben Muth befag, auch bas Bermegenfte gu bruden, und unerschöpflich an Auskunftsmitteln war, bie verbotenen Beiftesfruchte ben Spaberaugen und ben raubgierigen Sanden ber allgegenwartigen Sandlanger bes Metternich'ichen Bevormundungespftems zu entziehen? Es gehörte ber ganze trobig mannliche Charafter und ber ferngefunde humor bes echten Burgers einer freien Reichsftadt bagu, unter ber Laft fo vieler Gorgen allzeit ein ungebeugtes haupt auf bem Greiticul-

trigen Raden zu tragen. Aber "viel Keinb — viel Ehr!" rief Campe mit Ulrich von hutten aus, und wie ein alter Spartaner fette er feinen Stolz barein, nothgebrungen immer auf Schleichwegen wandelnd, fich fo felten als möglich ertappen zu laffen, ber Bachfamteit ber Behorben burch vielfaltig wechselnde Manover bald bier, balb bort einen Bopf gu breben, und mit ber Schlauheit bes Ruchfes bie brutale Bewalt zu überliften. Großen Bortheil jog er aus ber jahrelang von ihm befolgten Praris, feine Berlagsartitel in Banbsbed, auf holfteinischem Gebiete, bruden zu laffen, und baburch bie unbequeme Aufficht ber hamburger Prespolizei zu elubieren. Tropbem aber gab es auch in ber engeren Beimat Schwierigkeiten mancherlei Art an befeitigen. Die hochweisen Bater ber alten Sanfestadt murben recht mifblaunig gestimmt, wenn ber beutiche Bunbestag ober befreundete Regierungen fich beschwerten, baß einer ber angesebenften Burger hamburg's Sahr fur Sahr aufreizenbe Schriften ins Publitum fende, die wider ben bertommlichen Schlendrian in Staat und Rirche antampften; aber alle Ginichuchterungeversuche prallten an der ehernen Gesinnungstüchtigkeit Zulius Campe's ab. Einmal sollte er gezwungen werden, die Duelle einer für den Ruf eines gewissen Prinzen sehr bedenklichen Erzählung, die fich im britten Bande von Behfe's Gefchichte der Kleineren beutschen Bofe fant, anzugeben. Als er fich Deffen weigerte, wurde er in Arrest geschickt, und da eine achtiagige Saft keinen Einbruck auf ben Sprenmann machte, schritt die Polizeibehörde zu dem unerhörten Mittel, durch fortwahrend gesteigerte Gelbftrafen die verlangte Zeugenaussage expressen zu wollen. Mit unerschütterlicher Ruhe ließ Campe am 14. Sanuar 1856 die für den Nichtbezahlungsfall angebrohte Pfändung vollziehen; noch am felben Tage ward ihm die Quernacht für eine neue, um das Doppelte erhöhte Gelbstrafe angesagt — aber der gewunichte Zwed wurde nicht erreicht, die Fortfetung bes burch fein Gefet ju rechtfertigenden modernen Cortur-Berfahrens unterblieb, und Campe erhielt in Folge ber von ihm eingeleiteten Rlage folieglich bie abgepfandeten Gegenftande gurud.

Gben folch ein Mann war ber geeignete Berleger für Beinrich Beine, welcher feinerfeits fehr gut erkannte, wie nothig ber

Berbreitung seiner Berte ein Buchhandler sei, ber mit un-erschrodenem Sinn einen verschlagenen Geift und eine raftlose Betriebsamkeit verband. Er ließ fich baber manche Heinliche Rergelei, manche abzwadende Berfurzung bes erhofften Sonorars gefallen, ohne ben verlockenden Anerbietungen, die ihm in fpateren Sahren von anderen Firmen gemacht murben, ein geneigtes Ohr zu leihen. Gin dankbarer Sinn, eine fast ruhrende Unbanglichkeit an erprobte Freunde leuchten aus allen Briefen Beine's berpor, und werden ihm pon Rebem nachgerühmt, ber mit ihm in näherem Berkehre ftand. So ungern er sonst über sich scherzen ließ, burfte boch Campe sich manchen Spaß mit ihm erlauben, den er jedem Anderen ftart verdacht hatte. "Der Borne kostet Ihnen zu Biel," sagte Beine eines Tages im Campe'ichen Buchladen, "und er will immer noch nicht ziehen." — "Aber Borne wird ziehen, wenn Sie lange vergeffen find," gab Campe zurud. — "Schabe nur," spottete Heine, "bas so lange barauf gewartet werden muß!" — "Uebermuth thut nicht gut," replicierte Campe. "Sie halten sich jest für ben Abgott bes Publikums, und sprechen: Du sollst nicht andere Botter baben neben mir. Aber Gie fteben in einem Tempel der Literatur, beffen Priefter ich bin. 3ch nehme die Opfergaben in Empfang, beren Sobe am sichersten beweist, zu welchem Rourse das Bolk seine Götter tariert. Und ich sage Ihnen: das Bolk verehrt neben dem Heinrich heine noch viele andere Götter. Da sind zum Erempel der Schiller und der Goethe, benen die klingenden Opfergaben heuer noch immer viel reich-licher fließen, als bem Opferstocke, den ich fur heinrich heine aufgestellt." Diese Unterhaltung giebt zugleich ein amufantes Beipiel ber bilblichen Redemeise, beren fich Campe bei feinen Gesprachen mit Borliebe und oft mit bem gludlichsten Mutterwit bediente. -

Gegen Ende Mai 1826 erschien der erste Band der "Reisebilder", und die Wirkung war eine blitartig zündende. Deine selbst hatte, nach seinen brieflichen Aeußerungen zu urtheilen, ziemlich bescheidene Hoffnungen auf den Erfolg des Buches gesett. "Leider," schrieb er an Barnhagen 141), "wird mein Ruhm durch das Erscheinen des ersten Bandes der "Reisebilder" nicht

sonderlich geforbert werben. Aber was foll ich thun? ich muffte Etwas berausgeben, und da bachte ich: wenn bas Buch auch tein allaemeines Intereffe anspricht und tein großes Wert ift, fo ift boch Alles, mas brin ift, auf teinen Kall ichlecht zu nennen." - "Es ift fo Benig barin," beißt es in einem Briefe an Lebmann, "und ich mochte jest fo Biel geben - boch ich bente, Gie tennen mich genug, um fich in Gebanten bas Buch zu ergangen. gefällt's Ihnen auch, baft ich bie "Bargreife", bie im lebernen "Gefellichafter" in fo trifter Geftalt ericbien, ehrlich burchgearbeitet, verbeffert und erweitert, und mit Bor- und Nachwort verfeben habe. Sa, lieber Lehmann, die Zeiten find ichlecht; ich muß Etwas für meinen Ruhm forgen, indem ich jest fo halb und halb bavon leben muß, und vorzuglich, weil ber Lorber, ber meine Stirn umfrangt, boch manchem gumb, ber mich mit Roth bewerfen mochte, eine beilige Schen einflogt." Und indem er Barnhagen, Robert und andere Freunde aufforbert, in ber Preffe fur fein Buch zu wirken, fügt er abermals bingu: "Auch hab' ich, wie gesagt, in hinficht bes Buches tein gutes Gewiffen, und bedarf dennoch bes Ruhmes noch mehr als sonst. Ich bin in biefer Sinficht beforgt, nicht fowohl wegen ber miferablen Wirthichaft in unferer Literatur, wo man von dem Unbedeutenben fo leicht im öffentlichen Urtheil überflügelt wird, fondern auch, weil ich im zweiten Banbe ber "Reifebilber" über folche Mifere rudfichtslos fprechen werbe, die Geifel etwas ichwinge und es mit ben öffentlichen Anführern auf immer verberben werbe. So Etwas thut Noth, Wenige haben ben Muth, Alles ju fagen, ich habe feine gurudgehaltenen Meugerungen mehr gu fürdich, und Gie follen Ihr liebes Wunder feben." Die lettermabnte Bemertung Beine's lafft ertennen, bafs ber Berfaffer, troß aller Zweifel in Betreff bes literarifchen Erfolges, boch über Die geiftige Bedeutung ber "Reisebilber" insgeheim ein viel Klareres Bewufftfein hatte, als die zeitgenöffischen Beurtheiler feines Buches, Die fich meift nur in afthetifirenden Betrachtungen über bie formelle Gigenthumlichfeit besfelben ergingen. Der anonyme Recensent im "Gesellschafter" — Beine schrieb ben Auffat irrigerweise Barnhagen zu 142), wahrend Dr. Beinrich hermann, als Schriftsteller Ernft Bolbemar genannt, ber wirt.

liche Berfaffer war - weift befonders auf "die gang eigenthumliche Mifdung von garteftem Gefühl und bitterftem Dobne" bin, "bie einzige Berbindung von unbarmbergigem, fcharf einbohrenbem, ja giftigem Big und von einschmeichelnder Gunigfeit bes Bortrage, lebhaftem und zugleich milbem Rebefluß, ber burch Nichts gebemmt, burch Nichts getrieben icheint, und gleichmuthig über Alles, mas ihm in die Quere kommt, leicht babin mallt." Auferbem wird es als ein glangender Borgug Beine's betont, baf er fich mit gleicher Gewandtheit in beiben Formen, im Bers wie in ber Profa, bewege, bas er Dichter auch in jenem engeren Wortfinne fei, in welchem es die meiften humoriften nicht find. - Gine weit achtungswerthere Besprechung bes erften Bandes ber "Reisebilder" lieferte Immermann in ben Berliner "Sahrbuchern für wiffenschaftliche Rritit" (Babrg. 1827, G. 767 ff.). Er bob gunachit bervor, bafe, abnlich ben fruberen Dichtungen Beine's, auch in ber vorliegenden Sammlung Alles, felbft bie poetische Beschreibung der Hargreife, rein lyrisch fei. "Das Naturgefühl bes Dichters auszusprechen, ift 3med ber Dar-ftellung, die außeren Gegenstände, an welchen er fich ausspricht, find nur die Topen von des Dichters Innerem. Erwagen wir nun, in welcher Art fich biefer Lyriter bisber entfaltet bat, fo zeigt fich zuvörderft in ber Babl bes Gegenftanbes Etwas, mas von den meiften Erscheinungen in diefer Art ber Doefie abweicht. Der Inhalt feiner Lieber ist tein frohliches, fauftes, er ift ein bufteres, schreckliches Thema. Nicht um rofenbetranzte Becher fcwarmt feine Phantafie, fie führt ibn nicht zu ben Feften glucelicher Menfchen, fie feiert weber die erwartende, noch die begludte Liebe, fondern fie flagt und gurnt über die Untreue ber Geliebten, Die, bes Dichtere Andacht verschmabend, dem Unwurbigen fich ergab. Das Götterbild ift verfunten, bem Dichter fcien alles Schone und herrliche in den Abgrund nachzufturgen. Diefer heiße Liebeszorn und Schmerz durchzieht mit wenigen Ausnahmen die Gedichte Beine's; auch in den Naturgemalben, in ben Nachbilbungen alter Romangen und Sagen, die bin und wieder vortommen, lafft er fich in perspettivischer form erblicen, er ift als ber bisher flar geworbene Mittelpuntt von bes Dichters Gefühl zu betrachten. Dier ift alfo ein möglichst fleiner Rreis

gezogen, und Dies muffen wir juvorberft als unbewuffte Beisbeit bes Dichters anerkennen. Der Lyriter tann nicht genug fich beschränten; je enger, besto intensiver ist sein Gefühl; je intensiver bieses, besto näher liegt die Möglichkeit großer Erfolge. Defshalb ift es gerade portheilhaft, wenn Beine einen anscheinend fo balb ericopften Gegenstand immer und immer wieber vornimmt. Daran nur, wie ber Lyriter bas Thema gu modulieren und zu variieren verfteht, lafft fich ber Dichter erkennen. hier muß man ben unfrigen mahrhaft bewundern. In bem tleinen Rreife offenbart fich bie größte Mannigfaltigfeit, von bem ruhrenden Con leifer Rlage bis zu bem Schelten bes vergehrenden Sohnes und bes gerschmetternden Grimmes bilbet feine bewegliche Phantafie alle Laute aus, von der nächsten Umgebung, feinem Rleibe, feiner Stube, bis gu fernen Ruften und Gebirgen gieht fie Alles in ben Rreis ihres Bermogens; es ift nicht gu Biel gesagt, wenn wir behaupten, daß die Poefie des Schmerzes faum in vernehmlicheren Ausbrucksweifen fruber fcon einmal gehört worden fei. Gehr schon zeigt fich auch die innere Befoloffenheit, ohne welche ein echter Dichter nicht befteben tann, welche freilich nur bie Folge und die Aeugerung ift von ber mahren, tiefen Anregung bes Poeten und feinem energischen Salente. Wir haben bier teine Mosait fich widersprechender und gegenseitig aufhebender Gefühle und Anschauungen, sondern es herrscht innere Ginheit, die Steigerungen sind richtig, die Tone und Farben übereinstimmend. Bon Langen, von mußigen Ausspinnungen, von leeren Wiederholungen weiß unfer Dichter fo wenig, daß feine Berbindungen eher an das herbe grenzen, seine Schluffe fast immer schlagend, mitunter selbst zu epigrammatisch sind. Wortspiele, Parallelismen stehen dem Dichter zu Bebote, wie fich benn überhaupt ein treffenber Big neben bem bisher Gerühmten hervorthut. Die Sprache ift unmittelbar, finnlich berb und frisch; fie hat hauptfachlich ben Gegnern berhalten muffen; wer aber Ginficht in poetische Dinge bat, tann fich nur barüber freuen, daß bergleichen ungefälschte Natur noch möglich ift." Dies Lob beschrantt Immermann jedoch im Berlauf feiner Abhandlung auf den Totaleindruck, welchen die Beine'iche Poefie hinterlaffe, mahrend ihm manches Ginzelne tadelnewerth

erscheint. Das Haupthindernis, westhalb die poetische Gestalt nicht immer sich zeige, liegt nach Immermann's Ansicht darin, "das der Dichter oft nicht ruhig genug gewesen ist, um dichten zu können. Seder Gegenstand, jedes Gesühl kann Stoff eines Poems werden, mag jener so geringsügig, dieses so heftig sein, als möglich. Allein der Dichter selbst muß nicht mehr dan Stoffe beherrscht, nicht von der Leidenschaft weggeführt werden, das besondere Ereignis muß mit seinen Leiden und Freuden nur Dadurch unterscheidet sich ja eben das Gedicht von dem dumpsen. Dadurch unterscheidet sich ja eben das Gedicht von dem dumpsen. Schrei des Schmerzes und dem Ruse des Jornes und Hohnes, das jenes in seiner endlichen Begrenzung zum Symbole des Allgemeinen und Ewigen wird. Wer aber, wie heine nicht selten thut, noch vom Gegenstande besangen,

## — um seine Angst zu bannen, Singen will ein lautes Lieb,

Der unternimmt Unmögliches. Dem Berganglichen, Zeitlichen - fo wie es baliegt - ift ein bauernbes leben nicht ju fichern, und in bem unnaturlichen Bestreben tommt der Doet nur jum Schein und zur Manier. Go wird heine's Spott und Fronie, in ben beffern Sachen fo fraftig und tief, bann fleinlich und fturril, die Darstellung plump und übertrieben, er umtleibet bann bas Nichtige mit glanzenden Blittern, die die innere Armuth boch nicht zu verhüllen vermögen." Ueber bie "harzreife" und die "Nordscebilder" geht Immermann auffallend turg hinweg, um mit einer allgemeinen Rlage über ben mangelnben Busammenhang bes beutigen Dichters mit ber Außenwelt gu ichließen: "Betrachten wir frubere Perioden ber Poefie, bie uns wichtig erscheinen muffen, fo feben wir, baß bie Dichter fich mehr unter gewiffe außere Schranken ftellten, als jest. Diefe Schranken zeigten fich theils als erprobter Runftgriff - als Schule im eigentlichen Sinne - wie bei den Frangofen, bei ben Minnefangern, und (wiewohl in geringerem Grade) in ber guten Beimarifden Zeit, oder fie tamen unter ber Form ber Protettion burch Grofe und Rurften bor, wie befonders bei ben Englandern

und ben füblichen Nationen, ober endlich bie Achtung vor bem Publikum, por dem Bolke, mar die Schranke, die der Dichter refpettieren muffte. Ueberall war er an außere Bedingungen gefnupft: mochte er anscheinend noch fo ifoliert fteben, bem Beifte nach war er gezwungen, gefellig ju fein, und befshalb zeigen bie Servorbringungen aller jener Perioden einen gemiffen festen Charafter, eine innere Nothwendigteit und, mit Ginem Borte, einen Runft-Denn bas Gefeß ber Gefelligfeit ift Regel, Launen und ftiL. Billfürlichkeiten werben nicht gebulbet. Best fteht Dies gang anders. Gine Schule haben wir nicht, man gieht es por, nachauaffen; einen Fursten giebt es taum, um beffen Gunft und Schut ber Dichter fich bewerben barf, und bem er baber gu Dante Migen muffte. Die Neigungen ber Großen find ber Doefie nicht zugewandt. Die beilige Scheu aber por einem richtig fuhlenden und urtheilenden Bolte hat diefes jum Theil felbft verfcherat, theils haben die Salente Das, mas ihnen in biefer Beziehung zu achten übrig blieb, als nicht ber Rebe werth, sich weggesprochen, es ist Richts feltner, als eine gewiffe nationale Gefinnung. Go fteht nun ber Dichter frei, aber in einem leeren Raume, und in feiner Ginsamkeit barf er Alles unternehmen, freilich auch bas Ungehörige. Aus ber Freiheit entspringt bie Mannigfaltigfeit, aber auch bie Billfur, Die Ginfamteit tann fast nichts Undres bervorbringen, als bas ber Dichter fich in jebem feltsamen Geluste gehen lafft. Zwischen ber Welt und ihrem zwar beschränkenden, aber auch wieder kraftigenden Ginfluffe und bem Doeten besteht kein Rapport, und nach einem ganz natürlichen Gefehe muß baher, wenn ber Geift in biefer Richtung fortgeht, die Poefie balb aus bem Reiche ber Ericheinungen verschwinden."

Wir sehen, die Gesichtspunkte, welche Immermann in dieser, mit einer so melancholischen Perspektive endenden Beurtheilung der "Reisebilder" aufstellt, sind ausschließlich artistischer Ratur. Er bespricht einzig die Form des Kunstwerks, und was er über diese bemerkt, ist großentheils richtig und wahr; aber es ist doch nicht die volle Wahrheit, weil die nothwendige Beziehung auf den Inhalt sehlt. So einseitig ist diese Kritik, daß in ihr die Hauptsache nicht einmal berührt wird, daß in der That kaum

bie leiseste Andeutung den Leser errathen lässt, es handle sich hier um die Produktion eines humoristen. Weil Immermann, noch ganz im Dunstkreise der Romantik befangen, diesen wichtigen Umstand übersieht, ahnt er Nichts von dem kräftigen neuen Leben, das unter dem Zusammenbrechen der alten Kunstkormen nach Gestaltung ringt. Solches Verkennen der tieseren Bedeutung der "Reisebilder" wird freilich um so entschuldbarer, wenn wir uns erinnern, das auch heine im Ansange seiner Laufbahn noch wesenklich auf dem Boden der Romantik stand. Eschop sich die Brüder Schlegel, wie Lieck oder Novalis, empfand er die seindselige Entzweiung im Leben der Gegenwart, — ein Gesühl, das schon in den düsteren Weltschmerzklagen seiner Zugendlieder, bald mit verzweislungsvoller Fronie, bald in elegisch weichen Traueraktorden, sich aussprach:

Das herz ist mir bedrückt, und sehnlich Gedenke ich der alten Zeit; Die Welt war damals noch so wöhnlich, Und ruhig lebten hin die Leut'.

Doch jest ist Alles wie verschoben, Das ist ein Orangen, eine Noth! Gestorben ist der herrgott oben, Und unten ist der Teufel tobt.

Und Alles schaut so grämlich trübe Und frausverwirrt und morsch und kalt; Und wäre nicht das bischen Liebe, So gab' es nirgends einen Halt.

Diese Rlage unterscheibet sich höchstens durch ihre präcisere Fassung von zahlreichen ähnlichen Lamentationen der Romantiker. Wie jene trübseligen Lobredner der Bergangenheit, sehnte heine sich aus der wüsten Gährung jener Tage mehr als einmal nach dem fernen Kindheitsalter unseres Bolkes als nach einer besseren Zeit zuruck — allein bald erkannte er das Krankhafte solches phantastischen Sehnens, und stürzte sich muthig in die Wellen der kalten, poesielosen, dumpf in ihren Fesselln aufstöhnenden Gegenwart.

Bas fein prüfender Blid bort gewahrte, war eine herzbeklemmende Schau, wenig geeignet, bie innere Berftimmung feiner Seele zu beilen. Wohin er die Augen wandte, begegnete ihm eine apathische Erschlaffung, eine feige und hoffnungelofe Refignation. Sebe inechtisch gebengte Stirn, jebe beimlich geballte Kauft verfundeten ein unfagliches Leid, aus welchem es scheinbar teine Rettung gab — und mit leibenschafterregter Stimme rief ber Dichter all' bie ftummen Rlagen ber Opfer einer greisenhaft überlebten Staats- und Gefellichaftsform laut in die Belt binaus. Und mit welcher Berechtigung lehnte fich Diefe wilde, byronisch gerriffene Bergweiflungepoefie an die fammervolle Reit! Bu bem Difflingen aller mit fo vielem Domp angefündigten Bestrebungen ber Romantiter gesellte fich ber widrig robe politifche Druck. Neberall Die bitterften Enttaufdungen. im Leben wie in der Runft! Die Gide ber Furften - jene beiligen Gibe, gefchworen, mabrend gang Guropa als maffenflirrender Zeuge auf bem Schlachtfelbe ftanb - waren ichnobe gebrochen, und Niemand wagte an ihre Erfüllung zu mahnen. Die jugenblichen Colltopfe ber Burichenichaft, welche von einem beutschen Raiser geträumt, irrten verbannt in ber Frembe umber. ober fanden hinter Schlofs und Riegel Zeit zu einem schrecklichen Erwachen. Bie in ber Politit, herrichte auch in ber Literatur ber Reftaurationsperiode die fadefte Mittelmäßigkeit; bie Lyrik girpte in "Almanachen" und "Saschenbuchern" ihr hausbackenes Spapenlied, auf ber Buhne predigten Mullner und Ronforten die blinde Unterwerfung ides Menschen unter ein graufam allmächtiges Schictfal, und Clauren's lufterne Novellen inficierten das Dublitum mit dem Deftstoffe einer hoblen Ginnlichkeit: ber lette Troft ber Bolker, Die Religion, folug um in Gorres'ichen Sejuitismus; tein hoffnungsichimmer in Bergangenbeit und Gegenwart; tein Stern, ber, wie einft jener von Beth. lebem, in die Zukunft wies . . . da wurde — und so muffte es tommen - ber Beltichmerg bie Geele unferer Literatur.

Der Weltschmerz war das aus der Unwahrheit und Ungerechtigkeit aller Lebensformen entspringende Leid; er war das bestimmte Gefühl, das ein Ris durch das Weltall und Menschenherz gehe, welcher ausgefüllt, eine blutende Wunde, die gestillt werben und verharschen muffe. In biefem Sinne bemerkt auch Heine (Bb. II, S. 189): "Ach, theurer Leser, wenn du über jene Zerriffenhett klagen willft, so beklage lieber, bas bie Welt felbst mitten entzwei geriffen ift. Denn ba bas berg bes Dichters ber Mittelpunkt ber Belt ift, fo muffte es wohl in jegiger Beit jammerlich gerriffen werben. Wer bon feinem Bergen rubmt. es fei gang geblieben, Der gesteht nur, baß er ein prosaisches, weit abgelegenes Winkelherz hat. Durch bas meinige ging aber ber große Weltriß, und eben beswegen weiß ich, baß die großen Götter mich vor vielen Anderen boch begnadigt und bes Dichtermartprthums murdig geachtet haben. Ginft mar die Welt gang, im Alterthum und Mittelalter; trot ber außeren Rampfe gab's boch noch immer eine Welteinheit, und es gab gange Dichter. Wir wollen biefe Dichter ehren und uns an ihnen erfreuen; aber jebe Nachahmung ihrer Ganzheit ift eine Luge, eine Luge, bie jebes gefunde Auge burchschaut, und bie bem Sohne bann nicht entgeht." Bir fteben bier por einer Thatfache, bie nicht scharf genug betont werden kann, wenn wir zu einem richtigen Berftändnis der neueren Literatur gelangen wollen. Die Poesie batte als ihr Gebiet bisher vorzugsweise bas Ueberfinnliche betrachtet; gleich unferer Philosophie, war auch unfere Dichtung metaphyfifch und transcendental, fo oft ber Poet, fich abtehrend vom subjektiv lyrischen Gefühle, sein Lieb in bas Allgemeine fich hinabtauchen ließ. Selbst Goethe hatte seinen Faust zulest in ben driftlichen Simmel geflüchtet; allein biefer Simmel murbe von ihm, bem großen Beiben, fo wenig mehr geglaubt, wie bie Menichheit fich langer auf ihn vertröften ließ. Die Philosophie batte ibr Bert bes Angweifelns vollbracht; bem Zweifel folgte nun die Bergweiflung ber Maffen, benen auch ber lette Eroft für irdifches Elend, Die Soffnung auf ein befferes Senseits, entriffen war. Da flieg bie Doefie im vollen Glang ihrer Bott. lichkeit von ihrem himmlischen Thron, aus ben überfinnlichen Spharen, auf die Erbe herab und gab fich ihr zu eigen für ewig. Und das Erfte, was ihr dort entgegentrat, war ein wortlofer politischer und gefellschaftlicher Sammer, ein aus taufenb und aber taufend bleichen Gefichtern hoblaugig bervorftierenber Schmerz. Bas Bunber, baß fie biefen auf bie Saiten ihrer

Goldharfe spannte und so mächtig schwellende Afforde griff, daß wir Alle lautlos verstummten, und dem Gesange horchten, der unser tiefgeheimstes Weh mit so entsehlicher Klarheit über die

Erde erschallen ließ!

Die Erkenntnis, daß der Weltschmerz die Seele unfrer Poesie geworden, und daß all ihr Singen fortan ein todesmuthiges Streiten für die ungenannte "rechte Dame", die heiß ersehnte politische und sociale Freiheit, sei, bildete schon den verstedten Inhalt eines merkwürdigen Liedes in heine's erster Gedichtsammlung:

Bu dem Wettgesange schreiten Minnesanger jest herbei; Ei, Das giebt ein seltsam Streiten Ein gar seltsames Turnei!

Phantasie, die schäumend wilde, Ift des Minnesangers Pferd, Und die Kunst dient ihm zum Schilde, Und das Wort das ist sein Schwert.

hubiche Damen ichauen munter Bom beteppichten Balton, Doch bie rechte ift nicht brunter Mit ber rechten Corberfron'.

Andre Leute, wenn sie springen In die Schranken, sind gesund; Doch wir Minnesänger bringen Dort schon mit die Todeswund'.

Und wem dort am besten bringet Liederblut aus Herzensgrund, Der ist Sieger, Der erringet Bestes Lob aus schönstem Mund.

Wie diese Allegorie bezeugt, gab fich Heine von Anfang an keiner ernstlichen Täuschung über bas Krankhafte einer Kunstrichtung hin, die mit einer Anklage gegen die Gesammtinstitu-

tionen ber modernen Gefellichaft begann, alles Beftebenbe ichlantweg negierte, und porerst sich wenig barum kummerte, welches Positive etwa an Deffen Stelle zu setzen sei. Der vielverrufene Weltschmerz war bas Symptom einer Krankheit, beren Rontagium raich unsere ganze Literatur ergriff; aber er war Nichts weniger, als die mußige Rlage um ein ewig verlorenes Gut er brachte vielmehr ber Menschheit ihr geheimstes Leid gum Bemufftfein und fprach aus, mas ber Stlave einer ftabil geworbenen, entwicklungslofen Gefellicaft fich taum felbit zu bekennen gewagt hatte: - Die Nothwendigkeit eines Abrechnens mit ber Bergangenheit und einer Regeneration ber politischen und socialen Berhaltniffe auf gefünderer Bafis. Indem Die Rlage gur An-Flage, die Untlage gur fturmifden Forberung ward, erftartte ber Muth des Dichters, und bald erschien ihm die Zukunft nicht mehr unter bem finftern Bilbe einer uber bie Belt bereinbrechenben norbischen "Götterdammerung", fondern im Lichte eines heiter aufknospenden Frühlings der Menschheit. Mitten im Auffcrei feiner Schmerzen fang er ein begeiftertes Schlachtlieb, fang er die Auferstehung des Weltalls, sang er die Berfohnung zwischen Mensch und Menschen, zwischen Mensch und Natur. Deine querft - wie nach ihm fast alle Dichter ber nachstfolgenben zwanzig Sahre - gelangte, indem er bas Berbammunas. urtheil über die alte Gesellschaft sprach, zu ber unerschütterlichen Neberzeugung, dass die Weltgeschichte bei einer ganz neuen Phase angelangt fei, und daß fich bem Schofe ber Menfcheit ein neues Ibeal entringe, bas nach blutig ernftem Rampfe auf ber abgeraumten Bauftelle ber Vergangenheit ben Tempel einer ichoneren Butunft errichten und eine Siegesfeier ber Berfohnung begehen werbe. Um biefer Zukunft ben Weg zu bahnen, fuchte er zunachft mit unermublicher Rampfesluft jedes antiquierte Borurtheil zu zerftoren, tabula rasa zu machen in ben Raumen bes Beiftes und Bergens.

Die acht und achtzig Lieder ber "Heimkehr", welche ben erften Band ber "Reisebilber" eröffneten, bilben ben Abschluß bes Liebesromans, ben Geine im "Lyrischen Intermezzo" so tiefschmerzlich besungen. Wir haben ben Bemerkungen Immermann's über biesen Cyklus nichts Erhebliches hinzuzufügen. Das

Berg bes Dichters ift, wie bas Fefthalten bes alten Themas beweift, von den Nachwehen jenes ungludlichen Liebestraums noch nicht vollständig genesen, aber es ringt mit mannlicher Kraft nach Befreiung. Der Anfang freilich ift bufter und trube. Der Dichter weiß, baß er in der heimat feiner Liebe teinen Balfam für feine Bunde finden wird; aber eine unwiderftehliche Gewalt treibt ihn bahin gurud. Er fingt, um feinen Schmerz ju übertauben, er beschwört die lieben Bilber ber Bergangenheit herauf, aber jebe dieser Bisionen, ob ste auch Anfangs in sanftestem Lichte empor taucht, endet in Sturm ober Finsternis. Die Erinnerung der Bergangenheit breitet ein Bahrtuch über die lieblichsten Scenen. An den Ufern des ruhig dahin fließenden Rheines funkeln die Berge im Abendsonnenschein; aber ihn feffelt nur die Lorelei, die tudifche Sungfrau, beren Bauberlieber ben Schiffer bethoren und verderben. Um lachenden Daimorgen achtet er nicht auf die schone Frühlingslandschaft, er fieht einen Solbaten mit feiner Flinte spielen, und immitten all bes Duftes und Glanzes und Lerchengefanges steigt ein unheimlicher Lobes-wunsch in ihm auf. Der Walb hat für ihn nur klagende Tone; die Forsterhutte bietet ihm nur traurige Bilber. Dann wiegen bie Bellen ber Nordsee fein Liebesmeh, und es erwacht noch einmal wilb und verzweiflungevoll in ber alten Stadt, welche bie Geliebte nicht mehr bewohnt. Aber unmertlich tritt bie befreiende, fcopfungeluftige Dichterphantafie an die Stelle ber bamonifchen Leibenschaft, Die Gelbstironie überwindet Die fentimentale Trauer, ber Bor nweicht bem Mitleid, die einsame Thrane, die im Auge gurud blieb, gerfließt, wie bie Liebe felber gerfloffen ift, und wenn manche ber alten Leibenstlange auch in ben jungften Gefangen noch vernehmlich hindurch tonen, fo ruft ber Poet ben ungebuldigen Freunden die zuversichtliche Mahnung ju:

> Wartet nur, es wird verhallen Diefes Echo meiner Schmerzen, Und ein neuer Lieberfrühling Sprießt aus dem geheilten herzen.

Die Perspektive erweitert fich allmählich, ber Dichter gelangt wieber zu einer fröhlich unbefangenen Betrachtung ber Belt, bie

liche Berfaffer war - weift befonders auf "bie gang eigenthumliche Mifdung von garteftem Gefühl und bitterftem Dobne" bin. "bie einzige Berbindung von unbarmherzigem, icharf einbohrenbem, ja giftigem Big und von einschmeichelnder Gufigfeit bes Bortrage, lebhaftem und zugleich milbem Redefluß, ber burch Nichts gehemmt, burch Nichts getrieben icheint, und gleichmuthig über Alles, mas ihm in die Quere kommt, leicht dabin mallt." Außerbem wird es als ein glangender Borgug Beine's betont, baß er fich mit gleicher Gewandtheit in beiben Formen, im Bers wie in ber Profa, bewege, baft er Dichter auch in jenem engeren Wortsinne fei, in welchem es die meiften humoriften nicht find. - Gine weit achtungewerthere Besprechung bes erften Banbes ber "Reisebilber" lieferte Immermann in ben Berliner "Sahrbuchern für wissenschaftliche Kritit" (Sabrg. 1827, S. 767 ff.). Er bob junachft bervor, bafe, abnlich ben fruberen Dichtungen Beine's, auch in ber vorliegenden Sammlung Alles, felbft bie poetische Beschreibung ber Sargreife, rein lprifch fei. "Das Naturaefühl bes Dichters auszusprechen, ift 3med ber Darftellung, bie außeren Gegenftanbe, an welchen er fich ausspricht, find nur die Typen von des Dichters Junerem. Ermagen wir nun, in welcher Art fich biefer Lyriter bieber entfaltet bat, fo zeigt fich zuvörderft in der Bahl bes Gegenftandes Etwas, mas von den meiften Erscheinungen in Diefer Art der Doefie abweicht. Der Inhalt seiner Lieder ist tein fröhliches, sanftes, er ist ein busteres, schreckliches Thema. Nicht um rosenbekranzte Becher fcwarmt feine Phantafie, fie führt ibn nicht zu ben Feften gludlicher Menschen, fie feiert weber die erwartende, noch die begludte Liebe, fondern fie klagt und gurnt über die Untreue ber Geliebten, die, bes Dichters Andacht verschmabend, dem Unmurbigen fich ergab. Das Götterbild ift verfunten, bem Dichter fchien alles Schone und herrliche in ben Abgrund nachzufturgen. Diefer beife Liebeszorn und Schmerz burchzieht mit wenigen Ausnahmen bie Gebichte Beine's; auch in ben Naturgemalben. in den Nachbilbungen alter Romangen und Sagen, Die bin und wieder vortommen, lafft er fich in perfpettivischer form erblicen, er ift als ber bisber flar geworbene Mittelpunkt von bes Dichters Gefühl au betrachten. hier ift alfo ein möglichft fleiner Rreis

gezogen, und Dies muffen wir juvorberft als unbewuffte Beisbeit bes Dichters anerkennen. Der Lyriter tann nicht genug fich beschränken; je enger, besto intensiver ift fein Gefühl; je intenfiver biefes, befto naber liegt bie Möglichteit großer Erfolge. Deshalb ift es gerade portheilhaft, wenn Beine einen anscheinend fo balb ericopften Gegenstand immer und immer wieber vornimmt. Daran nur, wie ber Lyriter bas Thema ju modulieren und zu variieren verfteht, lafft fich ber Dichter ertennen. bier muß man ben unfrigen wahrhaft bewundern. In bem kleinen Kreise offenbart fich die größte Mannigfaltigkeit, von bem ruhrenden Con leifer Rlage bis ju bem Schelten bes vergehrenden Sohnes und bes gerichmetternden Grimmes bildet feine bewegliche Phantafie alle Laute aus, von der nächften Umgebung, jeinem Rleibe, feiner Stube, bis zu fernen Ruften und Webirgen gieht fie Alles in ben Rreis ihres Bermögens; es ift nicht gu Biel gesagt, wenn wir behaupten, daß die Poesie des Schmerzes faum in vernehmlicheren Ausbrucksweifen früher ichon einmal gehört worden fei. Gehr fcon zeigt fich auch die innere Beichloffenheit, ohne welche ein echter Dichter nicht bestehen tann, welche freilich nur bie Folge und die Aeugerung ift von ber mahren, tiefen Anregung des Poeten und feinem energischen Talente. Bir haben hier teine Mofait fich wiberfprechender und gegenseitig aufhebender Gefühle und Anschauungen, sondern es herricht innere Ginbeit, die Steigerungen sind richtig, die Tone und Farben übereinstimmend. Bon Langen, von mußigen Ausspinnungen, von leeren Biederholungen weiß unfer Dichter fo wenig, bafe feine Berbindungen eber an bas Berbe grenzen, feine Schluffe fast immer schlagend, mitunter selbst zu epigrammatisch find. Bortspiele, Parallelismen steben bem Dichter zu Bebote, wie sich benn überhaupt ein treffender Bit neben bem bisher Gerühmten hervorthut. Die Sprache ift unmittelbar, finnlich berb und frijch; fie hat hauptfachlich den Gegnern berhalten muffen; wer aber Ginficht in poetische Dinge hat, tann fich nur barüber freuen, bafs bergleichen ungefälschte Ratur noch möglich ift." Dies Lob beschränkt Immermann jedoch im Berlauf feiner Abhandlung auf den Totaleindruck, welchen die Beine'iche Poefie hinterlaffe, mahrend ihm manches Gingelne tadelnewerth

erscheint. Das haupthindernis, westhalb die poetische Gestalt nicht immer sich zeige, liegt nach Immermann's Ansicht darin, "daß der Dichter oft nicht ruhig genug gewesen ist, um dichten zu können. Seder Gegenstand, jedes Gesühl kann Stoff eines Poems werden, mag jener so geringsügig, dieses so heftig sein, als möglich. Allein der Dichter selbst muß nicht mehr vom Stoffe beherrscht, nicht von der Leidenschaft weggeführt werden, das besondere Ereignis muß mit seinen Leiden und Freuden nur noch durch die frei gestaltende Phantasie zusammen hangen. Dadurch unterscheidet sich sa eben das Gedicht von dem dumpsen Schrei des Schmerzes und dem Ruse des Jornes und hohnes, daß senes in seiner endlichen Begrenzung zum Symbole des Allgemeinen und Ewigen wird. Wer aber, wie Peine nicht selten thut, noch vom Gegenstande befangen,

## - um seine Angst zu bannen, Singen will ein lautes Lieb,

Der unternimmt Unmögliches. Dem Bergänglichen, Zeitlichen — so wie es baliegt — ift ein bauernbes Leben nicht zu sichern, und in bem unnatürlichen Bestreben kommt der Poet nur zum Schein und zur Manier. So wird heine's Spott und Fronie, in den besseren Sachen so kräftig und tief, dann kleinlich und sturzt, die Darstellung plump und übertrieben, er umkleibe dann das Nichtige mit glänzenden Flittern, die die innere Armuth doch nicht zu verhüllen vermögen." Ueber die "Harzereise" und die "Kordseebilder" geht Immermann auffallend kurz hinweg, um mit einer allgemeinen Klage über den mangelnden Zusammenhang des heutigen Dichters mit der Außenwelt zu schließen: "Betrachten wir frühere Perioden der Poesie, die uns wichtig erschenn müssen, so sehn wir, daß die Dichter sich mehr unter gewisse äußere Schanken seigten sich theils als erprobter Kunstgriff — als Schule im eigentlichen Sinne — wie bei den Franzosen, bei den Minnesangern, und (wiewohl in geringerem Grade) in der guten Weimarischen Zeit, oder sie kamen unter der Form der Protektion durch Große und Kürsten vor, wie besonders bei den Engländern

und ben fühlichen Rationen, oder endlich die Achtung por bem Dublitum, por dem Bolte, war die Schranke, die der Dichter refpektieren muffte. Ueberall mar er an außere Bedingungen geknupft; mochte er anscheinend noch fo ifoliert fteben, bem Beifte nach war er gezwungen, gesellig zu fein, und besthalb zeigen bie Bervorbringungen aller jener Perioden einen gewiffen feften Charatter, eine innere Rothwendigkeit und, mit Ginem Borte, einen Runftftil. Denn das Gefet ber Gefelligkeit ift Regel, Launen und Billfürlichkeiten werden nicht geduldet. Best fteht Dies gang anders. Gine Schule haben wir nicht, man gieht es vor, nachauaffen; einen Furften giebt es taum, um beffen Bunft und Schutz ber Dichter fich bewerben barf, und bem er baber gu Danfe fingen muffte. Die Neigungen ber Großen find ber Doefie nicht zugewandt. Die beilige Scheu aber por einem richtig fublenden und urtheilenden Bolte hat diefes jum Theil felbft verscherzt, theils haben die Calente Das, was ihnen in diefer Begiehung zu achten übrig blieb, als nicht ber Rebe werth, sich weggesprochen, es ist Nichts feltner, als eine gewisse nationale Befinnung. Go fteht nun ber Dichter frei, aber in einem leeren Raume, und in seiner Ginsamkeit darf er Alles unternehmen, freilich auch das Ungehörige. Aus der Freiheit entspringt die Mannigfaltigkeit, aber auch bie Billtur, die Ginfamkeit kann fast nichts Andres hervorbringen, als daß der Dichter sich in jebem seltsamen Gelüste gehen läfft. Zwischen ber Welt und ihrem zwar beschränkenden, aber auch wieder kräftigenden Ginflusse und bem Poeten besteht kein Rapport, und nach einem gang natürlichen Gefete muß baber, wenn ber Geift in biefer Richtung fortgeht, die Poefie bald aus bem Reiche der Ericheinungen verschwinden."

Wir sehen, die Gesichtspunkte, welche Immermann in dieser, mit einer so melancholischen Perspektive endenden Beurtheilung der "Reisebilder" aufstellt, sind ausschließlich artistischer Natur. Er bespricht einzig die Form des Kunstwerks, und was er über diese bemerkt, ist großentheils richtig und wahr; aber es ist doch nicht die volle Wahrheit, weil die nothwendige Beziehung auf den Inhalt sehlt. So einseitig ist diese Kritik, das in ihr die Haupt einmal berührt wird, das in der That kaum

bie leisefte Andeutung den Leser errathen lässt, es handle sich hier um die Produktion eines humoristen. Weil Immermann, noch ganz im Dunstkreise der Romantik befangen, diesen wichtigen Umstand übersieht, ahnt er Nichts von dem kräftigen neuen Leben, das unter dem Jusammenbrechen der alten Kunstformen nach Gestaltung ringt. Solches Verkennen der tieseren Bedeutung der "Reisebilder" wird freilich um so entschuldbarer, wenn wir uns erinnern, das auch heine im Ansange seiner Laufduldbarer, wenn wir uns erinnern, das auch heine im Ansange seiner Laufduldbarer, wenn wir die Brüder Schlegel, wie Lieck oder Novalis, empfand er die Brüder Schlegel, wie Lieck oder Novalis, empfand er die seindselige Entzweiung im Leben der Gegenwart, ein Gesühl, das schon in den düsteren Weltschmerzklagen seiner Zugendlieder, bald mit verzweislungsvoller Fronie, bald in elegisch weichen Traueraktorden, sich aussprach:

Das herz ist mir bedrückt, und sehnlich Gedenke ich der alten Zeit; Die Welt war damals noch so wöhnlich, Und ruhig lebten hin die Leut'.

Doch jest ist Alles wie verschoben, Das ist ein Drangen, eine Noth! Gestorben ist der Herrgott oben, Und unten ist der Teusel todt.

Und Miles schaut so grämlich trübe Und trausverwirrt und morsch und talt; Und wäre nicht das bischen Liebe, So gäb' es nirgends einen Halt.

Diese Rlage unterscheibet sich höchstens durch ihre präcisere Fassung von zahlreichen ähnlichen Lamentationen der Romantiker. Bie jene trübseligen Lobredner der Vergangenheit, sehnte heine sich aus der wüsten Gährung jener Tage mehr als einmal nach dem fernen Kindheitsalter unseres Bolkes als nach einer besseren Zeit zurück — allein bald erkannte er das Krankhafte solches phantastischen Sehnens, und stürzte sich muthig in die Wellen der kalten, poesielosen, dumpf in ihren Fesseln aufstöhnenden Gegenwart.

Was fein prufender Blick bort gewahrte, war eine herzbetlemmenbe Schau, wenig geeignet, bie innere Berftimmung feiner Seele zu beilen. Wohin er bie Augen manbte, begegnete ihm eine apathische Erschlaffung, eine feige und hoffnungelofe Refignation. Bebe Inechtisch gebeugte Stirn, jede heimlich geballte Fauft verfundeten ein unfägliches Leid, aus welchem es scheinbar teine Rettung gab - und mit leibenschafterregter Stimme rief ber Dichter all' die ftummen Rlagen ber Opfer einer greifenhaft überlebten Staats- und Befellichaftsform laut in die Belt binaus. Und mit welcher Berechtigung lehnte fich biefe milde, byronifch gerriffene Bergweiflungspoefie an Die jammervolle Zeit! Bu bem Mifslingen aller mit fo vielem Domp angefündigten Bestrebungen ber Romantiter gesellte fich ber wibrig robe politische Druck. Ueberall bie bitterften Enttäuschungen, im Leben wie in ber Runft! Die Gibe ber Furften - jene beiligen Gibe, geschworen, mabrend gang Guropa als maffenklirrender Zeuge auf dem Schlachtfelbe ftand — waren schnobe gebrochen, und Niemand wagte an ihre Erfüllung zu mahnen. Die jugendlichen Collfopfe ber Burschenschaft, welche von einem beutschen Raifer geträumt, irrten verbannt in ber Frembe umber, ober fanden binter Schlofs und Riegel Zeit zu einem fcbrectlichen Erwachen. Wie in ber Politit, herrichte auch in ber Literatur ber Restaurationsperiode bie fadeste Mittelmäßigkeit; bie Lyrit girpte in "Almanachen" und "Saschenbuchern" ihr hausbackenes Spagenlied, auf der Buhne predigten Müllner und Ronforten die blinde Unterwerfung bes Menfchen unter ein graufam allmächtiges Schicffal, und Clauren's lufterne Novellen inficierten das Dublitum mit bem Deftstoffe einer hoblen Ginnlichteit: ber lette Troft ber Boller, Die Religion, folug um in Gorres'iden Sejuitismus; tein hoffnungeichimmer in Bergangenbeit und Gegenwart; tein Stern, ber, wie einft jener von Bethlebem, in die Zukunft wies . . . da wurde - und fo muffte es tommen - ber Beltichmera bie Geele unferer Literatur.

Der Weltschmerz war bas aus ber Unwahrheit und Ungerechtigkeit aller Lebensformen entspringende Leid; er war das bestimmte Gefühl, daß ein Ris durch das Weltall und Menschenherz gehe, welcher ausgefüllt, eine blutende Wunde, die gestillt

werben und verharschen muffe. In diesem Sinne bemerkt auch Heine (Bb. II, S. 189): "Ach, theurer Lefer, wenn du über jene Zerriffenheit klagen willft, so beklage lieber, das die Belt selbft mitten entzwei geriffen ift. Denn da das herz des Dichters ber Mittelpunkt ber Welt ift, fo muffte es wohl in jegiger Beit jammerlich gerriffen werben. Wer von feinem Gergen ruhmt, es fei gang geblieben, Der gesteht nur, baß er ein prosaisches, weit abgelegenes Winkelherz hat. Durch bas meinige ging aber ber große Weltriß, und eben beswegen weiß ich, baß die großen Götter mich por vielen Anderen boch begnadigt und bes Dichtermartvrthums murbig geachtet haben. Ginft mar die Belt gang, im Alterthum und Mittelalter; trot ber außeren Rampfe aab's boch noch immer eine Welteinheit, und es gab gange Dichter. Bir wollen diefe Dichter ehren und uns an ihnen erfreuen; aber jebe Nachahmung ihrer Bangheit ift eine Luge, eine Luge, Die jedes gefunde Auge burchschaut, und die bem Sohne bann nicht entgeht." Wir fteben bier vor einer Thatfache, die nicht scharf genug betont werben kann, wenn wir zu einem richtigen Verftandnis der neueren Literatur gelangen wollen. Die Poesie batte als ihr Bebiet bisher vorzugeweise bas Ueberfinnliche betrachtet; gleich unferer Philosophie, war auch unfere Dichtung metaphyfifch und transcendental, fo oft der Doet, fich abtebrend vom subjektiv lyrischen Gefühle, sein Lieb in bas Allgemeine sich hinabtauchen ließ. Selbst Goethe hatte feinen gauft gulett in ben driftlichen himmel geflüchtet; allein biefer himmel murbe von ihm, bem großen Beiben, fo wenig mehr geglaubt, wie bie Menichheit fich langer auf ihn vertröften lieft. Die Philosophie batte ihr Wert des Anzweifelns vollbracht; dem Zweifel folgte nun die Bergweiflung ber Daffen, benen auch ber lette Eroft für irbifches Glend, die hoffnung auf ein befferes Benfeits, entriffen war. Da ftieg bie Poefie im vollen Glang ihrer Gott. lichkeit von ihrem himmlischen Thron, aus ben überfinnlichen Spharen, auf die Erbe herab und gab fich ihr zu eigen für ewig. Und bas Erste, was ihr dort entgegentrat, war ein wortlofer politischer und gefellicaftlicher Sammer, ein aus taufend und aber taufend bleichen Gesichtern hohläugig hervorstierender Schmerz. Bas Bunder, baft fie biefen auf Die Gaiten ihrer

Golbharfe spannte und so mächtig schwellende Allorde griff, daß wir Alle lautlos verftummten, und dem Gesange horchten, der unser tiefgeheimstes Weh mit so entsehlicher Klarheit über die

Erde erschallen ließ!

Die Erkenntnis, daß der Weltschmerz die Seele unsere Poesie geworden, und daß all ihr Singen fortan ein todesmuthiges Streiten für die ungenannte "rechte Dame", die heiß ersehnte politische und sociale Freiheit, sei, bildete schon den versteckten Inhalt eines merkwürdigen Liedes in heine's erster Gedichtsammlung:

Bu bem Wettgesange schreiten Minnesanger jest herbei; Ei, Das giebt ein seltsam Streiten Ein gar seltsames Turnei!

Phantasie, die schäumend wilde, Ift des Minnesängers Pferd, Und die Kunst dient ihm zum Schilde, Und das Wort das ist sein Schwert.

hubiche Damen ichauen munter Bom beteppichten Balton, Doch die rechte ift nicht drunter Mit der rechten Lorberfron'.

Andre Leute, wenn sie springen In die Schranken, sind gesund; Doch wir Minnesanger bringen Dort schon mit die Todeswund'.

Und wem dort am besten dringet Liederblut aus Herzensgrund, Der ist Sieger, Der erringet Bestes Lob aus schönstem Mund.

Wie diese Allegorie bezeugt, gab fich Heine von Anfang an Teiner ernstlichen Täuschung über das Kranthafte einer Kunstrichtung bin, die mit einer Anklage gegen die Gesammtinstitu-

tionen ber modernen Gefellichaft begann, alles Beftebende ichlant weg negierte, und porerst sich wenig barum fummerte, welches Positive etwa an Deffen Stelle zu setzen sei. Der vielverrufene Weltschmerz mar bas Symptom einer Krankheit, beren Kontagium raich unsere ganze Literatur ergriff; aber er war Richts weniger, als die mußige Rlage um ein ewig verlorenes Gut er brachte vielmehr ber Menschheit ihr geheimftes Leid gum Bewufftfein und fprach aus, mas ber Stlave einer ftabil geworbenen, entwicklungslofen Gefellichaft fich taum felbit zu betennen gewagt hatte: - Die Nothwendigkeit eines Abrechnens mit ber Bergangenheit und einer Regeneration ber politischen und socialen Berhaltniffe auf gefünderer Bafis. Indem Die Rlage gur Unflage, die Untlage gur fturmischen Forberung warb, erftartte ber Muth des Dichters, und bald erschien ihm die Zukunft nicht mehr unter bem finftern Bilbe einer über bie Belt bereinbrechenben nordischen "Götterbammerung", fonbern im Lichte eines heiter aufenospenden Fruhlings der Menschheit. Mitten im Aufschrei seiner Schmerzen sang er ein begeistertes Schlachtlieb, fang er bie Auferstehung bes Weltalls, sang er bie Bersöhnung zwischen Mensch und Menschen, zwischen Mensch und Natur. Beine querft - wie nach ihm fast alle Dichter ber nachstfolgenben zwanzig Sahre - gelangte, indem er bas Verdammungsurtheil über die alte Gefellschaft sprach, zu der unerschütterlichen Neberzeugung, baf die Beltgeschichte bei einer gang neuen Phafe angelangt fei, und das fich bem Schofe ber Menschheit ein neues Ibeal entringe, bas nach blutig ernftem Rampfe auf ber abgeraumten Bauftelle ber Bergangenheit ben Tempel einer ichoneren Butunft errichten und eine Siegesfeier ber Berfohnung begehen werde. Um biefer Butunft ben Weg zu bahnen, fuchte er gunachft mit unermudlicher Rampfesluft jedes antiquierte Borurtheil zu zerftoren, tabula rasa zu machen in ben Raumen bes Beiftes und Bergens.

Die acht und achtzig Lieber ber "heimkehr", welche ben ersten Band ber "Reisebilber" eröffneten, bilden ben Abschluß bes Liebesromans, ben heine im "Lyrischen Intermezzo" so tiefschmerzlich befungen. Wir haben ben Bemerkungen Immermann's über biesen Cyklus nichts Erhebliches hinzuzufügen. Das

berg bes Dichters ift, wie bas Fefthalten bes alten Themas beweift, von ben Rachwehen jenes ungludlichen Liebestraums noch nicht vollftanbig genefen, aber es ringt mit mannlicher Rraft nach Befreiung. Der Anfang freilich ift bufter und trube. Der Dichter weiß, baß er in ber heimat feiner Liebe teinen Balfam für feine Bunde finden wird; aber eine unwiderftehliche Bewalt treibt ihn bahin gurud. Er fingt, um seinen Schmerz zu über-täuben, er beschwört die lieben Bilber ber Vergangenheit herauf, aber jebe bieser Vissonen, ob fie auch Anfangs in sanftestem Lichte empor taucht, enbet in Sturm ober Finsternis. Die Erinnerung ber Bergangenheit breitet ein Bahrtuch über Die lieblichsten Scenen. An den Ufern des ruhig bahin fließenden Rheines funkeln die Berge im Abendsonnenschein; aber ihn feffelt nur bie Lorelei, Die tudifche Sungfran, beren Banberlieber ben Schiffer bethoren und verberben. Um lachenden Maimorgen achtet er nicht auf die schone Frühlingslandschaft, er fleht einen Soldaten mit feiner Flinte fpielen, und inmitten all des Duftes und Glanzes und Lerchengefanges steigt ein unbeimlicher Todeswunsch in ihm auf. Der Balb hat fur ihn nur flagende Tone; bie Forfterhutte bietet ihm nur traurige Bilber. Dann wiegen bie Bellen ber Nordfee fein Liebesweh, und es erwacht noch einmal wild und verzweiflungevoll in ber alten Stadt, welche bie Beliebte nicht mehr bewohnt. Aber unmertlich tritt die befreiende, ichopfungeluftige Dichterphantafie an die Stelle ber bamonischen Leibenschaft, die Gelbstironie überwindet die fentimentale Trauer, ber Bor nweicht bem Mitleid, Die einsame Thrane, Die im Auge gurud blieb, gerfließt, wie die Liebe felber gerfloffen ift, und wenn manche ber alten Leibenstlange auch in ben jungften Gefangen noch bernehmlich hindurch tonen, fo ruft ber Doet ben ungebulbigen Freunden Die guverfichtliche Dabnung gu:

> Bartet nur, es wird verhallen Dieses Echo meiner Schmerzen, Und ein neuer Liederfrühling Sprießt aus dem geheilten herzen.

Die Perfpektive erweitert fich allmählich, ber Dichter gelangt wieber zu einer frohlich unbefangenen Betrachtung ber Belt, bie

befreite Seele hebt ihre Schmetterlingsstügel und stattert in losem Liebesgetändel von einer Blume zur andern, und wenn sie nach kurzem Genusse befriedigungslos weiter fliegt, so hat sie doch die finfter auf ihr lastende Schwermuth abgeschüttelt, sie hat sich in ein unabänderliches Schicksal gefügt, vor ihr liegt ein neues Leben —

Und wie Biel ift dir geblieben! Und wie schön ift noch die Welt! Und, mein Herz, was dir gefällt, Alles, Alles darfft du lieben!

Aber obichon ber Cyklus "Die Beimkehr" eine Angabl ber trefflichften Lieber enthalt, foling Beine boch bier im Befent-lichen teine neuen Cone an; in ber zweiten Salfte Diefer Ge-Dicte tritt vielmehr eine gewiffe Ermubung zu Sage, Die fich unter leichtfertigen Spagen ju verbergen fucht, beren Antithefenfpiel nicht felten icon in eine ftereotype Danier ausartet. Bas bem erften Banbe ber "Reifebilber" einen fo glanzenden Erfolg verschaffte, waren baber nicht fo fehr bie Beimtehrlieber, als vielmehr bie "Bargreife", - eine burchaus originelle humoriftifche Dichtung, welche unter ber Form einer Reifebeschreibung Die wichtigften Intereffen ber Gegenwart mit herausfordernder Rubn. beit besprach, und von ben Philiftern am Throne bis au beu Philistern ber Krambube binab eine Unruhe bei allen Lesern bervorrief, wie Dergleichen feit Schiller's "Raubern" im beiligen romifden Reiche benticher Nation taum wieder erlebt worben. Die "Dargreife" war in erfter Linie gegen bas Philifterthum gerichtet; aber ber ftubentische Uebermuth, welcher por ber tobten Gelehrfamteit ber Göttinger "Univerfitats . Pagoden" fo geringen Refpett beweift, außert fitt eben fo bespektierlich über bas sporenklirrenbe, rauf. und faufluftig renommierende ober in mondfuchtiger Gentimentalität einherftelzenbe Bopfwefen ber Studentenichaft. Dit nie dagewesener Frifche perfiffliert ber Dichter die erbarmliche Rleinlichteit und Engherzigfeit eines jur inhaltslofen Formel erftarrten Lebens, aus bem er mit fpottischem Rnir in die Berge flieht. Allein überallbin folgt ihm wie ein gefpenftischer Schatten bie Erinnerung an die graue Universitätsstadt mit ihren findisch ge-

wordenen Alten und ihrer altklugen Jugend. Wenn die freiheitsund iconheitsburftige Geele ben Pandektenftaub abgeschüttelt in ben grünen Tannenwäldern oder sich reingebadet hat in den Schaumwellen bes felsab fturgenden Bafferfalls, fo führt ein beangstigender Traum fie alsbald wieder in die taum verlaffenen Borfale der Georgia Augufta zurud, Göttinger Professoren de-finieren, disputieren und diftingieren in tollem Wetteifer, oder fingen eine juriftische Oper mit erbrechtlichem Text, mabrend Privatbocenten ein antejuftinianeifches Ballett tangen; ober ber verstorbene Berliner Bernunftdottor Saul Afcher fteigt im trans. cendentalgrauen Leibrod aus bem Grabe und bemonftriert, auf fein fpanisches Röhrchen geftütt, bem erschrockenen Traumer bie Absurditat aller Gespenfterfurcht. Die erhabene Grofartigfeit und Doefie ber Natur wird entraubert burch die profaische Albernbeit der Menschen, die dem einsamen Wandrer begegnen. trifft er im Wirthehause ju Goelar einen alten muden Fremben, ber die ganze Welt durchpilgerte und jest nach breifigjahriger Abwesenheit in seine Baterstadt Quedlinburg heimtehrt, weil feine Familie bort ihr Erbbegrabnis hat. Dber ein mohlgenahrter Spiefburger mit glanzend wampigem, dummklugem Gesichte, "ber aussah, als habe er bie Biehseuche erfunden", brangt fich ihm als Wegweiser auf, und raubt ihm feine festtägliche Stimmung burch nuchtern langweilige Betrachtungen über die 3medmaßigkeit und Ruglichkeit in ber Natur. Gelbft ber majeftatifche Sonnenuntergang wird von gelehrten Citaten, ichlechten Studentenwißen und platten Alltagsbemerfungen tommentiert; im Brodenhause beginnt nach der Abendmahlzeit ein muftes Treiben, Göttinger, Sallenfer und Greifswalder Studenten ergeben fich bei Bier und Bein in den hertommlichen Universitäts-gesprächen über Duelle, Liebichaften, Professoren und burichenschaftlich-patriotische Narreteien, bis endlich Alles in wirrer Betruntenheit durcheinander taumelt, flucht, larmt, ober fich mit zärtlicher Ruhrung in die Arme finkt. Und in diesem farben-bunten Kapriccio, das beständig die Situation und die Stimmung wechselt, herricht bennoch bie geschloffenfte Ginbeit; mag ber Poet in der butte des alten Bergmanns die reizende barg-Ibylle erleben, ober mit bem birtenknaben am Rufe des Brodens

echt königlich tafeln, ober die berauschten osstanischen Aunglinge im Aleiderschrant eine gelblederne hose als den Mond anschwarmen lassen: nirgends fehlt die deutlich erkennbare Beziehung auf den geistigen Zwiespalt, auf die Lächerlichkeit und Thorheit des Menschengeschlechts; nur das jenes Gefühl der Weltdisharmonie, welche überall — (schon im Eingangsliede) — mit der lachenden Naturfrende kontrastiert, sich gegen das Ende der "Harzereise" noch wehmuthiger an das berz des Dichters gekettet hat, so dass er nach all dem Spotte zulett schier in Weinen aus-

bricht.

Theodor Mundt charakterifiert in feinen Borlefungen über bie Literaturgeschichte ber Gegenwart recht pragnant die tiefere Bebeutung Diefes Buches, bas fo außerorbentlich wirkte, weil Bebermann bas Unbehagliche und Bertlüftete feiner eigenen Stimmung in poetischer Spiegelung barin wiederfand: "Der erfte Band ber "Reisebilber erschien im Sahre 1826, zu einer Beit, in welcher fich bie in Geift und Form, in Inneres und Meußeres geschiebene und auseinander gefallene Lebensstimmung ber Restaurationsepoche gewissermaßen im Ertrem ihrer That-losigfeit geltend machte. Auf ber einen Seite entfaltete sich burch Begel bie Wiffenschaft ber Ibee, eine unfichtbare Rirche bes Gebankens, welche in hoher Abgeschiebenheit von allen hiftorifden und nationalen Bedurfniffen bas Evangelium bes abfoluten Begriffs verkundigte, bas nicht nur fur alles Staatsleben und alle Nationalbewegung entschädigen wollte, fondern biefes felbft in hochfter Poteng ju fein behauptete, ba nach ber aufgestellten Sbentitat von Denken und Sein bas Denken bes Staatslebens auch schon ein seiendes Staatsleben allerbings hatte gewähren muffen. Diefer idealen Richtung der Zeit gegenüber machte fich aber auf ber antern Seite bas Unhiftorische und Gefchichtelofe unferer Buftanbe nur um fo mehr geltenb, und rachte fich bitter burch ein Berfinten in alle möglichen Erivialitaten bes Tages, in eine Gogenbienerei von taufenb Armfeligkeiten ber Gefellichaft, benen man unfreiwillig anheim fiel, weil bas entleerte öffentliche Dafein gar teinen Saltungspuntt barbot. Der witige Saphir und die Sangerin Sontag waren eine Zeitlang bie Gelben Diefer Tagesstimmung. In beine aber

erstand ein Dichter, bem bie Eroftlofigfeit der burgerlichen und gesellschaftlichen Buftande schon wie unbewufft in feinen Nerven lag, und ben bie allgemeine Berriffenheit in eine humoriftische Ertafe verfette, worin er lachende und grinfende Berfe mit heimlich zuckenden Schmerzen machte. Ram es in einer thatenlosen und trivialen Zeit barauf an, einen Standpunkt des Geistes über bieser Zeit zu gewinnen, so hatte in heine der humorist auf seine Beise Dasselbe gethan, was der Philosoph in der Abschließung seines absoluten Systemes. Der Lettere wollte bloß Das als Birklichteit gelten laffen, was zugleich ein Gedachtes und dann ausschließlich sein Gedachtes, d. h. nach der Methode und im Zusammenhang seines Systems Begriffenes war. Der Erstere negierte ebenfalls die vorhandene schlechte Wirklichkeit, als humoristisches Individuum, das sein Recht dazu nicht aus der Nothwendigkeit des Gedankens, sondern aus sich selbst entnimmt, ein Gelbst, in dem die Kraft des humors gleich der reagierenden Lebenskraft in einer Krankheit wirkt. Dieser humor erklimmt nun alle aus der Sündfluth irgend hervor ragenden Höhen des Daseins und schaut lustig auf das Verderben herab, dem er selbst verfallen ift, über dem ihn aber seine Vogelnaut empor halt. Und über allem Diefem lag in Beine's ,Reifebildern' der Zauber der kecken Sugend, des ungeniert darein tappenden Studentenlebens, auf der einen Seite blumenhaft frifch, auf ber anderen angefrantelt von ber greifenhaften Gelbitreflektierung ber Beit, und in biefer Difchung ber Rontrafte fo ergötlich und bedeutsam. Es war ein raffinierter Rachtigallengefang, ben Beine anstimmte, aber es war doch immer ein nachtigallengefang in jener Zeit, und man muffte eine Art von Trost in einem Sanger erblicken, der eine so burleske Philo-sophie in kleinen Stachelversen verbreitete. Konnte diese Poesse noch nicht gang als die mabre und rechte Art bes Dichtens erscheinen, so musste man sie boch für den Uebergang zu der rechten Poesie ber Zeit halten, und annehmen, Seine werde einmal all' biese genialen Einzelheiten und Aussprihungen seiner Natur zu einem großen Schöpfungsatt sammeln und aus seinen Unarten eine Art machen, die plastische Gestaltung in das Schaffen ber Beit brachte. Denn Plaftit, Geftalt, Fleisch und Blut muffte

als das tägliche Brot erscheinen, das für eine neu werdende beutsche Poesie zu ersiehen sei. Seine war freilich noch nicht über den Standpunkt der lyrischen und humoristischen Reflexion hinaus gekommen, ein Standpunkt, der unzuberlässig war und allen möglichen Wilkkurlichkeiten freien Spielraum ließ. Die Atmosphäre des ersten "Reisebilder"-Bandes war und blieb aber unwiderstehlich. Diese träumerische, müßiggängerische, narkotisch stechende, die Zukunft aus der Gegenwart herausprickelnde Manier erschien in heine als ahnungsvoller Frühlingsbote des nach-

maligen Zuli-Liberalismus." -

Den Beschluß des ersten Bandes der "Reisebilder" machte bie erfte Abtheilung ber "Norbfee". Der anonyme Recenfent im "Gefellschafter" nannte diefe reimlofen, in erhabenem Rhythmus einherschreitenden Gebichte "toloffale Epigramme", - ein Name, der als fehr bezeichnend von Beine fofort adoptiert ward, ben man aber doch höchstens gelten laffen tann, wenn man das Wesen des Spigramms nicht mit Lessing in die kurz pointierte Antithese von Erwartung und Aufschluß fest, sondern die freiere Behandlung besfelben in ber fpatromifchen Literatur jum Dagftabe nimmt. Goethe hatte fich jener ichwungvollen Rhythmen in feinem "Prometheus", im "Gefang der Beifter über ben Baffern", in ber "Bargreife im Binter" und abnlichen bithprambifden Erauffen bedient, die alle mehr oder minder den bomnenartigen Charakter bewahrten. Die Romantiker, welche mit ihrer be-liebten Ironie so gern die vorgefundene Form zerschlugen, bemachtigten fich ber icheinbar fo bequemen Dichtungeart zu gang beterogenen 3mecten: Died mablte fie, unpaffend genug, gur funftlofen Aufzeichnung rein Iprischer Banbergefühle und italia. nischer Reiseerinnerungen, Ludwig Robert gar zur Ablagerung philosophischer Lebensmaximen und afthetisterender Resterionen. Ein romantisches Gelüste offenbart fich freilich auch in ber Beise, wie Beine in den "Nordfeebildern" einen befremdlich neuen Inhalt in die alten Formen gofs. Aber ihm gludte, was den beiben Ebengenannten mislungen war: burch tunftlerisch angemeffene Behandlung bie elaftifche Form für Die Aufnahme bes veranderten Inhalts wirtfam zu erweitern. Mit Recht bemertt Sottichall 143), daß felbft in benienigen Gedichten, mo bas Gran-

diose plöglich in das Groteste umschlägt, die zersetzende Pointe ben kunftlerischen Rahmen selten zerbricht, sondern das Stil und Ton meift ben Charatter ber Dbe hinlanglich bewahren. bererfeits finden fich unter ben "Norbseebilbern" Gebichte von einheitlichem Schwunge, beren Guß ungetrubt ist von allen Blasen der Ironie; so die Stücke: "Erklärung", "Sturm", "Morgengruß", "Gewitter" und das wunderbar schöne Gedicht "Der Phönir", eine Ode der Liebe, gegen welche Klopstock's alcäische Strophen an Fanny und ähnliche Ergüsse an Meta, troß der zu Oilse gerusenen Seraphim, doch sehr schwunglos ericheinen. Beine's Unwartichaft auf einen Plat unter unfern ersten Obendichtern ist unbestreitbar, wenn man nur die genannten Dichtungen ins Auge fasst. Sa, es ist mehr Obenschwung in diesen, nur nach rhythmischem Gefühl gedichteten unftandierbaren Strectversen, als in Platen's gefünstelten Metren." - Bie meifterhaft Beine es verftand, das faltenreiche rhythmische Gewand jebesmal genau ber Situation und ber wechfelnben Stimmung anzupaffen, feben wir aus bem bedeutungsvollen Borwalten bes daktylischen, anapastischen, jambischen ober trochai-ichen Beröcharakters in stetem Ginklange mit ber auf und ab fluthenden Bewegung bes unruhigen Oceans und ber ebenso un-ruhigen menschlichen Leibenschaft. Die innige Wechselbeziehung awischen ber munberbaren Meeresstaffage und ben wilben Eraumen ber Dichterseele erhöht ben feltsamen Reiz ber "Norbsee-bilber". Bon eigenthumlicher Birkung ift ferner bas humoriftische Hereinziehen der altgriechischen Mythologie in die nordischbuftere Lanbichaft und in bie mobernften Lebensverhaltniffe. Statt ber Delphine und Niren beben fich, wie auf ben Bilbern von Rubens und Paul Beronefe, ploblich flaffifche Eritonen und Dieaniben aus bem Bellenschaume berbor; ber Dichter tritt als ein verkleideter homerischer Gott in Die armliche Fischerhutte, und fpielt ben Apoll in ber Theerjade, ber, ftatt bie Gerben bes Abmet zu weiben, Beringe in ber Norbsee fischt; ober er zeigt und mit spöttischem Lachen ben abgewelkten alten Meergott Poseibon, wie er in der Sacke von gelbem Flanell und mit der weißen Nachtmuße dem Meere enttaucht. Es ist ein an den Bruften ber Begel'ichen Philosophie genahrter Titanenftolg, ber mit vornehmem Mitleid auf die olympischen Götter herabsieht, und in ihrem Untergange vorahnend die Endlichkeit jeder neuen Götterdonaftie erblickt. Nirgends tritt bies übermuthige Spiel mit ben religiöfen Borftellungen ber Bolfer greller gu Lage, als in bem Schlusgebichte ber erften Abtheilung ber "Nordfee", wo ber Poet im ebelften Dithyrambenftile bas Bilb Chrifti. bes Seilands ber Belt, entwirft, ber bie Sanbe fegnend ausftrectt über Land und Meer, und Krieden und Berfohnung in alle Bergen hinunter ftrahlt. Belder bibelgläubige Chrift batte Diese berrliche Phantafie nicht mit frommfter Andacht gelefen. um binterbrein bor ber Ruchlofigfeit ju erichrecken, mit welcher Seine ben Gindruck bes Gebichtes burch bie angehangte Derfifflage felbstmorderisch gerftort? Die Tendeng ftand ibm bober. als die Runft; es war ihm wichtiger, ben Gegenfat ber mobernen Chriftusreligion gu jener ebel reinften, nur in der Sbealmelt ber Poefie möglichen Auffaffung bes Chriftenthumes berporzuheben, als fich ber Gefahr auszusegen, für einen Champion ber herrschenden Staatsreligion zu gelten. Diefelbe angftliche Beforanis, ben frommelnden Rreugrittern der Restauration beigegablt zu werden, veranlaffte ben Dichter, beim Abdruck ber "Ballfahrt nach Revlaar" fich in einer profaischen Rachbemerfung (Bb. XV, S. 282) dagegen zu verwahren, als habe er burch feine Berfe eine Borliebe fur die tatholische Religion ausbruden wollen. Solche Erklarungen bes Autors über Die Tenbeng feines Runftwerks - mogen fie in Berfen ober in Drofa abgegeben werden - find ftets vom Uebel, und Beine that wohl baran, fie in bas "Buch ber Lieber" nicht mit aufzunehmen. Bar boch ohnehin in ben "Nordfeebildern" felber genug ber Polemit wider die "neuen, herrschenden, triften Gotter" entbalten, um die Erinnerung an die Encyflopabiften des porigen Sahrhunderts mach ju rufen und den Bergleich Beine's mit Boltaire ziemlich nahe zu legen. In der That wurde dieser Bergleich ziemlich früh gezogen, und in Berlin kursierte schon im Sommer 1826 das nachstehende malitiofe Epigramm von Ernft Bolbemar auf den Berfaffer der "Reisebilder" 144):

## Gin neues Qui pro quo.

Bergebens ift, ihr Weisen, eur Bemühn, Der Meinung Wechselftrom zu wehren! Die Stadt, der jüngst Boltaire ein Affe schien, Hält jest den Affen für Boltairen.

Aber wenn beine fich auch fpater einmal in einem Briefe an St. René Taillandier (Bb. XXI, S. 461) eine beutsche Nachtigall nennt, die fich ihr Neft in der Perude bes Berrn be Boltaire gebaut, fo berricht boch zwischen bem fatirifchen Lachen Diefer Beiben ein großer Unterschied. Boltaire ging einem Zeitalter ber Philosophie voraus, und spottete über Dinge, die bisher noch von Wenigen ernftlich bedacht worden waren. Beine folgte einem philosophischen Zeitalter nach; alle Fragen der Religion und Gefellichaft hatten die grundlichste Distuffion erfahren, und man tonnte bei redlichem Billen über Diefelben im Rlaren fein. Wer in ber alten Gefühlsund Dentweise verharrte, nachbem bie frangofische Revolution, Napoleon und die Freiheitstriege, Rant, Sichte, Schelling und Begel ben politischen, socialen und geiftigen Boben ber Menschheit umgepflügt und fur bie Aufnahme ber neuen Saat bereitet hatten, Der war trage und feig und verdiente fast nichts Unberes, als Spott; ja, er muffte fich ob feiner bewegungelofen Apathie ichier felber verachten. Boltaire's fartaftifches Gelachter hatte Etwas von dem erbarmungslos grinfenden Sohne des Benters, ber bem Delinquenten, welcher fich im letten Becher Weins berauscht, unter bem Mantel das Richtbeil zeigt, mit bem er in ber Morgenfruhe gefopft werden foll. Beine's graciojes Lächeln war der humor, jener herold einer neuen Zeit, ber "bie lachende Thrane" im Wappen führt und fein Opfer mit Blumen betrangt, bevor er es gum Richtplate geleitet, aber nicht um ihm bort bas haupt abzuschlagen, fondern um auf öffentlichem Markte allem Bolke zu zeigen, wie hinter der prahlerischen Mafte bes gefürchteten Feinbes ein bleiches Stelett, eine verwefte, mit buntem Flittertand umhangene Leiche fist. Gerade zu Zeiten, wo eine veraltete Beltanschauung im Abfterben begriffen ift, das neue, beffere Evangelium aber noch

nicht völlig ben Sieg errungen hat, tritt der humor in fein unbeftreitbares Recht. In einer folden Uebergangsepoche erscheint bem Ginen lacherlich und abjurd, was bem Andern noch werth und heilig ift. Der riefige Rolofs der Bergangenheit schrumpft zum ohnmächtigen Zwerg zusammen und forbert mit Greinen und Winfeln, daß man ihm noch als dem furchtbaren Goliath huldige, der uns ehemals durch fein Poltern in Respekt erhielt; dagegen mandelt der Riefe der Butunft, welcher einft Scepter und Krone tragen foll, vielleicht noch als hirtenknabe umher und pruft zaghaft in ber Schleuber ben Stein, mit bem er Senem bas hirn zerschmettern wird. Alles ift fchief verzerrt, wunderlich fahl oder grell beleuchtet, hier fprengt der neue Doft in gabrender Neberfraft ben alten Schlauch, bort heißt es, wenn man sich am lieben altgewohnten Tranke berauschen möchte: "Bum Teufel ift ber Spiritus!" In folder Zeit rettet ber mahre Poet fich naturgemäß auf die sonnige bobe des humors, daß tief unter ibm wimmle

> das närrische Menschengeschlecht; Sie schreien und wuthen und schelten, Und haben Alle Recht.

Sie klingeln mit ihren Rappen Und zanken ohne Grund; Mit ihren Kolben schlagen Sie sich die Köpfe wund.

So erscheint dem Dichter die ringsumber kampfende Welt entweder (Bb. XV, S. 266 [181]) als Narrenhaus, oder als ein großes Lazareth,

— "Und Fragenbilder nur und sieche Schatten Seh' ich auf dieser Erde, und ich weiß nicht: Ift sie ein Tollhaus oder Krankenhaus?" —

je nachdem der humor seine lustige ober ernsthafte Seite heraus kehrt, je nachdem er sich auf den Fittichen der Hoffnung über das vergängliche Leid von heute empor schwingt, oder in mitleidigem Erbarmen zu den sieberhaft aufgeregten Zeitgenossen

heran tritt, um ein Wort der Theilnahme und des Troftes an fie au richten. - Es ift, wie wir icon bei Besprechung ber in Bonn entstandenen "Fresko-Sonette" erwähnten, das eigenthumliche Rennzeichen bes humors, baf in feinen Schöpfungen ber neue Inhalt gewöhnlich bie alte Form überragt, beren er fich nothgebrungen noch bebient. Insofern locert und verhöhnt er bie ewigen Gefete ber Runft; benn nur in weihevollsten Domenten gludt es ber gutunfttruntenen Seele, inmitten bes Rampf-getummels ber Gegenwart fogleich bie neue, tunftlerifc vollenbete Form, ben burch teine tenbengiofe Beimischung verfalichten, unmittelbar poetischen Ausbruck fur die neue Beltanschauung ju finden. In folder Bedrangnis mahlt ber humor mit Borliebe bie an fich und ju anderer Zeit wenig berechtigte Mifchgattung ber poetischen Profa, die ihm gestattet, mit fast unbegrengter Freiheit die Stimmung und Behandlungeweise, feiner vorhin angebeuteten Doppelnatur entsprechend, ju wechseln, aus bem fentimentalen in ben scherzenden Son, aus diesem wieder in jenen zu verfallen.

Gerade in dieser Beziehung ift bas eigenartige Wefen bes Beine'ichen Benius aufs unbilligfte verfannt worden. Der wirtliche Grund folder Berkennung liegt tiefer, als es von ben meiften feiner Beurtheiler empfunden wird. Er liegt in bem nicht genug zu beachtenben Umstand, daß heine, überall von bem Bunfche befeelt, den modernen Ibeen funftlerischen Aus-brud zu geben, zwar in seinen vorzuglichsten Productionen die angeftrebte harmonie zwischen Inhalt und Form erreichte, baß es ihm aber in eben fo vielen Fallen nicht gelang, fur die Beftaltung ber neuen Ibeale bie entsprechenben neuen Runftmittel an finden, und daß er fich häufiger noch genothigt fah, einen Theil der Stee den artistischen Ansprüchen der Form zu opfern. Diefer innere Rampf bes neuen, erweiterten Gedankeninhalts mit ber alten, geschloffenen Form wird burch bas glanzende Spiel bes humors bem Auge bes Uneingeweihten in die Geheimniffe ber Runft wohl fur ben Moment verbedt; in Birklichteit aber ist der humor ein Rothbehelf, ein Surrogat, zu welchem ber echte Dichter nur greifen wird, wenn die fprobe Ratur feines Stoffes ihn baran verzweifeln lafft, fur bie Gestaltung besfelben

ben rein poetischen Ausbruck zu finden. Aus biefer Urfache erflart es fich, bais Beine nach zwei ganz entgegengesetten Seiten bin mifeverstanden ward. Die enthusiaftischen Bertreter bes mobernen Gebantens, bie Bortampfer ber neuen politischen, religiöfen und gesellschaftlichen Speale, machten ihm ben Vorwurf, baß er mit Dem, mas ihnen das tieffte Berg bewege, ein bloß artistisches Spiel treibe, wenn er ihren rabikalen Tendengen mit der naturlichen Schen bes Runftlers vor jeder farblofen Abstrattion aus bem Bege ging, und die ftrengen Runftfritifer ber alten Schule tonnten es ihm andererfeits nicht verzeihen, baft fein Sumor bie berkommlichen Runftformen zersprengte, weil ber junge Doft fich eben burchaus nicht mehr in die alten Schläuche fullen ließ. Bahrend Erftere beftanbig ben Ernft feiner "Gefinnung" bematelten, gingen Lettere fo weit, ihn einer roben Bernachlaffi-gung der tunftlerifchen Form zu bezichtigen und von "falopper Bantelfangerei" feiner Lieber gu reben, als habe es feines Aufwands von Muhe und Fleiß bedurft, um ihnen jene vollendete Geftalt zu geben, die unfere bochfte Bewunderung erregt.

Bablreiche Aeußerungen Geine's laffen nicht ben minbeften Ameifel baran, daß er fich der tiefen Bedeutung des humors polltommen bewufft war, und benfelben fehr wohl von bem oberflächlich an der Aufenfeite der Dinge hinspielenden Bite unterschied. Saphir's Wortwigeleien und abnliche Runftftudchen des Berstandes, denen die Basis einer großartigen Weltanschauung fehlte, waren ihm höchst zuwider. "Wit in seiner Ssolierung," ichrieb er (Bb. XIX, G. 218) an Mofer, ber ihm von Saphir's Erfolgen in Berlin ergablt hatte, "ift gar Richts werth. Rur bann ift mir ber Big erträglich, wenn er auf einem ernften Grunde ruht. Darum trifft fo gewaltig ber Wit Borne's, Zean Paul's und bes Narren im "Lear". Der gewöhnliche Big ift blok ein Riefen bes Berftanbes, ein Sagbhund, ber bem eigenen Schatten nachläuft, ein rothjäckiger Affe, der sich zwischen zwei Spiegeln begafft, ein Baftard, den ber Bahnfinn mit ber Bernunft im Borbeirennen auf offener Strafe gezeugt - nein! ich wurde mich noch bitterer ausbrucken, wenn ich mich nicht erinnerte, bafe mir Beibe felbft uns gu Beiten herablaffen, einen Big zu reifen." Gehr feinfinnig fpricht fich beine in einem

Briefe an Kriederife Robert über bas Wesen bes Sumors in ben griftophanischen Luftspielen aus. Er tabelt es, baß Schlegel in feinen bramaturgischen Borlefungen die "Bogel" für Nichts weiter als fur einen luftigen baroden Spag ertlart habe, und fügt belehrend hingu: "Es liegt aber ein tiefer, ernfter Ginn in biefem Gebichte, und mahrend es die eroterischen Rachenaer (b. b. die atheniensischen Maulaufsperrer) burch phantaftische Gestalten und Spage und Wige und Anfpielungen, 3. B. auf bas ebemalige Legationswesen, toftlich ergost, erblictt ber Efoterische (b. h. 3d) in biefem Gebichte eine ungeheure Weltanichauung; ich febe barin ben gottertrogenden Bahnfinn ber Menschen, eine echte Tragodie, um fo tragischer, ba jener Bahnfinn am Ende fiegt und gludlich beharrt in bem Bahne, daß feine Luftstadt wirklich eriftiere, und bafs er die Gotter bezwungen und Alles erlangt habe, felbft ben Befit ber allgewaltig herrlichen Bafi-In bemfelben Ginne verlangt Beine - freilich noch halb vom einseitig romantischen Standpuntte aus, - bas bie humoriftische Ironie, wie im Luftspiel, so auch in der Tragodie ein hauptelement bilbe 145): "Das Ungeheuerfte, bas Entfetlichfte, bas Schaubervollfte, wenn es nicht unpoetisch werben foll, tann man nur in bem buntichedigen Gewande bes Lächerlichen barftellen, gleichsam verfohnend - barum hat auch Chaffpeare bas Grafelichfte im "Lear" burch ben Narren fagen laffen, barum hat auch Goethe zu bem furchtbarften Stoffe, gum "Sauft", Die Puppenspielform gemahlt, barum hat auch ber noch größere Poet, unfer herrgott, allen Schreckensscenen biefes Lebens eine gute Dofis Spafhaftigkeit beigemischt." - "Gben je wichtiger ein Gegenstand ift, befto luftiger muß man ihn behandeln," beißt es an einer ahnlich lautenden Stelle in den "Englischen Fragmenten" 146); "bas blutige Gemețel ber Schlachten, bas ichaurige Sichelwegen bes Lobes mare nicht zu ertragen, erklange nicht babei die betäubende turkische Musik mit ihren freudigen Pauten und Trompeten." ... "Seitdem es nicht mehr Sitte ift, einen Degen an ber Seite zu tragen, ift es burchaus nothig, bafs man Wit im Ropfe habe. Bener Angriffswit, ben ihr Satire nennt, hat seinen guten Nugen in dieser schlechten, nichts. nutigen Beit. Reine Religion ift mehr im Stande, die Lufte ber kleinen Erdenherricher ju zügeln, fie verhöhnen euch ungeftraft, und ihre Roffe gertreten eure Saaten, eure Löchter hungern und vertaufen ihre Bluthen bem schmutigen Parbenu, alle Rosen Diefer Belt werden Die Beute eines windigen Gefchlechtes von Stockiobbern und bevorrechteten Lakaien, und vor dem Uebermuthe des Reichthums schütt euch Nichts — als der Tod und die Satire. . . "Beuchlerische Duckmäuser, die unter der Laft ihrer geheimen Gunden niedergebeugt einher ichleichen, magen es, ein Zeitalter ju laftern, bas vielleicht bas heiligfte ift von allen feinen Borgangern und Nachfolgern, ein Zeitalter, bas fich opfert für die Gunden der Vergangenheit und für das Gluck der Butunft, ein Meffias unter ben Sahrhunderten, ber Die blutige Dornenfrone und die fcmere Rreugeslaft taum ertruge, wenn er nicht bann und wann ein heiteres Baudeville trallerte und Spake riffe über die neuern Pharifaer und Saducaer. Die toloffalen Schmerzen waren nicht ju ertragen ohne folche Bigreißerei und Perfifftage! Der Ernft tritt um fo gewaltiger hervor, wenn ber Spaß ihn angefundigt." Diefer tiefere welthiftorifche Ginn bes Beine'ichen humors, feine mit bem truben Ernft bes Gegenftanbes verfohnende und den Beift jugleich aus den Bleifeffeln ftumpfer Apathie empor ruttelnde Wirkung ift das Sauptverdienst der "Reisebilder". Senes übermuthige Gelächter, jener unbarmherzig breifte Spott über bie Thorheiten und Gunden ber Zeit rife ben Lefer unwiderstehlich mit fort, und befreite bas Gemuth von bem Alpbruck bes auf ihm laftenben mittelalterlichen Nachtmahrs, beffen gespenstische Berricaft in ber langen trüben Restaurations. veriode alles Leben zu erftiden gedrobt hatte. Bum erften Dal athmete die beklommene Seele wieder auf, und fragte fich er-ftaunt, ob benn Das, was hier mit fo überlegenem Muthwillen verhöhnt wurde, wirklich fo beilig und unerschutterlich fei, wirklich ein Recht ewigen Bestehens in sich trage - und die Antwort ließ nicht lange auf fich warten.

Aber wer so rudfichtslos vor aller Welt die verhüllten Zeitnöthen entblößte, und inmitten des larmenden Festbankettes der in alle Staats- und Gesellschaftsverhältnisse eingedrungenen Romantik auf die schwärenden Bunden der Menschheit wies, übernahm ein gefahrvolles Amt. Sa, er musste, wenn er sich die Möglichkeit

bes Redens und Gehörtwerbens nicht von vornherein abschneiben wollte, fast mit Rothwendigkeit die bunte Sanswurftjade anziehen und die Rolle bes Narren im "Lear" fpielen, um unter der humoriftifchen Bermummung Bahrheiten fagen zu burfen, bie ernfthaft ausgesprochen tein Cenfor hatte durchichlupfen, teine Regierung ungeahndet hatte verbreiten laffen. Und auch fo war die Maftenfreiheit, beren Schutz ihm zu Silfe kam, sehr bebingter Ratur. Schon ber erste Band der "Reisebilber" wurde nicht in Göttingen allein, sondern auch in manchen anderen Städten und Statchen bes beutschen Reiches verboten, und es fehlte nicht an Anfeindungen jeglicher Art in der fervilen Preffe Damaliger Zeit. Der gefinnungelofe Saphir, welcher in jenen Lagen doch felbft gu ben Oppositionsluftigen gehörte, und in feiner "Schnellpost" gum Gaudium ber Berliner ergobliche Scharmugel mit ben Cenfurund Polizeibehörden ausfocht, fah eben fo neibisch, wie ber giftige Mulner, auf den wachsenden Ruhm bes jungen Rollegen, und zaufte mit frecher Sand an feinem wohlverdienten Dichterfrange, wahrend Mullner in ben "Rourierbildern" feines "Mitternachtsblattes" das Publikum durch ungehörige Nachahmung der Schreibweise Beine's hinters Licht führte und Letteren baburch in ben argerlichen Berbacht brachte, ber Berfaffer einer Reihe ihm ganz fremder flatichbafter Ausfälle gegen Samburger Perfonlichkeiten zu sein 141), mit denen er ohnehin, wie mit dem "schwarzen, noch ungehenkten Makler", schon auf hinlänglich gespanntem Fuße In bem "ichwarzen Ungehentten mit bem frigbubifchen Manufakturwaaren-Geficht (Bb. I., S. 120) hatte ein übelberuchtigter hamburger Bube, Namens Sofeph Friedlander, fein eignes Portrat ju ertennen geglaubt, und dem Berfaffer ber "Reisebilder" grimmige Rache geschworen. Er fiel Beine, ber nie mit ihm eine Differeng gehabt, noch überhaupt je ein Bort mit ihm gesprochen, balb nachher auf öffentlicher Straße an, packte ihn am Rockscho, und erhob die Faust wider ihn; doch brangte bas Bolksgewühl bes Burftah bie Streitenden aus einander, bevor es zu weiteren Chatlichkeiten gekommen mar, und Seine verklagte ben Friedensftorer bei der Polizei. Dort leugnete Derfelbe mit dreifter Stirn das versuchte Attentat, und behauptete fogar, von Beine gefchlagen worben zu fein, ber in voller Befturzung zu Campe eilte, und Diefem fein Difgeschick Klagte. Der schlaue Freund fagte lächelnd: "Gratulieren Gie fich zu ber plumpen Luge, und wibersprechen Gie bei Leibe nicht ber fostlichen Es ist beffer fur Ihren Ruf, das ber Lump burch seine Aussage schwarz auf weiß für eine von Ihnen erhaltene Züchtigung quittiert, als wenn er fich auf dem ganzen Steinweg und an der Borfe das Mir gabe, ben Berfaffer ber "Reifebilber" geohrfeigt zu haben." Seine fah zu fpat die Zwedmäßigkeit biese vernünftigen Rathichlages ein; er hatte bereits auf dem Stadthaufe vor Senator Abendroth gegen die freche, den Sachverhalt umtehrende Ausfage protestiert, und ichwebte, wie feine Briefe an Merckel beweisen, Monate lang in beständiger Angft por einer Wiederholung folder brutalen Angriffe. Geine reigbare Phantafie fteigerte oftmals feine Borftellung von der Bosheit feiner wirklichen ober vermeintlichen Keinde ins Ungeheuerliche, und die Furcht vor eingebildeten Berfolgern bereitete ihm manche fclaflofe Nacht. Gin ergötlicher Borfall biefer Art bot ben Unhalt zu wiederholten Redereien in ber Rorrefpondeng Beine's mit feinem Berleger. Bahrend feines Aufenthaltes in Samburg im Commer 1826 traf Beine, wie gewöhnlich, eines Abends im Alfterpavillon mit Campe und Merckel jufammen. Nach einer lebhaften Unterhaltung geleiteten die Freunde ben Dichter bis an fein Logis auf bem Dragonerftall, und ichlenberten bann noch eine Beile in ben Straffen umber. Campe, der fich entfann, daß heine gern Ruchen aß, taufte in einer Sahrmartisbube bes Gansemartts ein Padet Pfeffernuffe, und tehrte mit Merdel nach ber Wohnung bes Dichters jurud, ber noch wach fein muffte, ba feine Zimmerfenfter erhellt waren. Raum aber begannen bie Beiben auf ber Strafe laut seinen Namen zu rufen, fo wurde bas Licht ausgeloscht. Campe ichellte jest an ber hausthur und gab bie Ruchen fur Beine an bas Dienftmadchen ab, mit bem ichelmischen Bufage: "Bon Professor Sugo in Gottingen!" -"Nun, wie haben Ihnen die Pfeffertuchen geschmedt?" frug Campe, als heine nach einigen Sagen zu ihm in den Laben tam. "Bas!" rief Beine, indem er fich argerlith vor die Stirn folug, "Sie haben mir die Ruchen geschickt? Und ich Thor habe fie ins Raminfeuer geworfen! Da fie mir im Ramen Sugo's uber-

bracht wurden und ich auf der Strafe meinen Namen hatte schreien hören, so glaubte ich, meine Gottinger Feinde, benen ich in der "Harzreise" so übel mitgespielt, wollten Rache an mir üben und hatten — wer weiß! — den Teig der Pfeffernuffe vielleicht mit Rattengift gewürzt." Wienbarg, der gleich uns biefe Anekbote nach Campe's Ergablung mittheilt 134), icherzt mit Grund über ben mittelaltrigen Beigeschmack folches grotesten Argwohns: "Allerdings hatte ber Dichter bie Universität Gottingen arg verhöhnt, aber es lagen doch mehre Sahrhunderte zwischen ihm und Sill Gulenspiegel, der nach Demuthigung bes Rektors, der Doktoren und Magifter der Prager Universität fich eiligst bavon machte, aus Furcht, fie mochten ihm Etwas zu trinken geben." Die Geneigtheit, in jedem kleinen Schabernack, ber ihm gespielt wurde, sofort eine planmäßig ins Wert gefette Intrige feiner literarischen Seinde zu wittern, hatte wohl jum Theil ihren Grund in der übertrieben hohen Meinung, die Beine von ber revolutionaren Bedeutung feiner Schriften und von bem Martyrium hegte, bas er burch bie herausforbernbe Ruhnheit feiner Worte auf jein haupt lube. So mahnte er fich nachmals in München überall von den Sejuiten, in Paris von den Republikanern verfolgt, und feit ber Affare mit Salomon Straus ichob er Diesem und ber Borne'ichen Klide jeben Beitungsangriff in bie Schuhe, burch welchen er feinen Ruf benachtheiligt fah. Auch ichon mahrend feines hamburger Aufenthalts paffierte ihm, wie uns Bienbarg berichtet, burch jene gespensterseherische Angft vor perfonlicher Berfolgung noch ein anderer possierlicher Srrthum: "Beine's Gang war eber langfam, als ichnell. Gein Fürsichsein, feine vornehme oder schüchterne Noli me tangere-Natur bekundete fich in allen Bewegungen; auf der Straße hielt er die Arme am Leibe, als wollte er fich vor jeder zufälligen Berührung in Acht nehmen. Dennoch widerfuhr es ihm einft, als er in Gefellschaft einer Dame uber ben Ball ging, von einem schnurr-bartigen, in eine Polonika gekleideten herrn angerannt zu werden; ftatt Entschuldigung fuchte Diefer auf brutale Beife Streit mit ihm. heine, der gleich wieder argwöhnte, seine geinde hatten ihm den Strolch über den hals geschickt, überreichte ihm ftolz feine Karte, und bat sich die seine aus. Es war indes nicht so

ritterlich gemeint. Auf ber Polizei fand fich, baß ber Denich ein frember Abenteurer war, und Derfelbe muffte andern Tages

ploblich bas Samburger Gebiet verlaffen." -

Anderthalb Monate nach bem Ericheinen bes erften Banbes ber "Reisebilber" finden wir Seine wieder auf dem Bege nach Norberney. Die Berftellung feiner immer noch leibenben Befundheit, Etel an bem engherzigen Samburger Treiben und eine geiftige Unruhe, ein allgemeiner Dismuth, beffen lette Grunde vielleicht eben fo febr in der Beitftimmung wie in dem eigenen Gemuth lagen, machten bem Dichter einen momentanen Bechiel feines Aufenthaltsortes munichenswerth. Um die Mitte des Bulimonate langte er in Curhaven an, wo ihn kontrarer Bind und eine ichone, geiftreiche Frau, Seannette Sacobson, verebelichte Golbschmidt, acht Sage lang fefthielten. In einer wilben, fturmifchen Racht, und in nicht minder erregter Stimmung, feste er enblich seine Reise fort. "Das Schiff lag hoch auf ber Abebe,"
schrieb er an Merckel (Bb. XIX, S. 281), "und die Jolle, worin ich abfuhr, um es zu erreichen, wurde breimal von den unklugen Bellen in ben hafen gurud geschlagen. Das kleine Kahrzeug baumte fich wie ein Pferb, und Wenig fehlte, daß nicht eine Menge ungeschriebener Seebilber nebft ihrem Berfasser zu Grunde gingen. Dennoch — möge mir der herr der Atomen die Sünde verzeihen — war mir in dem Augenblicke fehr wohl zu Muthe. Ich hatte Nichts zu verlieren!" — In Nordernen besserte sich allmählich seine Gesundheit, die frische Seeluft und ber Unblick bes Deeres übten ihre befanftigenbe Wirkung auf das verftimmte herz, und wenn heine fich im Ganzen diesmal in dem abgelegenen Badeort nicht fo erheitert wie im vorigen Sahr fühlte, fo entstanden doch mehrere neue "Seebilder", und einige Scenen zum "Fauft" wurden flizziert. Außer den Gefängen Homer's, deren rechtes Berftändnis ihm erft aufgegangen war, seit er die meerdurchrauschten Blatter der Obyffee, auf weißer Dune sitzend, am Strande der Porbfee gelefen, feffelte ihn besonders die Letture ber Ergablungen Deinrich's von Rleift, in beffen Werten er die funftlerifche Aufgabe, Die er fich selbst in feiner ersten Dichtungsperiode gestellt hatte, auf bewundernswerthe Beife geloft fand. "Rleift ift gang Romantiker," lautete fein briefliches Urtheil (Cbb., S. 288) über ben von ihm so hoch gepriesenen Schriftsteller, "er will nur das Romantische geben, und giebt Dieses durch lauter plastische Gestalten."

tische geben, und giebt Dieses durch lauter plastische Gestalten." Anfangs versuchte heine auch in Norderney, wie er schon in Eurhaven gethan, sein Glud am grünen Tische der Spielbant. Er fand eine Gufigfeit eigener Art in diefer unbeftimm. ten Lebensart, wo Alles vom Bufall abhangt"; bald aber melbete er feinem Freunde Mertel: "Seit vorgeftern fpiele ich nicht mehr. Nicht weil bas Gelb gang all ware, ich habe noch einiges — fonbern weil mich bas Spiel zu langweilen begann. Auch ärgerte mich das ewige Berlieren, und ich gab Semanden mein Ehrenwort, nicht mehr zu spielen." — Bu der Zahl der Badegafte hatte, wie gewöhnlich, ber hannövrische Abel bas Sauptkontingent gestellt. Besonders viele fürstliche Personen waren anwesend. Auch die Fürstin Solms-Lich hatte sich wieder eingefunden; fie schien aber dem Dichter, der feit ihrer letten Begegnung den ersten Band der "Reisebilder" herausgegeben hatte, nicht mehr so gewogen wie früher zu sein, und bedrohte ihn oft mit warnend erhobenem Zeigefinger, ohne ihm fagen zu wollen, was der ichelmische Geftus zu bebeuten habe. Gehr entzudt war Beine von ber Liebensmurbigfeit einer ichonen Gellenferin, Die er icon bei feinem erften Befuche in Norberney tennen gelernt, und mit ber manches Stundchen in lofer Neckerei berplaubert ward. Obschon er in seinen Briefen versicherte, daß er sehr isoliert lebe und nicht einmal schönen Weibern die Kour mache, widersprach doch der Inhalt eben dieser Briefe (Ebb., S. 283-288) folder Behauptung. Gine launenhafte Beranderlichkeit der Stimmung ichien ihn gang und gar gu beherrfchen, und er gab fich teine Muhe, por fich felbst ober por feinen Freunden tonfequent zu erscheinen, mahrend er fich ben wechselnben Eindrücken seines, bem Meere gleich, durch jeden Windhauch bewegten Gemuthes hingab. Seute schrieb er an Merckel: "Ich habe am Meeresstrande das sußeste, mystisch lieblichfte Greignis erlebt, bas jemals einen Poeten begeiftern tonnte. Der Mond ichien mir zeigen zu wollen, baff in biefer Welt noch Herrlickeiten für mich vorhanden. Mir sprachen kein Wort — es war nur ein langer, tiefer Blick, der Mond machte die Musik Strobtmann, b. Seine. 'L 30

bazu. — Im Borbeigehn faffte ich ihre hand, und ich fühlte ben gebeimen Druck berfelben - meine Seele gitterte und glubte. - Sch hab' nachher geweint. Bas hilft's! Wenn ich auch fubn genug bin, bas Glud rafch zu erfaffen, fo tann ich es boch nicht lange festhalten. Ich furchte, es konnte ploplich Tag werben nur bas Duntel giebt mir Muth. - Gin icones Auge, es wird noch lang' in meiner Bruft leben, und bann verbleichen und in Nichts gerrinnen — wie ich felbft. — Der Mond ift an Schweigen gewöhnt, bas Meer plappert zwar beständig, aber man tann feine Worte felten verfteben, und bu, der Dritte, ber jest bas Geheimnis weiß, wirft reinen Dund halten, und fo bleibt es verborgen in ber eigenen Nacht." Knubfte nun aber ber Freund an Dies Bergensabenteuer bie hoffnung, daß es ben Poeten nachhaltig begeistern und ihn ber finftern Schwermuth entreißen werbe, fo ward ihm alsbald die Antwort zu Theil: "Das lichte Ereignis am Stranbe ift nicht fo bebeutenb, wie bu glaubft und wie meine leicht erregbare Stimmung es anschlug; es war ein Stern, der durch die Nacht herab schoft in graufamer Schnelligkeit und teine Spur gurucklafft - benn ich bin trift und niedergebruckt wie guvor. Aber es war boch ein Stern!" - In ber letten Zeit seines Aufenthaltes auf Norderney verkehrte Beine viel mit bem Fürsten Roslowsti, ber als ruffischer Gefandter am babifchen hofe in ben Sahren 1816-18 Barnhagen's Rollege in Rarleruhe gewesen, fast fammtliche europäische Lander aus eigener Anschauung tennen gelernt, und fich trot feiner biplomatischen Stellung ein unbefangen felbstanbiges Urtheil in politischen Dingen bewahrt hatte. In spaterer Beit spielte ber geiftvolle Mann eine bervorragende Rolle am ruffifchen Sofe, wo er burch feine originelle Bortragsart mit unge-zwungenem Freimuth Dinge fagen burfte, Die tein Anderer auszusprechen gewagt hatte, und meiftens zu gutem 3wed und Erfolg. Cuftine verdankte ihm einen großen Theil feiner Mittheilungen über Rußland, und auch Beine erhielt burch ihn bie erfte glaubwürdige Runde von ben bamals noch wenig bekannten politifchen und focialen Buftanben bes großen Oftreiches. Die intereffanten Ergablungen bes Fürften aus bem Condoner und Parifer Leben weckten bem Dichter, wie er feinem Freunde Merckel

gestand, die Lust nach "high lise", und gaben ihm die erste Anregung zu seiner Reise nach England. — Heine beabsichtigte Anfangs, von Norderney einen Abstecher nach Oftsriesland und Holland zu machen, aber der Ausbruch eines typhösen Fiebers in jenen Gegenden schrecke ihn von der Aussührung seines Borhabens ab, und nach zweimonatlichem Aufenthalt im Seebade trat er die Rückreise über Bremen an, wo er im "Lindenhose" den Fürsten Koslowski noch einmal wiedersah, und wo ein Besuch in dem sast gleichzeitig durch Wilhelm Hausses "Phantasien" verherrlichten Kathsteller ihm den Stoff zu einem der glücklichsen humoristischen Gedickte (Bd. XV, S. 352 [257] ff.)

lieferte, die feiner Beber entfloffen find.

Um 23. September traf Beine wieder bei feinen Eltern in Luneburg ein, die ihr Logis im Bahlftab'ichen Saufe feit Sobanni mit einer kleineren Bohnung am Marktplate vertauscht hatten. Er zeigte fich unentschloffener, benn je, in Betreff feiner Plane fur bie Butunft. Der Aufenthalt in hamburg war ihm grundlich verleidet, auch Berlin gewährte ihm feine lodende Ausficht, und icon aus Nordernen hatte er an Mofer gefchrieben (Bb. XIX., S. 277): "Es ift gang bestimmt, baft es mich fehnlichst brangt, bem beutschen Baterlande Balet zu fagen. Minder die Luft bes Wanderns, als die Dual perfönlicher Berhaltniffe, g. B. ber nie abzuwaschende Bude, treibt mich von hinnen." Barnhagen's Rathichlage weckten ihm aufs neue ben Plan einer Ueberfiebelung nach Paris, wo er Menfchen und Belt zu feben und bie Materialien für ein Buch von europäischer Bedeutung zu fammeln hoffte. "Ich bente etwas Befferes zu liefern, als bie Morgan," außerte er in einem Briefe an Merdel (Ebb., G. 301); "bie Aufgabe ift, nur solche Intereffen zu berühren, bie all-gemein europäisch finb." Die geistvollen Reisewerke ber Lady Morgan, "France" und "Italy" — bas letzgenannte Buch hatte selbst Byron's ungetheilte Bewunderung erregt — scheinen, neben Sterne's "Sentimental Journey" und Frau von Stael's "De l'Allemagne", auf ben Berfaffer ber "Reisebilber" einen nachhaltigen Einfluß geubt zu haben, welcher fich u. A. in ben "Englischen Fragmenten" und in den fpateren Berichten über Die politischen und Rultur-Buftanbe Frantreichs erkennen lafft.

Ginstweilen scheute sich heine, aus Funcht, auf ernstlichen Widerstand zu stosen, seiner Familie und ferner stehenden Bekannten Mittheilungen über jenen Reiseplan zu machen, den, außer Barnbagen, Moser und Merckel, nur noch Immermann unter dem Siegel der Berschwiegenheit erfuhr. In Lünedurg lebte der Dichter, wie bei seinem früheren Aufenthalte, in stiller Juruckgezogenheit, und verkehrte, außer mit seinem Bruder Maximilian, der in den Michaelisserien auf einige Wochen nach hause kam, saft ausschließlich mit Rudolf Christiani. Manchmal auch schließlich mit Rudolf Christiani. Manchmal auch schließlich mit Rudolf Christiani. Manchmal auch seinen Wienebüttel hinaus, wo er in der Familie des dortigen Vredigers, eines Schwagers von Merckel, anregende Unter-

haltung fand.

Die in Norderney empfangenen Gindrude murben inzwischen für ben zweiten Band ber "Reifebilber" con amore verarbeitet. Schon Anfangs Ottober war der zweite Collus der "Seebilber" nahezu vollendet, und die dritte Abtheilung der "Nordsee" nebst bem Buche "Le Grand" ruftig in Angriff genommen. "Im Grunde ift es auch gleichgultig, mas ich beschreibe," fagt Beine in einem Briefe an Merctel (Ebb., G. 289): "Alles ift ja Gottes Welt und ber Beachtung werth; und was ich aus ben Dingen nicht beraus febe, Das febe ich binein. Wenn es fich nur mit meiner Gefundheit etwas mehr beffert, fo wird ber zweite Reifebilber-Theil bas wunderbarfte und intereffantefte Buch, bas in biefer Beit ericheinen mag." - "Die Reisebilber find por ber Sand der Plat, wo ich dem Dublikum vorbringe, was ich will." lautet eine abnliche Bemerkung in einem Schreiben an Immermann (Cbb., G. 300). Sa, noch mehr, Beine ichien bie "Reisebilber" au einem Tummelplat zeitgemäßer Ideen nicht fur fich felbft allein, sondern auch für seine Freunde erweitern zu wollen, vielleicht nicht gang ohne ben Nebengebanten, fich baburch qugleich Bunbeggenoffen por ber Deffentlichkeit zu erwerben. **B**ie an Smmermann, richtete er auch an Barnhagen und Dofer bie Aufforderung, ihm Beitrage für sein Buch einzusenden. Dem Letteren schrieb er (Ebb., S. 292): "Dieser zweite Theil soll ein auferorbentliches Buch werben und großen garm machen. Ich muß etwas Gewaltiges geben. Die zweite Abtheilung ber

"Rorbfee", die ben Band eröffnen wird, ift weit originaler und tubner, als die erfte, und wird dir gewiß gefallen. Auch ben rein freien humor habe ich in einem felbftbiographischen Fragmente versucht. Bisber hab' ich nur Bit, Fronie, Laune gezeigt, nach nie ben reinen, urbehaglichen humor. Auch foll ber aweite Band eine Reibe Norbfee-Reisebriefe enthalten, worin ich bon allen Dingen und von noch einigen' fpreche. Billft bu mir nicht einige neue Ibeen bazu schenten? Ich tann ba Alles Fragmentarifche Aussprüche über ben Buftanb ber Biffenschaften in Berlin ober Deutschland ober Europa - wer konnte bie leichter binftiggieren als bu? und wer konnte fie beffer verweben als ich? Segel, Sansfrit, Dr. Gans, Symbolit, Ge-schichte — welche reiche Themata! Du wirst es nie begnemer bekommen; und ich feh' voraus, bu wirft nie ein ganzes Buch schreiben, und keins, was gleich die ganze Welt lieft. Es ift nicht fo fehr bie Luft, mich mit beinen Sebern gu puten, fonbern mehr der liebevolle Bug, dich geiftig in mein geiftiges Befen aufzunehmen, dich, ben gleichgefinntesten meiner Freunde. Willft bu aber über jene Themata etwas Abgeschloffenes schreiben, g. B. einen gangen wichtigen Brief, fo will ich ihn - verfteht fich. ohne bich zu nennen, als frembe Mittheilung aufnehmen. Du tannft ja fehr popular fchreiben, wenn bu nur willft." Die Aufforderung an Barnhagen 148) lautet noch bedentlicher: "Diefes Alles schreib' ich Ihnen aus der ganz besondern Absicht, damit Sie feben, wie es mir ein Leichtes ift, im zweiten Theil ber Reisebilder Alles einzuweben, was ich will. haben Gie baber in diefer hinficht einen befondern Bunfch, wünschen Sie eine bestimmte Sache ausgesprochen, ober irgend einen unferer Intimen gegeißelt zu feben, fo fagen Gie es mir, ober, was noch beffer ift, fchreiben Gie felber in meinem Stil bie Lappen, Die ich in meinem Buche einflicken foll, und Sie konnen fich auf meine heiligste Distretion verlaffen. Sch barf jest Alles fagen, und es tummert mich wenig, ob ich mir ein Dugend Feinbe mehr ober weniger aufface. Bollen Sie in meine Reifebilber gange Stude, die zeitgemäß, hinein geben, ober wollen Sie mir blog die Prostriptionslifte schicken — ich stehe ganz zu Ihrem Befehl." Wenn jedoch Barnhagen, wie aus feiner Anmerkung zu dieser Briefstelle hervorgeht, das Anerbieten Seine's bahin deutete, als habe sich Derselbe bereit erklärt, jeden beliedigen Gegner des Freundes auf Kommando literarisch zu züchtigen, so bringt solche wörtliche Auslegung doch den humoristischen Charakter des Briefschreibers allzu wenig in Rechnung. Uedrigens entsprach nur Immermann durch Einsendung einiger Tenien, die buntschess und lose genug den Nordseedriefen angehängt wurden, dem sonderbaren Borschlage, dessen Aussührung sicherlich zum Schaden des Buches den letzten Schein einer künstlerischen

Einheit ber Form muthwillig zerftort hatte.

Gegen Ende bes Sahres war ber zweite Band ber "Reifebilber" im Manuffripte vollenbet, und Beine begann unter forgfamer Nachfeile feine Arbeit fur ben Druct ins Reine zu bringen. "Du wirft feben," fcbrieb er an Merctel in feinem letten Briefe aus Lüneburg (Bb. XIX, S. 301): "le petit bon homme vit encore. Das Buch wird viel garm machen, nicht durch Privatfandal, sondern burch die großen Beltintereffen, die es ausipricht. Napoleon und die französische Revolution stehen darin in Lebensgröße. Sag Niemanden ein Wort bavon; taum wag' ich es. Campen mit bem Inhalt bes Buches ju frub vertraut zu machen. Es muß verschickt sein, ehe man dort eine Silbe bavon weiß." In der That hatte Heine, wie der Erfolg lehrte, guten Grund, die Aufmerksamkeit ber Behörden nicht zu früh auf sein Buch hinzulenken. — Am 15. Sanuar 1827 traf er, um den Druck persönlich zu überwachen, wieder in hamburg ein. Merdel hatte ihm eine ftille Bobuung unweit ber Langhoffichen Buchbruckerei ausgesucht, und jum Dant fur bie fritische Beibulfe, welche er bem Freunde burch manchen icharffinnigen Berbefferungevorichlag geleiftet, murden ihm bie "Nordfeebilber" gewidmet. Die Borlefungen über Goethe, welche Profeffor Bimmermann im Winter 1826-27 vor einem gemischten Publitum hielt, und welche Beine jum Theil noch mit anhörte, gaben ibm Anlafe, fich in ben Briefen aus Norbernen, Die vor Ablieferung des Manuftriptes vielfach umgearbeitet und ergangt wurden, auf geiftvolle Art über die landlaufige Goethetritit auszusprechen. — Auch seinen Better Schiff fand er nach ham-burg zurud gekehrt, und begegnete ihm balb auf der Strafe.

Schiff erstaunte über die vortheilhafte Beranderung, die in den letten Sahren mit dem Dichter vorgegangen. "Er war nicht mehr der in sich selbst Zuruckgezogene, sein Benehmen war offener und freier. Er mar ein Lebemann geworben, und mehr als Das: ein vornehm mißmuthiger Gentleman. 140) Als Schiff ihm Romplimente über fein gutes Aussehn machte, erwiderte Beine: "Bundre bich nur. Ich bin ein Anderer geworben und schwinge jest bie barlekinspeitiche." Schiff erhielt bie Aushangebogen bes zweiten Banbes der "Reisebilder", und Beine bat ihn um fein Urtheil. "Run, was fagft bu?" frug er mit felbftgefälliger Diene, als ber Better fich einige Tage nachher bei ihm einftellte. - ""Dasselbe, mas bu ichon außerteft. Allein die harlekinspeitsche ift keine Dichterfeber. " - "Als ob ich nicht gewohnt mare, von bir negiert gu werben!" lachte Beine. "Gludlicherweise tann ich mich barüber troften." — "Allerdings, die Majorität des Publitums ist für bich. Es folgt wohl baraus, bafe auch ich es fein muß."" -"Der Erfolg hat Recht!" - "Das gilt für Frantreich, nicht fur Deutschland, und zwei Auguren, Die fich begegnen, lachen einander aus."" — "Bas fagft bu zu bem Buche Le Grand?" — "Du haft nicht wohlgethan, beine musitalische Unwissenheit öffentlich kund zu geben." - "Unverschämtester ber Sterblichen, was meinst bu damit?" — ""Daß du ein feines Ohr für Rhythmus und Bohllaut der Berfe haft, muffen beine Tobfeinde bir laffen, ben langen Schaller aus Dangig mit eingerechnet. Auch beine Profa ift, wie Maler fagen, ein gelectter Stil, ber in ber nieberlandischen Schule zuweilen vorkommt. Dagegen hat bie florentiner Schule ihr Sgraffito, - zwei Runftertreme, bie fich niemals berühren tonnen. Dein großer Raifer ift über alle Magen bewundernswerth, aber nicht Seder kann ihn lieben und verehren — zumal der hamburger nicht, dem Davoust's Schredensregiment zu gut in ber Erinnerung lebt. Dennoch fage ich, ein Samburger: Napoleon, toloffal in feinen Thaten wie in feinen Sehlern, follte nicht burch ben gelecten, feltenen nieberlanbifchen Stil gefeiert werden, sondern eher durch den hoben florentinischen Stil ober beffen Sgraffito. Aber ich will nicht pedantisch fein. Laffen wir Das und reben wir von beinem Le Grand. fceint, bu tennft teinen Unterschied amifchen einer Militartrommel

und einem großen Orchefter. Du lafft bie Siege Ravoleon's von einem faiferlichen Cambour austrommeln, und ftellft bich aufs Geruft, um ben Ruhm des Belteroberers auszumarktichreien. Frag ben übertriebenen Orcheftrierer, den koniglich preußischen Generalmufitbirettor Spontini, was Der bagu fagt. 3ch fage, Das ift feine Poefie, fondern Charlatanerie."" - "Dah! giebt es eine Doefie ohne Charlatanerie?" irug Beine, ber febr ernftbaft geworden mar. - ""Nur keine phantafieloje Charlatanerie. Ein Tambour, der aus heiler Saut ftirbt, und einen Wirbel dazu schlägt, ist ein Unding. Bas haft du Meister in der Plastit babei gedacht? Bas sah bein Auge, hörte bein Ohr dabei? Du haft ficherlich nie eine Trommel gerührt. Aber du weifit doch vielleicht, daß die gedämpfte Trommel bie militarische Todtenglode ift. Gin braver Tambour, ber fich fterben fühlt, mag biefe lette foldatische Ehre sich selbst anthun, ja, er mag seine lette Kraft aufbieten, um mit einem tapferen Nachschlag au enden. Gin Wirbel aber, diminuendo bis jum piano pianissimo, ist ein unmögliches Tambour-Schwanenlied; benn beim Wirbel muffen die Ellenbogen fir gerührt werden; das Diano ift schwieriger als bas Forte, und die abnehmende Lebensfraft kann es nicht bervor bringen. Gefest aber, fie konnte es, fo mare ein solches Dahinscheiben lächerlich. Das wirst bu zugeben, wenn bu mit Phantasie gehörig an Aug' und Ohr appellierst."" — "bor, Buriche!" rief Beine mit icharfer Betonung, "Das fagft bu mir, aber teinem Andern!" - "Befthalb follte ich bem Publikum feinen Spaß verderben?"" lachte Schiff. ""Da ich obendrein weiß, daß es nuglos für den Einzelnen ift, fich ber absoluten Majorität als Lehrmeister aufzudrängen . . . " Bevor der Sat beendigt wurde, trat Campe ein. Er machte Schiff aufmerkfam auf den pelggefütterten Schlafrod bes Dichters, und faate mit tomischer Gravitat: "Ich bin ein perfischer Schab, ber Chrenpelze vertheilt." - "Best glaub' ich an die 5000 Eremplare der Reisebilder,"" versetzte Schiff, ""da Campe seinen Autor warm halt."" — heine aber sagte: "hier stelle ich Ihnen einen jungen Schriftsteller vor, ber eines foliben Berlegers bebarf. Rehmen Sie fich feiner an. Mein Freund Schiff ift mir besonders intereffant, weil er fich Richts aus mir macht. Sie

glauben nicht, wie wohl es thut, wenn man, wie ich, mit Lob überschüttet wird, auch einmal Zemanden zu sinden, der uns mit dreister Hand die Achillesserse zeigt, an der wir verwundbar sind."
— Eroß des freundlich scherzenden Tones, in welchem Autor und Verleger mit einander verkehrten, hatte sich doch beim Drucke des neuen Werkes eine verstimmende Differenz zwischen ihnen erhoben. Heine, der auf eine splendide äußere Ausstatung seiner Bücher großes Gewicht legte, sand das von Campe bestellte Vapier nicht weiß und nicht elegant genug, und bestand hartnäckig auf Anschassung einer besteren Dualität. Um seinen Willen durchzusehen, musste er sich eine Honorarverkurzung von 30 Louisd'or gefallen lassen, und nur die Vereitwilligkeit, mit welcher ihm Campe sofort eine noch größere Summe auf künstig zu liefernde Arbeiten vorschoß, ließ ihn den Aerger über jenen,

für feine Borfe fo empfindlichen Ausfall verschmerzen.

Das Erscheinen des zweiten Bandes der "Reisebilder" verzögerte sich dis Mitte April, und mehr als ein voller Monat verging, bevor einzelne Zeitungen zur Besprechung des kühnen Buches den Muth fanden, das sich inzwischen schon einen zahlreichen Leserreis erworden hatte. "Aufsehen, viel Aufsehen macht Ihr Buch," schried Barnhagen aus Berlin dem Berfasser (Bd. XIX, S. 307), "und Dümmler und Konsorten nennen es nach ihrem Buchladenmaß ein gutes, aber die Leser verstuzen, sie wissen nicht, ob sie ihr Vergnügen nicht heimlich halten und öffentlich ableugnen sollen; selbst die Freunde thun erschrecklich tugendhaft als ordnungsliedende Gelehrte und Bürger — kurz, aus serviler Angst wird Alles getadelt." Auch scheint nicht Barnhagen — den Heine unter der Chiffer "B." vermuthete, — sondern Dr. hermann (Ernst Woldemar) wieder der Erste gewesen zu sein, welcher im "Gesellschafter" (Nr. 82, vom 23. Mai 1827) für das neue Wert des Dichters öffentlich in die Schranken taat. "Bas zuerst aufsällt," heißt es in der kurzen, aber tressenden Charakteristik, "ist die Ueberdreistigkeit, mit der das Buch alles Persönliche des Lebens nach Belieden hervor zieht, das Persönliche des Dichters seiner Umgedung in Freunden und Feinden, in Dertlichkeiten ganzer Städte und Länder; diese Dreistigkeit steigt bis zum Wagnis, ist in Deutschland kaum zemals in diese Art

vorgekommen, und um ihr ein Gleichnis aufzufinden, muffte man fast an die berühmten Sunius-Briefe in England erinnern, mit bem Unterschiede, ben die politische Richtung und der englische Makstab für diese lettern bedingt. Aber neben und mit dieser Dreistigkeit und Ungebuhr entfaltet fich eine Innigkeit, Rraft und Bartheit der Empfindung, eine Scharfe und Groke der Anichauung, eine Fulle und Dacht ber Phantafie, welche auch ber erklärteste Keind nicht wegzuleugnen vermag. In diesem zweiten Theile feines Buches bat Der Berfaffer gugleich einen gang neuen Schwung genommen. Seine poetische Welt, anhebend von ber Betrachtung feiner individuellen Buftande, breitet fich mehr und mehr aus, fie ergreift Allgemeineres, wird endlich universell, und Dies nicht nur in ben Stoffen, Die nothwendig fo erscheinen muffen, sondern auch in denjenigen, welche fich recht gut in einer gemiffen Befonderheit behandeln laffen und faft immer nur fo behandelt werden, in Allem nämlich, mas die Gefühlsftimmung überhaupt und alles Gefellschaftsperhältnis im Allgemeinen betrifft. Es ift, als ob nach einem großen Sturme, ber den Ocean aufgewühlt, die Sonne mit ihren glanzenden Strahlen die Ruften beleuchtete, wo die Erummer ber jungften Schiffbruche umber liegen, Kostbares mit Unwerthem vermischt, des Dichters ehe-maliger Besitz und die Guter eines geiftigen Gemeinwesens, dem er felber angehört, Alles unter einander. Das Calent unferes Dichters ist wirklich ein beleuchtendes, die Gegenftunde, mogen fie noch fo bunkel liegen, weiß er mit seinen Strahlen ploglich gu treffen und fie, wenigstens im gluge, wenigstens von einer Seite, bell glanzen zu laffen. Der Lebensgehalt europäischer Menschen, wie er fich als Bunich, als Seufzer, als Berfehltes, Unerreichtes, als Genufe und Befit, als Treiben und Richtung aller Art barftellt, ift hier in gediegenen Auszugen ans Licht gebracht. Fronie, die Satire, die Graufamfeit und Robeit, mit welchen jener Lebensgehalt behandelt wird, find felbft ein Theil besfelben, jo aut wie die Sufigkeit, die Keinheit und Anmuth, welche fich bazwischen durchwinden; und so haben jene Barten, bie man bem Dichter fo gern wegwunicht, in ihm bennoch gulegt eine großere Nothwendigkeit, als man ihnen Anfangs jugefteht." "Bollte man," lautet ber Schluß biefer bezeichnenben Rritit, "aus bem

Buche einige Proben mittheilen, fo muffte man fich balb in Berlegenheit befinden, benn fast jedes Blatt bietet die außerorbentlichften Buge, beren gebrangte Fulle gerabe ben Charatter bes Buches ausmacht; basselbe ift gleichsam eine Sammlung von Ginfallen, beren jeber, wie in einem Panbamonium, fich auf ben fleinsten Raum zu beschränken fucht, um bem Nachbar, ber fich aber eben fo wenig breit macht, Raum gu laffen. Mogen Die Rrititer bes Sages immerbin vorzugeweife bie fturrile Augenfeite beschreien und anklagen; bem finnigen Lefer kann nicht verborgen bleiben, welch beller, echter Geifteseinblick, welch ftarte, fcmergliche Gefühlsgluth, mit einem Borte, welch eble und tiefe Menfolichteit hier in Bahrheit zu Grunde liegt." - Rlaglich genug umgingen freilich bie meisten übrigen Recensionen ben bedeutungsvollen innern Gehalt des Buches, und beschränkten fich meift auf pedantische Bemerkungen über die gegen ben bertommlichen afthetischen Ranon rebellierende Form. Gelbft Billibald Alexis entblobete fich nicht, in dem von ihm und Dr. Friedrich Forfter redigierten "Berliner Ronversations-Blatte" (Nr. 93, vom 11. Mai 1827), das seinen Lesern turz zuvor drei der herr-lichsten Nordseebilder aus dem Manustript mitgetheilt hatte, die nichtsfagenden Phrafen, mit benen er bas Bert bes Freundes ankundigte, burch bas naive Geftandnis zu entschuldigen: "Das Buch au recensieren, ift eine mifeliche Aufgabe, fur die fich por ber hand bei uns tein Palabin gefunden." Nicht viel eingehen-ber, wennschon im wohlwollenbsten Sinne verfasst, war die turze empfehlende Anzeige Profeffor Zimmermann's im Samburger "Unparteiischen Korrespondenten" vom 26. Mai 1827, welche bem "Buche Le Grand" eine Bollenbung in Inhalt und Form Bufprach, die den Berfaffer in die Reihe ber erften humoriftischen Schriftsteller Deutschlands versete. Auch Ludwig Robert gog es vor, im Tubinger "Literaturblatte" (Nr. 48, vom 15. Juni 1827), beffen Leitung Wolfgang Menzel feit dem vorigen Sahr übernommen hatte, ftatt einer beurtheilenden Kritit über bas "awar außer-, aber eben baburch unordentliche Buch", ein bie humo-riftische Form besfelben farritierendes Rapriccio in Briefform qu ichreiben, beffen Pointe, bei aller Anertennung vieler portrefflicher Stellen, auf einen ichulmeifterlichen Tabel ber "blauen Regel-

bagu. - Im Borbeigehn faffte ich ihre band, und ich fühlte ben geheimen Druct berfelben - meine Geele gitterte und glubte. - 3d bab' nachher geweint. Bas bilft's! Benn ich auch tubn genug bin, bas Glud rafch zu erfaffen, fo tann ich es boch nicht lange festhalten. 3ch fürchte, es konnte ploplich Sag werben nur das Duntel giebt mir Muth. — Gin fcones Auge, es wird noch lang' in meiner Bruft leben, und bann verbleichen und in Nichts gerrinnen — wie ich felbft. — Der Mond ift an Schweigen gewöhnt, bas Meer plappert zwar bestandig, aber man tann feine Worte felten verfteben, und bu, ber Dritte, ber jest bas Geheimnis weiß, wirft reinen Mund halten, und fo bleibt es verborgen in ber eigenen Nacht." Rnupfte nun aber ber Freund an bies Bergensabenteuer bie Boffnung, bafs es ben Poeten nachhaltig begeiftern und ihn ber finftern Schwermuth entreißen werbe, fo ward ihm alsbald die Antwort ju Theil: "Das lichte Ereignis am Strande ift nicht fo bedeutend, wie du glaubst und wie meine leicht erregbare Stimmung es anschlug; es war ein Stern, ber burch bie Nacht herab ichofs in graufamer Schnelligkeit und feine Spur gurudlafft - benn ich bin trift und niebergebrudt wie guvor. Aber es war boch ein Stern!" - In ber legten Zeit seines Aufenthaltes auf Norderney verkehrte Beine viel mit bem Fürsten Roslowsti, ber als ruffischer Gefandter am babischen hofe in ben Sahren 1816-18 Barnhagen's Rollege in Rarleruhe gewesen, faft fammtliche europaische gander aus eigener Anschauung tennen gelernt, und fich trot feiner biplomatischen Stellung ein unbefangen felbstandiges Urtheil in politischen Dingen bewahrt hatte. In spaterer Beit spielte ber geiftvolle Mann eine hervorragende Rolle am ruffifchen hofe, wo er durch seine originelle Bortragsart mit unge-zwungenem Freimuth Dinge sagen durfte, die tein Anderer auszusprechen gewagt hatte, und meiftens zu gutem 3med und Erfolg. Cuftine verdantte ihm einen großen Theil feiner Mittheilungen über Russland, und auch Beine erhielt durch ihn bie erfte glaubwurdige Runde von ben bamals noch wenig bekannten politischen und focialen Buftanben bes großen Oftreiches. intereffanten Ergablungen bes Fürften aus bem Conboner und Parifer Leben wedten bem Dichter, wie er feinem Freunde Merdel

gestand, die Lust nach "high lise", und gaben ihm die erste Anregung zu seiner Reise nach England. — Heine beabsichtigte Anfangs, von Norderney einen Abstecher nach Oftsriesland und Holland zu machen, aber der Ansbruch eines typhösen Fiebers in jenen Gegenden schreckte ihn von der Aussührung seines Borhabens ab, und nach zweimonatlichem Aussuhrung seines Borhabens ab, und nach zweimonatlichem Aussuhrung seines Borhabens ab, und wo ein Beetrat er die Rückreise über Bremen an, wo er im "Eindenhose ven Kürsten Koslowski noch einmal wiedersah, und wo ein Besuch in dem sast gleichzeitig durch Wilhelm Hauff's "Phantasien" verherrlichten Rathsteller ihm den Stoff zu einem der glücklichsten humoristischen Gedichte (Bd. XV, S. 352 [257] ff.)

lieferte, die feiner Feber entfloffen find.

Um 23. September traf Beine wieder bei feinen Eltern in Luneburg ein, die ihr Logis im Bahlftab'ichen Saufe feit Sobanni mit einer kleineren Wohnung am Marktplage vertauscht hatten. Er zeigte fich unentschloffener, benn je, in Betreff feiner Plane fur die Zukunft. Der Aufenthalt in hamburg war ihm grundlich verleidet, auch Berlin gewährte ihm teine lockenbe Aussicht, und ichon aus Norbernen hatte er an Mofer gefdrieben (Bb. XIX., S. 277): "Es ift gang beftimmt, bafe es mich fehnlichft brangt, bem beutschen Baterlande Balet zu fagen. Minder die Luft bes Banderns, als bie Qual perfonlicher Berhaltniffe, g. B. ber nie abzuwaschende Bude, treibt mich von hinnen." Barnhagen's Rathichlage wedten ihm aufs neue ben Plan einer Ueberfiebelung nach Paris, mo er Menfchen und Belt zu feben und bie Materialien für ein Buch von europäischer Bedeutung gu fammeln hoffte. "Ich bente etwas Befferes zu liefern, als bie Morgan," außerte er in einem Briefe an Merdel (Ebb., S. 301); "bie Aufgabe ift, nur folche Intereffen zu berühren, bie all-gemein europäisch finb." Die geistwollen Reisewerke ber Lady Morgan, "France" und "Italy" — bas letztgenannte Buch hatte felbft Byron's ungetheilte Bewunderung erregt - icheinen, neben Sterne's "Sentimental Journey" und Frau von Stael's "De l'Allemagne", auf den Berfaffer der "Reifebilder" einen nachhaltigen Ginfluß geubt zu haben, welcher fich u. A. in ben "Englischen Fragmenten" und in den fpateren Berichten über Die politischen und Rultur-Buftande Frankreiche erkennen lafft.

Einstweilen schente sich heine, aus Furcht, auf ernftlichen Biberstand zu stoßen, seiner Familie und ferner stehenden Bekannten Mittheilungen über jenen Reiseplan zu machen, den, außer Barnbagen, Moser und Merckel, nur noch Immermann unter dem Siegel der Verschwiegenheit erfuhr. In Lüneburg lebte der Dichter, wie bei seinem früheren Aufenthalte, in stiller Juruckgezogenheit, und verkehrte, außer mit seinem Bruder Maximilian, der in den Michaelisserien auf einige Wochen nach hause kamplichte fan schließlich mit Rudolf Christiani. Manchmal aufschließlich mit Rudolf Christiani. Manchmal aufschlenderte er an freundlichen herbstagen nach dem nahegelegenen Wienebuttel hinans, wo er in der Familie des dortigen Vrediaers. eines Schwagers von Merckel, auregende Unter-

haltung fand.

Die in Rorberney empfangenen Ginbrude murben inzwischen für den zweiten Band der "Reisebilder" con amore verarbeitet. Schon Aufangs Ottober mar der zweite Cyllus ber "Seebilber" nabeau vollendet, und die britte Abtheilung der "Nordfee" nebit bem Buche "Le Grand" ruftig in Angriff genommen. "Im Grunde ift es auch aleichgultig, was ich beschreibe," fagt Beine in einem Briefe an Merctel (Ebb., S. 289): "Alles ift ja Gottes Melt und ber Beachtung werth; und was ich aus ben Dingen nicht beraus febe, Das febe ich binein. Benn es fich nur mit meiner Gefundheit etwas mehr beffert, fo wird ber zweite Reisebilber-Theil bas wunderbarfte und intereffantefte Buch, bas in biefer Beit erscheinen mag." - "Die Reisebilder find por ber Sand ber Plat, wo ich dem Publikum vorbringe, was ich will." lautet eine abnliche Bemerkung in einem Schreiben an Immermann (Cbb., G. 300). Ba, noch mehr, Beine ichien bie "Reifebilber" au einem Tummelplat zeitgemäßer Ibeen nicht fur fich felbit allein, sondern auch für seine Freunde erweitern zu wollen. vielleicht nicht gang ohne ben Nebengebanten, fich baburch gugleich Bundesgenoffen por ber Deffentlichfeit zu erwerben. an Immermann, richtete er auch an Barnhagen und Mofer Die Aufforderung, ihm Beitrage für sein Buch einzusenden. Dem Letteren schrieb er (Ebb., S. 292): "Diefer zweite Theil foll ein außerorbentliches Buch werben und großen garm machen. Sich muß etwas Gewaltiges geben. Die zweite Abtheilung ber

"Rorbfee", bie ben Band eröffnen wirb, ift weit originaler und fühner, als bie erfte, und wird bir gewiß gefallen. Auch ben rein freien humor habe ich in einem felbftbiographischen Fragmente versucht. Bisber hab' ich nur Big, Fronie, Laune gezeigt, noch nie ben reinen, urbehaglichen humor. Auch foll ber aweite Band eine Reihe Nordfee-Reifebriefe enthalten, morin ich von allen Dingen und von noch einigen' fpreche. Willst du mir nicht einige neue Ibeen bazu schenten? Ich kann ba Alles Kragmentarische Aussprüche über ben Buftanb ber Biffenichaften in Berlin ober Deutschland ober Europa - wer konnte die leichter hinftiggieren als bu? und wer konnte fie beffer verweben als ich? Hegel, Sansfrit, Dr. Gans, Symbolit, Geichichte — welche reiche Themata! Du wirst es nie bequemer bekommen; und ich feh' voraus, bu wirst nie ein ganzes Buch schreiben, und keins, was gleich die ganze Welt lieft. Es ift nicht fo febr die Luft, mich mit beinen Febern zu pugen, fonbern mehr der liebevolle Bug, dich geiftig in mein geiftiges Befen aufzunehmen, dich, den gleichgefinntesten meiner Freunde. Willft du aber über jene Chemata etwas Abgeschlossenes schreiben, g. B. einen gangen wichtigen Brief, so will ich ihn — versteht fich, obne bich zu nennen, als fremde Mittheilung aufnehmen. Du tannft ja fehr popular ichreiben, wenn bu nur willft." Die Aufforderung an Barnhagen 140) lautet noch bedenklicher: "Diefes Alles schreib' ich Ihnen aus ber gang besondern Absicht, damit Sie feben, wie es mir ein Leichtes ift, im zweiten Theil ber Reisebilder Alles einzuweben, mas ich will. haben Gie baber in Diefer hinficht einen besondern Wunfch, wunschen Gie eine bestimmte Sache ausgesprochen, ober irgend einen unserer Intimen gegeißelt zu feben, so sagen Sie es mir, ober, was noch beffer ist, schreiben Sie selber in meinem Stil die Lappen, die ich in meinem Buche einflicken foll, und Sie konnen fich auf meine heiligste Distretion verlaffen. 3ch darf jest Alles fagen, und es tummert mich wenig, ob ich mir ein Dupend Feinde mehr ober weniger aufsade. Bollen Sie in meine Reifebilber ganze Stude, die zeitgemäß, hinein geben, ober wollen Sie mir blog die Prostriptionslifte schicken — ich ftebe gang zu Ihrem Befehl." Wenn jedoch Barnhagen, wie aus feiner Anmerkung

gu biefer Briefftelle bervorgeht, das Anerbieten Beine's babin Deutete, als habe fich Derfelbe bereit erklart, jeden beliebigen Gegner bes Freundes auf Kommando literarisch zu zuchtigen, so bringt solche wörtliche Auslegung doch den humoristischen Charafter des Briefschreibers allzu wenig in Rechnung. Uebrigens entsprach nur Smmermann burch Ginfendung einiger Zenien, Die bunticheckig und lofe genug den Nordfeebriefen angehangt murben, bem fonderbaren Borichlage, beffen Ausführung ficberlich jum Schaben bes Buches ben letten Schein einer fünftlerischen

Einheit der Form muthwillig zerstört hatte. Gegen Ende des Sahres war der zweite Band der "Reisebilber" im Manuftripte vollenbet, und Beine begann unter forgfamer Nachfeile feine Arbeit fur ben Druck ins Reine gu bringen. "Du wirft feben," ichrieb er an Merdel in feinem letten Briefe aus Lüneburg (Bb. XIX, S. 301): "le petit bon homme vit encore. Das Buch wird viel garm machen, nicht burch Privatifandal, fonbern burch bie großen Beltintereffen, bie es ausipricht. Napoleon und die frangofische Revolution fteben darin in Lebensgröße. Sag Niemanden ein Wort davon; taum mag' ich es. Campen mit dem Inhalt bes Buches zu fruh vertraut zu machen. Es muß verschickt fein, ehe man bort eine Gilbe davon weiß." In der That hatte Beine, wie der Erfolg lehrte, guten Grund, die Aufmerksamkeit ber Behörden nicht zu fruh auf fein Buch hinzulenken. — Am 15. Sanuar 1827 traf et, um den Drud verfonlich ju übermachen, wieber in Samburg ein. Merdel batte ihm eine ftille Bohnung unweit ber Lang. boff'iden Budbruderei ausgesucht, und gum Dant fur bie tritifche Beibulfe, welche er bem Freunde durch manchen icharffinnigen Berbefferungevorichlag geleiftet, murden ihm bie "Nordfeebilber" gewidmet. Die Vorlefungen über Goethe, welche Profeffor Bimmermann im Binter 1826-27 vor einem gemischten Dublitum hielt, und welche Beine jum Theil noch mit anhörte, gaben ibm Unlafe, fich in ben Briefen aus Norbernen, Die por Ablieferung bes Manuftriptes vielfach umgearbeitet und ergangt murben, auf geiftvolle Art über bie landläufige Goethetritit auszusprechen. — Auch seinen Better Schiff fand er nach Damburg gurud gefehrt, und begegnete ihm balb auf ber Strafe.

Schiff erstaunte über die vortheilhafte Beranderung, die in ben letten Sahren mit dem Dichter vorgegangen. "Er war nicht mehr der in fich felbst Zurudgezogene, sein Benehmen war offener und freier. Er war ein Lebemann geworben, und mehr als Das: ein vornehm mißmuthiger Gentleman. 140) Als Schiff ihm Romplimente über fein gutes Aussehn machte, erwiderte Beine: "Bundre dich nur. Ich bin ein Anderer geworden und schwinge jest die harlekinspeitsche." Schiff erhielt bie Aushangebogen bes aweiten Ban-bes ber "Reisebilber", und heine bat ihn um fein Urtheil. "Run, was fagft bu?" frug er mit felbstgefälliger Diene, als ber Better fich einige Tage nachher bei ihm einftellte. - "Dasfelbe, mas bu ichon außerteft. Allein bie barletinspeitsche ift feine Dichterfeber. " - "Als ob ich nicht gewohnt ware, von bir negiert zu werben!" lachte Beine. "Gludtlicherweise tann ich mich barüber troften." - "Allerdings, die Majoritat des Publitums ift für bich. Es folgt wohl baraus, baff auch ich es fein muß."" -"Der Erfolg hat Recht!" - "Das gilt für Frantreich, nicht für Deutschland, und zwei Auguren, Die fich begegnen, lachen einander aus."" - "Bas fagft bu zu dem Buche Le Grand?" "Du haft nicht wohlgethan, beine musitalische Unwiffenheit öffentlich kund zu geben. " - "Unverschämtester ber Sterblichen, was meinft bu bamit?" - ""Daß du ein feines Dhr für Rhythmus und Bohllaut der Berfe haft, muffen beine Tobfeinde bir laffen, ben langen Schaller aus Danzig mit eingerechnet. Auch beine Profa ift, wie Maler fagen, ein gelectter Stil, ber in ber niederlandischen Schule zuweilen vorkommt. Dagegen hat Die florentiner Schule ihr Sgraffito, — zwei Runstertreme, die fich niemals berühren können. Dein großer Kaifer ist über alle Magen bewundernswerth, aber nicht Seder kann ihn lieben und verehren — zumal ber hamburger nicht, dem Davouft's Schreckensregiment zu gut in der Erinnerung lebt. Dennoch fage ich, ein hamburger: Napoleon, toloffal in feinen Thaten wie in feinen Fehlern, follte nicht burch ben gelecten, feltenen nieberlanbifchen Stil gefeiert werben, fonbern eber burch ben hohen florentinischen Stil ober beffen Sgraffito. Aber ich will nicht pedantisch fein. Laffen wir Das und reben wir von beinem Le Grand. fceint, bu tennft teinen Unterschied amifchen einer Militartrommel

und einem großen Orchefter. Du lafft die Siege Napoleon's pon einem kaiserlichen Tambour austrommeln, und ftellft bich aufs Geruft, um ben Ruhm des Welteroberers auszumarktichreien. Krag ben übertriebenen Orcheftrierer, den koniglich preugischen Generalmusikbirektor Spontini, was Der bazu fagt. 3ch fage, Das ift keine Poefie, fondern Charlatanerie."" — "Pah! giebt es eine Poefie ohne Charlatanerie?" frug Beine, ber febr eruft. haft geworden war. - ""Rur keine phantafielofe Charlatanerie. Ein Tambour, ber aus heiler Saut ftirbt, und einen Wirbel bagu fclagt, ift ein Unding. Bas baft bu Meister in ber Plaftit babei gebacht? Bas fah bein Auge, horte bein Dhr dabei? Du haft sicherlich nie eine Trommel gerührt. Aber du weißt boch vielleicht, daß die gedämpfte Trommel bie militarische Tobtenglode ift. Ein braver Tambour, ber fich fterben fühlt, mag dieje lette foldatische Ehre fich felbst anthun, ja, er mag feine lette Rraft aufbieten, um mit einem tapferen Rachfchlag zu enben. Gin Wirbel aber, biminuendo bis zum biano pianissimo, ift ein unmögliches Tambour-Schwanenlied; benn beim Wirbel muffen die Ellenbogen fir gerührt werden; bas Diano ift schwieriger als das Forte, und die abnehmende Lebenstraft kann es nicht bervor bringen. Gefett aber, fie konnte es, fo mare ein foldes Dahinscheiben lacherlich. Das wirft bu zugeben, wenn du mit Phantasie gehörig an Aug' und Dhr appellierst."" -"bor, Buriche!" rief Beine mit icharfer Betonung, "Das fagft bu mir, aber teinem Andern!" - ",, Befehalb follte ich bem Publitum feinen Spaf verderben?"" lachte Schiff. ""Da ich obendrein weiß, daß es nuglos für den Ginzelnen ift, fich der absoluten Majorität als Lehrmeister aufzudrangen . . . " Bevor ber Sat beendigt wurde, trat Campe ein. Er machte Schiff aufmerkfam auf ben pelggefütterten Schlafrod bes Dichters, und fagte mit tomischer Gravität: "3d bin ein perfischer Schab. ber Ehrenpelze vertheilt." - ""Best glaub' ich an die 5000 Exemplare ber Reisebilber,"" versette Schiff, ""da Campe seinen Autor warm halt."" — heine aber sagte: "hier stelle ich Ihnen einen jungen Schriftsteller por, der eines foliden Berlegers bebarf. Nehmen Sie fich feiner an. Mein Kreund Schiff ift mir besonders intereffant, weil er fich Nichts aus mir macht. Sie

glauben nicht, wie wohl es thut, wenn man, wie ich, mit Lob überschüttet wird, auch einmal Semanden zu sinden, der uns mit dreister Hand die Achillesserse zeigt, an der wir verwundbar sind."
— Troß des freundlich scherzenden Tones, in welchem Autor und Verleger mit einander verkehrten, hatte sich doch beim Drucke des neuen Werkes eine verstimmende Differenz zwischen ihnen erhoben. Heine, der auf eine splendide äußere Ausstatung seiner Bücher großes Gewicht legte, sand das von Campe bestelte Vapier nicht weiß und nicht elegant genug, und bestand hartnäckig auf Anschassung einer besteren Dualität. Um seinen Willen durchzusehen, musste er sich eine Honorarverkurzung von 30 Louisd'or gefallen lassen, und nur die Vereitwilligkeit, mit welcher ihm Campe sofort eine noch größere Summe auf künftig zu liesernde Arbeiten vorschoß, ließ ihn den Aerger über jenen,

für feine Borfe fo empfindlichen Ausfall verfchmergen.

Das Erscheinen bes zweiten Banbes ber "Reisebilber" berzögerte fich bis Mitte April, und mehr als ein voller Monat verging, bevor einzelne Zeitungen gur Besprechung bes fuhnen Buches ben Muth fanden, bas fich inzwischen ichon einen gablreichen Leserkreis erworben hatte. "Aufsehen, viel Aufsehen macht Shr Buch," schrieb Barnhagen aus Berlin bem Berfaffer (Bb. XIX, G. 307), "und Dummler und Konforten nennen es nach ihrem Buchladenmaß ein gutes, aber bie Lefer verftugen, fie miffen nicht, ob fie ihr Bergnugen nicht heimlich halten und öffentlich ableugnen follen; selbst die Freunde thun erschrecklich tugendhaft als ordnungeliebende Gelehrte und Burger - furz, aus ferviler Angft wird Alles getabelt." Auch scheint nicht Barnhagen — ben Beine unter ber Chiffer "B." vermuthete, — sondern Dr. hermann (Ernft Bolbemar) wieder der Erfte gewefen zu fein, welcher im "Gesellschafter" (Nr. 82, vom 23. Mai 1827) für das neue Werk des Dichters öffentlich in die Schranken trat. "Bas querft auffallt," beißt es in ber turgen, aber treffenden Charatteriftit, "ift die Ueberdreiftigkeit, mit der bas Buch alles Perfonliche bes Lebens nach Belieben hervor gieht, bas Perfonliche bes Dichters felbst, seiner Umgebung in Freunden und Feinden, in Dertlichkeiten ganzer Städte und gander; biese Dreiftigkeit fteigt bis jum Bagnis, ift in Deutschland taum jemals in biefer Art

porgetommen, und um ihr ein Gleichnis aufzufinden, muffte man fast an die berühmten Sunius-Briefe in England erinnern, mit bem Unterschiede, ben die politische Richtung und der englische Makstab für diese lettern bedingt. Aber neben und mit dieser Dreiftigfeit und Ungebuhr entfaltet fich eine Innigfeit, Rraft und Bartheit ber Empfindung, eine Scharfe und Grofe ber Unichauung, eine Kulle und Dacht ber Phantafie, welche auch ber erklärteste Feind nicht wegzuleugnen vermag. In biefem zweiten Theile feines Buches hat der Berfaffer augleich einen gang neuen Schwung genommen. Seine poetische Welt, anhebend von ber Betrachtung feiner individuellen Buftande, breitet fich mehr und mehr aus, fie ergreift Allgemeineres, wird endlich univerfell, und Dies nicht nur in ben Stoffen, Die nothwendig fo erfcheinen muffen, sondern auch in benjenigen, welche fich recht gut in einer gewiffen Besonderheit behandeln laffen und fast immer nur fo behandelt werden, in Allem nämlich, mas die Gefühlsstimmung überhaupt und alles Gefellschaftsverhaltnis im Allgemeinen betrifft. Es ift, als ob nach einem großen Sturme, ber ben Dcean aufgewühlt, die Sonne mit ihren glanzenden Strahlen die Ruften beleuchtete, wo die Erummer der jungften Schiffbruche umber liegen, Roftbares mit Unwerthem vermifcht, des Dichters ebemaliger Befit und die Guter eines geiftigen Gemeinwesens, bem er felber angehört, Alles unter einander. Das Salent unferes Dichtere ift wirklich ein beleuchtendes, Die Gegenftande, mogen fie noch fo bunkel liegen, weiß er mit feinen Strahlen ploglich gu treffen und fie, wenigftens im fluge, wenigftens von einer Seite, hell glanzen zu laffen. Der Lebensgehalt europäischer Menichen, wie er fich als Bunfch, als Seufzer, als Berfehltes, Unerreichtes, als Genufe und Befig, als Treiben und Richtung aller Art barftellt, ist hier in gediegenen Auszügen ans Licht gebracht. Die Ironie, die Satire, die Graufamkeit und Roheit, mit welchen jener Lebensgehalt behandelt wird, find selbst ein Theil besselben, so gut wie die Süßigkeit, die Feinheit und Anmuth, welche sich bazwischen durchwinden; und fo haben jene Barten, die man bem Dichter fo gern wegwunicht, in ihm bennoch gulest eine großere Nothwendigfeit, als man ihnen Anfangs zugefteht." "Bollte man." lautet ber Schluß diefer bezeichnenden Kritit, "aus bem

Buche einige Proben mittheilen, fo muffte man fich balb in Berlegenheit befinden, benn fast jedes Blatt bietet Die außerordentlichften Buge, beren gedrangte Fulle gerade ben Charafter bes Buches ausmacht; dasselbe ist gleichsam eine Sammlung von Einfällen, deren jeder, wie in einem Pandamonium, sich auf den tleinften Raum gu beidranten fucht, um bem Nachbar, ber fich aber eben fo wenig breit macht, Raum gu laffen. Dogen Die Rrititer bes Tages immerhin vorzugeweife bie ffurrile Außenfeite befdreien und anklagen; bem finnigen Lefer tann nicht verborgen bleiben, welch beller, echter Geiftebeinblid, welch ftarte, fcmergliche Gefühlsgluth, mit einem Borte, welch eble und tiefe Menfolichkeit bier in Bahrheit zu Grunde liegt." - Rlaglich genug umgingen freilich die meisten übrigen Recensionen ben bebeutungsvollen innern Gehalt des Buches, und beschränkten fich meift auf vedantische Bemerkungen über Die gegen ben bertommlichen afthetischen Kanon rebellierende Form. Gelbft Billibalb Aleris entblodete fich nicht, in bem von ihm und Dr. Friedrich Förster redigierten "Berliner Konversations-Blatte" (Nr. 93, vom 11. Mai 1827), das seinen Lesern turz zuvor drei der herr-lichsten Nordseebilder aus dem Manustript mitgetheilt hatte, die nichtsfagenden Phrasen, mit benen er bas Wert bes Freundes ankundigte, burch bas naive Geftandnis zu entschuldigen: "Das Buch au recenfieren, ift eine mifeliche Aufgabe, fur Die fich vor ber hand bei uns tein Paladin gefunden." Nicht viel eingehen-ber, wennschon im wohlwollenbsten Sinne verfafft, war die turze empfehlende Anzeige Profeffor Zimmermann's im hamburger "Unparteiischen Korrespondenten" vom 26. Mai 1827, welche bem "Buche Le Grand" eine Bollendung in Inhalt und Form Bufprach, die ben Berfaffer in die Reihe ber erften humoriftiiden Schriftsteller Deutschlands versetze. Auch Ludwig Robert zog es vor, im Tubinger "Literaturblatte" (Nr. 48, vom 15. Suni 1827), beffen Leitung Wolfgang Menzel feit bem vorigen Sahr übernommen hatte, ftatt einer beurtheilenden Kritif über bas "awar außer-, aber eben baburch unordentliche Buch", ein die humo-riftische Form besselben tarritierendes Rapriccio in Briefform zu ichreiben, beffen Pointe, bei aller Unerkennung vieler portrefflicher Stellen, auf einen ichulmeifterlichen Cabel ber "blauen Regel.

lofiateit" binauslief, Die das eminente Talent des Berfaffers bindere, ein "regelrechtes Runftgebilde" zu geben. Unfer der oben erwähnten Besprechung im "Gefellschafter". fanden wir nur noch in ben Brodhaufischen "Blättern für literarische Unterhaltung" vom 17. und 18. Sanuar 1828 eine mit verständigem Ernft auf die Kehler und Borguge des Dichters binweisende Recension. Dieselbe ruat vom Standpunkte ber Aesthetit mit Recht die Reigung Beine's, bas Schone ironisch zu behandeln, bas Erhabene oftmals absichtlich mit ber ichrofften Drivialität zu paaren, und ben bithprambifchen Schwung burch Bendungen au unterbrechen, die nur ber icherabaften Idolle ober Satire angemeffen find. Gie nennt foldes Berfahren eine funftlerifche Krechheit und bringt bem Dichter fur Dieje Gunden Die Anfangsworte ber horaxischen Epistel über Die Dichtfunft in Erinnerung. Krei von allem fleinlich nergelnden Schematismus, wird bagegen eingeräumt: "Gin Anderes ift es, wenn bie epigrammatische Bendung eine Spige bilbet, ober fich, wie bei Shatfpeare, bie tomische Larve in ichroffer, aber doch fünftlerisch umgebilbeter Wirklichkeit neben ber tragischen zeigt; ba ift Ginn und Bebeutung, oft die tieffte, ju erkennen; und auch unferm Dichter fehlt es nicht an Unlage bagu . Wer mag bezweifeln, bafe es arokentheils nur in feinem Willen liegt, wenn er nicht überall Derfelbe ift? Großentheils, fagen wir mit Bedacht; benn wenn wir von diesem aphoristischen Buch abgeben und uns anderer Werke des Berfaffers, insbesondere feiner Tragodie "Ratcliff". erinnern, fo tritt es ziemlich evident hervor, bafe ibm Richts ichmerer wird, als ein Sanges ju geftalten, ober beffer, die Runftwerte aus ber Bergangenheit fur die Butunft anzulegen, mabrend bie Gegenwart babei nur bas Bufallige wird. Dagegen zeigt er auf ber anbern Seite bas größte Talent, bie Wegenwart gu feffeln und ihrer außeren Geftalt bas Mögliche abzugewinnen. Borbereiten und auflosen ift nicht feine Sache, aber bas Bild bes Augenblicks fefthalten und mit brennenden Farben por bie Seele ftellen, Das verfteht er als Meifter. In jedem Runftwert aber, felbit in dem fleinften an Umfang, foll ein bentenber Sinn bes Dichters mehr ober weniger fichtbar fein; wir wollen in bem Gebicht einen Sauptgebanken, eine Sauptanschauung verfinnlicht

feben, es muß, um es prattifch auszudrucken, einen Inhalt haben, wodurch es einen Ramen, eine Ueberfchrift bekommt. Daß bagu allemal, felbft in einem aphoriftischen Gebichte, eine Bendung, eine Spite, ein Abschluß nöthig ift, fühlt unser Dichter fehr deutlich. Oftmals aber hat er bloß (wiewohl fast immer fcon) phantafiert und findet fein beftimmtes Biel; bann wird er ironisch gegen fich felbft und endigt mit einem diffonierenden Griff in die Leier, weil ihm die nothwendige Auflosung nicht zu Gebot fteht, ober eigentlich feine folche möglich ift. Wenn wir daher auch oben zugaben, es liege großentheils in bem Billen bes Dichters, wenn er nicht immer fo treffliche Gebichte liefere, als er konne, fo ift boch die Frage, ob er alle bie bier gegebenen Gebichte wirklich zu in fich vollendeten hatte schaffen können; ob er, wenn er es verschmaben will, uns nur mit schonen Ginzelheiten zu beschenken, im Stande fei, fo Biel zu producieren, als er bisher gethan? Bielleicht glaubt er aber, bas Befen bes humoriftischen Dichters geftatte ihm, fich um bas Ganze eines Werks eben nicht zu fummern; aber Dies mare ein großer Irrthum. Die größten Dichter find ihm hier ale Beifpiele entgegen. Shaffpeare braucht man nur zu nennen; Sterne erhalt feine Totalitat burch eine Ginheit ber Belt- und Lebensanschauung, die fich burch alle die bunten Formen feiner Schriften bekundet (bei dem Berfaffer fcheint gerade bier eine große Ungewißheit vorzuwalten), und Sean Paul zeigt außer biefer noch ben größten fleiß in ber Anlage im Großen und ber Ausbilbung in ben einzelnen Theilen feiner Runftwerke." Den in Profa geschriebenen Abschnitten wird nachgerühmt: "Lebendige Darftellung, eine munderbare Berichmelzung des Romantischen mit bem Birflichen (3. B. in ber Geschichte von ber fleinen Beronita), eine edle Berehrung bes Großen, leider aber oft durch Spott und Serthum getrübt, geiftvolle Ginfalle, Funten bes Biges, babei oft Gebanten, Die, wenn fie auch nicht tief zu nennen find, doch wenigstens aus bem Innern ber Seele stammen, Burg, Reichthum an einzelnen Bortrefflichkeiten, wie fie felten ein Buch befist. Dit Rraft, wenngleich mit einer jugendlichen Schonungslofigfeit, greift ber Berfaffer bas Gemeine und Schlechte. insbesondere die Philifter unferer Reit, an. Daß fein Buch beithalb

an manchen Orten verboten worden, gereicht ihm wohl nur gur Ehre." Der anonyme Recenfent schließt mit einer warnenben Prophezeiung, beren lette trube Balfte fich in ber Kolge nur allau ichlimm bewahrheitet bat: "Benn ber Berfaffer. mas wir fdwer glauben, fich entichließen tann, nicht blog unfere, fonden eine misbilligende Meinung überhaupt, sine ira et studio qu prufen und zu beherzigen, und Muth und Rraft befitt, ben schwerften Rampf, ben mit fich felbft, zu beginnen, und wenn er in diefem Rampfe ben Sieg uber fich erftreitet, fo find wir uberzeugt, bafe Das, mas er in icherzender Beife als ernftlich gemeint über seinen eigenen Nachruhm fagt (Bb. I, S. 226), fich bereinft erfüllen tann, wiewohl es ihm noch viele Muhe toften wird. Bleibt er aber bei Dem, mas er begonnen, fo wird er amar eine Zeitlang Auffeben erregen, aber, wie fo viele Erfcheinungen biefer Beit, die mit blendendem Glanz auftraten und das Publikum eine Zeitlang gewissermaßen in überraschter Gefangenichaft hielten, bald fpurlos verschwinden und (eine ftrenge Remefis!) viel tiefer in ber Meinung finken, als er fich barin Denn wem man ju Biel gegeben, Dem nimmt erhoben hat. man auch leicht ju Biel: abgefehen bavon, bafs Nichts fcwerer ift, als einem großen Rufe Benuge leiften, besonders, wenn er ploklich, wie durch einen gludlichen Burf, gewonnen ift."

Ohne Zweisel sind die kunstlerischen Bebenken, welche seitbem so häusig gegen die jeder strengen Einheit ermangelnde humoristische Korm der Heine'schen Werke erhoben wurden, durchaus berechtigt. Nur sollte man nicht vergessen, das derselbe Tadel salt ausnahmslos eben so wohl die Werke aller übrigen humoristischen Schriststeller trisst, weil eben der Humor, um uns des Goethe'schen Ausspruchs zu bedienen, seinem Wesen nach "zuletzt alle Kunst zerstört". In den Shakpeare'schen Dramen ist der Humor zwar ein hervorragendes, aber doch nur ein Element neben vielen anderen, eben so bedeutenden, ja, zum Pheil wichtigeren Ingredienzen; es würde also unbillig sein, heine's poetische Vrosa, welcher der Humor das werthbestimmende Gepräge verleiht, mit den dramatisch geschlossen Kunstschöpfungen des brittischen Dichters in Vergleich zu bringen. Hinter Sterne's "Sentimentaler Reise" und "Aristram Shandy" oder Sean

Paul's formlofen Romanen aber bleibt fie gewiß nicht gurud. Benn ber Recenfent ber "Blätter für literarische Unterhaltung" in ben Beine'fchen "Reisebilbern" jene "Ginheit ber Belt- und Lebensanichauung" vermifft, Die fich in ben Schriften Sterne's und Sean Paul's befunde, fo mag die Urfache barin liegen, baff ihm, wie ben meisten Lesern, Beine's Betrachtungsweise ber poli-tischen, gesellschaftlichen und literarischen Berhaltniffe zu neu war, um ihre geiftige Totalität sofort erkennen zu laffen. Und allerbings trat, wie Das bei ben literarischen Produttionen einer Nebergangsepoche ber Fall zu fein pflegt, auf ben erften Blid mehr die oppositionsluftige Scharfe des Angriffs, als ber geheime Grund eines fo heftigen Rampfes hervor. Seutzutage ift es fcon leichter, den innern Bufammenhang ju überbliden, welcher bie nach allen Seiten gerichteten, scheinbar fo lofe mit einanber vertnüpften Ausfälle, wie bie von verschiebenen Duntten anrudenden Rolonnen einer gut geleiteten Felbichlacht, mit einander verband. Benn Beine im erften Banbe ber "Reifebilber" feine Rampagne gegen die Weltanichauung der Vergangenheit gleichfam als Plankler durch ein wohlgezieltes Tirailleurfeuer eröffnet hatte, rudt er ihr im zweiten und ben folgenden Banben ichon mit Bajonett und Ranonen auf den Leib, und bringt fie endlich gar fo weit, daß fie in ihrer Berzweiflung fich felbft gum Ergopen des Siegers verspotten muß. Die zweite und dritte Abtheilung der "Norbsee", das Buch "Le Grand", die "Bader von Lucca", die "Stadt Lucca" und die "Englischen Fragmente" find konsequente Resultate ber in ber "Bargreife", wie in einem fernen Wetterleuchten, phosphorescierenden Gedanken. Das Gewitter ift nabe herangerudt, und entladt fich über unfern Sauptern, die Blige zuden herab, jeber Schlag gundet, und bas ver-nichtende Feuer ergreift mählich die ganze hinfterbende alte Welt. Bon Schonung ist nicht die Rede; wer fich aus dem Schiffbruch überlebter, inhaltelos gewordener Gefühle nicht an das blinkende Geftade der Zukunft retten will, mag zu Grunde geben; die "Reisebilder" find gleichsam eine lebendige Muftration ber Goethe'ichen Berfe:

Komm her, wir setzen und zu Tisch; Ben sollte solche Narrheit rühren? Die Welt gebt auseinander wie ein fauler Fisch — Wir wollen sie nicht balsamieren!

Eros Allebem hat beine auch im zweiten Bande ber "Reisebilber" ben Boben ber Romantit noch nicht völlig verlaffen. Oftmals inmitten bes beißeften Rampfes beschleicht ibn plotlich eine traumbafte Gebnfucht nach ben "Blumen ber Brenta" ober "feinem Baterlande, dem beiligen Ganges", nach ber fleinen todten Beronika ober der Elfenkönigin, die ihm lächelnd im Borüberreiten nicht. Auch tauschte Beine fich fo wenig über Diefe Gebnfucht nach bem einheitlichen gabellande ber Phantafte, daß er vielmehr noch in feinen letten "Geftandniffen" (Bb. XIV, S. 213) offen bekennt: "Trot meiner exterminatorifchen Feldzüge gegen die Romantit, blieb ich doch immer felbft ein Romantiker . . . Mit mir ift die alte lprische Schule der Deutichen geschloffen, mabrend zugleich bie neue Schule, die moberne beutsche Lyrit, von mir eröffnet warb." Bichtiger jeboch. als jene von Beit zu Beit in Beine's Schriften ftets wieder auftauchenden Traumaelufte der Romantit, ift fein scharfer und icharfer martiertes Berhaltnis gur Augenwelt, burch bas er fich wesentlich von allen Schriftstellern ber romantischen Beriobe unterschieb. Lettere hatten, wie an einer früheren Stelle erörtert ward, in genusssüchtig toller Ueberhebung bes Subjetts die gange objektive Belt zu negieren verfucht und fich in eine Ibealwelt der Phantafie geflüchtet, die in die leere Luft hinein gebaut war und wie eine Seifenblafe gerplaten muffte, fobalb ber Sauch des nüchternen Berftandes fie anblies. Bir faben. daß die Romantit, aus ihrem phantaftischen Taumel erwacht, idlieflich au bem direften Ertrem ihres Ausgangspunttes, gur bedingungelofen Anerkennung ber querft von ihr ganglich in Frage gestellten Wirklichkeit, hingetrieben ward, und in ber Angft por jedem rubeftorenden Kortichritt Die ehernste Stabilität auf ihre Sahnen ichrieb. In Diefem Endstadium ihrer Entwicklung trug fie bem humor und ber Satire ben toftlichften Stoff entgegen, und Beine abgerte nicht, fich besselben mit aller Energie feines Talents zu bemachtigen. Indem er die Romantit mit

ihren eignen Baffen bekampfte und vernichtete, betrat er zugleich instinktip eine neue Bahn in dem Kortschrittsprocesse der Menschbeit. Die Dichter unfrer flaffifchen Periode hatten den Inhalt bes modernen Lebens auf ben Rulturgehalt und die Runftgefete ber hellenischen Borgeit gurud ftimmen, Die Freiheit bes Gubjetis unter ben Zwang einer tunftlich geschaffenen objektiven Belt beugen wollen, eines Allgemeinen, bas nicht naturgemäß bem nationalen und geschichtlichen Boben ber Gegenwart entblubt war. Die Romantiker hatten bei ihrer Revolte gegen ben Reu-hellenismus die Loslösung des Subjekts von allen Banden der Birtlichkeit proklamiert, und der objektiven Augenwelt, als einer für fie gar nicht vorhandenen Scheinmacht, gu Gunften ber felbftberrlichen Phantafie jebe Berechtigung abgefprochen, um mit ihrem hoch fliegenden Ibealismus julegt in die Schlammpfüten ber gemeinften Realitat, in bas Boch ber erbarmlichften politischen und firchlichen Reaktion herabzufallen. Sollten die ibealen Greiheitsrechte des Subjekts, welche fich im feindlichen Gegensate gur bestehenden Birtlichkeit vergeblich ju behaupten gesucht hatten, jest nicht burch eine Bieberherftellung ber mittelalterlichen Autoritatsberrichaft in Staat und Rirche unrettbar verloren gebn, fo muffte por Allem bas Band mit ber realen Belt wieder angeknüpft, es musste eine Reform der bestehenden Berhältnisse ins Werk gesetzt, und die Berwirklichung ber bisher in ber Luft ichwebenben Freiheitsibeale muffte auf bem Boben ber aus lethargifchem Schlummer gewedten Menfcheit erftrebt werben. Europa muffte das Erbe der frangofischen Revolution antreten und den Rampf gegen die Feudalhierarchie der Bergangenheit wieder aufnehmen, welther burch den Sturg Napoleon's und die Restauration bes Absolutismus nur vertagt, nicht aber zum entscheibenden Abichluffe gebracht worben war. Daß beine biefe Nothwendigkeit begriff, und fich Die Ronfequengen der übernommenen Aufgabe immer flarer vergegenwärtigte, tritt in jedem neuen Bande ber "Reifebilder" beut-Licher hernor. Das individuelle Leid, die fubjektive Gefühlsfcmelgerei loft fich mehr und mehr in ein Allgemeines, in bie Theilnahme an ben großen Intereffen ber Menschheit auf, bie Liebeslieber werden zu Schlachtgefangen, die Sehnfucht nach ber Blauen Blume ber Romantif verwandelt fich in Die erwartungsvolle Soffnung auf einen Auferstehungsmorgen ber Bolter. Der Bonavarte-Rultus und die Lobreden auf die frangofifche Revolution baben baber, abgeseben von den frubesten Sugendreminiscengen bes Dichters, in benen ihm ber Raifer naturgemäß als ein Deffias feiner jubifchen Stammgenoffen ericbien, eine tiefere Bedeutung, als man ihnen gewöhnlich beimifft, und Beine bebient fich in feiner Dolemit wider Die Champions Der Bergangenheit absichtlich ber Terminologie von 1789. Wenn er in ben "Reifebildern" mit ber Leidenschaftlichkeit eines Sakobiners gegen "Ariftofratie" und "Pfaffenthum" eiferte, fo maren biefe Borte verständlich fur Sebermann und bezeichneten den Reind, den es in jenen Sagen hauptfachlich zu befampfen galt, mit pragnanter Beftimmtheit. Be fleinlicher und gestaltungsohnmächtiger Die ben Kreiheitetriegen nachfolgende Restaurationsepoche mar, besto großer und ibeenvoller mufften bem Dichter Die ihr poraufgegangenen welterschütternben Rampfe erscheinen. Rirgenbs fpiegelt fich baber in den "Reisebildern" die Schlaffheit des öffentlichen Lebens effektivoller und draftischer, als wo fie mit der jungft verfloffenen gewaltigen Zeitbewegung jufammentrifft. hier fahrt Napoleon wie ein flammenbes Meteor in die ichale, hinfiechende Belt; fie erbebt unter feinen Tritten; ber Raifer reitet langfam auf bem weißen Roßlein vorbei, und - \_ "den andern Tag war bie Welt wieder gang in Ordnung, und es war wieder Schule nach wie vor, und es wurde wieder auswendig gelernt nach wie vor - Die römischen Ronige, Die Sahreszahlen, Die nomina auf im, die verba irregularia, Griechisch, Sebraisch, Geographie, deutsche Sprache, Ropfrechnen — Gott! der Kopf schwindelt mir noch bavon . . . Rach dem Abgang der Helben tommen die Clowns und Graziofos mit ihren Rarrentolben und Pritiden, nach ben blutigen Revolutionsscenen und Raiseraftionen tommen wieder berangewatschelt die biden Bourbonen mit ihren alten abgeftanbenen Spägchen und gart legitimen Bonmots, und gragiofe bupft berbei die alte Robleffe mit ihrem verhungerten gacheln, und binterbrein wallen die frommen Rapuzen mit Lichtern. Kreuzen und Rirchenfahnen" (Bb. I, S. 235 u. 267). — "Es war eine niebergebrudte, arretierte Zeit in Dentich-

land," fagt beine bei einer fpatern Belegenheit (Bb. II, G. 422),

"als ich ben zweiten Band ber "Reifebilber" fchrieb und mahrend des Schreibens druden ließ. Che er aber ericbien, verlautete icon Etwas davon im Publitum; es hieß, mein Buch wolle ben eingeschüchterten Greiheitsmuth wieder aufmuntern, und man treffe icon Dagregeln, es ebenfalls zu unterbrucken." Allerbings liegen bie Berfolgungemagregeln nicht lange auf fich warten; hannover ging mit einem Berbote bes Buches voran, Preugen, Defterreich, Medlenburg und die meiften fleineren beutfchen Staaten folgten bem gegebenen Beifpiel. Aber bie Aechtung wirtte als Retlame, die fieberhafte Neugier bes Publitums wuchs mit ber Schwierigfeit, fich in ben Befit ber verfehmten Beiftesmaare gu fegen, und Mofer hatte Recht mit feiner wigigen Neußerung (Ebb., S. 35): "Die Regierungen hatten das Buch gar nicht zu verbieten brauchen, es ware bennoch gelesen worden." Die enthufiaftische Aufnahme ber scharfen Worte, Die Beine gegen Abel und Rlerifei, gegen ben beuchlerischen Tugendpobel ber Reftaurationsepoche gerichtet, Die Ruhnheit, mit welcher er einer verlogenen Gesellschaft bie driftlich fromme Mafte vom greisenhaft welken Antlit rif und ihr ben Spiegel ihrer eigenen Nichtswurdigkeit vorhielt, hatten ben Dichter wie mit einem Bauberichlage gum Bolfstribunen, gum Gerold ber öffentlichen Meinung gemacht, und er jah fich ploglich gu einem Amte ertoren, bas ihm, ftatt ber Corbertrone bes Poeten, bie bornenvolle Laufbahn bes publiciftischen Freiheitekampfere in Aussicht ftellte. Beine ftand am Scheibewege feines Ruhmes, er follte zwischen Poefie und Politit bie verhangnisvolle Babl treffen, bie, wenn er fich fest entschieden hatte, ihm in einer Uebergangsperiobe aller Babriceinlichkeit nach bas eine ober bas anbere jener Gebiete fur bie Butunft verschloß. Gine Zeitlang ichmantte er unfoluffig bin und ber. Gleich nach Ausgabe bes Buches fcbrieb er feinem Freunde Merctel Die halb fpottifchen, halb ernfthaften Beilen (Bb. XIX, G. 306): "Bie wird es mir noch gehn in Diefer Belt! 3ch werbe es troß meiner beffern Ginficht nimmermehr laffen tonnen, bumme Streiche ju machen, b. h. freifinnig ju fprechen. Ich bin begierig, ju erfahren, ob feine Regierung mir mein Buch übel genommen. Am Ende will man boch ruhig am berbe in ber beimat figen, und ruhig ben Deutschen Anzeiger

ober die hallische Literaturzeitung lejen und ein deutsches Butterbrot effen." Seche Bochen fpater jeroch ftofen wir ichon in einem Briefe an Mofer (Chd., G. 309) auf Die energische Berficherung: "Ich habe burch diefes Buch einen ungeheuern Anbang und Popularitat in Deutschland gewonnen; wenn ich gefund werde, kann ich jetzt Biel thun; ich habe jetzt eine weit schallende Stimme. Du jollst sie noch oft hören, donnernd gegen Gedankenichergen und Unterdrucker beiligfter Rechte. 3ch werde eine gang extraordinare Professur erlangen in der Universitas hober Beifter." Duten wir uns aber, die Bedeutung biefes mit faft theatralischem Domp vorgetragenen Gelobniffes zu übericanen. Seine batte fur ben Moment freilich feine Enticheibung getroffen; die Aufgabe, jum Suhrer ber liberalen Partei, jum Propheten der politischen und religiofen Kreiheit berufen au fein. ericbien ihm als ein herrliches Biel, und er acceptierte mit Gifer die ihm dargebotene Rolle — er acceptierte fie zur Salfte fogar aus redlicher Ueberzengung, zur andern Salfte aber aus eitlem Ruhmgelust. So oft er sich von der reinen Begeisterung für tie Idee empor tragen ließ und die fleinlichen Interessen seiner Perfonlichkeit über ber großen Sache bes Fortichritts vergaß, erscholl sein Wort machtig burch die bentichen gande und wectte fich in taufend bergen einen freudigen Bieberhall. Richt felten auch gingen ihm in folden hoheren Stunden gang neue Sone und Beifen auf, in benen er fur ben erweiterten Inhalt bes modernen Lebens mit gludlichem Griffe fogleich ben poetisch volltommenen Ausbruck fanb. Beil er fich aber nicht mit uneigennütziger Liebe völlig ber Ibee zu eigen gab, und eben fo oft mit berfelben nach Beise ber Romantiter nur ein willfurliches Spiel trieb, erlahmte gulett feine Rraft, und es gelang ihm weder, fich als Boltstribun und politischer Chorführer auf ber bobe ber Zeit zu behaupten, noch als Dichter ben gangen Rulturgehalt ber modernen Beltanichauung in einem großen, abgerundeten Runftwerte plaftifch ju geftalten. Publicift und Poet taufchten beftanbig ihre Rollen; aber weil Erft erer fich allan oft mit bem toletten Klitter poetischer Phrasen bravi erte und auf öffentlichem Forum bem graciofen Faltenwurf feiner Toga mehr Bemicht als bem Sieg ber von ihm verfochtenen Sache beimaß,

erschien er bereits nach wenigen Sahren ber aufhorchenden Menge wie ein Schauspieler, und sie verlor den Glauben an die Tiefe und Redlichkeit seiner Neberzeugung. Nicht minder litten andererseits seine dichterischen Schöpfungen unter der übernommenen Doppelrolle: in die erhabensten Klänge der Poesie mischte sich zur Unzeit die publicistische Tagespolemit ein, und zerstörte die reine Wirtung der Kunst. So rächte sich ditter der Wahn Deine's, in einer bewegten Uebergangsepoche, auf der Grenzscheide zweier Weltanschauungen, mit der Idee ungestraft ein artistisches Spiel treiben zu können. Nur der Künstler, der sich mit aufopferndem Selbstvergessen ganz in sie versenkt und instrengem, keuschem Dienste ihr ein volles Menschenleben weiht, darf hossen, nicht wie Irion eine Wolke zu umarmen, sondern in ihr auch die Muse zu sinden, mit welcher ihm unsterbliche Kinder zu zeugen vergönnt ist.

## Bweites Kapitel.

## London.

Un bemfelben Tage, an welchem in Samburg ber aweite Band ber "Reisebilber" ausgegeben murbe, trat Beinrich Beine eine mehrmonatliche Reise nach England an. Hauptzweck babei war, wie er an Mojer schrieb (Bb. XIX, S. 312), Hamburg, ben verhafften und boch ftets wieber ihn anlodenben Schauplat truber Erinnerungen, auf langere Beit - wo möglich, auf nimmerwiederkehr - zu verlaffen. "Es war nicht die Angft," fagt er in einem Briefe an Barnhagen 180), " bie mich wegtrieb, fondern bas Klugheitsgeset, bas Sebem rathet, Richts au riffieren, wo aar Nichts zu gewinnen ift. Satte ich Ausficht gehabt, in Berlin angeftellt zu werben, fo mare ich, unbekummert um ben Inbalt meines Buches, birett borthin gereift. Ich bente, ba unfer Ministerium gescheit ift, habe ich jest mehr als je die Aussicht, angeftellt zu werben, und werbe wohl am Ende wieber zu Ihnen nach Berlin gurud tehren. Ich habe von den Schickfalen meines Buches noch tein Wort erfahren. Ich weiß fie porber. 3ch tenne meine Deutschen. Gie werben erschrecken, überlegen und Nichts thun. 3ch zweifle fogar, baß bas Buch verboten wird. Es war aber nothwendig, daß es geschrieben wurde. In diefer feichten, fervilen Beit muffte Etwas geschehen. 3ch habe bas Meinige gethan und beschäme jene hartherzigen Freunde, bie einft jo Biel thun wollten und jest ichweigen. Wenn fie aufammen find und in Reih' und Glied fteben, find bie feigften Retruten recht muthvoll; aber ben wahren Muth zeigt Derjenige, ber allein steht. — Ich sehe auch vorher, daß die Guten des Landes mein Buch hinlänglich herunter reißen werden, und ich kann es den Freunden nicht verdenken, wenn sie über das gefährliche Buch schweigen. Ich weiß sehr gut, man muß staatsfrei gestellt sein, wenn man über meinen Le Grand sich äußern will." — Was Deine aber zunächst gerade nach England sührte, war ohne Zweisel der Bunsch, freiere politische Zustände und ein sich in parlamen tarischen Formen bewegendes großantiges Staatsleben aus eigener Anschauung kennen zu lernen. Se ernsthafter er sich der publiest isten erscheinen, sich mit den wichtigen Fragen des Zeitalters vertraut zu machen, die in den Webatten des Unterhauses und in den großen, unter dem Schutze der Pressfreiheit sich aussprechenden englischen Sournalen eine kast ungehinderte Erörterung fanden.

Die furze Glanzperiode bes Canning'ichen Ministeriums war fo eben ale Morgenroth einer befferen Butunft fur England angebrochen, ale Beine gegen Ende April 1827 in London eintraf. Der große Redner und Staatsmann, ber, in Pitt's Schule berangewachsen, breißig Sabre lang als einer ber machtigften Belfershelfer ber konfervativen Torppartei Krankreich und die Errungenschaften ber frangofischen Revolution mit unversöhnlichem Saffe bekampft batte, George Canning, ber burgerliche Minifter, war am Abend feines vielbewegten Lebens burch unbefangene Burbigung ber Beltereigniffe ju ber Ginficht gelangt, bafs nachgerade felbft Englands Dacht und Ginflufs durch die ariftofratiichen und absolutistischen Umtriebe ber kontinentalen Regierungen aufs gefährlichfte bebroht werbe. Schon mar auf Beranlaffung ber Allianzmächte ein frangofisches beer in Spanien eingefallen, und hatte bort unter Bernichtung ber Cortes bas absolute Ronigthum wieder hergeftellt. Die lichtscheue Rabinettspolitit der beiligen Alliang magte fich immer freder bas Enticheibungerecht in allen öffentlichen Ungelegenheiten ber Bolter an - ba enthullte Canning in feiner glorreichen Rebe vom 12. December 1826 por ben Augen Europas die rankevollen Intrigen bes Reftaurationsinftems, und warf ber poltsfeindlichen Ariftofratie ben Rebbehandschuh ins Geficht. Als Lord Liverpool balb barauf - im Februar 1827, — von einem Schlaganfalle betroffen, ben Staats. geschäften entsagen muffte, vertauschte Canning bas Portefeuille ber auswartigen Angelegenheiten mit ber Oberleitung bes Rabis nettes, und nahm als Premierminister von England mit bei-spielloser Kühnheit den Kampf für die bedrohten Interessen der Bolter auf. Wohl besehdete ihn die aristotratische Torppartei mit ingrimmiafter Buth. wohl traten ber Bergog von Bellington und feine hochkonservativen Genoffen aus bem Minifterium und ftellten fich an die Spige ber Opposition gegen bie Fortschritts. politit ihres bisherigen Rollegen — aber Canning ließ fich burch die Fluth gehäffigster Drohungen und Berleumbungen, die wider ihn entfeffelt wurde, nicht einschuchtern. Er harrte getreulich wie ein belb in ber Schlacht auf feinem Poften aus, bis fein muber Leib unter ben toblichen Streichen ber Gegner, bie auch bie erbarmlichften Mittel nicht icheuten, zusammenbrach, und er nahm die Benugthung mit in fein frubes Grab, daß er die Geschicke feines Baterlandes in eine nene, fegensvolle Bahn gelentt hatte. Die brittifche Politit hielt fich von nun an frei von feber folibari. ichen Gemeinschaft mit der fluchwurdigen Schergenpolitit der beiligen Alliang. Wie Canning icon fruher bie Gelbftanbigkeit ber fübamerikanischen Rolonien, die fich vom spanischen Mutterlande losgeriffen, anerkannt, ben Regerstlavenhandel an ben afrikaniichen Ruften für Seeraub erklart, und gegen die frangofische Intervention in Spanien jum mindeften energisch protestiert hatte, fo schutte er jest Portugal wirksam gegen eine abuliche Invafion, und brachte am 6. Buli 1827 ben Vertrag mit Rufsland und Frankreich ju Stande, welcher bie Befreiung Griechenlands vom Turkenjoche gegenüber ben Metternich'ichen Rabalen burchfegen half. Bie in ben auswärtigen Ungelegenheiten, erwies fich Canning auch in ben innern Fragen bes Landes als ehrlichen Freund bes politischen und focialen Fortschritts. bahnte burch Ginbringung liberaler Gefetvorschläge die allmabliche Befeitigung bes Probibitivfpftems, por Allem die Aufhebung ber für die armeren Rlaffen fo bruckenden Rorngefete, an, und wenn die feit 1824 wiederholt von ihm beantragte Emancipation ber Ratholiken fur jest an bem gaben Widerstande ber Sories scheiterte, fo mar die Ueberzeugung von der Nothwendigkeit biefer Koncession an den fünften Theil ber Bevölkerung Großbritaniens doch so mächtig in die Gemüther eingebrungen, daß alsbald nach seinem Tobe dieselbe hochmuthige Aristokratenpartei, welche sich am heftigsten der Maßregel widersetzt hatte, sie zur Ausführung bringen und dadurch den Weg für eine gründliche Reform des

Parlaments bereiten muffte.

Daß wir ben Sauptgrund ber englischen Reise bes Dichters oben richtig andeuteten, Das bestätigen uns die Aeußerungen, mit welchen er bei einer fpateren Gelegenheit (Bb. VIII, G. 123 ff.) auf biefen Befuch in Lombon gurud tommt: "Es war bamals eine buntle Zeit in Deutschland, Richts als Gulen, Genfurebitte, Rerterbuft, Entjagungeromane, Wachtparaben, Frommelei und Blobfinn; als nun ber Lichtschein ber Canning'ichen Worte gu uns herüber leuchtete, jauchzten bie wenigen Bergen, Die noch hoffnung fühlten, und was ben Schreiber biefer Blatter betrifft, er fuffte Abicbied von feinen Lieben und Liebsten, und ftieg gu Schiff, und fuhr gen London, um ben Canning gu feben und ju horen. Da fag ich nun ganze Tage auf ber Galerie ber St. Stephanstapelle, und lebte in feinem Anblice, und trant Die Worte feines Mundes, und mein Berg mar beraufcht. war mittlerer Geftalt, ein iconer Mann, ebel geformtes, Mares Gesicht, sehr hohe Stirne, etwas Glage, wohlwollend gewölbte Lippen, fanfte, überzeugenbe Augen, heftig genug in feinen Bewegungen, wenn er zuweilen auf ben blechernen Raften schlug, der vor ihm auf dem Attentische lag, aber in der Leidenschaft immer anftandvoll, wurdig, gentleman-like . . . Er war einer ber größten Redner seiner Zeit. Nur warf man ihm vor, daß er zu geblumt, zu geschmückt spreche. Aber diesen Vorwurf verdiente er gewiß nur in feiner frubern Periobe, als er noch in abhangiger Stellung teine eigne Meinung aussprechen burfte, und er baber ftatt Deffen nur oratorische Blumen, geistige Arabesten und brillante Bige geben tonnte. Seine Rede mar bamals kein Schwert, fondern nur die Scheibe besfelben, und amar eine sehr kostbare Scheibe, woran das getriebene Goldblumen-werk und die eingelegten Gbelfteine aufs reichste blitten. Aus biefer Scheibe gog er fpaterhin die gerade fcmudlofe Stahlklinge hervor, und Das funkelte noch herrlicher, und mar doch icharf und schneibig genug. Roch sebe ich bie greinenden Gefichter, die ihm gegenüber fagen, besondes ben lacherlichen Gir Thomas Lethbridge, der ihn mit großem Dathos fragte, ob er auch icon die Mitglieder feines Ministeriums gewählt babe? - woranf George Canning fich rubig erhob, als wolle er eine lange Rede halten, und, mit parodiertem Pathos Yes fagend, fich gleich wieder nieder feste, jo bafe bas gange hans bon Gelachter erbrobnte. Es war damals ein wunderlicher Anblict, faft bie gange frühere Opposition faß hinter dem Minister, mamentlich ber wadere Russell, der unermudliche Brougham, der gelehrte Madintofh, Cam Sobhouse mit feinem verfturmt wuften Gefichte, ber edle spignafige Robert Bilson, und gar Francis Burbett, Die begeistert lange, bonquirotliche Geftalt, beffen liebes Bera ein unverweltlicher Blumengarten liberaler Gebanten ift, und beffen magere Rniee bamals, wie Cobbett fagte, ben Ructen Canning's berührten. Diefe Reit wird mir ewig im Gebachtnis bluben, und nimmermehr vergeffe ich die Stunde, als ich George Canning über die Rechte der Bolfer fprechen horte, und jene Befreiungsworte vernahm, die wie beilige Donner über Die gange Erbe rollten, und in ber Sutte bes Meritaners wie bes Sindu ein troftendes Echo gurud ließen. That is my thunder! tonnte Canning bamals fagen. Geine icone, volle, tieffinnige Stimme brang wehmuthig fraftvoll aus ber franten Bruft, und es maren flare, entichleierte, tobbefraftigte Scheibeworte eines Sterbenben. Einige Lage vorher mar feine Mutter geftorben, und bie Trauerfleidung, die er besthalb trug, erhöhte bie Feierlichkeit feiner Erideinung. 3ch febe ibn noch in feinem ichwarzen Oberrocke und mit feinen fdwargen Sanbichuben. Diefe betrachtete er manchmal, wahrend er fprach, und wenn er babei befonders nachfinnend ausfah, bann bachte ich: Best bentt er vielleicht an feine tobte Mutter und an ihr langes Elend und an bas Elend bes übrigen armen Boltes. bas im reichen England verhungert, und biefe Sanbichube find Deffen Garantie, daß Canning weiß, wie ihm zu Muthe ift, und ibm belfen will. In ber Beftigfeit ber Rebe rife et einmal einen jener Sanbidube von ber Sand, und ich glaubte ichon, er wollte ibn ber gangen boben Ariftotratie von England vor bie Rufe werfen. als ben ichmargen Rebbebanbidub ber beleidigten Denichbeit."

Beine erlebte mabrend feines Aufenthaltes in London als aufmerkiamer Buborer einen großen Theil jener leibenschaftlich bewegten Parlamentsbebatten, bei welchen, außer ben Genannten, Die Lords Solland und Lansdowne, Spring Rice und andere berporragende Rührer ber Whighartei im Unterhaufe bie freifinnige Politit Canning's traftig unterftutten, mabrend im toriftisch verrotteten Oberhause teine einzige Stimme fich zur Bertheibigung bes vielgeschmähten, burch die Natternftiche ber Ariftofratenbrut in den Cod geheten Bolkskampfers erhob. Für die tiefere Be-beutung diefer Rampfe bewies Beine in feinen damaligen Schilberungen bes politischen Parteiwesens in England einen richtigen Blid, und manche feiner Urtheile über Berhaltniffe und Derionen tragen fast einen prophetischen Anftrich. Das Charafterbild, welches er (Bb. III, S. 93) von ber gemeinen Natur bes ewig unzufriedenen Rabitalen, bes scheltsuchtigen alten Cobbett, entwirft, ben er mit einem Inurrenden Rettenbunde vergleicht, beffen Gebell gulent allen Berth verliert, weil er bem Freunde feines herrn fo aut wie bem Dieb nach ben Baben ichnappt, ift eben fo bezeichnend wie ber malitibje Steckbrief, ben er bem Bollblutsariftotraten, bem herzog von Wellington, auf bas fürstliche Bams heftet 181): "Der Mann hat bas Unglud, überall Glud zu haben, wo die größten Manner ber Welt Unglud hatten, und Das emport uns und macht ihn verhafft. Bir feben in ihm nur den Sieg ber Dummheit über bas Genie — Arthur Wellington triumphiert, wo Napoleon Bonaparte untergeht! Sett, bei ber Emancipation ber Ratholifen, lafft Fortuna ibn wieder fiegen, und zwar in einem Rampfe, worin Beorge Canning ju Grunde ging. Dhne foldes Unglud bes Glud's wurde Wellington vielleicht fur einen großen Mann paffieren, man wurde ihn nicht haffen, nicht genau meffen, wenigftens nicht mit bem beroifchen Magftabe, womit man einen Napoleon und einen Canning mifft, und man wurde nicht entbedt haben, wie klein er ift als Menich. In ber That, was bleibt übrig, wenn man einem Bellington die Feldmarichallsuniform bes Ruhmes ausgieht? Gin Korporalftod, ber bie ausgerechneten Minifterialinftruttionen, wie es von einem Stud holz zu erwarten ftebt, recht rubig und genau ausführt, ein edig geschnitter SampelKonum her, wir setzen und zu Tisch; Ben sollte solche Narrheit rühren? Die Welt geht auseinander wie ein sauler Fisch — Wir wollen sie nicht balsamieren!

Trop Alledem hat Beine auch im zweiten Bande ber "Reifebilber" ben Boben ber Romantit noch nicht völlig verlaffen. Oftmale inmitten bes beifeften Rampfes beschleicht ihn ploplic eine traumhafte Sehnsucht nach den "Blumen der Brenta" ober "feinem Baterlande, bem beiligen Ganges", nach ber fleinen tobten Beronita ober ber Elfenkönigin, die ihm lachelnd im Borüberreiten nicht. Auch täuschte Beine fich fo menig über biefe Gehnsucht nach dem einheitlichen Kabellande ber Phantafie. bafe er vielmehr noch in feinen letten "Geftanbniffen" (Bb. XIV, S. 213) offen bekennt: "Trot meiner exterminatoriichen Feldzüge gegen die Romantit, blieb ich doch immer felbst ein Romantifer . . . Mit mir ist die alte lprische Schule der Deutichen geschloffen, mabrent zugleich bie neue Schule, bie moberne Deutsche Lprit, von mir eröffnet ward." Bichtiger jeboch. als jene von Beit ju Beit in Beine's Schriften ftets wieder auftandenden Traumgelufte ber Romantit, ift fein icharfer und icharfer markiertes Berbaltnis zur Aukenwelt, burch bas er fich wesentlich von allen Schriftstellern ber romantischen Periode Lettere hatten, wie an einer fruberen Stelle erunterschied. örtert mard, in genußfüchtig toller Ueberhebung bes Gubjetts Die gange objektive Welt zu negieren versucht und fich in eine Ibealwelt ber Phantafie geflüchtet, die in die leere Luft binein gebaut war und wie eine Geifenblafe gerplagen muffte, fobalb ber Sauch bes nuchternen Berftandes fie anblies. Bir faben, daß die Romantit, aus ihrem phantaftischen Taumel erwacht. ichlieflich zu dem direften Ertrem ihres Ausgangspunttes, gur bedingungelosen Anerkennung der zuerst von ihr ganglich in Frage gestellten Wirklichkeit, bingetrieben ward, und in ber Angft por jedem ruheftorenden Fortichritt bie ehernfte Stabilität auf ihre Fahnen ichrieb. In Diefem Endstadium ihrer Entwicklung trug fie bem humor und ber Satire ben toftlichften Stoff entgegen, und Beine gogerte nicht, fich besfelben mit aller Energie feines Talents zu bemachtigen. Indem er die Romantit mit

ihren eignen Waffen bekampfte und vernichtete, betrat er zugleich inftinktip eine neue Babn in bem Kortidrittsprocesse ber Denich. beit. Die Dichter unfrer klaffischen Deriode hatten ben Inhalt bes modernen Lebens auf den Rulturgehalt und die Runftgefete ber bellenischen Borgeit gurud ftimmen, Die Freiheit bes Gubjetts unter ben 3mang einer kunftlich geschaffenen objektiven Belt beugen wollen, eines Allgemeinen, das nicht naturgemäß bem nationalen und geschichtlichen Boben ber Gegenwart entblubt mar. Die Romantifer hatten bei ihrer Revolte gegen ben Neuhellenismus die Loslösung des Subjekts von allen Banden der Wirklichkeit proklamiert, und ber objektiven Außenwelt, als einer fur fie gar nicht vorhandenen Scheinmacht, ju Gunften ber felbftherrlichen Phantasie jede Berechtigung abgesprochen, um mit ihrem hoch fliegenden Ibealismus zulet in die Schlammpfüten ber gemeinsten Realität, in das Soch der erbarmlichsten politiiden und firchlichen Reaktion berabzufallen. Gollten die ibealen Kreiheitsrechte des Subjekts, welche fich im feindlichen Gegensate gur bestehenden Birtlichkeit vergeblich zu behaupten gesucht hatten, jest nicht durch eine Wiederherstellung der mittelalterlichen Autoritateherrschaft in Staat und Rirche unrettbar verloren gehn, fo muffte por Allem das Band mit der realen Belt wieder angefnupft, es muffte eine Reform ber beftebenben Berhaltniffe ins Bert gefett, und die Berwirklichung der bisher in der Luft schwebenden Freiheitsideale muffte auf dem Boden der aus lethargischem Schlummer geweckten Menscheit erftrebt werden. Europa muffte das Erbe der frangofischen Revolution antreten und den Rampf gegen die Feudalhierarchie der Vergangenheit wieder aufnehmen, melder burch ben Sturg Napoleon's und die Restauration des Absolutismus nur vertagt, nicht aber zum entscheidenden Abschluffe gebracht morben war. Das beine diese Nothwendigkeit begriff, und fich Die Ronfequengen ber übernommenen Aufgabe immer flarer vergegenwärtigte, tritt in jedem neuen Bande der "Reisebilder" deutlicher hernor. Das individuelle Leid, die subjektive Gefühlsichwelgerei loft fich mehr und mehr in ein Allgemeines, in die Theilnahme an ben großen Intereffen ber Menfcheit auf, Die Liebeslieber werben zu Schlachtgefangen, Die Gehnfucht nach ber blauen Blume der Romantik verwandelt sich in die erwartungsrelle des rung auf einen Aufarlichungsmerzen ber Böller. Der Bonntaure-Antens unt bie Leberten auf tae framofitiche Repolution baben tuber, abarieben von ten früheren Angentreminiscemen tes Didres, in tenen ibm ber Kaifer naturgemaft als ein Deffas feiner führichen Stammgeneffen erfchien, eine tiefere Bebennung, als man ibnen gewebnlich beimifft, und heine bedient fich in feiner Priemif weber bie Champions ber Bergangenheit glieftlich ber Terminelegie von 1789. Wenn er in ben Reifelitern mit ber Beitenichartt Neit eines Sniobiners gegen Ariftefratie" unt "Parfentum" erfente, fo moren biefe Borte perftanblich für Sebermann und bezeichneten ben Reind, den es in jenen Tagen bantefadlich ju befampfen galt, mit wugnanter Bestimmtheit. Ge fleinlicher und gestaltungsohnmächtiger bie ben Freiheiteliniegen nachielgende Reitamatiensepoche war, befto größer und ideenveller mufften bem Dichter die ihr vorunfgegangenen welterichutternben Rampfe ericbeinen. Ringends fpiegelt fich baber in ben "Reifebilbern" bie Schlambeit bes offentlichen Lebens effetwoller und draftischer, als mo fie mit ber jungft verfloffenen gewaltigen Zeitbewegung mammentrifft. hier fahrt Rapoleon wie ein flammenbes Meter in die fchale, hinsiechende Welt; fie erbebt unter feinen Tritten; ber Raifer reitet langfam auf bem weißen Roblein porbei. und - \_ den andern Tag war die Belt wieder gang in Drbnung, und es war wieder Schule nach wie vor, und es wurde wieder auswendig gelernt nach wie vor - die römischen Könige, die Jahreszahlen, die nomina auf im, die verba irregularia, Griechiich, hetraisch, Geographie, deutsche Sprache, Kovirechuen — Gott! der Kopf schwindelt mir noch davon . . Rach dem Abgang der helben tommen die Clowns und Gruziofos mit ihren Rarrentolben und Pritfden, nach den blutigen Revolutionsicenen und Raijeraftionen tommen wieber berangewatichelt die bicen Bourbonen mit ihren alten abgeftandenen Späsichen und zart legitimen Bonmots, und graziose bupft berbei die alte Robleffe mit ihrem verhungerten gacheln, und binterbrein wallen die frommen Rabusen mit Lichtern. Rreuzen und Rirchenfahnen" (Bb. I, G. 235 u. 267). -

"Es war eine niedergebrudte, arretierte Beit in Deutschland," fagt heine bei einer spatern Gelegenheit (Bb. II, S. 422),

"als ich ben zweiten Band ber "Reifebilber" fchrieb und mabrend des Schreibens brucken ließ. Che er aber erschien, verlautete idon Etwas davon im Publitum; es hieß, mein Buch wolle ben eingeschüchterten Freiheitsmuth wieder aufmuntern, und man treffe icon Magregeln, es ebenfalls ju unterbruden." Allerbings ließen die Berfolgungemagregeln nicht lange auf fich warten; Sannover ging mit einem Berbote des Buches voran, Preugen, Desterreich, Mecklenburg und die meisten kleineren beutichen Staaten folgten bem gegebenen Beifpiel. Aber bie Mechtung wirfte als Reklame, die fieberhafte Reugier bes Dublitums wuchs mit ber Schwierigkeit, fich in ben Befit ber verfehmten Beifteswaare ju fegen, und Mofer hatte Recht mit feiner witigen Aeußerung (Ebd., S. 35): "Die Regierungen hätten das Buch aar nicht zu verbieten brauchen, es mare bennoch gelefen worden." Die enthusiaftische Aufnahme ber scharfen Worte, Die Beine gegen Abel und Rlerifei, gegen ben beuchlerischen Tugenbpobel ber Restaurationsepoche gerichtet, Die Ruhnheit, mit welcher er einer verlogenen Gesellschaft Die driftlich fromme Mafte vom greifenhaft welten Untlit rife und ihr ben Spiegel ihrer eigenen Nichtswürdigkeit vorhielt, hatten ben Dichter wie mit einem Bauberichlage jum Bolfstribunen, jum Berold ber öffentlichen Meinung gemacht, und er jah fich ploglich zu einem Amte er-koren, das ihm, ftatt der Lorbertrone des Poeten, die dornenvolle Laufbahn bes publiciftifchen Freiheitekampfers in Aussicht ftellte. Beine ftand am Scheidewege feines Ruhmes, er follte zwischen Poefie und Politit bie verhangnisvolle Bahl treffen, Die, wenn er fich fest entschieden hatte, ihm in einer Uebergangsperiode aller Bahricheinlichkeit nach bas eine ober bas andere jener Gebiete für bie Butunft verschloß. Gine Zeitlang schwantte er unschlüssig bin und her. Gleich nach Ausgabe bes Buches schrieb er seinem Freunde Merckel die halb spöttischen, halb ernfthaften Zeilen (Bb. XIX, S. 306): "Wie wird es mir noch gehn in Diefer Belt! 3ch werbe es trot meiner beffern Ginficht nimmermehr laffen tonnen, bumme Streiche ju machen, b. h. freifinnig ju fprechen. 3ch bin begierig, ju erfahren, ob teine Regierung mir mein Buch übel genommen. Am Enbe will man boch ruhig . am herbe in ber heimat figen, und ruhig ben Deutschen Anzeiger

ober die Sallische Literaturzeitung lesen und ein deutsches Butterbrot effen." Seche Bochen fpater jedoch ftogen wir icon in einem Briefe an Mofer (Gbb., G. 309) auf Die energische Berficherung: "Ich habe burch biefes Buch einen ungebeuern Anhang und Dopularitat in Deutschland gewonnen; wenn ich gefund werbe, kann ich jest Biel thun; ich habe jest eine weit schallende Stimme. Du follft fie noch oft horen, bonnernd gegen Gebankenschergen und Unterdrücker heiligfter Rechte. Ich werbe eine gang extraorbinare Professur erlangen in ber Univerfitas hoher Beifter." Suten wir uns aber, Die Bedeutung Diefes mit fast theatralischem Pomp vorgetragenen Gelöbnisses zu übericagen. Beine hatte fur ben Moment freilich feine Enticheibung getroffen; die Aufgabe, jum Führer ber liberalen Partei, jum Propheten ber politischen und religiofen Freiheit berufen ju fein, erschien ihm als ein berrliches Ziel, und er acceptierte mit Gifer die ihm bargebotene Rolle — er acceptierte fle gur Galfte sogar aus redlicher Ueberzeugung, zur andern halfte aber aus eitlem Rubmaeluft. Go oft er fich von ber reinen Begeisterung für die Ibee empor tragen ließ und die kleinlichen Intereffen feiner Perfonlichkeit über ber großen Sache bes Fortschritts vergaß, erscholl fein Bort machtig durch die beutschen Lande und wedte fich in taufend herzen einen freudigen Wiederhall. Richt felten auch gingen ihm in folden boberen Stunden gang neue Cone und Weifen auf, in benen er fur ben erweiterten Inhalt bes mobernen Lebens mit gludlichem Griffe fogleich ben poetisch volltommenen Ausbruck fanb. Weil er fich aber nicht mit un-eigennütiger Liebe völlig ber Ibee zu eigen gab, und eben fo oft mit berfelben nach Beise ber Romantiter nur ein willfurliches Spiel trieb, erlahmte zulett feine Kraft, und es gelang ihm weber, fich als Bolfstribun und politischer Chorführer auf ber Sohe ber Zeit zu behaupten, noch als Dichter ben gangen Rulturgehalt ber mobernen Weltanschauung in einem großen. abgerundeten Runftwerke plaftifch ju geftalten. Publicift und Poet taufchten beftanbig ihre Rollen; aber weil Erft erer fich allau oft mit bem totetten Flitter poetischer Phrafen brapi erte und auf öffentlichem Forum bem graciofen Faltenwurf feiner Toga mehr Bewicht als bem Sieg ber von ihm verfochtenen Sache beimaß,

erschien er bereits nach wenigen Sahren ber aufhorchenden Menge wie ein Schauspieler, und sie verlor den Glauben an die Tiese und Redlichkeit seiner Ueberzeugung. Richt minder litten andererseits seine dichterischen Schöpfungen unter der übernommenen Doppelrolle: in die erhabensten Klänge der Poesie mischte sich zur Unzeit die publicistische Tagespolemit ein, und zerstörte die reine Wirkung der Kunst. So rächte sich bitter der Wahn Deine's, in einer bewegten Uebergangsepoche, auf der Grenzsched zweier Weltanschauungen, mit der Idee ungeftraft ein artistisches Spiel treiben zu können. Nur der Künstler, der sich mit aufopferndem Selbstvergessen ganz in sie versenkt und in strengem, keuschen Dienste ihr ein volles Menschenleben weiht, darf hossen, nicht wie Irion eine Wolke zu umarmen, sondern in ihr auch die Muse zu sinden, mit welcher ihm unsterbliche Kinder zu zeugen vergönnt ist.

## Bweites Kapitel

## London.

An bemfelben Tage, an welchem in hamburg ber zweite Band ber "Reisebilber" ausgegeben wurde, trat Beinrich Beine eine mehrmonatliche Reise nach England an. Sauptzweit babei war, wie er an Mojer schrieb (Bb. XIX, S. 312), hamburg, ben verhafften und boch ftets wieder ihn anlockenben Schauplas truber Erinnerungen, auf langere Beit - wo moglich, auf nimmerwiederkehr - ju verlaffen. "Es war nicht die Angft," fagt er in einem Briefe an Barnhagen 150), "bie mich wegtrieb, fondern bas Klugheitsgeset, bas Bebem rathet, Nichts zu riffieren, wo gar Richts zu gewinnen ift. Satte ich Ausficht gehabt, in Berlin angeftellt ju werben, fo mare ich, unbefummert um ben Inhalt meines Buches, birett borthin gereift. Ich bente, ba unfer Minifterium gescheit ift, habe ich jett mehr als je bie Aussicht, angeftellt zu werben, und werbe wohl am Ende wieber au Ihnen nach Berlin gurud tehren. Ich habe von den Schidfalen meines Buches noch tein Wort erfahren. Ich weiß fie vorher. tenne meine Deutschen. Gie werben erschrecken, überlegen und Nichts thun. 3ch zweifle fogar, bafe bas Buch verboten wirb. Es war aber nothwendig, daß es geschrieben wurde. In biefer feichten, fervilen Beit muffte Etwas geschehen. 3ch habe bas Meinige gethan und befchame jene hartherzigen Freunde, bie einft fo Biel thun wollten und jest fcweigen. Wenn fie gufammen find und in Reib' und Glied fteben, find bie feigften Retruten recht muthvoll; aber ben wahren Muth zeigt Derjenige, ber allein steht. — Ich sehe auch vorher, daß die Guten des Landes mein Buch hinlänglich herunter reißen werden, und ich kann es den Freunden nicht verdenken, wenn sie über das gefährliche Buch schweigen. Ich weiß sehr gut, man muß staatsfrei gestellt sein, wenn man über meinen Le Grand sich äußern will." — Bas Deine aber zunächst gerade nach England führte, war ohne Zweifel der Bunsch, freiere politische Zustände und ein sich in parlamentarischen Formen bewegendes großartiges Staatsleben aus eigenen Anschauung kennen zu lernen. Se ernsthafter er sich der publiciftischen Lausbahn zuzuwenden begann, um so nöttiger musstes ihm erscheinen, sich mit den wichtigen Fragen des Zeitalters vertraut zu machen, die in den Debatten des Unterhauses und in den großen, unter dem Schutze der Pressfreiheit sich aussprechenden englischen Zournalen eine fast ungehinderte Erörterung fanden.

Die furze Glanzperiode bes Canning'ichen Minifteriums war fo eben als Morgenroth einer befferen Butunft fur England angebrochen, als Beine gegen Ende April 1827 in London eintraf. Der große Rebner und Staatsmann, ber, in Pitt's Schule berangewachsen, breißig Sahre lang als einer ber machtigften Belfershelfer ber konfervativen Lorppartei Frankreich und bie Errungenschaften ber frangofischen Revolution mit unversöhnlichem Saffe betampft hatte, George Canning, ber burgerliche Minifter, war am Abend feines vielbewegten Lebens burch unbefangene Burbigung ber Beltereigniffe zu ber Ginficht gelangt, baf nach. gerade felbft Englands Macht und Ginfluß burch Die ariftofrafiichen und absolutistischen Umtriebe ber tontinentalen Regierungen aufs gefährlichfte bedroht werbe. Schon war auf Beranlaffung ber Allianzmachte ein frangofisches beer in Spanien eingefallen. und hatte bort unter Bernichtung ber Cortes bas absolute Konig-thum wieder hergeftellt. Die lichtschene Kabinettspolitit ber beiligen Alliang maßte fich immer freder bas Enticheibungerecht in allen öffentlichen Ungelegenheiten ber Bolter an - ba enthullte Canning in feiner glorreichen Rebe vom 12. December 1826 por ben Augen Europas die rankevollen Intrigen bes Restaurations. fpfteme, und warf der volksfeindlichen Ariftofratie ben Rebbehandschuh ins Geficht. Als Lord Liverpool balb barauf - im

Februar 1827, — von einem Schlaganfalle betroffen, ben Staatsgeschäften entsagen muffte, vertauschte Canning bas Portefeuille ber auswärtigen Angelegenheiten mit ber Oberleitung bes Rabinettes, und nahm als Premierminifter von England mit beispiellofer Ruhnheit ben Kampf für Die bedrohten Intereffen der Boller auf. Bohl befehbete ihn Die ariftotratische Corppartei mit ingrimmigfter Buth, wohl traten ber Bergog von Bellington und feine bochkonfervativen Genoffen aus bem Minifterium und ftellten fich an bie Spite ber Opposition gegen bie Fortichritts. politit ihres bisherigen Rollegen — aber Canning ließ fich burch bie Fluth gehäffigfter Drobungen und Berleumbungen, bie miber ihn entfeffelt wurde, nicht einschuchtern. Er barrte getrenlich wie ein Belb in ber Schlacht auf feinem Poften ans, bis fein muber Leib unter ben toblichen Streichen ber Gegner, Die auch bie erbarmlichften Mittel nicht icheuten, gufammenbrach, und er nahm bie Genugthuung mit in fein frubes Grab, baß er bie Geschicke seines Baterlandes in eine neue, segensvolle Bahn gelenkt hatte. Die brittische Politit hielt fich von nun an frei von jeder solidariichen Gemeinschaft mit ber fluchwürdigen Schergenpolitit ber beiligen Allianz. Wie Canning icon fruber bie Gelbftanbigteit ber fubameritanischen Rolonien, Die fich vom fpanischen Mutterlande losgeriffen, anerkannt, ben Regersklavenhandel an ben afrikaniichen Ruften fur Seeraub ertlart, und gegen bie frangofische Intervention in Spanien gum minbeften energifch protestiert hatte, fo schütte er jest Portugal wirksam gegen eine abnliche Invafion, und brachte am 6. Juli 1827 den Bertrag mit Rußland und Frankreich ju Stande, welcher die Befreiung Griechen-lands vom Turkenjoche gegenüber den Metternich'ichen Ralalen burchjeten half. Bie in ben answärtigen Angelegenheiten, erwies fich Canning auch in ben innern Fragen bes Canbes als ehrlichen Freund bes politischen und focialen Fortschritts. bahnte burch Ginbringung liberaler Gefetvorschläge bie allmabliche Beseitigung bes Probibitivfpftems, por Allem die Aufhebung ber fur die armeren Rlaffen fo brudenben Rorngefete, an, und wenn die feit 1824 wiederholt von ihm beantragte Emancipation ber Ratholiten fur jest an dem gaben Biberftande ber Tories scheiterte, fo mar die Ueberzeugung von ber Rothwendigkeit biefer Koncession an den fünften Theil der Bevölkerung Großbritaniens doch so mächtig in die Gemüther eingedrungen, daß alsbald nach seinem Tode dieselbe hochmüthige Aristokratenpartei, welche sich am heftigsten der Maßregel widersetzt hatte, sie zur Ausführung bringen und badurch den Weg für eine gründliche Reform des

Parlaments bereiten muffte.

Daß wir ben haupigrund der englischen Reise des Dichters oben richtig andeuteten, Das bestätigen uns die Aeußerungen, mit welchen er bei einer fpateren Gelegenheit (Bb. VIII, G. 123 ff.) auf biefen Befuch in London gurud fommt: "Es war bamals eine buntle Beit in Deutschland, Richts als Gulen, Cenfureditte, Rerterduft, Entsagungeromane, Bachtparaden, Frommelei und Blobfinn; als nun der Lichtschein der Canning'ichen Borte gu uns herüber leuchtete, jauchgten bie wenigen Bergen, Die noch Hoffnung fühlten, und was den Schreiber Dieser Blätter betrifft, er fuffte Abichied von feinen Lieben und Liebften, und ftieg gu Schiff, und fuhr gen Condon, um den Canning ju feben und ju horen. Da fag ich nun gange Sage auf ber Galerie ber St. Stephanskapelle, und lebte in feinem Anblicke, und trank Die Worte feines Mundes, und mein Berg mar berauscht. Er war mittlerer Geftalt, ein iconer Mann, ebel geformtes, flares Gesicht, sehr hohe Stirne, etwas Glaze, wohlwollend gewölbte Lippen, sanfte, überzeugende Augen, heftig genug in seinen Bewegungen, wenn er zuweilen auf ben blechernen Raften fcblug, ber por ihm auf bem Attentische lag, aber in ber Leidenschaft immer anftandvoll, wurdig, gentleman-like . . . Er war einer ber größten Redner seiner Beit. Nur warf man ihm vor, baß er zu geblumt, zu geschmuckt spreche. Aber biejen Borwurf verdiente er gewiß nur in feiner frubern Periode, als er noch in abhangiger Stellung feine eigne Meinung aussprechen burfte, und er baber ftatt Deffen nur oratorifche Blumen, geiftige Arabesten und brillante Bige geben konnte. Seine Rebe mar bamals tein Schwert, fondern nur bie Scheide besfelben, und zwar eine fehr kostbare Scheibe, woran bas getriebene Goldblumen-wert und die eingelegten Ebelfteine aufs reichste blisten. Aus biefer Scheibe zog er fpaterhin bie gerade fcmudlofe Stablklinge hervor, und Das funkelte noch herrlicher, und war doch icharf an manchen Orten verboten worden, gereicht ihm wohl nur gur Ehre." Der anonyme Recensent fcbließt mit einer warnenben Prophezeiung, beren lette trube Salfte fich in ber Rolge nur allau ichlimm bemahrheitet hat: "Benn ber Berfaffer, mas mir ichwer glauben, fich entichließen fann, nicht blog unfere, fonden eine misbilligende Meinung überhaupt, sine ira et studio gu prufen und zu beherzigen, und Muth und Rraft besitt, ben schwerften Rampf, ben mit sich felbst, zu beginnen, und wenn er in Diefem Rampfe ben Sieg über fich erftreitet, fo find wir uberzeugt, bafe Das, was er in icherzender Beife als ernftlich gemeint über seinen eigenen Nachruhm fagt (Bb. I, S. 226), fich bereinft erfüllen fann, wiewohl es ihm noch viele Dube toften wird. Bleibt er aber bei Dem, was er begonnen, fo wird er amar eine Zeitlang Auffeben erregen, aber, wie fo viele Erfcheinungen biefer Beit, die mit blendendem Glanz auftraten und das Publikum eine Zeitlang gewiffermaßen in überraschter Gefangenichaft hielten, bald fpurlos verschwinden und (eine ftrenge Nemesis!) viel tiefer in ber Meinung finken, als er fich barin erhoben hat. Denn wem man zu Biel gegeben, Dem nimmt man auch leicht zu Biel: abgesehen bavon, bafe Nichts schwerer ift, als einem großen Rufe Genüge leisten, besonders, wenn er ploglich, wie burch einen gludlichen Burf, gewonnen ift."

Dhne Zweifel sind die kunstlerischen Bedenken, welche seitbem so häusig gegen die seder strengen Einheit ermangelnde humoristische Form der Heine'schen Werte erhoben wurden, durchaus berechtigt. Nur sollte man nicht vergessen, das derselbe Tadel sats ausnahmslos eben so wohl die Werte aller übrigen humoristischen Schriftsteller trifft, weil eben der Humor, um uns des Goethe'schen Ausspruchs zu bedienen, seinem Wesen nach "zuletzt alle Kunst zerftört". In den Shakspeare'schen Dramen ist der Humor zwar ein hervorragendes, aber doch nur ein Element neben vielen anderen, eben so bedeutenden, sa, zum Theil wichtigeren Ingredienzen; es würde also unbillig sein, heine's poetische Prosa, welcher der Humor das werthbestimmende Gepräge verleiht, mit den dramatisch geschlossens Kunstschen des brittischen Dichters in Vergleich zu bringen. Hinter Sterne's "Sentimentaler Reise" und "Aristram Shandp" oder Sean

Paul's formlosen Romanen aber bleibt fie gewiß nicht zurud. Benn ber Recenfent ber "Blatter fur literarifche Unterhaltung" in ben Beine'fchen "Reisebilbern" jene "Ginheit ber Belt- und Lebensanschauung" vermifft, die fich in ben Schriften Sterne's und Sean Paul's befunde, fo mag die Ursache darin liegen, daß ihm, wie ben meiften Lesern, Beine's Betrachtungsweise ber politischen, gesellichaftlichen und literarischen Berhaltniffe zu neu war, um ihre geiftige Totalität sofort erkennen zu laffen. Und allerbings trat, wie Das bei den literarischen Produttionen einer Uebergangsepoche ber Sall ju fein pflegt, auf ben erften Blid mehr die oppositionsluftige Scharfe des Angriffs, als ber geheime Grund eines fo heftigen Rampfes hervor. Sentzutage ift es icon leichter, ben innern Busammenhang zu überblicken, welcher Die nach allen Seiten gerichteten, scheinbar fo lofe mit einander vertnüpften Ausfälle, wie die von verschiedenen Duntten anrudenden Rolonnen einer gut geleiteten Felbichlacht, mit einander verband. Benn Beine im erften Bande ber "Reifebilber" feine Rampagne gegen bie Beltanichauung ber Bergangenheit gleich. fam als Plantier burch ein wohlgezieltes Tirailleurfeuer eröffnet hatte, ruct er ihr im zweiten und ben folgenden Banben icon mit Bajonett und Ranonen auf ben Leib, und bringt fie endlich gar fo weit, daß fie in ihrer Berzweiflung fich felbft jum Ergoben bes Siegers verspotten muß. Die zweite und britte Abtheilung ber "Aorbsee", bas Buch "Le Granb", bie "Baber von Lucca", die "Stadt Lucca" und die "Englischen Fragmente" find konfequente Resultate ber in ber "Bargreife", wie in einem fernen Betterleuchten, phosphorescierenden Gebanten. Das Bewitter ift nabe berangeruckt, und entlabt fich über unfern Sauptern, die Blibe zucken herab, jeder Schlag gundet, und das ver-nichtende Feuer ergreift mahlich die gange hinfterbende alte Welt. Bon Schonung ist nicht die Rede; wer fich aus dem Schiffbruch überlebter, inhaltslos gewordener Gefühle nicht an bas blinkenbe Geftabe ber Zukunft retten will, mag zu Grunde gehen; die "Reisebilber" find gleichsam eine lebendige Mustration ber Goethe'ichen Berfe:

Komm her, wir setzen uns zu Tisch; Ben sollte solche Narrheit rühren? Die Welt geht auseinander wie ein sauler Fisch — Wir wollen sie nicht balsamieren!

Eron Allebem hat Beine auch im zweiten Bande ber "Reisebilber" ben Boben ber Romantit noch nicht völlig perlaffen. Oftmals inmitten bes beißeften Rampfes beideleicht ibn ploklich eine traumbafte Sehnsucht nach ben "Blumen ber Brenta" ober "feinem Baterlande, bem heiligen Ganges", nach ber fleinen todten Beronita oder ber Elfenkonigin, die ihm lachelnd im Borüberreiten nickt. Much taufchte Deine fich fo menig über Diefe Gehnincht nach dem einheitlichen gabellande ber Dhantafie, baß er vielmehr noch in feinen letten "Geftanbniffen" (Bb. XIV, G. 213) offen betennt: "Trot meiner exterminatoriichen Keldzüge gegen die Romantit, blieb ich doch immer felbit ein Romantifer . . . Mit mir ift die alte Iprische Schule ber Deutichen geschloffen, mabrent zugleich bie neue Schule, Die moberne beutiche Lprit, von mir eröffnet warb." Bichtiger jeboch, jene von Beit zu Beit in Beine's Schriften ftets wieder auftauchenden Traumgelufte ber Romantit, ift fein scharfer und icharfer martiertes Berhaltnis zur Augenwelt, burch bas er fich wesentlich von allen Schriftstellern ber romantischen Deripbe Lettere hatten, wie an einer früheren Stelle eruntericied. örtert marb, in genußfüchtig toller Ueberhebung bes Gubietts die gange objektive Welt zu negieren versucht und fich in eine Ibealwelt ber Phantafie gefluchtet, die in die leere Luft binein gebaut war und wie eine Seifenblafe zerplaten muffte, fobald ber Sauch bes nüchternen Berftandes fie anblies. Bir faben, dass die Romantit, aus ihrem phantaftischen Laumel erwacht, ichlieflich zu bem biretten Ertrem ihres Ausgangspunftes, gur bebingungslofen Anerkennung ber zuerft von ihr ganglich in Krage gestellten Wirklichteit, hingetrieben ward, und in ber Angft por jedem ruheftorenden Fortschritt die ehernfte Stabilität auf ihre Sahnen fchrieb. In diefem Endftadium ihrer Entwicklung trug fie bem humor und ber Satire ben toftlichften Stoff entgegen, und heine gogerte nicht, fich besfelben mit aller Energie feines Talents zu bemachtigen. Indem er die Romantit mit

ihren eignen Baffen befampfte und vernichtete, betrat er zugleich instinktip eine neue Bahn in dem Kortschrittsprocesse der Menschheit. Die Dichter unfrer klaffischen Periode hatten ben Inhalt bes modernen Lebens auf ben Kulturgehalt und die Runftgesetze ber hellenischen Borzeit gurud ftimmen, Die Freiheit Des Gubietts unter ben Zwang einer tunftlich geschaffenen objektiven Belt beugen wollen, eines Allgemeinen, bas nicht naturgemäß bem nationalen und geschichtlichen Boben ber Gegenwart entbluht war. Die Romantiker hatten bei ihrer Revolte gegen ben Neuhellenismus die Loslofung bes Gubjetts von allen Banden ber Birklichkeit proklamiert, und der objektiven Außenwelt, als einer für fie gar nicht vorhandenen Scheinmacht, gu Gunften ber felbftherrlichen Phantasie jebe Berechtigung abgesprochen, um mit ihrem hoch fliegenden Ibealismus aulest in die Schlammpfüten ber gemeinsten Realität, in das Soch der erbarmlichsten politiichen und firchlichen Reaftion berabzufallen. Gollten bie ibealen Freiheitsrechte bes Subjekts, welche fich im feindlichen Gegenfaße gur beftehenden Birklichkeit vergeblich ju behaupten gesucht hatten, jest nicht durch eine Biederberftellung ber mittelalterlichen Autoritatsherrschaft in Staat und Rirche unrettbar verloren gehn, so muffte por Allem bas Band mit ber realen Belt wieder angefnupft, es muffte eine Reform der beftebenden Berhaltniffe ins Bert gefett, und die Berwirklichung der bisber in ber Luft fcwebenben Freiheitsibeale muffte auf bem Boben ber aus lethargifdem Schlummer geweckten Menfcheit erftrebt werben. Europa muffte bas Erbe ber frangofifchen Revolution antreten und ben Rampf aeaen die Keudalhierardie der Bergangenheit wieder aufnehmen, welcher burch ben Sturz Napoleon's und bie Restauration bes Absolutismus nur vertagt, nicht aber zum entscheibenden Abschluffe gebracht worden war. Dass Seine diese Nothwendigkeit begriff, und sich Die Ronfequengen der übernommenen Aufgabe immer flarer vergegenwärtigte, tritt in jedem neuen Bande der "Reisebilder" beutlicher hernor. Das individuelle Leid, die subjektive Gefühlsichwelgerei loft fich mehr und mehr in ein Allgemeines, in bie Theilnahme an ben großen Intereffen ber Menschheit auf, bie Liebeslieder werden zu Schlachtgefängen, die Sehnfucht nach ber blauen Blume der Romantit verwandelt fich in die erwartungsvolle Soffnung auf einen Auferstebungsmorgen ber Boller. Der Bonaparte-Rultus und die Lobreden auf die frangofifche Revo-Iution haben baber, abgesehen von ben frubesten Sugendreminiscenzen bes Dichters, in benen ihm ber Raifer naturgemäß als ein Deffias feiner jubifchen Stammgenoffen erfcbien, eine tiefere Bedeutung, als man ihnen gewöhnlich beimifft, und Beine bebient fich in feiner Dolemit wider die Champions der Vergangenheit absichtlich ber Terminologie von 1789. Wenn er in ben "Reifebilbern" mit ber Leibenschaftlichkeit eines Satobiners gegen "Ariftofratie" und "Pfaffenthum" eiferte, fo waren bieje Borte verständlich fur Sebermann und bezeichneten ben Reind, ben es in jenen Sagen hauptfächlich zu befampfen galt, mit pragnanter Beftimmtheit. Se tleinlicher und geftaltungsohnmachtiger bie ben Kreibeitefriegen nachfolgende Reftaurationsepoche war, befto größer und ibeenvoller mufften bem Dichter die ihr voraufgegangenen welterschütternden Rampfe erscheinen. Rirgends spiegelt fich baber in ben "Reisebildern" die Schlaffheit bes öffentlichen Lebens effektwoller und braftischer, als wo fie mit ber jungft verfloffenen gewaltigen Zeitbewegung jufammentrifft. hier fahrt Napoleon wie ein flammendes Meteor in die ichale, hinfiechende Welt; fie erbebt unter feinen Tritten; ber Raifer reitet langfam auf bem weißen Rofelein vorbei, und - - "ben andern Tag mar bie Belt wieder gang in Ordnung, und es war wieder Schule nach wie por, und es murbe wieber auswendig gelernt nach wie por - die römischen Ronige, die Sahreszahlen, die nomina auf im. bie verba irregularia, Griechisch, Debraisch, Geographie, beutsche Sprache, Ropfrechnen — Gott! der Kopf schwindelt mir noch davon . . Rach dem Abgang der Helben tommen die Clowns und Graziofos mit ihren Narrenfolben und Dritichen, nach ben blutigen Revolutionsscenen und Raiferaftionen fommen wieder berangewatschelt die biden Bourbonen mit ihren alten abgeftanbenen Spägchen und gart legitimen Bonmots, und graziofe hupft berbei die alte Rubleffe mit ihrem verhungerten gacheln, und binterbrein wallen die frommen Rapuzen mit Lichtern, Rreugen und Rirchenfahnen" (Bb. I, G. 235 u. 267). -

"Es war eine niedergebrudte, arretierfe Beit in Deutschland," fagt heine bei einer spätern Gelegenheit (Bb. II, S. 422),

"als ich ben zweiten Band ber "Reifebilber" fchrieb und mahrend bes Schreibens brucken ließ. Che er aber erschien, verlautete icon Etwas davon im Publitum; es hieß, mein Buch wolle ben eingeschüchterten Freiheitsmuth wieder aufmuntern, und man treffe icon Magregeln, es ebenfalls ju unterdrucken." Allerbings ließen die Berfolgungemagregeln nicht lange auf fich marten; Sannover ging mit einem Berbote bes Buches voran, Preugen, Defterreich, Mecklenburg und bie meiften kleineren beutichen Staaten folgten dem gegebenen Beifpiel. Aber die Aechtung wirfte als Reflame, die fieberhafte Reugier bes Publitums wuchs mit ber Schwierigkeit, fich in ben Befit ber verfehmten Beifteswaare zu fegen, und Mofer hatte Recht mit feiner wigigen Meußerung (Ebb., G. 35): "Die Regierungen hatten bas Buch gar nicht zu verbieten brauchen, es mare bennoch gelefen worben." Die enthufiaftische Aufnahme ber scharfen Worte, Die Beine gegen Abel und Rlerifei, gegen ben beuchlerischen Tugendpobel ber Restaurationsepoche gerichtet, die Kühnheit, mit welcher er einer verlogenen Gesellschaft die driftlich fromme Mafte vom greisenhaft welken Antlit rifs und ihr ben Spiegel ihrer eigenen Nichtswürdigkeit vorhielt, hatten ben Dichter wie mit einem Bauberichlage gum Boltstribunen, gum Berolb ber öffentlichen Meinung gemacht, und er jah fich ploglich zu einem Amte erforen, bas ibm, ftatt ber Lorberfrone bes Poeten, bie bornenvolle Laufbahn bes publiciftischen Freiheitetampfere in Ausficht ftellte. Beine ftand am Scheibewege feines Ruhmes, er follte zwischen Poefie und Politit bie verhangnisvolle Babl treffen, bie, wenn er fich fest enticieben hatte, ihm in einer Uebergangsperiode aller Babricheinlichkeit nach bas eine ober bas andere jener Gebiete fur bie Butunft verschloft. Gine Zeitlang ichwantte er unfoluffig bin und ber. Gleich nach Ausgabe bes Buches fcbrieb er feinem Freunde Merdel Die halb spottischen, halb ernfthaften Beilen (Bb. XIX, G. 306): "Wie wird es mir noch gehn in Diefer Belt! 3ch werbe es trop meiner beffern Ginficht nimmermehr laffen konnen, bumme Streiche zu machen, b. h. freifinnig au fprechen. Ich bin begierig, ju erfahren, ob teine Regierung mir mein Buch übel genommen. Am Ende will man boch rubia am berbe in ber beimat figen, und ruhig ben Deutschen Anzeiger

ober die Sallische Literaturzeitung lesen und ein deutsches Butterbrot effen." Seche Wochen fpater jedoch ftogen wir ichon in einem Briefe an Mofer (Ebb., S. 309) auf Die energische Berficherung: "Ich habe burch biefes Buch einen ungeheuern Unhang und Popularität in Deutschland gewonnen; wenn ich gefund werbe, kann ich jest Biel thun; ich habe jest eine weit ichallende Stimme. Du follft fie noch oft horen, bonnernd gegen Gebantenichergen und Unterbruder beiligfter Rechte. 3ch werbe eine gang ertraordinare Profeffur erlangen in ber Univerfitas hober Geifter." Suten wir uns aber, die Bedeutung diefes mit fast theatralischem Domp vorgetragenen Gelöbnisses zu übericagen. Beine hatte fur ben Moment freilich feine Enticheibung getroffen; Die Aufgabe, jum Subrer ber liberalen Partei, jum Propheten ber politischen und religiofen Freiheit berufen gu fein, erschien ihm als ein herrliches Biel, und er acceptierte mit Gifer die ihm bargebotene Rolle — er acceptierte fie gur Galfte fogar aus redlicher Ueberzeugung, zur andern Galfte aber aus eitlem Ruhmgeluft. Go oft er fich von ber reinen Begeisterung fur die Ibee empor tragen ließ und die kleinlichen Intereffen feiner Perfonlichkeit über ber großen Sache bes Fortichritts vergaß. erscholl fein Bort machtig burch bie beutschen gande und wectte fich in taufend herzen einen freudigen Bieberhall. Richt felten auch gingen ihm in folden boberen Stunden gang neue Sone und Weifen auf, in benen er fur ben erweiterten Inhalt bes mobernen Lebens mit gludlichem Griffe fogleich ben poetifch vollkommenen Ausbruck fanb. Beil er fich aber nicht mit un-eigennütiger Liebe völlig ber Sbee zu eigen gab, und eben fo oft mit berfelben nach Beife ber Romantifer nur ein willfurliches Spiel trieb, erlahmte gulett feine Rraft, und es gelang ihm weber, fich als Boltstribun und politischer Chorführer auf ber bobe ber Beit zu behaupten, noch als Dichter ben gangen Rulturgehalt ber mobernen Weltanichauung in einem großen. abgerundeten Runftwerke plaftifch ju geftalten. Dublicift und Doet taufchten beständig ihre Rollen; aber weil Erft erer fich allau oft mit bem totetten Flitter poetischer Phrasen brapi erte und auf öffentlichem Forum bem graciofen Faltenwurf feiner Toga mehr Bewicht als bem Sieg ber von ihm verfochtenen Sache beimag,

erschien er bereits nach wenigen Sahren ber aufhorchenden Menge wie ein Schauspieler, und sie verlor den Glauben an die Tiese und Redlickkeit seiner Ueberzeugung. Nicht minder litten andererseits seine dichterischen Schöpfungen unter der übernommenen Doppelrolle: in die erhabensten Klänge der Poesse mischt sich zur Unzeit die publicistische Tagespolemit ein, und zerstörte die reine Wirkung der Kunst. So rächte sich bitter der Wahn Deine's, in einer bewegten Uebergangsepoche, auf der Grenzscheibe zweier Weltanschauungen, mit der Ibee ungestraft ein artistisches Spiel treiben zu können. Nur der Künstler, der sich mit aufopferndem Selbstwergessen, mit der Rünstler, der sich mit aufopferndem Selbstwergessen ganz in sie versentt und in strengem, keuschem Dienste ihr ein volles Menschenleben weißt, darf hossen, nicht wie Irion eine Wolks zu umarmen, sondern in ihr auch die Muse zu sinden, mit welcher ihm unsterbliche Kinder zu zeugen vergönnt ist.

## Bweites Kapitel.

## London.

Un bemfelben Tage, an welchem in Samburg ber zweite Band ber "Reifebilber" ausgegeben wurde, trat Beinrich Seine eine mehrmonatliche Reise nach England an. Hauptzweck babei war, wie er an Mojer schrieb (Bb. XIX, S. 312), hamburg, ben verhafften und boch ftets wieber ihn anlodenben Schauplas trüber Erinnerungen, auf langere Beit - wo möglich, auf Nimmerwiederkehr - zu verlaffen. "Es war nicht die Angft," fagt er in einem Briefe an Barnhagen 180), "bie mich wegtrieb, fondern bas Rlugheitsgeset, bas Sebem rathet, Richts zu riffieren, wo gar Richts zu gewinnen ift. Batte ich Ausficht gehabt, in Berlin angeftellt zu werben, fo mare ich, unbefummert um ben Subalt meines Buches, birett borthin gereift. 3ch bente, ba unfer Dinifterium gescheit ift, habe ich jest mehr als je bie Aussicht, angestellt zu werben, und werbe mohl am Ende wieder zu Shuen nach Berlin gurud tehren. Ich habe von ben Schicffalen meines Buches noch tein Wort erfahren. 3ch weiß fie vorher. 3ch tenne meine Deutschen. Sie werben erschreden, überlegen und Nichts thun. Ich zweifle fogar, baf bas Buch verboten wird. Es war aber nothwendig, baft es gefdrieben murbe. In biefer feichten, fervilen Zeit muffte Etwas geschehen. 3ch habe bas Meinige gethan und beschäme jene hartherzigen Freunde, die einft fo Biel thun wollten und jest fcweigen. Wenn fie gufammen find und in Reih' und Glied fteben, find bie feigften Retruten

recht muthvoll; aber ben wahren Muth zeigt Derjenige, ber allein steht. — Ich sehe auch vorher, bast die Guten des Landes mein Buch hinlänglich herunter reißen werden, und ich kann es den Freunden nicht verdenken, wenn sie über das gefährliche Buch schweigen. Ich weiß sehr gut, man muß staatsfrei gestellt sein, wenn man über meinen Le Grand sich äußern will." — Bas Deine aber zunächst gerade nach England führte, war ohne Zweifel der Bunsch, freiere politische Zustände und ein sich in parlamentarischen Formen bewegendes großartiges Staatsleben aus eigener Anschauung kennen zu lernen. Se ernsthafter er sich der publicistischen Laufbahn zuzuwenden begann, um so nöthiger musste ihm erscheinen, sich mit den wichtigen Fragen des Zeitalters vertraut zu machen, die in den Debatten des Unterhauses und in den großen, unter dem Schutze der Pressfreiheit sich aussprechenden englischen Sournalen eine fast ungehinderte Erörterung fanden.

Die furze Glangberiode bes Canning'ichen Minifteriums war fo eben als Morgenroth einer befferen Butunft fur England angebrochen, als Beine gegen Ende April 1827 in Condon eintraf. Der große Redner und Staatsmann, ber, in Pitt's Schule berangewachsen, breibig Sahre lang als einer ber machtigften Gelfershelfer ber konfervativen Torppartei Frankreich und bie Errungenschaften ber frangofischen Revolution mit unverschnlichem Saffe betampft batte, George Canning, ber burgerliche Minifter, war am Abend feines vielbewegten Lebens burch unbefangene Burbigung ber Beltereigniffe zu ber Ginficht gelangt, baf nach. gerade felbft Englands Dacht und Ginfluß burch die ariftotratiichen und absolutistischen Umtriebe ber kontinentalen Regierungen aufs gefährlichfte bebrobt werbe. Schon mar auf Beranlaffung ber Alliangmachte ein frangofisches heer in Spanien eingefallen, und hatte bort unter Bernichtung ber Cortes bas abfolute Ronigthum wieder hergeftellt. Die lichtschene Rabinettspolitit ber beiligen Alliang maßte fich immer frecher bas Enticheibungerecht in allen öffentlichen Ungelegenheiten ber Bolter an - ba enthullte Canning in feiner glorreichen Rebe vom 12. December 1826 por ben Augen Guropas bie rantevollen Intrigen bes Restaurations. fpfteme, und warf ber vollefeinblichen Ariftotratie ben gehbehandschub ins Geficht. Als Lord Liverpool balb barauf - im Februar 1827, — von einem Schlaganfalle betroffen, ben Staatsgeschäften entsagen muffte, vertauschte Canning bas Portefeuille ber auswärtigen Angelegenheiten mit ber Oberleitung bes Rabinettes, und nahm als Premierminifter von England mit beifpiellofer Ruhnheit ben Rampf fur bie bebrohten Intereffen der Bolter auf. Bohl befehdete ihn die ariftofratische Torppartei mit ingrimmigfter Buth, wohl traten ber Bergog von Bellington und feine hochkonservativen Genoffen aus bem Minifterium und ftellten fich an die Svike ber Opposition gegen die Fortichritts. politit ihres bisherigen Kollegen — aber Canning ließ fich burch bie Fluth gehäffigfter Drohungen und Verleumbungen, die wider ihn entfeffelt murbe, nicht einschuchtern. Er harrte getreulich wie ein belb in ber Schlacht auf feinem Poften aus, bis fein muber Leib unter ben toblichen Streichen ber Gegner, bie auch bie erbarmlichften Mittel nicht scheuten, gusammenbrach, und er nahm die Benugthuung mit in fein fruhes Grab, bafe er die Gefchicke feines Baterlandes in eine neue, fegensvolle Bahn gelenkt hatte. Die brittifche Politit hielt fich von nun an frei von jeder folibari. ichen Gemeinschaft mit ber fluchwurdigen Schergenpolitit ber beiligen Allianz. Wie Canning icon früher bie Selbständigkeit ber fübamerikanischen Kolonien, die sich vom spanischen Mutterlande losgerissen, anerkannt, den Negersklavenhandel an den afrikaniichen Ruften fur Seeraub erklart, und gegen die frangofische Intervention in Spanien zum minbeften energisch protestiert hatte, fo ichuste er jest Portugal wirkfam gegen eine abnliche Invafion, und brachte am 6. Juli 1827 den Vertrag mit Rufsland und Frankreich zu Stande, welcher die Befreiung Griechenlands vom Turkenjoche gegenüber ben Metternich'ichen Rabalen burchfeten balf. Bie in ben auswärtigen Ungelegenheiten, erwies fich Canning auch in ben innern Fragen bes Landes als ehrlichen Freund bes politischen und focialen Fortschritts. bahnte burch Ginbringung liberaler Gefetvorichlage bie allmabliche Befeitigung bes Probibitivfpftems, vor Allem die Aufhebung ber für die armeren Rlaffen fo brudenben Rorngefege, an, und wenn die seit 1824 wiederholt von ihm beantragte Emancipation ber Ratholiken für jest an dem gaben Widerftande ber Tories scheiterte, so war die Ueberzeugung von der Nothwendigkeit diefer

Koncession an den fünften Theil der Bevölkerung Großbritaniens doch so mächtig in die Gemüther eingebrungen, daß alsbald nach seinem Tode dieselbe hochmüthige Aristokratenpartei, welche sich am heftigsten der Maßregel widersetzt hatte, sie zur Ausführung bringen und dadurch den Weg für eine gründliche Reform des

Parlaments bereiten muffte.

Daß wir den Hauptgrund der englischen Reise des Dichters oben richtig andeuteten, Das bestätigen uns die Aeußerungen, mit welchen er bei einer späteren Gelegenheit (Bb. VIII, S. 123 ff.) auf biefen Befuch in Combon gurud tommt: "Es war bamals eine buntle Beit in Deutschland, Richts als Gulen, Genfureditte, Rerterduft, Entfagungeromane, Wachtparaden, Frommelei und Blobfinn; als nun ber Lichtschein der Canning'ichen Borte gu uns herüber leuchtete, jauchzten bie wenigen Bergen, bie noch hoffnung fühlten, und mas ben Schreiber Diefer Blatter betrifft. er fuffte Abichied von feinen Lieben und Liebften, und ftieg gu Schiff, und fuhr gen London, um den Canning zu feben und ju horen. Da faß ich nun gange Tage auf ber Galerie ber St. Stephanstapelle, und lebte in feinem Anblide, und trant Die Worte seines Mundes, und mein herz war berauscht. Er mar mittlerer Geftalt, ein iconer Dann, ebel geformtes, flares Gesicht, sehr hohe Stirne, etwas Glate, wohlwollend gewölbte Lippen, sanfte, überzeugende Augen, heftig genug in seinen Bewegungen, wenn er zuweilen auf ben blechernen Raften folua, ber por ihm auf bem Attentische lag, aber in ber Leibenschaft immer anftandvoll, wurdig, gentleman-like . . . Er war einer ber größten Redner feiner Zeit. Nur warf man ihm vor, bafe er gu geblumt, ju geschmudt fpreche. Aber biefen Borwurf ver-Diente er gewiß nur in feiner frühern Beriode, als er noch in abhangiger Stellung feine eigne Meinung aussprechen burfte, und er baber ftatt Deffen nur oratorifche Blumen, geiftige Arabesten und brillante Bige geben tonnte. Seine Rebe mar bamals kein Schwert, fondern nur bie Scheibe besfelben, und amar eine fehr toftbare Scheibe, woran das getriebene Goldblumenwert und bie eingelegten Chelfteine aufs reichfte blitteu. Ans Diefer Scheibe gog er fpaterhin bie gerabe fcmudlofe Stahlklinge hervor, und Das funtelte noch berrlicher. und war doch icarf

und schneibig genug. Noch sehe ich bie greinenben Gesichter, Die ihm gegenüber fagen, besonders ben lacherlichen Gir Thomas Lethbridge, ber ihn mit großem Pathos fragte, ob er auch icon Die Mitglieder feines Ministeriums gewählt habe? - worauf George Canning fich rubig erhob, als wolle er eine lange Rebe halten, und, mit parodiertem Pathos Vos sagend, sich gleich wieder nieder setzte, so das das ganze haus von Gelächter er-dröhnte. Es war damals ein wunderlicher Anblick, saft die gange fruhere Opposition faß hinter bem Minister, namentlich ber madere Russell, ber unermubliche Brougham, ber gelehrte Madintofh, Cam Sobboufe mit feinem verfturmt wuften Gefichte, der edle fviknafige Robert Billon, und gar Krancis Burbett, bie begeiftert lange, bonquirotliche Beftalt, beffen liebes berg ein unverwelklicher Blumengarten liberaler Gebanten ift, und beffen magere Rnice bamals, wie Cobbett fagte, ben Ruden Canning's berührten. Diefe Zeit wird mir ewig im Gebachtnis bluben, und nimmermehr vergeffe ich die Stunde, als ich Beorge Canning über die Rechte ber Bolfer fprechen borte, und jene Befreiungsworte vernahm, die wie heilige Donner über die gange Erbe rollten, und in ber butte bes Meritaners wie bes Sindu ein troftendes Echo gurud liefen. That is my thunder! tonnte Canning bamals fagen. Seine fcone, volle, tieffinnige Stimme brang wehmuthig fraftvoll aus ber franten Bruft, und es maren flare, entichleierte, tobbefraftigte Scheibeworte eines Sterbenben. Ginige Lage vorher mar feine Mutter geftorben, und die Trauertleidung, die er besthalb trug, erhohte bie Feierlichkeit feiner Ericheinung. Ich febe ihn noch in feinem ichwarzen Oberrode und mit feinen fcwarzen Sanbicuben. Diefe betrachtete er manchmal. mahrend er fprach, und wenn er babei befonders nachfinnend ausfah, bann bachte ich: Best bentt er vielleicht an feine tobte Mutter und an ihr langes Elend und an bas Elend bes übrigen armen Bolfes, bas im reichen England verhungert, und biefe Sanbichube find Deffen Garantie, daß Canning weiß, wie ihm zu Muthe ift, und ihm helfen will. In der heftigfeit ber Rebe rife er einmal einen jener Sandicube von ber Sand, und ich glaubte icon, er wollte ibn der ganzen hoben Aristofratie von England vor die Kuke werfen. als ben ichmargen Rebbebanbidub ber beleidigten Menichbeit."

Beine erlebte mabrend feines Aufenthaltes in London als aufmerkfamer Buhorer einen großen Theil jener leibenschaftlich bewegten Parlamentebebatten, bei welchen, außer ben Genannten, bie Corbs Holland und Lausbowne, Spring Rice und andere her-vorragende guhrer ber Whigpartei im Unterhause die freifinnige Politit Canning's fraftig unterftutten, mabrend im toriftifch verrotteten Oberhause teine einzige Stimme fich zur Bertheibigung bes vielgeschmähten, burch bie Natternftiche ber Ariftofratenbrut in ben Cod gebetten Bolfstampfere erhob. Fur die tiefere Bebeutung biefer Rampfe bewies Beine in feinen bamaligen Schilberungen bes politischen Parteimefens in England einen richtigen Blid, und manche feiner Urtheile über Berhaltniffe und Derfonen tragen fast einen prophetischen Anftrich. Das Charafterbild, welches er (Bb. III, S. 93) von der gemeinen Natur bes ewig unzufriedenen Rabitalen, des icheltfuchtigen alten Cobbett, entwirft, ben er mit einem fnurrenden Rettenbunde vergleicht, beffen Gebell aulet allen Werth verliert, weil er bem Freunde feines herrn fo gut wie bem Dieb nach ben Baben ichnappt, ift eben fo bezeichnend wie ber malitiofe Steckbrief, ben er bem Bollblutsariftofraten, bem herzog von Bellington, auf bas fürftliche Bams heftetis:): "Der Mann hat bas Unglud, überall Gludt zu haben, wo die größten Manner ber Welt Unglud hatten, und Das emport uns und macht ihn verhafft. Wir feben in ihm nur den Sieg der Dummheit über bas Genie — Arthur Wellington triumphiert, wo Napoleon Bonaparte untergeht! Sett, bei ber Emancipation ber Ratholiten, lafft Fortuna ihn wieber fiegen, und zwar in einem Kampfe, worin George Canning zu Grunde ging. Ohne foldes Unglud bes Glud's wurde Wellington vielleicht für einen großen Mann passieren, man wurde ihn nicht haffen, nicht genau meffen, wenigstens nicht mit bem hervischen Magftabe, womit man einen Rapoleon und einen Canning mifft, und man wurde nicht entbedt haben, wie flein er ift als Mensch. In der That, was bleibt übrig, wenn man einem Bellington bie Felbmarschallsuniform bes Ruhmes ausgieht? Gin Korporalftod, ber bie ausgerechneten Minifterialinftruktionen, wie es von einem Stud holg zu erwarten fteht, recht rubig und genau ausführt, ein edig geschnitter Sampel-

mann, ber fich gang nach bem Schnurchen beweat, woran bie Ariftofratie giebt, ein bolgerner Bolfervamppr mit bolgernem Blid (wooden look, wie Byron fagt), und ich mochte binaufeken: mit bolgernem bergen . . . Erliegen muffen bie Freunde Canning's, bie ich bie guten Geifter Englands nenne, weil ihre Gegner beffen Teufel finb; Diefe, ben bummen Teufel Bellington an ihrer Spige, erheben jest ihr Siegesgeschrei. Und, o! fie werben jest wieder nach wie vor alle Fruchte des Bolfesteifes in ihren eigenen Gadel binein verwalten, fie werben als regierende Kornjuben Die Dreise ihres Getreibes in die Sobe treiben, Sohn Bull wird por hunger mager werben, er wird endlich fur einen Biffen Brot fich leibeigen felbft ben boben Berren vertaufen, fie werben ibn por den Pflug spannen und veitschen, und er wird nicht einmal brummen burfen, benn auf ber einen Seite brobt ibm ber Bergoa pon Bellington mit bem Schwerte, und auf der andern Seite folagt ihn ber Erzbischof von Canterbury mit ber Bibel auf den Ropf - und es wird Rube im Lande fein." - Reben bem engbergigen Uebermutbe ber Ariftofratie. - ber befannten ober. beffer gefagt, unbefannten Buchbiager", Die "unter bem Bobl Englands nichts Anderes als die Sicherheit ihrer eigenen Gerrichaft verstehen", und zu deren Brandmarkung heine mit boshaftem Behagen bie icarfften Invettiven bes Cobbett'ichen Sournale überfette. - verbroffen ihn besondere die religiofe Beidranttheit und ber puritanische Buidnitt bes englischen Lebens. welche felbft ben Parlamentsbebatten häufig einen laftigen 3mang auferlegten (Bb. III. G. 115): "Wenn man mit bem bummften Engländer über Politik spricht, so wird er doch immer etwas Ber-nünftiges zu sagen wissen. Sobald man aber das Gespräch auf Religion lentt, wird ber gescheiteste Englander Richts als Dumm. heiten zu Lage forbern. Daher entsteht wohl jene Berwirrung ber Begriffe, jene Mifchung von Beisheit und Unfinn, fobalb im Parlamente die Emancipation der Ratholifen gur Sprache tommt, eine Streitfrage, worin Politif und Religion tollibieren." Defto mehr imponierte bem jungen Deutschen, in beffen beimat bas öffentliche politifche Leben taum noch im erften Erwachen mar, bie anregende Lebendigfeit ber parlamentarifchen Berbandlungen, aus benen er gu Mut und Frommen feiner Canbelente

manche illuftrierende Rebeprobe mittheilt. "Das englische Parla-ment," fagte er bei folder Gelegenheit, mit treffenbem Seitenbieb auf die unfreien beimischen Berhaltniffe (Chb., G. 121), "bietet ein heiteres Schaufpiel bes unbefangenften Biges und Der witigften Unbefangenheit; bei ben ernfthafteften Debatten, wo bas Leben von Taufenden und bas Beil ganger gander auf bem Spiel fteht, tommt boch feiner ber Rebner auf ben Ginfall, ein beutich-fteifes Lanbftanbegeficht ju ichneiben ober frangofifch-pathetisch zu beklamieren, und wie ihr Leib, fo gebarbet fich alebann auch ihr Beift gang zwanglos, Scherz, Selbftperfifflage, Sarkasmen, Gemuth und Beisheit, Malice und Gute, Logit und Verse sprudeln hervor im blühenbsten Farbenspiel, so Daß bie Unnalen bes Parlaments uns noch nach Sahren bie geiftreichste Unterhaltung gewähren. Bie fehr kontraftieren bagegen die öben, ausgestopften, lofcpapiernen Reden unserer subbeutschen Kammern, beren Langweiligkeit auch ber gebulbigfte Beitungslefer nicht zu überwinden vermag, ja beren Duft schon einen lebendigen Lefer verscheuchen kann, so daß wir glauben muffen, jene Langweiligkeit fei geheime Abficht, um bas große Publikum von ber Letture jener Berhandlungen abzuschrecken, und sie badurch trot ihrer Deffentlichkeit bennoch im Grunde ganz geheim zu halten." — Sehr witig vergleicht heine (Ebb., S. 94) das Gebahren der jeweiligen Oppositionspartei im englifden Parlamente mit bem trugvollen Manover einer neuen Oppositionetutiche, bie, um alle icon vorhandenen Ronturreng-Linien aus bem Felbe ju folagen, ihre Sabrgafte fpottwohlfeil beforbert, aber fofort die Preife erhobt, wenn die alten Subrgelegenheiten verbrangt worden finb. Es verfteht fich baber, daß Seine den Bezeichnungen "Bhige" und "Tories" nur eine untergeordnete Bedeutung beilegt, und fie vielmehr nur als Roterienamen gelten lafft: "Sie bezeichnen Menfchen, Die bei gemiffen Streitfragen gufammen halten, beren Borfahren und Freunde icon bei folden Unlaffen gufammen hielten. Principien ift gar nicht die Rebe, man ift nicht einig über gewiffe Sbeen, fondern über gewiffe Magregeln in der Staatsverwaltung, über Abichaffung ober Beibehaltung gewisser Dife-brauche, über gewisse Bills, gewiffe erbliche Questions — gleich-

viel aus welchem Gesichtspunkte, meiftens aus Gewohnheit. Die Englander laffen sich nicht burch die Parteinamen im machen. Benn fie von Bhigs fprechen, fo haben fie nicht babei einen bestimmten Begriff, wie wir 3. B. wenn wir von Liberalen fprechen, wo wir und gleich Menfchen vorftellen, bie über gewiffe Freiheitsrechte herzinnig einverftanden find - fonbern fie benten fich eine augere Berbindung von Leuten, beren Beber, nach feiner Dentweise beurtheilt, gleichsam eine Partei für fich bilben murbe, und die nur, wie schon oben erwähnt ift, durch außere Anlässe, durch gufallige Interessen, durch Freundschaftsund Reindschaftsverhaltniffe gegen bie Lories antampfen. Sierbei burfen wir uns ebenfalls teinen Rampf gegen Ariftofraten in unferem Sinne benten, ba biefe Lories in ihren Gefühlen nicht ariftotratischer find als bie Bhige, und oft fogar nicht ariftotratifcher als der Burgerftand felbft, der die Ariftofratie fur ebenso unwandelbar balt wie Sonne, Mond und Sterne, ber Die Borrechte bes Abels und bes Rlerus nicht blok als ftaats. nuklich, sondern als eine Naturnothwendigkeit anfieht, und vielleicht felbft fur biefe Borrechte mit weit mehr Gifer tampfen murbe als die Ariftofratie felbft, eben weil er fester baran alaubt als biefe, die zumeist ben Glauben an fich felbft verloren. Diefer Sinficht liegt uber bem Geift ber Englander noch immer bie Racht bes Mittelalters; bie beilige Ibee von ber burgerlichen Gleichheit aller Menichen hat fie noch nicht erleuchtet, und manden burgerlichen Staatsmann in England, ber torifch gefinnt ift, burfen wir besthalb bei Leibe nicht fervil nennen und gu jenen wohlbekannten fervilen Sunden gablen, die frei fein tonnten, und bennoch in ihr altes hunbeloch gurudgefrochen find und jest bie Sonne ber Freiheit anbellen." 3m Gegenfat ju biefem Roteriegegant ber hertommlichen Parteien, betrachtete Beine Die schlechte und ungerechte Art der Bolkereprasentation als einen viel erusterer Rampfe wurdigen Makel des englischen Staatslebens, und die in jenen Lagen feit Rurgem lebhafter aur Sprache gebrachte Parlamentereform erschien ihm als die Kernfrage ber nachften Zutunft.

Aber nicht die brittifche Politit allein intereffierte ihn, fonbern faft mehr noch die Beobachtung bes Bollelebens und bes gesellschaftlichen Treibens ber pornehmen Belt. Seine batte fich eine Bohnung im Mittelpuntte ber Stadt, in Rr. 32 ber vom "Strand" nach ber Themfe führenden Craven-Street, unweit ber Baterloobrude, ausgefucht. Bon bort aus ichlenderte er in ber erften Reit allmorgens in behaglichem Flanieren burch bie menichengefüllten Straken, um Die bunt porüber ichwirrenden Eindrucke ber fremdartigen Riefenftadt und ihrer Bewohner rubig in fich aufzunehmen, bis fie fich ihm allmablich zu einem feften Bilbe gestalteten. Anfangs magt er fein ficheres Urtheil gu fällen, er tonftatiert nur bas Betaubenbe bes ungewohnten Unblide (Bb. XIX, S. 305): "Schon genug gefeben und gehört, aber noch teine einzige klare Anschanung. London hat all meine Erwartung übertroffen in hinficht feiner Grokartigfeit, aber ich habe mich felbft verloren. Richts als Rebel, Rohlendampf, Porter und Canning. Ge ift bier fo fürchterlich feucht und unbehaglich, und tein Menich verfteht Ginen, tein Menich verfteht Deutich." Inzwischen benutte er feinen Aufenthalt, um alle Gebenswurdigteiten London's grundlich in Augenschein ju nehmen. Der Rrebitbrief an Rothschild, ben Ontel Galomon ibm "ber Reprafentation halber" mitgegeben, lieferte ihm ausreichende Mittel, feine Schauluft zu befriedigen und Bergnugungen aller Urt nachzugehn, unter welchen ber Bertehr mit iconen Beibern, neben häufigem Befuch ber Londoner Theater, Die hauptrolle fpielt. Obichon heine mabrend feines breimonatlichen Aufenthaltes in London 1400 Thir. verbrauchte, gablte er boch von bem Erlos jenes Rreditbriefes gleich. zeitig nicht bloß feine alten Schulden an Mofer und bie Univerfitatsfreunde in Berlin und Gottingen gurud (Ebb., S. 310 ff.), fondern ichidte auch vorforglich 800 Thaler an Barnbagen, ber ibm die Summe bis ju naberer Berfügung aufheben follte. babe mancherlei Schulben in biefem irbifchen Sammerthal," fcbrieb er mit tavalieremäßiger Nonchalance bem bemahrten Freunde. "und bis jest teine fire Ginnahme. Die Berfolgungen, Die ich erleibe, find bebenklich, und es ift nothig, baft ich ju jeber Beit mit Reifegelb verfeben fei. Bas ich bei mir habe, pflege ich gewöhnlich Bu berichleubern; und fo mare es gut, bent ich, wenn Sie mir emmer einen kleinen Behrpfennig aufbewahrten." 182)

Go febr ihm aber bas englische Leben außerlich imponierte,

io wenig vermochte Beine beinfelben innerlid Gefdmack abaugewinnen. "Schickt einen Philosophen nach London; bei Leibe feinen Poeten!" ruft er in feinen Reiseerinnerungen (Bb. III, S. 15) aus. "Diefer bare Ernft aller Dinge, Diefe toloffale Einformigfeit, Diefe maschinenhafte Bewegung, Diefe Berbrieglichfeit ber Freude felbit, Diefes übertriebene Condon erdruckt bie Phantafie und gerreifit bas berg." Die vielgeschäftige, unruhige Saft, bas Stoken und Drangen auf ben tofenben Straken, ber grelle Kontraft zwischen höhnenbem Reichthum und bungernber. gerlumpter Armuth machten ihn ichaudern und flöften ihm einen tiefen Widerwillen gegen England ein, ber fich fpater oft mit ungerechter Ginseitigkeit in feinen Schriften tunbaab. Es ichien ihm (Gbb., G. 18), "ale fei gang Condon eine Berefinabrude. mo Reder in wahnfinniger Angft, um fein bischen Leben au friften, fich burchbrangen will, wo ber fede Reiter ben armen Kufiganger nieder ftampft, wo Derjenige, der zu Boben fallt, auf immer verloren ift, wo die beften Rameraben fühllos. Giner über die Leiche bes Undern, babin eilen, und Laufende, bie. iterbensmatt und blutend, fich vergebens an den Planken ber Brude festlammern wollten, in bie talte Gisgrube bes Tobes binab fturgen." Im Gangen fand er England und bas englische Treiben genau wie er es im "Ratcliff" geschilbert, und geftand einem Kreunde 153) bei feiner Rudtehr, daje er biefen Stoff and jest, nachdem er ben Schauplat besfelben aus eigener Unichauung tennen gelernt, im Befentlichen nicht mit beffern Lotalfarben au behandeln muffte. "Bie ber Mathematifer," fügte er hinzu, "aus einem Theile bes Rreifes biefen fofort gang herzuftellen vermag, fo tann auch ber Dichter aus wenigen Bugen bas gange Bilb tonftruieren." Die vorgefaffte Meinung und die Abneigung bes Doeten gegen bie edig profaifche Außenfeite bes englischen Lebens influierten jedoch über Bebuhr auf fein Urtheil, und er verfiel bei feinen Spottereien nur zu baufig felbst in den von ibm (Bb. III, G. 33) fo ftreng gerügten gehler "jener geiftigen Maiterabenluft, wo wir Menschen und Dentweife unferer Beimat in fremde gander hinein tragen, ftatt bei unbefangener Beobachtung mahrzunehmen, daß bort bie Menfchen mit Sitten und Roftum aleichsam verwachsen find, baß bie Gefichter zu ben

Gedanten und bie Rleiber ju ben Bedürfniffen paffen, ja baß Pflanzen, Thiere, Menichen und gand ein zusammen ftimmenbes Ganze bilben." Anfangs bemuhte Beine fich allerdings, feine subjektive Averfion ju überwinden, und die Reiseberichte, welche er in den "Englischen Fragmenten" gab, zeugten im Ganzen noch von dem Streben, den politischen und gesellschaftlichen Gigenthumlichkeiten ber fremben Nationalität gerecht zu werben. dem Lefer ein richtiges Berftandnis berfelben zu vermitteln. Biele der mitgetheilten Auffate — die Charafteriftik Sohn Bull's, die Abhandlung über die Staatsichuld, das Bild Lord Brougham's als Parlamentsredner, die türkischen und jüdischen Parallelgeschichten bei den Debatten über die Emancipation der Ratholiten — waren birett aus englischen Sournalen entnommen, und bas ftarte Nationalbewufitsein ber Englander murbe als Schluffel zur Erklarung mancher anscheinender Biderfpruche lebhaft betont (Ebb., S. 32): "Erot ber entgegengefetten Geiftesund Lebensrichtungen, findet man boch wieder im englischen Bolte eine Ginheit ber Gefinnung, die eben barin besteht, baß es fich als ein Bolt fühlt; die neueren Stuttopfe und Ravaliere mogen fich immerhin wechselseitig hassen und verachten, dennoch horen fie nicht auf, Englander zu sein; als Solche sind fie einig und aufammengehörig, wie Pflangen, Die aus bemfelben Boben bervorgeblüht und mit biefem Boden wunderbar verwebt find. Daber Die geheime Uebereinftimmung bes gangen Lebens und Bebens in England, bas uns beim erften Anblid nur ein Schaublat ber Berwirrung und Biderfpruche bunten will. Ueberreichthum und Mijere, Orthodoxie und Unglauben, Freiheit und Knecht-schaft, Grausamkeit und Milbe, Ehrlichkeit und Gaunerei, diese Gegenfate in ihren tollften Extremen, barüber ber graue Rebelhimmel, bon allen Seiten fummenbe Dafdinen, Bablen, Gaslichter, Schornfteine, Zeitungen, Porterfruge, gefchloffene Mauler, alles Diefes hangt fo jufammen, bafs wir uns Reins ohne bas Andere benten tonnen, und mas vereinzelt unfer Erftaunen ober Lachen erregen murbe, ericheint uns als gang gewöhnlich und ernfthaft in feiner Bereinigung."

Rur turge Zeit aber vermochte heine bies halbwegs unparteiliche Refultat feines Besuches in England feftzubalten, ung Land und Bolt mufften fpater bei jeder Gelegenheit bitter entgelten, daß bie Korm ihrer außern Erscheinung bem tunftlerischen Schonbeitsfinne bes beutschen Poeten fo wenig Genuge gethan. Als Letterer vollends die heitere Beweglichkeit des frangolischen Lebens tennen und genießen lernte, verschoben fich ibm die Erinnerungen feiner Condoner Reife ju einem grotesten Berrbilbe, bas nur noch bem ausgelaffenften humor jum Spielball ober mismuthiger Laune jum Bligableiter bient. den Ausbrücken "England," fagt er in einer feiner Parifer Rorrefpondenzen für bie "Allgemeine Zeitung" (Bb. VIII, G. 106), — "England muffte man eigentlich im Stile eines Sandbuchs ber bobern Mechanit befchreiben, ungefahr wie ein faufendes, braufendes. ftodendes, ftampfendes und verbrieglich fchnurrendes Maidinenwefen, wo bie blant gescheuerten Utilitätsrader fich um alt verroftete hiftorische Sahrzahlen breben . . . Ich bente mir bas egoiftische England nicht als einen fetten, wohlhabenden Biermanft, wie man ihn auf Rarifaturen fieht, fonbern, nach ber Beschreibung eines Satiriters, in der Geftalt eines langen. magern, Inochernen Sageftolges, ber fich einen abgeriffenen Knopf an bie Sofen wieder annabt, und zwar mit einem Zwirnfaben, an beffen Ende als Rnaul Die Weltkugel hangt - er fchneibet aber ruhig den Saden ab, wo er ihn nicht mehr braucht, und läfft ruhig die gange Welt in ben Abgrund fallen." - "Es find nun acht Sahre," ergablt Beine in ben "Blorentinischen Nachten" (Bb. IV, G. 239), "baß ich nach London reifte, um die Sprache und das Bolt dort tennen ju lernen. Sol' der Teufel das Bolt mitsammt seiner Sprache! Da nehmen fie ein Dutend einfilbiger Worte ins Maul, tauen fie, knatschen fie, spucken fie wieder aus, und Das nennen fie Sprechen. Bum Glud find fie ihrer Natur nach ziemlich schweigfam, und obgleich fie uns immer mit aufgesperrtem Maule ansehen, so verschonen fie uns jedoch mit langen Konversationen. Aber webe und, wenn wir einem Sobne Albions in die bande fallen, der die große Cour gemacht und auf dem Rontinente Frangofisch gelernt hat. Dieser will bann bie Gelegenheit benuten, Die erlangten Sprachkenntniffe an üben, und überichuttet uns mit Fragen über alle möglichen Wegenftande, und faum hat man die eine Frage beantwortet, fo frmmt er mit

einer neuen berangezogen, entweder über Alter ober Seimat ober Dauer unferes Aufenthalts, und mit biefem unaufhörlichen Inquirieren glaubt er uns aufs allerbefte ju unterhalten. Giner meiner Freunde in Paris hatte vielleicht Recht, als er behauptete, daß die Englander ihre frangofische Konversation auf dem Bureau des passeports erlernen. Um nutlichsten ift ibre Unterhaltung bei Tifche, wenn fie ihre toloffalen Roaftbeefe tranchieren und mit ben ernfthafteften Mienen uns abfragen, welch ein Stud wir verlangen, ob ftart ober schwach gebraten, ob aus ber Mitte ober aus ber braunen Rinbe, ob fett ober mager. Diefe Roaft-beefe und ihre hammelbraten find aber auch Alles, was fie Gutes haben. Der himmel bewahre jeden Chriftenmenichen vor ihren Saucen, die aus 1/3 Mehl und 2/3 Butter, ober je nachbem bie Mischung eine Abwechselung bezweckt, aus 1/3 Butter und 2/3 Mehl bestehen. Der himmel bewahre auch Seben vor ihren naiven Gemusen, die sie in Wasser abgekocht, ganz wie Gott fie erschaffen hat, auf ben Tisch bringen. Entsehlicher noch als bie Ruche ber Englander find ihre Toafte und ihre obligaten Standreben, wenn bas Tifchtuch aufgehoben wird und Die Damen fich von ber Safel wegbegeben, und ftatt ihrer eben fo viele Bouteillen Portwein aufgetragen werden - benn burch lettere glauben fie die Abwesenheit bes schönen Geschlechtes aufs befte zu erfeten. 3ch fage: bes iconen Gefchlechtes, benn bie Englanderinnen verdienen Diefen Namen. Es find ichone, weiße, fclante Leiber. Rur ber allzu breite Raum zwischen ber Rafe und dem Munde, ber bei ihnen eben fo haufig wie bei den englischen Mannern gefunden wird, hat mir oft in England die ichönften Gefichter verleidet. Diefe Abweichung von dem Typus bes Schönen wirkt auf mich noch fataler, wenn ich die Englander hier in Stalien febe, wo ihre targlich gemeffenen Nafen und die breite Fleischstäche, die fich darunter bis zum Maule erstreckt, einen befto fchrofferen Rontraft bilbet mit ben Gefichtern ber Stalianer, beren Buge mehr von antiter Regelmäßigfeit find, und beren Rafen, entweber romifch gebogen ober griechisch gefentt, nicht felten ins allzu gangliche ausarten. Gehr richtig ift bie Bemertung eines beutschen Reisenden, daß die Englander, menn fie bier unter ben Stalianern wandeln, Alle wie Statuen aussehen, benen man die Nafenspige abgeschlagen hat. Sa, wenn man ben Englandern in einem fremben ganbe begegnet. tann man durch den Rontraft ihre Mangel erft recht grell berportreten feben. Es find die Gotter ber Langeweile, die in blant lactierten Bagen mit Ertrapoft burch alle gander jagen, und überall eine graue Staubwolke von Traurigkeit hinter fich laffen. Dazu kommt ihre Neugier ohne Intereffe, ihre geputte Dlump. heit, ihre freche Blobigfeit, ihr ediger Egoismus, und ihre obe Freude an allen melancholischen Begenftanben. Schon feit brei Bochen fieht man bier auf der Piazza del Gran Duca alle Tage einen Englander, welcher ftundenlang mit offenem Maule jenem Charlatane gufchaut, ber bort, ju Pferbe figend, ben Leuten die Zähne ausreift. Dieses Schausviel soll den edlen Sohn Albions vielleicht ichablos halten für die Eretutionen, die er in feinem theuren Baterlande verfaumt. Denn nachft Boren und Sahnenkampf giebt es fur einen Britten teinen toftlicheren An-blick, als die Agonie eines armen Teufels, der ein Schaf geftoblen ober eine Sandidrift nachgeahmt bat, und vor der Kacade von Dlb-Baylie eine Stunde lang mit einem Strict um ben Sals ausgestellt wird, ehe man ihn in die Emigkeit schleubert. Es ift teine Uebertreibung, wenn ich fage, daß Schafdiebstahl und Falidung in jenem hafelich graufamen gande gleich ben abicheulichften Berbrechen, gleich Batermord und Blutichande. bestraft werden. 3ch felber, ben ein trifter Bufall porbeiführte. ich fab in London einen Menschen hangen, weil er ein Schaf geftoblen, und feitdem verlor ich alle Freude an Sammelbraten; bas Kett erinnert mich immer an die weiße Duge bes armen Sunders. Reben ihm ward ein Irlander gehentt, ber die Bandfchrift eines reichen Bantiers nachgeabmt; noch immer febe ich Die naive Todesangft bes armen Dabby, welcher vor den Affifen nicht begreifen tonnte, daß man ihn einer nachgeahmten Sandfchrift megen fo hart bestrafe, ihn, ber boch jedem Menschenkind erlanbe, feine eigene Sandidrift nachzuahmen. Und biefes Bolt fprict beftanbig von Chriftenthum, und verfaumt des Sonntags feine Rirche, und überschwemmt die ganze Welt mit Bibeln. — 3d will gefteben: wenn mir in England Richts munben wollte. fo lag auch wohl zum Theil ber Grund in mir felber. 3ch batte

einen guten Borrath von Distlaune mit hinüber gebracht aus der Deimat, und ich suchte Erheiterung bei einem Bolke, das selber nur im Strubel der politischen und merkantilischen Thatigfeit feine Langeweile ju tobten weiß. Die Bolltommenbeit ber Maschinen, die hier überall angewendet werden, und so viele menschliche Berrichtungen übernommen, hatte ebenfalls für mich etwas Unheimliches; dieses tunftliche Getriebe von Rabern, Stangen, Cylindern und tausenderlei kleinen hakten, Stift-den und Jahnchen, die sich fast leidenschaftlich bewegen, erfüllte mich mit Grauen. Das Beftimmte, bas Genaue, das Ausgemeffene und die Punktlichkeit im Leben ber Englander beangftigte mich nicht minder; benn gleich wie die Maschinen in England uns wie Menfchen vortommen, fo erscheinen uns bort bie Menfchen wie Maschinen. Sa, Solz, Gifen und Meffing icheinen bort gang ben Geift bes Menschen usurviert zu haben und por Geiftesfulle faft mahnfinnig geworben zu fein, mahrend ber entgeistete Mensch als ein bobles Gespenft gang maschinenmäßig feine Gewohnheitegeschafte verrichtet, jur bestimmten Minute Beefstäte frifft, Parlamentereben halt, feine Nagel burftet, in bie Stage-Coach fteigt ober fich aufhangt." — Boshafter noch find die galligen Borte, mit benen Deine feine Besprechung der Shakpeare'ichen Frauenbilder einleitet (Bb. III, S. 159 ff.): "Ich kenne einen guten Hamburger Chriften, der sich nie darüber zufrieden geben konnte, daß unfer herr und Beiland von Geburt ein Bube war. Wie es diesem portrefflichen Sohne hammonia's mit Sefus Chriftus geht, fo geht es mir mit William Shatfpeare. Es wird mir flau zu Muthe, wenn ich bedente, baf er am Ende boch ein Englander ift, und bem widerwartig. ften Bolte angehört, bas Gott in feinem Borne erschaffen bat. Belch ein widerwärtiges Bolt, welch ein unerquidliches Land! Bie steifleinen, wie hausbacken, wie selbstfuchtig, wie englisch! Gin Land, welches langft ber Ocean verschluckt hatte, wenn er nicht befürchtete, daß es ihm Nebelfeiten im Magen verurfachen mochte . . . Gin Bolt, ein graues gabnendes Ungeheuer, beffen Athem Richts als Stickluft und tobliche Langeweile, und Das fich gewiß mit einem toloffalen Schiffstau am Ende felbit aufbangt . . . Und in einem folden Lande, und unter einem solchen Bolke hat William Shakspeare das Licht der Welt erblickt. Gleichsam eine geistige Sonne ward er für jenes Land, welches der wirklichen Sonne sast während zwölf Monate im Zahre entbehrt, für jene Insel der Verdammnis, jenes Botanybay ohne sübliches Klima, jenes steinkohlenqualmige, maschinenschnurende, kirchengängerische und schlecht besoffene England! Die gütige Natur enterbt nie gänzlich ihre Geschöpfe, und indem sie den Engländern Alles, was schön und liedlich ist, versagte, und ihnen weder Stimme zum Gesang noch Sinne zum Genußverliehen, und sie vielleicht nur mit ledernen Porterschläuchen statt mit menschlichen Seelen begabt hat, ertheilte sie ihnen zum Ersaß ein groß Stück dürgerlicher Freiheit, das Lalent, sich haus-

lich bequem einzurichten, und ben William Shatfpeare."

Un Letteren murbe Seine bei feinem Durchftreifen ber Beltftadt aller Orten erinnert, und er überzeugte fich, daß Chatipeare's Dramen bort zu gande nicht bloß dem Gebildeten, sondern faft Sebem im Bolte bekannt find (Bb. III, S. 167): "Sogar ber bide Beefeater, ber mit feinem rothen Rod und rothen Geficht im Cower als Begweiser bient, und bir hinter bem Mittelthor bas Berlies zeigt, wo Richard feine Neffen, Die jungen Pringen. ermorben laffen, verweift bich an Shatfpeare, welcher bie naberen Umftande biefer graufamen Geschichte beschrieben habe. Auch ber Rufter, ber bich in ber Beftminfterabtei herum führt, fpricht immer von Shatspeare, in beffen Tragodien jene todten Konige und Roniginnen, die bier in fteinernem Ronterfei auf ihren Sartophagen ausgestreckt liegen und für einen Shilling fechs Pence gezeigt werden, eine fo wilbe ober flägliche Rolle wielen. Ich muffte ben gangen Guide of London abichreiben, wenn ich bie Orte anführen wollte, wo mir bort Shatspeare in Erinnerung gebracht murbe. Um bedeutungsvollften gefchah Diefes im Parlamente, nicht fowohl besehalb, weil das Lotal besselben jenes Westminfter-ball ift, wovon in ben Shatspeare'ichen Dramen fo oft die Rede, sondern weil, mahrend ich ben bortigen Debatten beiwohnte, einigemal von Shaffpeare felber gefprochen murbe. und amar murben feine Berfe nicht ihrer poetifchen, fondern ihrer hiftorifchen Bebeutung wegen citiert. Bu meiner Verwunderung mertte ich, bafe Chatipeare in England nicht bloß als Dichter gefeiert, fonbern auch als Geschichtschreiber von ben höchsten Staatsbehörben, von bem Parlamente, anerkannt wird." —

Mitte Buni machte Beine einen vierzehntägigen Ausflug nach bem fashionablen Seebabe Ramsgate an ber Themfemunbung, und kehrte von bort wieder auf turze Reit nach London gurud, bas er am 8. Auguft, bem Tobestage Canning's. verließ, um fich über Golland jum dritten Male nach Rorbernen ju verfügen. "Ich werbe Nichts über England berausgeben; tein Buchhandler bezahlt mir bie Koften," hatte er aus London an Merdel geschrieben (Bb. XIX, S. 308). Eros ber mannig. fachen geistigen Ansbeute, die ihm feine Reise gewährt hatte, miederholte er jest, mit Unfpielung auf Balter Scott's "Leben Napoleon's", bas hanpifacilich zur Dedung der Glaubiger des icottifchen Barben verfafft worben war, Diefelbe Berficherung (Ebb., S. 314): "England hat mich in finanzieller hinfict au Grunde gerichtet. Dennoch will ich es nicht wie Balter Scott machen, und ein schlechtes Buch, aber lufratives, schreiben. 3ch bin ber Ritter vom heiligen Geist." — hatte er sich vor ber Reise nach England, die fast einer Flucht ahnlich sah, etwas furchtfam erwiefen, fo ericbien nach ben icharfen Worten, Die er im aweiten Bande ber "Reifebilber" über ben hannöbrifchen Abel gefprochen, fein jegiger Befuch auf Norberney ihm felber und feinen Freunden fast wie eine tolltubne Provotation. "Run, dazu gehörte Muth!" riefen ihm einige alte Befannte entgegen, als fie ihn an-Kommen faben. Go ungehalten aber bie ariftofratischen Babegafte uber ibn fein mochten und fo fern fie fich von ihm bielten, batte er boch teinerlei ernftliche Anfechtungen ju erleiben. Rach zweiwochentlichem Berweilen begab er fich von bem biesmal fehr uberfüllten, ziemlich geräuschvollen Babe nach ber weiter oftwarts gelegenen Infel Bangeroge, beren einfamer Strand faft icon pon allen Rurgaften verlaffen war. Nachbem er bier in ftiller Buruckgezogenheit feine von ber Sommerreife ftart angegriffenen Nerven gefraftigt, tehrte er gegen Enbe September nach hamburg zurud.

## Drittes Kapitel.

## Das "Bug ber Lieber".

Bereits aus guneburg hatte Beine im verfloffenen Binter an Merctel geschrieben (Bb. XIX, G. 302 ff.): "Ginige Freunde bringen barauf, baf ich eine auserlefene Gebichtefammlung. dronologisch geordnet und ftreng gewählt, herausgeben foll, und glauben, daß fie eben fo popular wie die Burger'iche, Goethe'iche, Uhland'iche u. f. w. werden wird. Barnhagen giebt mir in Diefer hinficht manche Regeln. Ich wurde einen Theil meiner erften Gedichte aufnehmen, ich darf es rechtlich thun, da mir Maurer teinen Pfennig honorar gegeben bat; ich nehme faft bas gange "Intermezzo" — Das konnte Dummler mir nicht verargen und bann bie fpateren Gebichte, wenn Campe, von bem ich feinen Schilling Sonorar verlangen murbe, bas Buch verlegen wollte, und nicht fürchtet, bas bie "Reisebilber" baburch beeinträchtigt werben. Wie gesagt, ich wollte für bieses Buch keinen Schilling verlangen, die Wohlfeilheit und die andern Erforberniffe bes Popularwerbens maren meine einzigen Rudfichten, es war' meine Freude, Maurern und Dummlern zu zeigen, bafs ich mir boch zu helfen weiß, und biefes Buch murbe mein Sauptbuch fein und ein psychologisches Bilb von mir geben, - bie trub-ernften Sugendgebichte, bas "Intermezzo" mit der "Beimtehr" verbunden, rein blubende Gebichte, g. B. die aus ber "hargreife". und einige neue, und jum Schluß bie fammtlichen toloffalen Epigramme. Hor boch mal aus Campe beraus, ob ibm fold

ein Plan nicht mißfällt und ob er solchem Buch — es war' keine gewöhnliche Gedichtesammlung — Absat verspricht."

Campe war Anfangs bem Plane wenig geneigt, er hatte zeitlebens geringes Gefallen an dem Berlag von Gedichten, über beren Berth er zudem meistens ein sehr unsicheres Urtheil besaß, und im vorliegenden Falle schien es ihm obendrein recht bedenklich, durch Einzelderuck der in den "Reisebildern" enthaltenen Gedichte gewissernaßen mit einem andern Artikel seines Berlages selbst in Konkurrenz zu treten. Nach vielem Zureden entschloß er sich endlich, gegen Zusicherung sammtlicher kunftiger Auflagen des "Buches der Lieder", über ein Darlehen von 50 Louisdor, das der Dichter im Frühjahr bei ihm gemacht hatte, zu quittieren, und der Druck begann, sobald heine wieder in hamburg eintraf.

Schon in der Mitte des Oktobermonats wurde das Buch versandt. "Es ift Nichts als eine tugenbhafte Ausgabe meiner Gedichte," fdrieb Beine, durch Campe's geringfügige Erwartungen entmuthigt, ben Freunden in Berlin bei Zustellung ber für sie bestimmten Eremplare 184). "Es ift wunderschön ausgerustet, und wird wie ein harmlofes Rauffahrteischiff, unter bem Schute des zweiten Reifebilderbandes, rubig ins Deer der Vergeffenheit hinab fegeln." Der Erfolg follte jedoch diefe follimme Prophezeiung glanzend widerlegen. Zehn Sahre vergingen freilich, bevor Die erfte, in 5000 Eremplaren gedruckte Ausgabe vergriffen war, dann aber folgte eine neue Auflage der andern, und der Dichter, welcher ben toftbaren Liederhort fur ein fo winziges Guminchen auf immer aus ber hand gegeben, hatte fo Unrecht nicht, wenn er spater mit fatirifchem Lacheln das ftattliche Saus feines Berlegers in der Schauenburger Strafe zu hamburg ein prachtvolles Monument nannte, bas ihm in bankbarer Erinnerung an Die vielen und großen Auflagen des "Buches der Lieder" errichtet fei 155).

Obwohl die Sammlung kein einziges Gedicht enthielt, das inicht schon in früheren Publikationen Heine's mitgetheilt worden war — ein Umstand, über den seine Gegner es an boshaften Glossen nicht fehlen ließen. 156) — so war doch die Wirkung des Gauzen eine wesentlich andere und tiefere, als der Eindruck der in verschiedenen Büchern und Tagesblättern zerstreuten Lieder.

Die Iprifche Thatigkeit bes Dichters und ihr eigenthumlicher Charafter stellten sich jetzt bem Leser in einem Gesammtbilbe bar, in welchem bas Einzelne burch seine Beziehung zu allen übrigen Sheilen erft bie rechte Beleuchtung gewann. Unter ben Benigen, welche bas "Buch ber Lieber" bamals einer eingebenben Befprechung wurdigten, ertannte ein Berliner Recenfent fofort diese literarhistorifche Bedeutung ber Beine'ichen Gebicht-fammlung. "Richt nur barf uns erfrenen," fcrieb ber mehrfach genannte Dr. Beinrich hermann (Ernft Bolbemar) im "Gefellichafter" Rr. 186, vom 21. Rovember 1827, "jest bequem beifammen zu haben, was nun boch einmal innig zusammen gebort, fonbern wir finden auch unfern Befit in fich felbft vergrößert, icon burch die bloge Bereinigung; benn ber Strauß ift noch etwas mehr, als die Blumen alle, aus denen er beftebt. Bie jedes Lied einzeln nur für fich fpricht, fo fpricht es in einer Rolge aufgereiht zugleich feinen Theil eines höheren Ganzen aus. Augenblide, Stunden, Tage der Empfindung werden fo zu einer Bergenegeschichte, bie in ben mannigfachften Scenen ihren faft bramatischen Berlauf hat; die Ginheit bes Gefühls, welche biefen Liebern jum Grunde liegt, lafft fich nicht leugnen, fie ift Die reine, urfprungliche Quelle, aus ber jebe Ausbrucksweise bier flieft; Die Rachahmung von Runftformen, bas Begehren, Etwas au icheinen, maren bier teine Antriebe. Die Uriprunglichkeit und Gelbständigkeit biefer Iprifchen Erguffe zeigt fich icon baburch offenbar, baft es por Beine in unfrer Literatur Richts biefer Art gegeben, und feit feinem Auftreten icon mehrere Nachahmungen seiner Beise, boch mit geringem Glud, versucht worden."

Ein Irrthum ware es jedoch, zu glauben, das die Mehrzahl der zeitgenöfstichen Kritiker diese gunftige Ansicht über den Berth des heine'schen Lieberbuches getheilt hatte. Das Talent des Dichters wurde freilich anerkannt, aber der Gebrauch seiner Gaben erregte vielfältiges Bedenken. Die Schulpedanten, welche nach ihren klassischen Traditionen das Geset der quantitierenden Metrik auch für die deutsche Poesie festhalten wolken, vermochten in den melodischen Debungen und Senkungen der volksliedartigen Reime nur eine stillose Flüchtigkeit der Verststlation, in den majestätisch wogenden Rhythmen der "Nordseebilber" gar nur

eine willfürlich in Berezeilen abgetheilte Profa zu erkennen 167). "Uebrigens find Dieje "Lieber' von D. Beine recht hubiche Lieber," ichrieb der eitle Dr. Nikolaus Barmann 156), der fich zu jener Zeit in der feiltanzerisch gekunstelten Rachahmung aller erdentlichen ausländischen Mufter gefiel, wenn man die Reimzeilen biefes anderweitig genialen Autors für beutsche Verfe will gelten Bas Apel's ,Metrit' und Bos's Beitmeffung bazu fagen - - ei nun! es tann ja Seber biefe Berren felbft fragen." Aehnlich lautete bie nach Ratheberftaub und gampenol buftenbe Cenfur, welche Dullner mit gewohnter Anmagung bem "Buche ber Lieder" im "Mitternachtsblatt" Nr. 104, vom 1. Suli 1828, auf den Beg gab: "Der Inhalt zengt für ein bichterisches Salent, welches (wie nicht immer ber Sall ift) bem Ganger eigenthumlich augebort, aber, wenn wir uns eines ichulmannischen Ausbrud's bedienen burfen, noch nicht gelernt hat, hartes Solz zu bohren. Gin Genius ift ba, aber er ift noch nicht, wie Schiller ihn will: er entbrennt nicht, thatenvoll bem Stoffe fich zu vermablen, er spannt nicht ben Rery bes Fleifes an, um beharrlich ringend bem Bedanten bas Glement ju unterwerfen. Sinwerfen auf bas Papier, was er leicht aufgefafft bat, leicht und angenehm hinwerfen, mas er ohne Anftrengung ber bichterischen Rraft gestaltet hat, Das ift die Thätigkeit, die er liebt. In Gottes Namen! Da die Poeten geboren werden, so muffen sie auch Linder sein, sie muffen spielen durfen, bis die Kraft gur Arbeit reif geworben ift. Um fo beffer werden fie bann im Stande fein, der Arbeit ben Schein bes Spieles zu geben, und Das ift ja bas Geheimnis ber ichonen Runft."

Bon allen Borwürfen, die gegen heine erhoben werden konnten, war der Tadel, daß er es mit der kunstlerischen Form zu nachlässig und leicht nehme, sicher der ungerechteste. Es ging den herren Müllner, Barmann und Konsorten, wie es manchem bilettantischen Betrachter einer Gemäldeausstellung zu gehen psiegt, der bewundernd vor mittelmäßigen Bildern stehen bleibt und sie für Meisterwerke hält, weil die Spuren einer mühevollen Technik an den aufgewandten Kunstsleiß erinnern, während eine Rafael'sche Madonna in dem kunstslinnigen Beschauer freilich andere Empsindungen als das staunende Behagen an den überwundenen Schwie-

rigfeiten ber Ausführung erweckt! Kur ben eingeweihten Renner der Voefie laa es wohl außer Zweifel, daß die leichtbeschwingten Weisen ber Beine'ichen Lieber, gegen welche fast bas Befte unter bem Früheren schwerfällig erschien, keineswegs in flüchtiger, anftrengungelofer Saft aufs Papier geworfen waren. Gin Schriftfteller, ber, wie Beine, ber ftiliftifchen Bollenbung bes Ausbrucks fo hoben Werth beilegte, daß er felbft von jedem einigermaßen wichtigen Privatbriefe ein Koncept entwarf, muffte ficherlich auf die Ausarbeitung seiner poetischen Werke eine gesteigerte Sorg-falt verwenden. In der That braucht man nur eins oder das andere jener anmuthigen Lieber, Die fo tanbelnden Spiels von ber Gangerlippe gefloffen ju fein fcheinen, im Manuftript anzusehen, um zu erkennen, wie emfig beine an Form und Gebanten feilte. "Wie gern überrebete man fich nicht," bemertt August Lewald 150), ber 1840 in der Zeitschrift "Europa" das Katfimile ber Sanbichrift einiger biefer Lieber mittheilte, "baß Dichter fie binhauchte, bafe ber übbige Ergust aus ber Rulle feiner Seele immer auch gleich die Geftalt gewinne, die uns er freuen und entzuden tann. Wer aber Die Manuffripte betrachtet. wird anderer Meinung werden. Diefe reigende Leichtigkeit, biefer rhythmische Boblklang, Dieje icheinbare Nachläffigkeit, es ift Alles Frucht bes forglichften Rachbentens; Die icarffte Rritif, bas feinste Dbr machen über biefen Bervorbringungen und geben ihnen ihre liebliche Bollendung." - Gin paar Beifpiele mogen uns in bie geiftige Werkstatt bes Dichters einführen und uns zeigen, wie prufend jedes Bort und jede Bendung überlegt wurde, bis endlich ber bezeichnendste Ausbruck bes Gebantens, Die rhothmisch einschmeichelnbste Versmelobie gefunden war. Sammtliche Strophen find bem "Neuen Frühling" entnommen.

> Es hebt die Wasserlilje Ihr Kopschen aus dem Fluß, Da wirst der Mond aus dem Himmel Biel lichten Liebeskuß.

Verschämt senkt fie das Köpfchen Wieder herab zu den Welln — Da. steht fie zu ihren Füßen Den zitternd blassen Geselln. So lautet die erste Fassung des bekannten Liedes. Aber nachbem der dritte Bers der ersten Strophe zweimal geandert worden war: Da wirst der Mond aus der höhe

und

Da wirft ber Mond herunter, genügte schließlich die ganze Strophe erst in nachstehender Forw dem feinsinnigen Ohre des Dichters:

> Die schlanke Wasserlisse Schaut träumend empor aus dem See, Da grüft der Mond herunter Mit lichtem Liebesweb.

In der zweiten Strophe wurde das "herab" mit einem korrekten "hinab" vertauscht, und der "zitternd blasse" Gesell sah sich, nachdem er noch die Wandlung eines "zärtlich blassen Geselln" durchlausen war, einsacher und geschmackvoller in einen "armen blassen Geselln" verkehrt.

Ein anderes Lied! Bie fteif tlingt folgende Strophe in ber

erften Berfion:

Weil ich bich liebe, muß ich fliehend Ausweichen dir — — o zürne nicht! Dein Antlig, das so heiter blühend, Passt nicht zu meinem Angesticht.

ober felbft noch in ber zweiten:

Beil ich dich liebe, muß ich fliebend Dich ftets vermeiden — zürne nicht! Dein Antlit ift so schön, so blübend, Passt nicht zu meinem Angesicht.

Nur wenige Worte find verändert — aber bennoch, Wer fühlte nicht das bedeutungsvolle Gewicht der genialen Verbefferungen in der nächsten und letzten Fassung:

> Weil ich bich liebe, muß ich fliehend Dein Antlit meiben — zurne nicht! Wie passt dein Antlit, schön und blühend, Zu meinem traurigen Gesicht!

Wir beschließen diese Beispiele, welche stich ins Unendliche vermehren ließen, mit Anführung der Varianten des wehmuthigen Frühlingsliedes: Gekommen ift der Maie, Die Blumen und Baume blühn.

Da hieß es gleich in der zweiten Zeile, unplastischer und allgemeiner: Die liebe Erd' ift aran.

Die mittlere Strophe begann:

Die luftigen Böglein fingen,

wahrend bie fpatere Berfion:

Die Nachtigallen fingen

wieder ein konkreteres Bilb giebt. Die lette Strophe lautete anfanglich:

Ich bent' an meine Schöne, Ich bent', ich weiß nicht was; Es rinnt gar manche Thrane Hinunter in das Gras.

Dann ichrieb Beine:

Ich sitze mit meinem Kummer Im hohen grünen Gras. Da kommt ein sanster Schlummer, Ich träum', ich weiß nicht was.

Erft bei ber britten Berbefferung fand ber Dichter einen ungleich ebleren Abichlus bes Liebes:

Doch ich kann nicht springen und singen, Ich liege krank im Gras; Ich hör' ein süßes Klingen, Und träum', ich weiß nicht was.

Auch an diefer Faffung aber wurde noch gefeilt, bis endlich die Strophe, wie folgt, jum Abbrude tam:

Ich kann nicht fingen und springen, Ich liege krank im Gras; Ich höre fernes Klingen, Mir träumt, ich weiß nicht was.

Das Studium der zahlreichen Varianten der Heine'ichen Lieder durfte unsern Poeten und Kunstkritikern besonders besthalb zu empfehlen sein, weil fast ausnahmslos jede Aenderung eine wesentliche, in ihrem Motive leicht sich erklarende Berbefferung

war. Wir wollen beiläusig bemerken, das heine jene Arbeit eines forgsamen Feilens in der Regel zu derselben Stunde vollzog, in welcher er die betreffenden Gedichte schuf, nicht aber später, wenn sie ihm fremd geworden, daran krittelte und klaubte. "Ich selbst din wirklich immer sehr gewissenhaft im Arbeiten gewesen," außerte er im Oktober 1850 gegen Abolf Stahr, "ich habe gearbeitet, ordentlich gearbeitet an meinen Versen. .. Ich lasse mit jeht Knebel's Brieswechsel vorlesen. Da hat mich eine Stelle als sehr komisch frappiert. Es ist ein Bries Kamler's, worin der Gute angiebt, wie er es beim Dichten macht, wie er sich erst den Gedanken schriftlich erponiert, gleichsam sceniert, und dann das Alles gehörig in Verse und Reime bringt. Es ist mir sehr komisch vorgekommen, diese poetische Receptierkunst unserer Bäter. Und doch haben die Leute ein großes Verdienst gehabt: sie haben ihre Verse ordentlich gearbeitet, sie haben ein Studium aus ihrer Arbeit und aus dem Verse gemacht. Die Romantiker hingegen, bei denen Alles aus der Urkrast ursprünglich wachsen sollte, nun! bei Denen haben wir ja gesehen, was da gewachen ist." —

Da wir die einzelnen Abtheilungen des "Buches der Liebersschon beim Entstehen derselben ziemlich aussührlich besprachen, heben wir nur noch eine in mancher hinscht beachtenswerthe Kritit hervor, die sich in Rr. 52 des Tübinger "Literatur-Blattes" vom 27. Juni 1828 sindet, und — mit der Chisse S. S. unterzeichnet — wahrscheinlich von Gustaw Schwab herrührt. Es ist die erste zeitgenössische Kritit, welche vorherrschend den humoristischen Character der heineschen Poesie betont, obschon das Wesen dieses humors auch hier Nichts weniger als richtig begriffen wird. Wir lassen die Eingangsbetrachtungen unverkürzt folgen: "Der Schwerz der Poesie über das alltägliche und konventionelle Leben äußert sich entweder empsindsam oder humoristischen, und den Humor der höheren Komödie und dem Roman überlassen; nur einzelne Anklänge desselben vernahm nan seit Goethe in den Liebern des letzten halben Sahrhunderts; am natürlichsten und milbesten sprach er sich in Uhland's Iprischen Poesien aus. Gerr Heine aber ist der Erste, in dessen Gewüthes Grundton

bervorhebt. Diefe, wie Anlian Schmidt betont, ihrem innersten Besen nach pessimistische Dichtung sieht nur das leben und seine Schmerzen, beleuchtet nur die Rehrseite des Daseins. Mit frevelnder Kraft wirft fich diefe Dichtung auf Alles, was dem Menfchen bisber boch und beilig ichien, und tritt es mit Ruften, wie ein gorniges Kind die Blumen gerftampft, die es nicht gum Krange zu binden vermag. Traurig, und im vergeblichen Ringen, Die brennenden Ideale in den Gestalten des Lebens zu verwirklichen. feuft die Doefie die Kackel, und in ihrem duftern Lichte erscheint Die Belt als eine unermeftliche Bufte, wo nur Das vorhanden ift, mas nicht sein foll. Die blauäugige Dufe ber Romantit locte Anfangs auch beine in das alte Bunderland ber Sagen und Marchen gurud; wie Engelskinder ichwebten bie vergeffenen Bilber der Sehnsucht zu ihm berab und fufften ben Spott pon seinen Lippen. In dem Gedichte: "Die Riren" (Bb. XVI., S. 286 [253]) ruht ein Ritter im Mondichein am Strande, von bunten Traumen befangen; aus der Deerestiefe entfteigen Die iconen Riren und reiben fich um ihn berum. Die Ginen fpielen mit feinem Sarnifc, Andere nehmen neugierig das funkelnde Schwert von feiner Seite und laffen es im Mondenschein bliken. wieder Andere tuffen ibn febnfuchtig auf Lipp' und Bange. Und der Ritter schließt die Augen und fiellt fich schlafend. Seine ift felbst dieser schlafende Ritter, auch zu ihm kommen die vergessenen Riren aus der Bunder- und Feenwelt, kuffen die Falten des Denkens von ber zweifelnben Stirn, und nehmen ihm weg bas scharf geschliffene Schwert des Hohns. Der Schläfer weiß, daß er traumt, daß er nur die Augen zu öffnen braucht, und Riren und Bunder find entschwunden, aber ber Traum ift ju fuß, um ibn fo fonell au gerftoren. Und fo irrt Beine oft und gern mit verbundenen Augen durch den Zanbergarten der Romantik. Aber ploplic reift er die Binde ab, und durch die blumigen Raume icallt ein langes, gellenbes, titanifches Gelachter. Und bann flieben die zauberhaft schonen Romphen voll Entfeten binmeg. nor Schred erblaffen bie glubenben Rofen, und ben Rachtigallen erftirbt das fufie Lied in der Rehle. Und Dies ift das beine'iche Lachen, Dies feine vielberühmte, vielberufene, oftmals misverftanbene Bronie, um die es in der That feltfam bestellt ift.

Wenn uns Semand, ber nie geliebt hat, von der Liebe abräth, und uns von ihren Täuschungen predigt, so können wir mit Achselzucken antworten und vorübergehn; aber wir werden betroffen stehn bleiben vor Dem, welcher mit kaltem Hohne zertrümmert, was er unendlich geliebt hat und woran er noch immer mit voller Seele hängt; denn jene zarten und innigen Lieder, worin Heine's ganze Seele liegt, sind meistens in jenem romantischen Stille gedichtet, den er so beißend verspottet. Sie behandeln alle noch jene hergebrachten Stosse von Nachtigall, Krühling, Liebe, Mondsschein 2c., und der Dichter ist beschen genug, einzugestehen:

Wenn der Frühling kommt mit dem Sonnenschein, Dann knospen und blühen die Blümlein auf; Wenn der Mond beginnt seinen Strahlenlauf, Dann schwimmen die Sternlein hinterdrein; Wenn der Sänger zwei süße Aeuglein sieht, Dann quellen ihm Lieder aus tiesem Gemüth. Doch Lieder und Sterne und Blümelein Und Aeuglein und Mondylanz und Sonnenschein, Wie sehr das Zeug auch gefällt, So macht's doch noch lang' keine Welt.

Neu aber und von mächtiger Wirkung war die Satire, womit Heine diese Jarten Liederdlüthen vergiftete; neu war der kalte Spott, den er mit diesen Empsindungen trieb, neu war der cynische Schluß, den er auf seine innigsten Träume folgen ließ, wodurch, wie Karl Barthel bemerkt 162), seine Gedichte oft aussehen wie Engelötöpfe, die in Frahen austaufen. Und gerade in dieser Fronie liegt ein Hauptgrund, weßhalb die Deine'schen Gedichte sich gewöhnlich falch, man sieht in Deine's Lachen ein bloßes Mephistogelüste, das sich im Zerstören aller Ibeale gefällt, man glaubt gemeiniglich, das heine die schönften und tiessten Wiche absichtlich hervorzaubere, um an ihnen nur seinen beißenden Wittagsseelen, sie jubeln dem Dichter am meisten zu und freuen sich, wenn er die ihnen lästigen Ivaale Geigramm richtet:

Selten habt ihr mich verstanden, Selten auch verstand ich euch; Nur wenn wir im Koth und sanden, So verstanden wir und gleich.

Und gewiß, wer in der Beine'schen Ironie nur ein felbstaufriebenes Ladeln fieht, und bas Geelenweh bes Dichters uber ben Berluft aller poetischen Ibeale nicht herausfühlt. Der bat bas innerfte Befen ber beine'ichen Dichtung nie begriffen. bend ift nun allerbings diefes frivole Spiel, welches ber Dichter mit der Poefie treibt, biefe Berhöhnung der Dichtung in ihrem eigenen Reiche, biefer ewige Selbstmord bes Schonen. Und es wird noch befrembender, wenn wir bie großen Dichter ber Bergangenheit baneben halten, ober von ben poffierlichen Sprungen der Beine'iden Mufe ben Blid wenden zu Goethe's und Schiller's berrlicher Menschlichkeit. Bie begegnet uns ba die Achtung por bem Menichen und seiner eblern Seite, wie heilig und ernft ift das Streben in ihren Schöpfungen, wie innig der Glaube und bie Singebung an Alles, was fie als Ibeal erkannten! Soben Prieftern gleich fagen fie por bem beiligen Tempel ber Runft und bewahrten die ftolgen Gotterbilber, Die fie geschaffen, por ieber Entweihung. Aber bei Beine icheint es, als fpotte er bes Menfchen und feiner beiligften Seite, als spiele er mit feinen eigenen Gaben iconer Denfchlichkeit, als laftere er bie Doefie burch die Doefie, als fuble er fich nur beimisch im Spott und in ber Berachtung. Richts ragt hervor in Religion, in Runft, in Biffenschaft und Leben, bem feine leichtfertige Dufe nicht bie Schellentappe ihres vernichtenben Biges auffette. Aber wenn man auch nicht leugnen tann, daß heine feinem Spotte manchmal allzufrei bie Bugel ichießen lafft, und in ber Berhöhnung bes Kalichen auch viel Bahres und Ewiges mit zu Boben wirft, fo barf man boch nicht vergeffen, baß es einer folden zerfeten-ben Sronie bedurfte, um unfere Dichtung und unfer geiftiges Leben por ber Berflachung zu retten, in welche bie Berirrungen ber Romantiter beibe gebracht hatten. Es galt, ben Blid wieber frei zu machen von ben Luftichlöffern und Bahngebilden, burch welche uns bie Aussicht in bie gefunde Natur versperrt worden mar; wir mufften es lernen, die falfchen Ibeale zu belacheln.

um die wahren zu erkennen. Daß eine Dichtung, welche diesen Zwed verfolgt, nur skeptisch, nur zerstörend sein kann, daß ihr eigentlicher Charakter die Ironie sein muß, liegt auf der Sand. Darum hat die heine'sche Dichtung für jene Zeit ihre vollkommene Berechtigung, und Bischer bezeichnet fie treffend als die Auflösung, als den Berwesungsproces der deutschen Romantit. Aber es ist durchaus unrichtig, aus dieser Ironie den Schluß zu ziehen, als fühlte Heine selbst nichts Edles in sich, als gabe es für ihn nichts Beiliges, nichts Ibeales, weil er Das belächelte, was feinen Zeitgenoffen als Goldes erfcbien, und woran er noch oft in seinen Eraumen mit sehnsuchtiger Liebe hangt. Bas er belächelt, ift nicht die Idealität felbst, sondern nur die falschen Sbeale; was seine Sronie zerstört, ist nicht die echte, ewig schaffende Poefie, fondern nur die fcwindfuctige, innerlich frante Romantit. Gine neue Zeit bammert vor seinem Blid empor; was ihre Schritte hemmt, wirft er schonungelos bei Seite, und wenn er dabei oft seine Zeitgenoffen in ihren heiligsten Empsindungen verletzt, so darf man nicht vergessen, daß er eben so wenig sich selber verschont. Wer kennt nicht das Gedicht "Seegespenst" aus dem Cyklus "Die Rordfee"? Aus welch tiefer Empfindung quillt nicht dies wundersame Bild einer versunkenen mittelalterlichen Stadt, mit dem wimmelnden Marttplat und dem treppenhohen Rathhaus mit den steinernen Raiserbildern; wie taucht nicht vor unserer Phantasie die verschwundene Zeit auf, diese festlich geschmuckten Menschen, diese seibenrauschenden Jung-frauen mit den Blumengesichtern, die bunten Gesellen in spaniicher Tracht, die alten Dome bes Mittelalters mit ihrem Glodengeläute und raufchenden Orgelton. Und mitten burch bas wimmelnbe Menschengetriebe brangt's ben Dichter mit wieber erwachter Sehnsucht zu einem alten ftillen hause; da fist eine vergessene Liebe, ein blasses trauerndes Madchen; und ber Dichter will mit ausgebreiteten Armen vom Bord des Schiffes hinabstürzen an ihr herz — aber "Doktor, sind Sie des Teufels?" ruft der Kapitan, weg ist Traum und Poesse, und die nackte Prosa des Cebens steht gahnend vor uns. Kopfschuttelnd fragen wir: Treibt der Dichter Spott mit uns und mit seinen eigenen Empfindungen? Wozu biefer Aufwand von Phantafie und Gemuthe.

tiefe um eines Biges willen? Ift Das nicht Berrath an ber Poefie? Ift Das nicht Berhöhnung ber edelften Gabe ber Denichheit? Gemach, ihr vorschnellen Tabler! Das Gefühl, woraus jenes Bedicht entspringt, die Sehnsucht nach bem schmerzlich ver-Torenen Liebestraum feines Bergens, ift mabr und aus tieffter Seele kommend; aber neben bem Dichter fteht ber Rapitan, Die nactte Sandelsprofa des Lebens. und balt ihn beim Rufe. Bas begreift Der von der tiefen Sehnsucht, welche den Dichter nach ber gauberischen Meerestiefe hinunter gieht? er fieht nur Die Gefahr, in welcher der ercentrische Paffagier ichwebt, und die Tollbeit feines munderlichen Treibens. Und Beine reift fich gewaltfam los von feinen liebsten Erinnerungen, und mahrend fein Auge noch febnfüchtig auf ihnen baftet, quillt ihm vom Munde ber alte zerstörende Spott 163). Und so ist feine Seele in ewigem Biberftreit zwischen ber ibealen Gluth feiner Empfindung und ber ichneibenben Ralte feines gerfegenben Berftandes. Bene giebt ihn machtvoll gurud nach den lieblichen Bilbern ber Romantit, biefer reift ihn hinmeg gur flachen Birklichkeit; jene weift ibn in die einsame Stille des Bergens, dieser auf die Gegenwart und ihre Bedürfniffe; jene lullt ihn mit fugen Conen in fehnsuchtige Eraume von vergangener Beit, biefer brangt ibn gur Belt, gut Menfcheit, gur That. Und diefen fur Beine fo bezeichnenden innern Streit zweier widerftrebender Belten muffen wir uns ftets vor Augen halten, wollen wir über feine Dichtungsweise fein ichiefes Urtheil fallen und erklaren, mas fonft unerklarlich bliebe: wie oft die in einigen Gedichten ausgesprochenen iconften Gefühle burch andere Gebichte, bie baneben fteben, grabezu Lugen gestraft werden. Beide Gegenfage wurzeln in beine's Seele, fein Spott ift in ben meisten Kallen fo mahr wie feine Rührung, feine Sehnsucht fo tief gefühlt wie feine Fronie. Denn mit der Bemertung, daß es dem Dichter mit feinen Empfinbungen niemals Ernft, mit bem Borwurf, baß seine Poefie eine Poefie ber Luge sei, ist fur bas Berftandnis ber heine'schen Dichtung Wenig gewonnen; auch widerspricht biefe Unnahme bem innersten Befen einer Dichterseele - tein echter Dichter, am wenigsten ein lyrischer, treibt vorfaglich Spott mit feinen tiefften Empfindungen. Wir muffen immer festhalten, bafe in beine's

Poefie zwei Perioden gefennzeichnet find, die Periode ber in fich gerfallenden Romantit, und die Anfange einer neuen Doefie ber Butunft. Die Richtschnur fur biefe neue Dichtfunft festzuftellen, für die erblafften Sbeale ber Bergangenheit neue große Sbeale ber Butunft zu ichaffen, bagu war Deine's Calent zu wenig großartig angelegt, und die Beit, in ber er lebte, zu wenig geeignet, einem folden Streben ficheren balt zu bieten; andrerfeits war beine felbst noch zu tief in ben Traditionen ber romantifden Dichtung befangen, von welchen er fich, wenn auch oft gewaltfam, loszureißen fucht, und aus diefem Drange erklart fich ber ewige Wiberftreit in feinen Dichtungen. Wenn man alfo bon Beine fagen tann, er glaube und liebe nur, um feinen Glauben und feine Liebe zu gerftoren, fo gilt Dies nur in ben Fallen, wo er Glauben und Liebe als frankhaft erkennt. Dann wirb, wie auch Bulian Schmidt einraumt 184), "fein Wit eine Schutwaffe, um übermächtige Empfindungen und Ideen von fich abzuwehren"; niemals vielleicht ist die Empfindung des Seiligen so lebhaft in ihm, als wenn er alle Kobolde der Unterwelt heraufbeschwört, es zu zerftoren, niemals vielleicht ift fein Gefühl tiefer und inniger, als wenn er es burch bitteren Spott von fich abzuwehren fucht:

> O, biefer Mund ift viel zu ftolz, Er tann nur fuffen und icherzen, Er sprache vielleicht ein hohnisches Bort, Bahrend ich fterbe vor Schmerzen.

Bas heine in der Schrift über die Romantische Schule (Bb. VI, S. 231) von dem Dichter Sterne sagt, Das kann man füglich auf ihn selbst anwenden: "Er war das Schosstind der bleichen tragsschen Muse. Einst, in einem Anfall von graussamer Zärtlichkeit, kusste Diese ihm das junge herz so gewaltig, so liebestark, so indrunftig saugend, daß das herz zu bluten begann und plöglich alle Schmerzen dieser Welt verstand und von unendlichem Mitseid erfüllt wurde. Armes junges Dichterherz! Aber die jüngere Tochter Mnemospne's, die rosige Göttin des Scherzes, hüpste schnell hinzu und nahm den leidenden Knaben in ihre Arme, und suchte ihn zu erheitern mit Lachen und

Singen, und gab ihm als Spielzeug die komische Larve und die närrischen Glockhen und kuffte begütigend seine Lippen, und kuffte ihm darauf all ihren Leichtsinn, all ihre trotige Lust, all ihre witzige Reckerei. Und seitdem geriethen sein herz und seine Lippen in einen sonderbaren Widerspruch; wenn sein herz manchmal ganz tragisch bewegt ist, und er seine tiefsten blutenden herzensgesühle aussprechen will, dann, zu seiner eignen Berwunderung, stattern von seinen Lippen die lachend ergöklichsten Worte."

Dies feltsame Bemisch einer von Schmerz burchbrungenen Romit, bies Lacheln unter Thranen ift in ber That bie befondere Gigenthumlichfeit der Beine'ichen, wie jeder humoriftifchen Dichtung. Reiner unter ben neueren Aefthetitern bat fich treffenber bieruber ausgesprochen, als Abolf Zeifing in feinen Mefthetischen Roridungen" (S. 449 ff.). Bor Allem gehört bieber, mas er über jene Modifitation bes humoriftischen bemerkt, die von ihm als das "Duster-Humoristische" ober das "Sentimental-melan-holisch-Bizarre" bezeichnet wird: "Der Process des dustern humors beginnt fogleich mit einer tragischen Weltanschauung. Er ertennt, baf bie Belt inmitten ihrer Große, Schonheit und herrlichkeit bennoch voller Thorheiten und Widerspruche ift, baß Alles, was in ihr ju grunen und ju bluben icheint, icon ben Burm bes Cobes in fich tragt, weil Alles, was entfteht, werth ift, daß es zu Grunde geht; daß auch ber Mensch, ber fich ben herrn ber Schöpfung nennt, Richts ift, als der Spielball einer unwiderftehlich absoluten Gewalt, der fich Objett und Gubiett gleich unbedingt unterwerfen muffen. Bis bieber ift die Empfindung eine rein tragische; es ift ber Grundgebante, ber fich burch alle Tragodien hindurchzieht. Aber der humor bleibt nicht babei fteben. Er fcblieft weiter: Run benn, wenn die Belt ein fo jammervolles, gerbrechliches, werthlofes Ding ift, bann ift fie auch nicht werth, barüber eine Thrane zu vergießen, ja nicht einmal werth, fie ju haffen oder zu verachten. Das einzig Bernunftige ift, fie als Das zu nehmen, was fie ift, d. i. fur ein Richts, für ben absoluten Widerspruch, und über ben kann man nur lachen. hiemit ichlägt ber tragifche Schmerz gur tomifchen Luft um, boch auch biefe vermag fich nicht zu behaupten. Der humorift fühlt, daß er mit ber Welt auch fich felbft vernichtet,

sein Lachen schallt ihm aus dem leeren Schattenbilde, in das sie sich für ihn verwandelt, hohl und gespenstisch entgegen, er erkennt, das sie ihm doch mehr gewesen, als er glaubte, das er nur in ihr und mit ihr eristieren kann. Er will sich ihr daher wieder hingeben, wirft sich ihr mit doppelter Liebe, Sehnsucht und Indrunst an die Brust; aber kaum ist er zu ihr zurückgekehrt, kaum beginnt er damit, sich ihre Schönheit und Volktommenheit zu vergegenwärtigen, so schaut sie ihm schon wieder mit demselben trüben Angesicht als ein Indegrift von Leiden, Schmerzen und Dualen entgegen, und er sieht sich wieder von derselben unwiderstehlichen Gewalt in die tragische Weltanschauung hineingerissen. Wit Recht indessen gewöhnlich einen Gang vom Düstern zum Heinerschen Gewalt in des tragische weltanschauung deinen zum Geitern nimmt: "Er deckt erst mit der Miene des Weltschwerzes die Widersprüche und Wehen des Lebens auf, und macht zuletzt einen With darüber.

Mein Herz, mein Herz ift traurig, Doch luftig leuchtet ber Mai . . .

So beginnt er, ben Wiberspruch zwischen ber lachenden Außen-welt und ber duftern Innenwelt bloglegend; und wenn er im Folgenden fich Dlube giebt, die Schönheit ber Augenwelt in fich aufzunehmen, fo bringt er es boch nicht weiter, als zu einer trodenen Aufgablung ber einzelnen Gegenftanbe, die in ihrem bunten Durcheinander von gandhäufern und Garten und Menschen und Ochsen und Wiesen und Balb erft recht zeigen, wie unersprieglich und innerlich nichtig die Welt ift, wenn es an einem frischen, empfänglichen herzen, einem bas Einzelne zu-sammenfaffenden Subjette fehlt. Durch bas ganze Gedicht bis zum Ende zieht fich alfo bie buftere tragifche Beltanichauung, bas berg und Welt, Subjett und Objett, gleich traurig find, wenn fie mit einander in Biberfpruch ffeben, wenn fie fich nicht zu einem Soberen, Absoluten vereinigen. Diefer Gebanke treibt ihn bis jum Buniche, in diefer Richtigfeit auch vom Schein-Etwas befreit zu werben; - in bemfelben Moment aber, mo biefer Bunfch auftaucht, empfindet er in fich wieder eine Ueberlegenheit über bie Belt und fich felbft, er fühlt, bafs er nicht

geworben ift, und zwar fo, baß fein humor nicht etwa auf eine geheime Berfohnung hindeutet, sondern ben Kontrast zwischen Poefie und Leben fast immer ohne Milberung recht grell und mit kalter Bitterkeit zur Anschauung bringt, und fich in vergifteten' Liedern gefällt. Go originell und vielleicht burch bas Lebensichicffal bes Dichters bedingt ein folches Beftreben erfcheint, jo wehethuend muß es in die Lange werben, wenn immer nur der unselige Sieg des Lebens über die Poesie, und die unerbittliche Bernichtung des Idealen durch das Zufällige und Irdische dargeftellt wird; und fo leicht fann ber immer in berfelben Richtung wiederkehrende Big und Sohn in eine ermudende Manier ausarten. Zweierlei Mittel hat der Dichter gegen Diese boppelte Gefahr; entweder das tiefe Gefühl, durch das jener Spott felbst mannigfaltig modificiert, durch das er zugleich, ohne es selbst zu wollen, ruhrend und weich wird; oder eine reiche Phantafie, Die in beiden Gegenfagen eine unendliche Bilberwelt eröffnet, und bem Geiste auf diesem Wege erset, was auf einem andern dem Gemuthe genommen wird. Das lettere Mittel steht herrn heine in vollem Maße zu Gebot, und wenn uns jener hartnäckige und einseitige Sohn, der fich häufig von allen troftenden Gefühlen abkehrt, zuweilen eher Zweifel gegen feine Poefie, als Belege für biefelbe an die hand giebt, fo erhebt uns die Fulle und Eigenthumlichteit feiner Phantafie wieder über diefe Zweifel, und lafft uns einen mahren, ja einen ausgezeichneten Dichtergeift in ihm ertennen." "Sene Diffonanz," heißt es weiter unter Anführung zahlreicher Belege, "wird in den Liedern des Dichters eben mit Gilfe feiner Phantafie aufs mannigfaltigfte bargeftellt. Am effett. vollsten löst sie fich in Grausen und Entsetzen auf. Balb ftogen wir auf Lieder, in benen ber Liebende, durch die Braut befeligt, por bem Altare fteht, aber ber Bofe ift's, ber fie traut; balb wird eine Bungfrau von einem fiedelnden Cobtengerippe mit Balgermelodien jum Ball auf den Kirchhof gelockt; balb ver-birbt eine Predigersfamilie auf dem Lande, der der Bater gestorben ift, in ber Langenweile und Armuth. Dft zeigt fich die Diffonang in ber kalten Berzweiflung, und felten nur enbet ber Lebens-mismuth in einen milbern Schmerg, in eine milbe Fronie ober in ebeln Ernft. In feinem Elemente aber ift ber Berfaffer, wo

fich die Berzweiflung in ein wild bewegtes Sinnenleben fturat. Raum horbar mehr ift jedoch bie Diffonang in ben Liebern aus ber "Bargreise", in benen ber Dichter einmal, ohne bie Fragen bes Alltagslebens herbei zu zerren, der ibyllischen Bonne einer reinen, schöpferischen Phantafie fich ergiebt." Achnliches wird manchen Gedichten der "Nordsee" nachgerühmt, und die moblmeinenden Schlußworte lauten: "Nur noch ein Bort an ben Dichter über feine gange beliebte Manier, Die Glendigkeit bes Alltagelebens immer, wo möglich, mit beffen eigenften Dobeausbrucken barguftellen, und uns jur Bollenbung bes poetifchen Rontraftes ben rechten Ertratt aus allem Quarte feiner Zufälligkeiten und willkurlichen Abgeschmacktheiten zu geben. Diese Manier kann für den Augenblick großen Eindruck machen, und den vollkommenen Effekt des Lächerlichen hervorbringen: in hundert Sahren, nachdem gehn andere hanswurftsleben über bie Buhne ber Beit gegangen fein werben, wird diefe Manier abgeftanben, unverstandlich, gelehrt ericbeinen, ober fie wird, wie nachgedunkelte Karben eines Gemalbes. Einbrucke an unrechter Stelle berporbringen. Und etwas Andres, was auf den wahren, niemals eiteln Dichter fehr bemuthigend wirft, fangt berr beine bereits an gu erfahren. Nicht nur ein Rarr macht ihrer gehn, fonbern in Deutschland macht auch ein Dichter gebn Poeten, um fo gewiffer, ie mehr er Manier hat. Und fo muß benn auch ichon Gerr Beine feine gange Manier in einem biden Banbe von Gebichten, ben wir nicht naber bezeichnen wollen 160), recht taufchend nachgemacht finden. Alle feine ichonen, handgreiflichen Diffonangen: feine Ma foi's, feine blauen hufaren, feine afthetischen Thee-tische, seine Madame's und Aimable's und Miserable's und Passable's, Alles findet er dort recht taufchend nachfabriciert. Doch trofte er fich, feine Dichterphantafie, die in vielen feiner Lieber über bie Manier geflegt und biefelbe oft gang berbrangt hat, diefe wird weber altern, noch nachgeahmt werben; nicht jene Manier, die vielleicht Mancher fur bas Driginellfte an feiner Poefie halt, fondern biefe Phantafie wird ihm einen Plat unter unfern bleibenden, unter unfern originellen Dichtern aufbewahren."

Wir fagten vorhin, daß auch diefe erufte, trot bes ein-Strobtmann. 5. heine. L.

geftreuten Tabels fich pon jeber abfichtlichen Gehäffigkeit frei baltende Kritit bas Wesen bes Beine'iden humors nicht erkläre. Sie beruht im Gegentheil auf bemfelben Disbverftanbniffe, bas - freilich nicht ohne Mitschuld bes Dichters - bis auf ben heutigen Tag fich in ben meiften Beurtheilungen feiner Berte wiederholt. Es ift völlig mahr, daß ber humor beine's ben Gegenfat zwischen Poefie und Leben, zwischen Steal und Birflich. feit faft immer mit greller Diffonang gur Anschauung bringt, aber es ift irrig, zu glauben, daß fein Spott besthalb gegen bas Ideal felber gerichtet fei. Des blogen Wiges wird man auf die Dauer fatt, und ber Reiz ber Negation schwindet mit bem Unlag bazu. Richt hierin liegt alfo ber Zauber, ben Beine's Gebichte üben, fondern, wie Rarl Gitner in einem ungebruckten Buche bemerkt, "in bem Blicke, ben uns der Dichter in die Kluft thun läfft, welche die Beifter ber Gegenwart von der Reinheit und Ganzheit bes Lebens und feines Ibeales trennt. Und bas schneibende Sohnlachen babei ift nicht fo fehr bas der blogen Schabenfreude, als vielmehr des verzerrten Stoicismus, ber uns ben eigenen Schmerz verheimlichen will." Man erinnere fich nm recht lebhaft ber Zeit, in welche bas erfte Auftreten bes Dichters Die poetische Scheinwelt, welche bie Romantiter mit bem Bauberftabe ber Phantafie in die leere Luft gezeichnet hatten, war gleich einer Fata Morgana eben fo schnell wieder verblafft, wie fie empor geflammt. Es racht fich eben immer, wenn bie Runft ihre Ibeale ber Vergangenheit entnimmt und fich boch muthig über bie Bedurfniffe ber Gegenwart hinwegfest. "Das Ibeal," fagt Ernft Gnab in einem trefflichen, feither nur in ben Spalten eines öftreichischen Lokalblatts abgedruckten Auffate über ben Charafter der Beine'ichen Dichtung 161), "findet fein Symbol an dem Epheu und braucht den Stamm der Birtlichkeit, um fich blubend empor zu ranten; von diefem getrennt, fcbleicht es matt am Boden bin, und wirb gar balb von bem irbifchen Sug in ben Staub getreten. Der wirre Marchenfput, die bunk Sagenwelt, welche die Romantit wieder hervor zauberte, fie pafften wohl fur die kindlich naive Anschauung des Mittelalters mit ihrem Bunberglauben, aber ber fleptische Geift bes Sahrhundent belachelte fie, wenn er fich auch fur turge Beit an ihnen, winn

bunten Spielen, ergöte. Die garten, bebenben Rlange ber romantischen Lyrit, Diefe Lieberchen mit ihren blauen Beilchenaugen, mit ihrem Ginnen und Minnen, fie wiberftrebten ben unruhigen, fieberhaft erregten Gemuthern, bie nach großen welt. hiftorifchen Begebenheiten lechzten. Die Romantiter fangen von ber entschwundenen Große bes Reiches gur Zeit, ba Deutschland unter dem Druck der Frangosenherrschaft barnieberlag und ohnmachtig an feinen Retten riß; fie erfüllten bie Belt mit Liebern voll religiöfer Schwarmerei gur Zeit, ba bie Philosophie bes Zweifels iconungelos an ben Tempeln bes Glaubens ruttelte; fie ftellten mit glaubigem Pathos Abel und Ritterthum ben Beitgenoffen als Ibeal hin, während die frangöfische Revolution die Ibee der Gleichberechtigung der Menschen mit blutigen Zügen in die Welt geschrieben. Rury, was fie als Ideal aufwarfen, hatte das Zeitalter entweder überwunden, oder doch alle Begeifterung bafür verloren. Die ewige Ritterthumelei, der beständige Singfang von Sarnischen und Burgfrauen, von ehrsamen Bunft-meistern und keden Knappen, dies Wehmuthsgewimmer, bies Sinnen und Traumen, ber religiofe Somnambulismus biefer Dichtkunft misbehagte am Ende der Zeit, und man wandte fich unwillig ab von ben glanzenden Sbealen einer Bergangenheit, die fo grell von der flachen und troftlofen Wirklichkeit abstand. So hatten die romantischen Dichter gerade bas Gegentheil von Dem erreicht, was fie Anfangs bezweckten. Anftatt bie Poefie wieder mit dem Leben auszufohnen, riffen fie die Kluft zwischen beiben noch tiefer, anftatt die Menschheit burch bie Dichtfunft aus der traurigen Gegenwart empor zu heben, mehrten fie nur die verzehrende Sehnsucht nach den Beiligthumern, welche die Welt eingebüßt hatte. Sie selbst aber fühlten nicht die tiefe Ironie, die in den Scheingestalten ihrer Dichtungen lag, fondern glaubig und mit voller Liebe bingen fie an ihren Ibealen, und fummerten fich wenig barum, ob die Menfcheit dieselben belächelte ober ihren Berluft fcmerglich betrauerte. Aber es tritt nun eine andere Art ber Dichtfunft auf, die bas vergebliche Bemuben aufgiebt, bie bunklen Schatten bes Lebens mit glanzenben Farben zu übermalen, die, weit entfernt, die Poefie mit der Birklichkeit ju vereinen, nur den ichroffen Wegenfat beiber mit icharfen Bugen . bervorbebt. Diefe, wie Julian Schmidt betont, ihrem innerften Befen nach peffimiftische Dichtung fieht nur bas Leben und feine Schmerzen, beleuchtet nur die Rehrseite bes Daseins. Mit frevelnder Rraft wirft fich biefe Dichtung auf Alles, was bem Menschen bisber hoch und beilig ichien, und tritt es mit Ruffen, wie ein gorniges Rind die Blumen gerftampft, die es nicht gum Rrange zu binden vermag. Eraurig, und im vergeblichen Ringen. Die brennenden Speale in ben Geftalten bes Lebens au verwirklichen. fentt die Doefie die Kackel, und in ihrem duftern Lichte erscheint Die Belt als eine unermestliche Bufte, wo nur Das vorhanden ift, mas nicht fein foll. Die blauäugige Mufe der Romantik locte Anfangs auch beine in bas alte Bunderland ber Sagen und Marchen gurud; wie Engelskinder ichmebten bie vergeffenen Bilber ber Sehnsucht zu ihm berab und fufften ben Spott pon feinen Lippen. In dem Gedichte: "Die Riren" (Bb. XVI.. S. 286 [253]) ruht ein Ritter im Mondichein am Strande, von bunten Traumen befangen; aus ber Meerestiefe entsteigen bie iconen Niren und reihen fich um ihn herum. Die Ginen fpielen mit feinem Sarnifch, Andere nehmen neugierig bas funtelnbe Schwert von feiner Seite und laffen es im Mondenschein bliten. wieder Andere tuffen ihn febnfuchtig auf Lipp' und Bange. Und ber Ritter folieft die Augen und ftellt fich folafend. Beine ift felbst bieser schlafende Ritter, auch zu ihm kommen die vergeffenen Miren aus ber Bunder- und Feenwelt, fuffen bie Falten bes Denfens von der zweifelnden Stirn, und nehmen ihm weg bas scharf geschliffene Schwert bes hohns. Der Schlafer weiß, baß er traumt, daß er nur die Augen zu öffnen braucht, und Niren und Wunder find entschwunden, aber ber Traum ift ju fuß, um ibn fo ichnell zu gerftoren. Und fo irrt Beine oft und gern mit verbundenen Augen durch den Zaubergarten der Romantit. Aber blöglich reißt er die Binde ab, und durch die blumigen Raume ichallt ein langes, gellendes, titanifches Gelachter. Und bann fliehen die zauberhaft ichonen Rymphen voll Entfeten binweg. por Schred erblaffen die glubenden Rofen, und ben Rachtigallen erftirbt das fuße Lied in der Reble. Und Dies ift das Seine'iche Lachen, Dies feine vielberühmte, vielberufene, oftmals misverftanbene Ironie, um die es in der That feltfam beftellt ift.

Wenn uns Semand, der nie geliebt hat, von der Liebe abräth, und uns von ihren Täuschungen predigt, so können wir mit Achselzucken antworten und vorübergehn; aber wir werden betroffen stehn bleiben vor Dem, welcher mit kaltem Hohne zertrümmert, was er unendlich geliebt hat und woran er noch immer mit voller Seele hängt; benn jene zarten und innigen Lieber, worin Heine's ganze Seele liegt, sind meistens in jenem romantischen Stile gedichtet, den er so beißend verspottet. Sie behandeln alle noch jene hergebrachten Stosse von Nachtigall, Krühling, Liebe, Mondschein 1c., und der Dichter ist beschen genug, einzugestehen:

Wenn der Frühling kommt mit dem Sonnenschein, Dann knospen und blühen die Blümlein auf; Wenn der Mond beginnt seinen Strahlenlauf, Dann schwimmen die Sternlein hinterdrein; Wenn der Sänger zwei süße Aeuglein sieht, Dann quellen ihm Lieder auß tiesem Gemüth. Doch Lieder und Sterne und Blümelein Ind Aeuglein und Mondylanz und Sonnenschein, Wie sehr das Zeug auch gefällt, So macht's doch noch lang' keine Welt.

Neu aber und von mächtiger Wirkung war die Satire, womit Heine diese zarten Liederblüthen vergistete; neu war der kalte Spott, den er mit diesen Empsindungen trieb, neu war der cynische Schluß, den er auf seine innigsten Träume folgen ließ, wodurch, wie Karl Barthel bemerkt 102), seine Gedichte oft aussehen wie Engelsköpfe, die in Frazen auslausen. Und gerade in dieser Tronie liegt ein Hauptgrund, weßhalb die Heine'schen Gedichte sich einen so großen Leserkreis erwarben. Man versteht sie sedoch gewöhnlich salch, man sieht in heine's Lachen ein bloßes Mephistogelüste, das sich im Zerstören aller Ibeale gefällt, man glaubt gemeiniglich, daß heine die schönsten und tiefsten Gesühle absichtlich hervorzaubere, um an ihnen nur seinen beißenden Witagsseelen, sie jubeln dem Dichter am meisten zu und freuen sich, wenn er die ihnen lästigen Ivaale mit Kühen tritt. Sie sind es, gegen welche der Dichter jenes ähende Epigramm richtet:

Selten habt ihr mich verstanden, Selten auch verstand ich euch; Nur wenn wir im Koth und sanden, So verstanden wir uns gleich.

Und gewiß, wer in ber Beine'schen Ironie nur ein felbstaufriebenes Lacheln fieht, und bas Geelenweh bes Dichters über ben Berluft aller poetischen Ibeale nicht herausfühlt, Der hat bas innerfte Befen ber Beine'ichen Dichtung nie begriffen. Befrembend ift nun allerdings biefes frivole Spiel, welches ber Dichter mit der Poefie treibt, diese Berhöhnung der Dichtung in ihrem eigenen Reiche, biefer emige Gelbftmord bes Schonen. Und es wird noch befremdender, wenn wir die großen Dichter ber Bergangenheit baneben halten, ober von ben posfierlichen Sprungen der Beine'ichen Mufe ben Blick wenden zu Goethe's und Schiller's berrlicher Menschlichkeit. Wie begegnet uns da bie Achtung vor bem Menichen und feiner eblern Seite, wie heilig und ernft ift bas Streben in ihren Schöpfungen, wie innig ber Glaube und bie hingebung an Alles, was fie als Ibeal erkannten! hoben Prieftern gleich faßen fie vor bem heiligen Tempel der Runft und bewahrten die ftolgen Götterbilder, die fie geschaffen, vor jeber Entweihung. Aber bei Beine icheint es, als fpotte er bes Menfchen und feiner beiligften Seite, als fpiele er mit feinen eigenen Gaben ichoner Menfchlichkeit, als laftere er bie Doefie burch die Poefie, als fühle er fich nur heimisch im Spott und in der Berachtung. Nichts ragt hervor in Religion, in Runft, in Biffenschaft und Leben, bem feine leichtfertige Dufe nicht bie Schellentappe ihres vernichtenben Biges auffeste. Aber wenn man auch nicht leugnen tann, baß beine feinem Spotte manchmal allzufrei bie Bugel ichiefen lafft, und in ber Berhöhnung bes Kalichen auch viel Bahres und Ewiges mit zu Boben wirft, fo barf man boch nicht vergeffen, baß es einer folden gerfeten-ben Gronie bedurfte, um unfere Dichtung und unfer geiftiges Leben por ber Berflachung ju retten, in welche bie Berirrungen ber Romantiker beibe gebracht hatten. Es galt, ben Blid wieber frei zu machen von ben Luftichlöffern und Bahngebilben, burch welche uns die Aussicht in die gefunde Ratur versperrt worden war; wir mufften es lernen, die falfchen Sbeale zu belacheln.

um bie mahren zu erkennen. Daß eine Dichtung, welche biefen Bwed verfolgt, nur fleptisch, nur zerftorend sein kann, daß ihr eigentlicher Charatter die Ironie sein muß, liegt auf der hand. Darum hat die Beine'sche Dichtung für jene Zeit ihre volltommene Berechtigung, und Bischer bezeichnet fie treffend als die Auflösung, als den Berwesungsproces der deutschen Romantit. Aber es ift burchaus unrichtig, aus biefer Gronie ben Schlufs gu gieben, als fühlte Beine felbft nichts Edles in fich, als gabe es fur ihn nichts Beiliges, nichts 3beales, weil er Das belachelte, mas feinen Zeitgenoffen als Goldes erschien, und woran er noch oft in feinen Traumen mit fehnfuchtiger Liebe hangt. Bas er belächelt, ist nicht die Idealität selbst, sondern nur die falschen Ibeale; was seine Ironie zerstört, ist nicht die echte, ewig schaffende Poefie, fondern nur die ichwindfüchtige, innerlich frante Romantit. Gine neue Zeit bammert vor feinem Blick empor; was ihre Schritte hemmt, wirft er schonungelos bei Seite, und wenn er dabei oft feine Zeitgenoffen in ihren heiligften Empfindungen verlett, jo barf man nicht vergeffen, bals er eben jo wenig fich felber verschont. Wer kennt nicht bas Gebicht "Seegespenst" aus bem Cytlus "Die Nordjee"? Aus welch tiefer Empfindung quillt nicht bies munderfame Bilb einer verfuntenen mittelalterlichen Stadt, mit dem wimmelnden Marktplat und dem treppenhoben Rathhaus mit den fteinernen Raiferbildern; wie taucht nicht vor unferer Phantafie bie verschwundene Beit auf, biefe feftlich geschmudten Menschen, diese seibenrauschenden Sung-frauen mit den Blumengesichtern, die bunten Gesellen in spaniicher Tracht, die alten Dome des Mittelalters mit ihrem Glockengelaute und rauschenden Orgelton. Und mitten burch bas wimmelnbe Menschengetriebe brangt's ben Dichter mit wieber erwachter Sehnsucht zu einem alten ftillen Saufe; da fitt eine vergeffene Liebe, ein blaffes trauerndes Madden; und ber Dichter will mit ausgebreiteten Armen vom Bord bes Schiffes hinabsturgen an ihr herz — aber "Doktor, find Sie des Teufels?" ruft der Kapitan, weg ist Traum und Poesie, und die nackte Prosa des Lebens steht gahnend vor uns. Kopfschüttelnd fragen wir: Treibt ber Dichter Spott mit uns und mit seinen eigenen Empfindungen? Wozu diefer Aufwand von Phantafie und Gemuthe. tiefe um eines Wites willen? Ift Das nicht Berrath an ber Poefie? Ift Das nicht Verhöhnung der edelften Gabe ber Menfchbeit? Gemach, ihr poridnellen Tabler! Das Gefühl, woraus jenes Bedicht entspringt, Die Sehnsucht nach bem schmerzlich ver-Torenen Liebestraum feines Bergens, ift mahr und aus tieffter Seele tommend; aber neben bem Dichter fteht ber Rapitan, Die nadte Sandelsprofa bes Lebens, und balt ibn beim Rufe. Bas begreift Der von der tiefen Sehnfucht, welche den Dichter nach ber gauberifden Meerestiefe hinunter gieht? er fieht nur Die Gefahr, in welcher ber ercentrische Paffagier schwebt, und die Collbeit feines munderlichen Treibens. Und Beine reift fich gewaltfam los von feinen liebsten Erinnerungen, und mahrend fein Auge noch fehnfüchtig auf ihnen haftet, quillt ihm vom Munde ber alte zerstörende Spott 163). Und so ist seine Seele in ewigem Biberftreit awifchen ber idealen Gluth feiner Empfindung und ber ichneibenben Ralte feines zerfetenben Berftandes. ihn machtvoll gurud nach ben lieblichen Bilbern ber Romantit, biefer reift ihn binweg zur flachen Birklichkeit; jene weift ibn in bie einsame Stille bes Bergens, biefer auf die Gegenwart und ihre Bedürfniffe; jene lult ihn mit fußen Tonen in febnfuchtige Eraume von vergangener Beit, diefer brangt ibn gur Belt. gur Menschheit, gur Chat. Und Diefen fur Beine fo bezeichnenden innern Streit zweier widerftrebender Belten muffen wir uns ftets vor Augen halten, wollen wir über feine Dichtungsweise tein ichiefes Urtheil fallen und erklaren, mas fonft unerklarlich bliebe: wie oft bie in einigen Gedichten ausgesprochenen ichonften Gefühle burch andere Gedichte, bie baneben fteben, graben Lugen geftraft werben. Beibe Gegenfage murgeln in Beine's Seele, fein Spott ist in ben meisten Kallen fo mahr wie feine Rührung, feine Sehnsucht so tief gefühlt wie feine Fronie. Denn mit der Bemertung, daß es dem Dichter mit feinen Empfinbungen niemals Ernft, mit dem Borwurf, daß seine Poefie eine Poefie der Luge sei, ist für das Berständnis der heine'schen Dichtung Benig gewonnen; auch widerspricht biefe Annahme bem innersten Wesen einer Dichterseele - fein echter Dichter, am wenigften ein lyrifcher, treibt vorfatlich Spott mit feinen tiefften Empfindungen. Bir muffen immer fefthalten, daß in Beine's

Poefie zwei Perioden gekennzeichnet find, die Beriode ber in fich gerfallenden Romantit, und die Anfange einer neuen Doefie ber Bufunft. Die Richtschnur fur biefe neue Dichtfunft festauftellen, für die erblafften Ibeale der Vergangenheit neue große Ideale ber Butunft gu ichaffen, bagu war Deine's Calent zu wenig großartig angelegt, und die Beit, in ber er lebte, zu wenig geeignet, einem folden Streben ficheren balt zu bieten; andrerfeits war Beine felbst noch zu tief in ben Traditionen ber romantifden Dichtung befangen, von welchen er fich, wenn auch oft gewaltfam, loszureißen fucht, und aus biefem Drange erklart fich ber ewige Wiberftreit in feinen Dichtungen. Wenn man alfo von Seine fagen tann, er glaube und liebe nur, um feinen Glauben und feine Liebe zu gerftoren, fo gilt Dies nur in ben Fällen, wo er Glauben und Liebe als tranthaft ertennt. Dann wird, wie auch Bulian Schmidt einraumt 184), "fein Wit eine Schutwaffe, um übermächtige Empfindungen und Ideen von fich abzuwehren"; niemals vielleicht ist die Empsindung des Seiligen so lebhaft in ihm, als wenn er alle Robolde der Unterwelt heraufbeschwört, es zu zerftoren, niemals vielleicht ift fein Gefühl tiefer und inniger, als wenn er es burch bitteren Spott von fich abzuwehren fucht:

> D, biefer Mund ift viel zu ftolz, Er tann nur fuffen und icherzen, Er sprache vielleicht ein hohnliches Wort, Bahrend ich fterbe vor Schmerzen.

Bas heine in der Schrift über die Romantische Schule (Bb. VI, S. 231) von dem Dichter Sterne sagt, Das kann man füglich auf ihn selbst anwenden: "Er war das Schosskind der bleichen tragischen Muse. Einst, in einem Anfall von graussamer Zärtlichkeit, kusste Diese ihm das junge herz so gewaltig, so liebestark, so indrünstig saugend, das das herz zu bluten begann und plöglich alle Schmerzen dieser Welt verstand und von unendlichem Mitseld erfüllt wurde. Armes junges Dichterherz! Aber die jüngere Tochter Mnemospne's, die rosige Göttin des Scherzes, hüpste schnell hinzu und nahm den leidenden Knaben in ihre Arme, und suchte ihn zu erheitern mit Lachen und

Singen, und gab ihm als Spielzeug die komische Larve und die närrischen Glöcken und kuffte begütigend seine Lippen, und kuffte ihm darauf all ihren Leichtsinn, all ihre trotige Lust, all ihre witige Neckerei. Und seitdem geriethen sein Gerz und seine Lippen in einen sonderbaren Widerspruch; wenn sein Gerz manchmal ganz tragisch bewegt ist, und er seine tiefsten blutenden Gerzensgefühle aussprechen will, dann, zu seiner eignen Verwunderung, flattern von seinen Lippen die lachend ergöhlichsten Worte."

Dies feltfame Gemifch einer von Schmerz burchbrungenen Romit, dies Lächeln unter Thranen ist in der That die besondere Eigenthumlichkeit der Beine'ichen, wie jeder humoriftifchen Dichtung. Reiner unter ben neueren Aefthetitern hat fich treffenber bieruber ausgesprochen, als Abolf Zeifing in feinen "Aefthetifchen Korichungen" (G. 449 ff.). Bor Allem gehört hieher, was er über jene Modifitation des humoriftischen bemertt, die von ihm als bas "Dufter-humoriftische" ober bas "Sentimental-melancholifch-Bigarre" bezeichnet wird: "Der Process bes duftern Sumors beginnt fogleich mit einer tragifchen Beltanschauung. Er erkennt, daß die Welt inmitten ihrer Größe, Schönheit und herrlichkeit bennoch voller Thorheiten und Wibersprüche ist, baß Alles, was in ihr zu grunen und zu blühen scheint, schon ben Wurm des Todes in sich trägt, weil Alles, was entsteht, werth ift, bafe es zu Grunde geht; bafe auch ber Mensch, ber fich ben herrn ber Schopfung nennt, Richts ift, als der Svielball einer unwiderstehlich absoluten Gewalt, der fich Objekt und Gubjekt gleich unbedingt unterwerfen muffen. Bis bieber ift bie Empfindung eine rein tragifche; es ift ber Grundgebante, ber fich burch alle Tragodien hindurchzieht. Aber ber humor bleibt nicht babei fteben. Er folieft weiter: Run benn, wenn bie Belt ein fo jammervolles, gerbrechliches, werthlofes Ding ift, bann ift fie auch nicht werth, barüber eine Thrane zu vergießen, ja nicht einmal werth, fie zu haffen oder zu verachten. Das einzig Bernunftige ist, sie als Das zu nehmen, was fie ift, b. i. fur ein Richts, fur ben absoluten Wiberspruch, und über ben kann man nur lachen. hiemit ichlagt ber tragifche Schmerz gur tomifchen Luft um, boch auch biefe vermag fich nicht zu behaupten. Der humorift fuhlt, bas er mit ber Welt auch fich felbft vernichtet,

sein Lachen schallt ihm aus dem leeren Schattenbilde, in das sie sich für ihn verwandelt, hohl und gespenstisch entgegen, er erkennt, das sie ihm doch mehr gewesen, als er glaubte, daß er nur in ihr und mit ihr eristieren kann. Er will sich ihr daher wieder hingeben, wirst sich ihr mit doppelter Liebe, Sehnsucht und Judrunst an die Brust; aber kaum ist er zu ihr zurüczgekehrt, kaum beginnt er damit, sich ihre Schönheit und Bollkommenheit zu vergegenwärtigen, so schaut sie ihm schon wieder mit demselben trüben Angeschaft als ein Inbegriff von Leiden, Schmerzen und Qualen entgegen, und er sieht sich wieder von derselben unwiderstehlichen Gewalt in die tragische Weltanschauung bineingerissen. Wit Recht indessen gewöhnlich einen Gang vom Düstern zum Heine siehen Liebern gewöhnlich einen Gang vom Düstern zum Heitern nimmt: "Er deckt erst mit der Miene des Weltschmerzes die Widersprücke und Wehen des Lebens auf, und macht zulest einen Wis darüber.

Mein Herz, mein herz ift traurig, Doch luftig leuchtet ber Mai . . .

So beginnt er, ben Wiberfpruch zwischen ber lachenben Außenwelt und ber buftern Junenwelt bloglegend; und wenn er im Folgenden fich Dube giebt, die Schönheit ber Außenwelt in fich aufzunehmen, fo bringt er es boch nicht weiter, als zu einer trodenen Aufgablung ber einzelnen Gegenftanbe, bie in ihrem bunten Durcheinander von gandhaufern und Garten und Menfchen und Dofen und Biefen und Balb erft recht zeigen, wie unersprieglich und innerlich nichtig die Welt ift, wenn es an einem frifchen, empfanglichen Bergen, einem bas Gingelne gufammenfaffenden Subjette fehlt. Durch das gange Bedicht bis jum Ende gieht fich alfo die buftere tragifche Beltanichauung, daß Herz und Welt, Subjekt und Objekt, gleich traurig find, wenn fie mit einander in Biderfpruch fteben, wenn fie fich nicht ju einem Boberen, Absoluten vereinigen. Diefer Gebante treibt ihn bis jum Buniche, in diefer Nichtigkeit auch vom Schein-Etwas befreit zu werden; - in bemfelben Moment aber, wo Diefer Bunich auftaucht, empfindet er in fich wieder eine Ueberlegenheit über die Welt und sich selbst, er fühlt, daß er nicht wünschen könnte, vernichtet zu werden, wenn er nicht Mehr als ein Nichts ware, er wird sich seiner Positivität, der Unwahrheit seines Bunsches bewustt, und so verwandelt sich für ihn das Schlußmoment des tragischen Gedankenganges in den komischen Passus:

Um alten grauen Thurme Ein Schilberhauschen fteht; Ein rothgeröckter Bursche Dort auf und nieder geht.

Er spielt mit seiner Flinte, Die funkelt im Sonnenroth, Er präsentiert und schultert — Ich wollt', er schöffe mich todt!

bessen Komit sich freilich mit der Tragit so eng verschmilzt, daß sich die einzelnen Ingredienzien nicht mehr unterscheiden lassen, wodurch eben das Komische aufhört, ein bloß Komisches zu sein,

und gum humoriftischen wirb."

Bir werden nach Allediefem taum mehr fragen, westhalb Beine feine Sbeale nicht in einer Wegenwart zu finden vermochte, Die ihm und ben beften feiner Zeitgenoffen in fo troftlofem Lichte erschien. Die brennende Gehnfucht nach einer Bieberherftellung bes verlorenen Ginklangs amifchen Doefie und Leben ift, wie bei ben Romantitern, fo auch bei Beine ber Grundton aller feiner Lieber, der bald in flagenden Mollaccorben unfre Seele m sympathischer Trauer ftimmt, bald in schrillen Diffonangen uns bie Biberfpruche zwischen Ibeal und Wirklichkeit aufs icharffte empfinden läfft. Aber ob der Dichter aus ben "Unbehagniffen und Etelthumern ber heutigen Beltorbnung" in die getraumte herrlichkeit bes romantischen Bunberlandes ober in ben "leuchtenden Menschenfruhling von Gellas" fluchte, ober Eroft suche in ber ahnungsvollen Bifion einer Zutunft, wo bie leiderloften Menschen wie schone Götter burch ben hesperischen Garten bes Lebens wandeln: feine Lieber find, wie es in ben Gingangs-ftrophen gur "Seimtehr" beigt, boch eben nur ein ermuthigenber Auffchrei, durch welchen bas beklommene Gemuth fich in ber

finfteren Zeit von feiner Angft gu befreien fucht. Und ein Fortschritt gegen bie fruhere romantische Periode lag sicherlich in biefer heine'ichen Poefie, die, von der Gegenwart unbefriedigt, dennoch ftets von ihr ausgeht und ftets zu ihr gurudtehrt, wenn fie auch das Ibeal ber Schonheit und edlen Menschlichkeit nicht in ihr verwirklicht fieht, und burch die Widerfpruche des Lebens jeden Augenblick in ihrem begeifterten Aufschwunge gebemmt wird. Denn, wie Ernft Gnad feinen vorhin ermahnten Auffat . ichlieft, "Deine mar im Grunde genommen empfänglich und begeistert fur alles Große und Schone, und wer bas Gegentheil behauptet, tennt ihn nur von feinen Schwachen. Wenn wir aber Deffen ungeachtet in ihm fo Biel bes Gemeinen und Schmutigen finden, wenn fein herrliches Talent auf halbem Wege fieben blieb, fo fallt Dies jum großen Theil feinem Beit-alter zur Laft, in beffen Stidluft bas Feuer ber Liebe, bas fein Berg burchglubte, feine Rahrung fand. Denn wo bas Leben Großes und Ebles bietet, da ftromt es auch vom Dichtermund. Die Poesie ist immer ein Spiegel der Zeit, und die Griechen nannten barum ihre Dichter Propheten. Benn unfertige Dichterlinge uns in allen Tonarten von ihren eingebilbeten Leiben und von ihrem Beltichmerz vorjammern, fo konnen wir getroft barüber lacheln; aber wenn unfre begabteften Salente in Ginen Weberuf einftimmen über bie poefielofe Gegenwart, fo burfen wir nicht gleichgultig baran vorüber geben, fondern muffen uns Die ernfte Frage ftellen, mas der menichlichen Gefellichaft noth thut, um fich ju lautern und ju veredeln. Mur bann, wenn unsere Dichter nicht mehr aus längst entschwundenen Zeiten ihre Sbeale suchen, sondern diese wie frische Blumen aus dem grunen Boden des Lebens felbft empor fpriegen werden, bann erft tonnen wir eine neue große Beit ber Dichtfunft erwarten, in welcher ber fchroffe Gegenfat zwifchen Sbeal und Birtlichfeit jur Beriob. nung tommt."

## Diertes Kapitel

## In Müngen.

Bir wiffen, baf beine bei feiner Abreife nach England geringe Luft hatte, nach Deutschland, insbesondere nach Samburg. Buruck zu kehren. Bestimmte Plane für bie Bukunft hatte a jeboch so wenig damals, wie jur Zeit seines Aufenthaltes in hamburg und Luneburg, gefafft. Er lebte einstweilen in ben Tag hinein, und richtete höchstens gelegentlich an diesen ober jenen Freund eine vage Andeutung, was er bemnachft zu thun ober wo er ben Winter zu verleben gebente. Seit Chuard Gant eine Drofeffur in Berlin erhalten, Hammerte auch Beine fich immer noch an die unbestimmte hoffnung einer Staatsanftellung in Preugen, und in feinem erften Briefe aus Loudon legte et, wie wir faben, Barnhagen biefen Bunfch fofort wieder ans ber Bleichzeitig jeboch fchrieb er bem Freunde: "Benn Gie in Rorrespondenz mit Cotta find, so fragen Sie ihn boch, ob er mich für fein Morgenblatt' bier ober in Paris. beschäftigen will Aber Dieses mussten Sie bald thun. Bersteht sich von selbst, daß er etwas start honorieren musste, wenn ich etwa für ihn langer in England bleiben follte." Barnhagen befolgte ungefaumt biefen Bint. Der zweite Band ber "Reifebilber" batte, wo möglich, noch größeres Auffeben als ber erfte erregt, Beine's Unwesenheit in Condon war in englischen und beutschen Tages blattern unter anderen wichtigen politischen Rachrichten angezeigt worden, und ber alte Baron Cotta, ber hochgebilbete Freund

und Verleger unfrer Dichterherven ber klassischen Beit, verkannte nicht den Gewinn, der ihm aus der Verbindung mit einem so vielverheißenden jungen Schriftseller erwachsen könne. Er forderte daher Letzteren nicht allein zur Einsendung von Aufsahen für das "Morgenblatt" auf, die er glänzend zu honorieren versprach, sondern ließ nebenber durchblicken, daß er heine's Thätigkeit auch an andere publicistische Unternehmungen seines Verlages zu sessellen, namentlich ihn für die beabsichtigte zeitgemäße Umgestaltung der früher von Posselt und Murhard geleiteten "Aufgemeinen vollitischen Annalen" zu interessen wünsche.

Die Ausficht auf ein beftimmites journaliftifches Engagement fcheint ben Dichter Unfangs mehr in Erstaunen und Berlegenheit geset, als ihm sonderliche Befriedigung gewährt zu haben. Unschlässig bin und ber schwankend, rühmt er seinem Freunde Mercel (Bb. XIX, S. 308) zwar den "offnen sudbeutschen Brief" und bas freundliche Entgegenkommen Cotta's, fügt aber sogleich bebenklich und abwehrend hinzu: "Es ist mir nichts Neues, dass mir von dorther viel Anlockendes zukam. Ach, ich bin gefeffelt an Norbbeutschland. Gin iconer Gebante, Liberalenhauptling in Baiern ju werben! Aber ach, ich bin frant, ruiniert und gefeffelt." Ginige Beilen weiter beift es: "Geftern bachte ich, ob ich nicht einige Auffage über England fürs Morgenblatt' schreiben soll. Aber Das ist auch nicht ber Mühe werth. Ich muß mich barin politisch gabmen, und bie Sachen verloren ihr Intereffe, wenn ich fie als Buch wieber abbrudte." Um Goluffe bes Briefes befinnt fich beine abermals eines Anbern: "Cotta werbe ich feiner Beit zu benuten wiffen. 3d will einige Auffage furs ,Morgenblatt' fcreiben, aber Richts über England." Dbicon auch bies Beriprechen unerfüllt blieb, und beine bie Untwort auf Cotta's Propositionen monatelang binausichob, erhielt er boch von Diefem und von Dr. Friedrich Lubwig Lindner ingwischen ben erneuten Antrag, Die Rebattion ber "Politifchen Unnalen" gemeinschaftlich mit Letterem gu übernehmen. "Auch an Lindner hab' ich noch nicht geschrieben," berichtet Beine am 20. Auguft 1827 von Norbernen aus an Merdel (Ebb., S. 814); "es foll aber nachftens gefcheben. Cotta bat mir febr liberale Borfdlage gemacht. Inbeffen, ich gebe

auf Nichts ein, und will ihm auch nicht früher antworten, bis

ich mich in Samburg mit bir barüber Lefprochen."

Mitte Ottobers entichlofe Beine fich endlich, ben ihm von Cotta gestellten Antragen au folgen - nicht fo fehr weil ibn die feiner harrende Aufgabe der Leitung einer renommierten Dolitischen Beitschrift zu erhöhter Anspannung feiner geiftigen Rrafte gereigt hatte, fondern vielmehr weil er ber finanziellen Abbangig. feit pon ben Launen bes reichen Obeims eben fo mube wie bes Samburger Lebens mar, und in Munchen Rube und Erholung gu finden hoffte. Die turge Zeit feines diesmaligen Aufenthaltes in hamburg hatte ihm zudem unerwartete Gemuthsaufregungen gebracht. Wie A. B. von Schlegel und Professor Zimmermann, bie ihrer Bewunderung — Ersterer in einer besonderen Bro-ichure, Letterer in feinen "Neuen dramaturgischen Blättern" — öffentlichen Ausdruck gegeben, hatte auch heine durch das natur mahre Spiel ber iconen Therefe Deche, Die er in brei ihrer porzüglichsten Rollen, als Sulie, als Cordelia und als Eftrella im "Stern von Sevilla", auftreten fab, fich machtig ergriffen gefühlt, und ber gunftige Gindruck ihrer Ericheinung auf ber Buhne war burch perfonliches Bekanntwerben mit ber anmuthigen Runftlerin noch verftartt worden. Sogleich aber beeilten fic flatichafte Bungen, ben flüchtigen Bertebr bes Dichters mit ber iungen Schausvielerin zu einer ernftlichen "Liebschaft" gu ftempeln. heine ermahnt biefes Gerebes beilaufig in einem Briefe an Barnhagen 165): "Es heißt in hamburg, ich fei in die Schanfpielerin Peche verliebt, sterbensverliebt. Zwei Leute wiffen, bas es nicht ber Kall sein kann — ich und Frau von Barnhagen." Go gang ohne aufleimendes, gewaltfam erftidtes bergensintereffe scheint der Umgang Beine's mit Therese Deche jedoch nicht geblieben zu sein; benn am 7. November ichrieb er von Kaffel ans feinem Freunde Merdel: "Du begreifft wohl, warum ich bich vor meiner Abreise nicht nochmals aufsuchte. Rachft bem leibigen Abichiebnehmen furchtete ich beine Ueberrebung gum Dortbleiben. Der Stern von Sevilla hatte mein Unftern werben tonnen." Der Gifer, mit welchem Beine fic bes funftlerischen Rufes ber einundzwanzigjährigen Schaufpielerin ibren Biberfachern gegenüber annahm, jog ihm auch fpater noch

manche Ungelegenheit zu. In einem Briefe an Merdel beschwert er sich, daß der Freund ihn bei seinen hamburger Bekanuten und bei der jungen Dame felber burch bas aus ber Luft gegriffene Beriprechen blamiere, als ob er fur ihren Ruhm journalistisch einzutreten gesonnen fei; Die berabwurdigende Beife, in melder ihres Spiels bald barauf in einer hamburger Rorrespondenz des "Morgenblattes" gedacht wurde, bewog ihn jedoch in der That, bei Gelegenheit einer Recenfion ber erften Aufführung bes Michael Beer'ichen "Struenfee" im felben Blatte ben Namen der Demoifelle Deche den glanzendften Sternen am Theater-

himmel jener Zeit anzureihen (Bb. XIII, S. 263).

Am 19. Ottober 1827 — turz bevor heine hamburg verließ, und juft ju berfelben Beit, als bort bas Gerucht feines intimen Berhaltniffes ju ber iconen Buhnenfunftlerin ben neueften Gefprachsftoff ber manulichen und weiblichen Rlatichbafen abaab - follte der Dichter die unvergeffene, in gabllofen Liebern befungene Bugenbgeliebte gum erften Male feit ihrer Berbeirathung wiedersehn. In wie bittere Stimmung ihn diese Begegnung verfette, fagen une bie Borte, mit benen er bas Greignis an Barnhagen berichtet. "Ich bin im Begriff," fcreibt er, "biefen Morgen eine Fran zu befuchen, die ich in elf Sahren nicht gesehen habe, und ber man nachfagt, ich fei einft verliebt in fie gewefen. Gie heißt Madame Friedlander aus Ronigsberg, fo gu fagen eine Roufine von mir. Den Gatten ibrer Bahl hab' ich ichon geftern gejehen, jum Borgeichmad. gute Frau hat fich febr geeilt, und ift geftern juft an bem Sage angelangt, wo auch die neue Ansgabe meiner Bungen Leiben' pon hoffmann und Campe ausgegeben worden ift. - Die Belt ift bumm und fabe und unerquidlich, und riecht nach vertrodneten Beilchen. - 3ch aber bin heransgeber ber Politischen Annalen; außerbem bin ich feft überzeugt, baß bie Gfel, wenn fie unter fich find und fich ausschimpfen wollen, fo schimpfen fie fich Menich'. - Mergert bich bein Muge, fo reiß es aus, argert bich beine Sand, so haue fie ab, argert bich beine Bunge, , so schneibe fie ab, und argert bich beine Bernunft, so werbe fatholifch. - 3m neuen Bedlam in London habe ich einen mahnfinnigen Polititer gesprochen, ber mir geheimnisvoll vertraut

hat, ber liebe Gott sei eigentlich ein ruffischer Spion. Der Red foll Mitarbeiter werben bei meinen politischen Annalen." Dbgleich es uns, außer biefem melancholifchen Briefe, an weiteren Beugniffen über die Begegnung Beine's mit feiner Sugendgeliebten gebricht, durfen wir eben aus diefem Mangel wohl foliefen, daß die kaum pernarbte Herzenswunde durch das unerwartete Bieberfeben nicht aufs Reue mit alter heftigfeit gu bluten begann. Beit und Bernunft batten ihre beschwichtigende Dacht geubt, ber Schmerz hatte fich ausgeweint, und mannlicher Stolz ichloft fortan ber weichlichen Klage die Lippen. —

Auf ber Durchreise nach Munchen verweilte Beine vier Tage im Saufe feiner Eltern zu guneburg. In Gottingen befuchte er feinen alten Lehrer, den Sofrath Sartorius, und traf am 1. Rovember in Raffel ein, wo er fich in schlechtester Laune eine Bode lang aufhielt. "Es ift ein niedertrachtig Better," fcblofe er einen von bort aus an Merdel gerichteten Brief, "und ich bab ehrlich die iconfte Sahrzeit verftreichen laffen. Berbitnebel. burn Baume, frierende Gefichter, naffe Bege und ein liebemuber Menich, ber fich gufällig nennt S. Deine." In Raffel macht er die Bekanntichaft ber Bruber Grimm. Sakob und Bilbein waren auf ber bortigen Bibliothet angeftellt; ber jungfte Bruber, Ludwig, hatte ichon einen großen Ruf burch feine mit ber Radiernadel gefertigten Zeichnungen erlangt, und bewog Seine, ihm zu figen. Das fein ausgeführte Portrat ift ein Deifterftud ber Rabierkunft, obicon die Buge reichlich ibealifiert find und einen beftimmteren Charafter tragen, als er fich jemals in Beine's Geficht ausprägte. Es ift bies bas einzige vollständig en profil gezeichnete Bild bes Dichters; Die Rafe erscheint ftarter - fast füdisch — gebogen, die Stirn fällt schräger zurück, als auf irgend einem andern Portrat. Das fonft immer glatt anliegende Daar ift in Loden à la Byron geträufelt; auch ber nachlaffig auf Die hand geftütte Kopf, bas weiche, rundliche Kinn und ber mis-muthige Blid bes viel zu großen, himmelwarts gerichteten Auge erinnern an den brittischen Lord, mit welchem fich Deine bamals nicht ungern vergleichen ließ. Als Unterschrift tragt bas Bilb. entsprechend ber weltschmerzlichen Saltung ber gangen Sigur, Die Anfangezeilen bes auf ber Reife gebichteten Liebes:

Berdroffnen Sinn im talten herzen hegend, Schau' ich verdriefilich in die talte Welt 167).

ľ

1

In Frankfurt am Main ließ heine fich burch ben anregenben Bertehr mit Ludwig Borne brei Tage lang festhalten. Goon während feines Aufenthaltes in Berlin mar er durch Barnhagen von Enfe und Rabel, ju beren Lieblingsichriftstellern Borne gahlte, mit ben in ber "Bage" und in ben "Zeitschwingen" abgebruckten Auffaten bes Lettern bekannt geworden. Boller Bewunderung für die Originalität, die Bahrheiteliebe und den eblen Charafter, ber fich in jenen Abhandlungen aussprach, batte er ben Berfaffer feitbem nicht aus bem Gefichte verloren, und beeilte fich, ihm in Frankfurt feinen Befuch abzustatten. befand fich damals vielleicht in der zufrieden behaglichften Stimmung feines unruhvollen Lebens. Die aufreibenden Rampfe mit einem bespotischen, tonfervativ gesinnten Bater, ber ihn bei Leb-zeiten sehr knapp gehalten und ihn wider Reigung und Ueberzeugung in die diplomatische Karrière hatte brangen wollen, waren burch den furglich erfolgten Sod Desfelben beendet. 3m ererb. ten Befit eines ansehnlichen Bermogens, fah Ludwig Borne jest einer forglofen, unabhangigen Butunft entgegen; Die reigbare Laune, in welche ihn ein mehrjahriges Rranteln verfest, war nach herstellung seiner Befundheit einem barmlofen humor gewichen, ber im Gesprache mit Gleichgefinnten bie Rateten bes Biges wie ein brillantes Reuerwert leuchten ließ, und die fteigende Unertennung feiner ichriftstellerischen Thatigteit fpornte ihn ju ruftigem Schaffen. Er hatte fo eben ben Plan zu einer Sammlung feiner in Beitichriften verstreuten Arbeiten gefafft, und Beine's Rath veranlaffte ibn, balb barauf nach Samburg gu reifen und fich mit Bulius Campe über bie Berausgabe feiner Schriften zu verständigen. Beinrich Beine referiert in feinem Buch über Ludwig Borne ausführlich die Gesprache, welche Dieser in Frankfurt mit ihm gewechselt. Der innere Gegenfat beiber Naturen, welcher fpater ju fo gehaffigen wechfelfeitigen Anfeinbungen führte, trat bamals noch nicht zu Tage, weil ber Republikanismus Borne's erft nach ber Sulirevolution jene extreme Richtung annahm, die fich in ben Parifer Briefen bekundet. Die politischen Anfichten beine's und Borny's begegneten fich

1827 in einem unbestimmten Liberalismus, ber fich auf len feftes Parteiprogramm verpflichtet hatte; und wenn Letterer u bas reiche Lob, bas er Erfterem fpenbete, auch bamals icon ber leifen Label einfließen ließ, baf ber Berfaffer ber "Reifebilba" vom lieben DERREDET mit zu wenig Reverenz, von Nap-leon aber mit zu großer Ehrsurcht gesprochen, so ftimmten Bat besto einmüttiger in dem Dasse gegen die Unterdrücker ihm jühilden Stanzanzungen. jubifden Stammgenoffen und in der Sympathie für die Gine Banderm en bitterfte neigung Derfelben gegen die Taufe überein. durch das Sudenquartier regte namentlich Borne zu den billetis Bemerkungen über dies Thema an (Bd. XII, S. 20 160000 Betrachten Sie biefe Gaffe," fprach er feufzend, als bie Vm gen Saufer ibre finfteren Schatten in fein Gemuth marfen, rühmen Sie mir alsbann bas Mittelalter! Die Menschen todt, die hier gelebt und geweint haben, und konnen nicht wit iprechen, wenn unfere verructten Poeten und noch verructte Siftorifer, wenn Rarren und Schalte von ber alten Berrlicht ibre Entzückungen brucken laffen; aber mo die todten Denid ichweigen, ba iprechen befto lauter bie lebendigen Steine." jubifche Bevolkerung feierte in den Tagen, als Seine in Fra furt verweilte, das achttägige Chanuttabfeft zum Andenken Die Siege ber Mattabaer über die Seere bes Antiochus Epiphan und an die Wiedereinweihung des Tempels durch Judas Maft baus. "Gehen Sie," sagte Borne, als die Straße, welche t Tage einen so busteren Anblick bot, Abends aufs frohlichste ve Illuminationslampen erhellt mar, "Das ift ber 18. Oktober b Suden, nur daß biefer mattabaifche 18. Ottober mehr als am Sahrtausende alt ift und noch immer gefeiert wird, statt ba ber Leipziger 18. Oftober noch nicht das funfzehnte Sahr erreich hat und bereits in Bergeffenheit gerathen. Die Deutschen follter bei der alten Madame Rothichild in die Schule geben, um Patriotismus zu lernen. Geben Gie, hier in biefem Saufe wohn bie alte Rrau, Die Latigia, Die fo viele Kinang-Bonaparte ge boren hat, die große Mutter aller Anleihen, die aber trot be Beltherrschaft ihrer königlichen Gobne noch immer ihr kleit Stammichlofeden in der Bubengaffe nicht verlaffen will. ut beute wegen des großen Freudenfestes ihre Benfter mit weiße

Borhangen geziert hat. Bie vergnügt funkeln bie gampchen, Die fie mit eigenen banden angundete, um jenen Siegestag zu feiern, mo Subas Maffabaus und feine Bruder eben fo tapfer und belbenmuthig bas Baterland befreiten, wie in unfern Sagen Kriedrich Wilhelm, Alexander und Krang II."

41

11 15

.

nt E n Di:

Bolfgang Menzel's Werk über die deutsche Literatur mar fo eben ericbienen, und Borne freute fich kindisch, bafe Semand gekommen fei, der den Muth zeige, fo rudfichtelos gegen Goethe aufzutreten. "Der Respett," feste er hinzu, "hat mich bisber bapon abgehalten. Dergleichen öffentlich auszusprechen. Menzel, Der hat Muth, Der ift ein grundehrlicher Mann und ein großer Gelehrter, an Dem werden wir noch viele Freude eril die Leben!" Auf Diefes Thema tam er noch öfter guruck, und Beine waft muffte ihm geloben, Menzel, an ben er ihm eine Empfehlungs-Maife Parte mitgab, in Stuttgart zu besuchen. Auch Heine war um en nicht midene Beit nicht allgu gut auf Goethe zu fprechen. Mofer hatte b veridenbm mitgetheilt, wie man fich in Berlin fehr ungunftige m balleuferungen Goethe's über ben Berfaffer ber "Reisebilder" erun Namable, und heine hatte geantwortet (Bb. XIX, S. 317): "Daß Beine Die Dem Ariftofratentnecht Goethe mißfalle, ift naturlich. Gein ine in Kul Label ift ehrend, feitbem er alles Schwächliche lobt. Er fürchtet Ander nie anwachsenden Titanen. Er ift jest ein ichmacher abgelebter 16 Gowin Bott, ben es verdrießt, daß er Nichts mehr erschaffen tann. mad Maumer tann bezeugen, daß ich ihn ichon vor brei Sahren nicht wich mehr geliebt, und jest nicht durch beinen letten Brief bestochen mbilde worden." Und in einem Briefe vom felben Datum an Barn-Ithe hagen heißt es mit Anspielung auf dasselbe Thema 168): "Ich ehr de werbe es mit ben Ariftotraten noch mehr verberben. Goethe mag immerhin bas Bolterrecht ber Geifter verleten, er tann boch nicht verhindern, daß fein großer Rame einft gar oft aufammen genannt wird mit dem Namen S. Beine." In feiner ien, s bald nachber für die "Annalen" abgefafften Recenfion des Menzel'schen Buches (Bb. XIII, G. 285) rügt er zwar bie mont pietatlofe Beife, in ber Menzel fein hartes Urtheil über Goethe aussprach: "Es ift doch immer Goethe, ber Ronig, und ein per trol in flei. Recenfent, der an einen folchen Dichterkonig fein Deffer legt, mil, ufoltte boch eben fo viel Kourtoifie besitzen, wie jener englische mit weißen

Scharfrichter, welcher Karl I. topfte und, ebe er biefes tritifche Amt vollzog, por bem toniglichen Delinquenten nieder tniete und feine Berzeihung erbat" - in ber Sache felbft aber fcblieft Beine fich ben wiber Goethe rebellierenben Beiftern mit geringer Reservation an, und wiederholt in abnlichen Worten, was er an Mofer und Barnhagen gefchrieben. Die 3bee ber Runft wird als Mittelbunft ber Goethe'ichen Dichtung und jener gangen Literaturperiode bargeftellt, Die mit bem Ericheinen Goethe's anfange und jest ihr Ende erreicht habe. Gine Bergleichung bes Menzel'iden Buches mit Kriedrich Schlegel's Borlefungen über Die Geschichte ber alten und neuen Siteratur giebt Anlass zu einer weiteren Ausführung Dieses Gebantens: "In dem Schlegel'ichen Werte feben wir gang die Beftrebungen, die Bedurfniffe. bie Intereffen, die gefammte beutsche Geiftebrichtung ber vorletten Decennien, und Die Runftibee als Mittelpuntt bes Gangen. Bilben aber die Schlegel'ichen Borlefungen foldermaßen ein Literaturepos, fo erscheint uns hingegen das Menzel'iche Bert mie ein beweates Drama, die Intereffen ber Zeit treten auf und balten ihre Monologe, Die Leidenschaften, Bunfde. Soffnungen. Kurcht und Mitleid iprechen fich aus, die Freunde rathen, die Feinbe brangen, die Parteien stehen sich gegenüber, der Verfasser lässt allen ihr Recht widerfahren, als echter Dramatiter behandelt er feine ber tampfenden Parteien mit allau besonderer Borliebe. und wenn wir Etwas vermiffen, fo ift es nur ber Chorus, ber bie lette Bebeutung bes Rampfes rubig ausspricht. Diefen Chorus aber tonnte uns herr Mengel nicht geben, wegen bes einfachen Umftantes, dass er noch nicht das Ende biefes Sabrhunderts erlebt hat. Aus demfelben Grunde ertannten wir bei einem Buche aus einer früheren Periode, bem Golegel'ichen. weit leichter ben eigentlichen Mittelpuntt, als bei einem Buche aus ber jetigften & genwart. Rur fo Biel feben wir. Mittelbuntt bes Mengel'ichen Buches ift nicht mehr bie Stee ber Runft. Menzel fucht viel eber bas Berbaltnis bes Lebens 20 ben Buchern aufaufaffen, einen Organismus in ber Schriftwelt au enthecken, es ift uns manchmal porgetommen, als betrachte er die Literatur wie eine Begetation — und da wandelt er mit uns berum und botanifiert, und nennt die Baume bei ihren

Namen, reift Bige über bie größten Gichen, riecht humoriftisch an jedem Tulpenbeet, kufft jede Rose, neigt fich freundlich ju einigen befreundeten Biefenblumchen, und ichaut babei fo Mug, bafe wir faft glauben mochten, er hore bas Gras machfen. bererfeits erkennen wir bei Menzel ein Streben nach Biffenschaftlichkeit, welches ebenfalls eine Tendenz unferer neuesten Zeit ift, eine jener Tendenzen, wodurch fie fich von der fruberen Runftperiode unterscheidet. Wir haben große geiftige Eroberungen gemacht, und die Biffenschaft foll fie als unfer Gigenthum fichern. Diefe Bedeutung berfelben hat fogar die Regierung in einigen beutschen Staaten anerkannt, abfonderlich in Preugen, wo die Namen humboldt, hegel, Bopp, A. B. Schlegel, Schleiermacher 2c. in folder hinficht am iconften glanzen. Dasfelbe Streben hat fich, jumeift burch Ginwirkung folcher beutschen Gelehrten, nach Frankreich verbreitet; auch bier erkennt man, bafs alles Biffen einen Werth an und fur fich hat, bafs es nicht wegen ber augenblicklichen Rutlichkeit kultiviert werden foll, fondern damit es feinen Plat finde in bem Gedankenreiche, bas wir als das befte Erbtheil ben folgenden Geschlechtern überliefern werden." Die Auszuge, welche Beine aus dem Menzel's ichen Buche giebt, feten ben Gebankengang besfelben in ein noch helleres Licht. Mit besonderer Absicht werden die Aeußerungen Menzel's über den politischen Rampf der Gegenwart hervorgehoben, welche in bem bunflen Gewirr ber Parteien nur Ginen hauptgegenfat, ben zwischen Liberalismus und Gervilismus. ertennen: "Die liberale Partei ift biejenige, bie ben politischen Charafter ber neueren Zeit bestimmt, mahrend die fogenannte fervile Partei noch wefentlich im Charafter des Mittelalters handelt. Der Liberalismus schreitet daber in bemfelben Maße fort wie die Zeit selbst, oder ist in dem Maße gehemmt, wie die Bergangenheit noch in die Begenwart herüber dauert. Er entspricht dem Protestantismus, sofern er gegen das Mittelalter protestirt, er ift nur eine neue Entwidelung bes Protestantismus im weltlichen Ginn, wie der Proteftantismus ein geiftlicher Proteftantismus mar. Er hat feine Partei in bem gebildeten Mittelftande, mahrend ber Servilismus die feinige in ber vornehmen und in ber roben Daffe findet. Diefer Mittelftand fcmilgt all-

mählich immer mehr bie ftarren Rryftallifationen ber mittelalterlichen Stande zusammen. Die ganze neuere Bildung ift aus bem Liberalismus hervorgegangen ober hat ihm gebient, fie war bie Befreiung von bem firchlichen Antoritätsglauben. Die gange Literatur ift ein Triumph bes Liberalismus, benn feine Feinde fogar muffen in feinen Waffen fechten. Alle Gelehrte, alle Dicter haben ihm Borichub geleiftet, feinen größten Philosophen aber hat er in Sichte, feinen größten Dichter in Schiller aefunden." Indem Beine ber Begeifterung Mengel's fur Schiller ihr volles Recht zuerkennt, protestiert er doch andererseits gegen jeben Bersuch, den Werth Goethe's zu Gunften Schiller's herabaubrucken, und spottet über die Mengel'iche Lehre, daß Goethe fein Benie, fonbern nur ein Salent fei. "Bober aber," fragt er weiter, tommt diese harte gegen Goethe, wie sie uns hie und da sogar bei den ausgezeichnetsten Geistern bemerkbar ge-worden? Bielleicht eben weil Goethe, der Richts als primus inter pares fein follte, in ber Republit ber Geifter gur Thrannis gelangt ift, betrachten ibn viele große Beifter mit gebeimem Groll. Gie sehen in ihm fogar einen Ludwig XI., ber ben geiftigen hohen Abel unterbrudt, indem er ben geiftigen Tiers état, die liebe Mittelmäßigkeit, empor hebt. Sie feben, er schmeichelt ben respektiven Korporationen ber Stabte, er fenbet gnabige Sandichreiben und Debaillen an die "lieben Getreuen". und erschafft einen Papierabel von Sochbelobien, die fich schon viel hober dunten, als jene mahren Großen, die ihren Abel, eben fo gut wie der Konig felbst, von der Gnade Gottes erhalten, ober, um whiggifch ju fprechen, von ber Meinung bes Boltes. Aber immerhin mag Diefes gefcheben. Saben wir boch jungft in ben Fürstengruften von Beftminfter, daß jene Großen, Die, als fie lebten, mit den Konigen haberten, bennoch im Tobe in ber toniglichen Nabe begraben liegen — und fo wird auch Goethe nicht verhindern konnen, bast jene großen Geister, die er im Leben gern entfernen wollte, bennoch im Lobe mit ihm zusammen tommen und neben ihm ihren ewigen Plat finden im Beftminfter ber beutschen Literatur. - Die brutenbe Stimmung unzufriebener Großen ift anftedent, und die Luft wird fchwul. Das Princip ber Goethe'schen Zeit, die Runftibee, entweicht, eine neue Zeit

mit einem neuen Principe fteigt auf, und, feltfam! wie bas Mengel'iche Buch merten lafft, fie beginnt mit Insurrettion gegen Goetbe. Bielleicht fühlt Goethe felbft, baf bie fcone objektive Welt, die er durch Wort und Beispiel gestiftet hat, nothwendiger Weise zusammen sinkt, so wie die Kunstidee allmählich ihre Herrschaft verliert, und baf neue frifche Beifter von ber neuen Sbee ber neuen Zeit hervorgetrieben werden, und aleich nordischen Barbaren, die in ben Guben einbrechen, bas civilifierte Goethenthum über ben Saufen werfen und an beffen Stelle bas Reich ber wilbeften Subjektivitat begrunden. Daber bas Beftreben, eine Goethe'fche gandmilig auf Die Beine gu bringen. Die olten Romantifer, bie Sanitscharen, werben zu regularen Truppen gugeftutt, muffen ihre Reffel abliefern, muffen bie Goethe'iche Uniform anziehen, muffen taglich exercieren. Die Refruten larmen und trinten und ichreien Bivat, Die Trompeter blafen Bird Runft und Alterthum im Stande fein, Ratur und Sugend gurudtaubrangen? . . Bir tonnen nicht umbin ausbrudlich zu bemerten, bafe wir unter "Goethenthum" nicht Goethe's Berte verfteben, nicht jene theuern Schopfungen, Die vielleicht noch leben werben, wenn langft bie beutsche Sprache icon gestorben ist und bas geknutete Deutschland in flavischer Mundart wimmert; unter jenem Ausdruck verstehen wir auch nicht eigentlich die Goethe'iche Dentweife, Diefe Blume, Die im Mifte unserer Zeit immer blubender gebeihen wird, und follte auch ein glubendes Enthusiaftenberz fich über ihre kalte Behag-lichkeit noch fo fehr argern; mit dem Borte "Goethenthum" beuteten wir oben vielmehr auf Goethe'iche Formen, wie wir fie bei ber bloben Sungerschar nachgeknetet finden, und auf bas matte Nachpiepfen jener Beisen, Die ber Alte gepfiffen. Eben Die Freude, Die bem Alten jenes Nachtneten und Nachpiepfen gewährt, erregte unfere Rlage. Der Alte! wie gabm und milbe ist er geworden! Wie .fehr hat er sich gebeffert! wurde ein Ri-colait sagen, der ihn noch in jenen wilden Sahren kannte, wo er ben ichwulen "Berther" und ben "Got mit ber eifernen Sand" ichrieb. Bie hubich manierlich ift er geworben, wie ift ihm alle Robeit jest fatal, wie unangenehm berührt es ihn, wenn er an die frühere renigle himmelfturm de Zeit erinnert

wird, oder wenn gar Andere, in feine alten Aukstavfen tretenb. mit bemfelben Uebermuthe ihre Titanen-Klegeljahre austoben! Sehr treffend hat in biefer hinficht ein geiftreicher Auslander unseren Goethe mit einem alten Rauberhauptmanne verglichen, der fich vom Sandwerke gurudgezogen hat, unter den Sonoratioren eines Provinzialstädtchens ein ehrsam burgerliches Leben führt, bis aufs Rleinlichfte alle Philiftertugenden zu erfüllen ftrebt, und in die peinlichste Verlegenheit gerath, wenn zufällig irgend ein wuster Baldgesell aus Ralabrien mit ihm zusammen trifft und alte Ramerabichaft nachsuchen mochte." - "Ich lefe jest ben vierten Band von Goethe's und Schiller's Briefwechsel." fcbreibt Beine awei Sabre fpater an Barnhagen 160), "und wie gewöhnlich mache ich Stilbeobachtungen. Da finde ich wieber, baß Gie nur mit bem fruheften Goethe, mit bem Berther-Goethe, Aehnlichkeit im Stil haben. Ihnen fehlt gang bie fpatre Runftbehaglichkeit bes großen Zeitablehnungsgenies, ber fich felbft letter 3wed ift. Er beberricht feinen Stoff, Sie bezwingen ihn. Abrundung, Bellbuntel, Perfpettive ber Zwischenfate, mechanisches Untermalen ber Gebanten, Dergleichen tann man von Goethe lernen - nur nicht Manulichteit. Es ift noch immer meine fire Ibee, bafs mit ber Enbichaft ber Runftperiode auch bas Goethenthum zu Ende geht; nur unfere afthetifierende, philosophierende Runftfinnzeit mar dem Aufkommen Goethe's gunftig; eine Zeit der Begeifterung und der That kann ihn nicht brauchen. Mus jenem vierten Brieffammlungetheil fab ich Plar, wie ingrimmig er die Revolution haffte, er hat in dieser hinficht un-gunftig auf Schiller eingewirkt, ben er vielleicht am Ende jum Mitariftotraten gemacht hatte. Bgl. feine Berhöhnung Poffelt's, Campe's, des Burgerdiploms, das Schiller aus Frankreich er bielt, u. f. w." - Wenn wir mit folden Meuferungen Die Worte des an fruherer Stelle (S. 399) mitgetheilten Briefes an Mofer vom Commer 1825 aufammenhalten, fo wird uns der spatere Scherz heine's (Bb. VI, S. 86), bast seine Oppofition wider Goethe nur bem "Reib" entsprungen fei, nicht irre führen. Beine, Borne und Mengel murden ju ihren Angriffen gegen bie Person Goethe's ursprunglich burch eine und biefelbe bemotratische Tenbeng bestimmt; fie vermifften in feinen

Schöpfungen jedes warme Intereffe für bas freiheitliche Streben ber Wegenwart, und nicht mit Unrecht wiefen fie barauf bin, daß bie gefliffentliche Abwendung ber Runft von den Anspruchen ber wirklichen Welt einen nachtheiligen Ginfluß auf die politische Entwicklung des Volkes übe. Nach der Zulirevolution freilich gingen bie Anfichten und Wege ber Schriftsteller, welche jett in ihrer herben Beurtheilung Goethe's und in fo manchen anderen Dingen leiblich sympathisierten, weit auseinander: in Mengel trat bas driftlich-germanische Princip, in Borne ber einseitig ftarre Republifanismus mit rudfichtelofer Scharfe bervor, und auch Goethe murbe von Sebem ber Beiben mit ihren fleinlich beschräntten Magftaben gemeffen - bem Ginen ichien er nur noch ein "fentimental-frivoler Gelbftvergotterer", ein "afthetischer Beliogabalus", ein "Nachaffer bes Fremden", dem Andern ein ferviler Fürftentnecht, - mabrend Beine über ben menschlichen Sitelkeiten und Schwächen bes Greifes niemals bie unfterbliche Große bes Dichters vergaß, die Berbienfte Desfelben mit aufrichtiger Bewunderung ins Licht ftellte, und feinen gelegentlichen Sabel ber Goethe'ichen Runftrichtung fortan in bie milbefte Form Pleibete.

"Hüten Sie sich, in Munchen mit den Pfaffen zu kollibieren," waren die letten Worte, welche Borne dem Dichter der "Reisebilder" beim Abschiede von Frankfurt ins Ohr stüsterte. Ueber Deibelberg, wo er den dort studierenden geistvollen Witling Detmold kennen lernte, nach Stuttgart reisend, ersuhr heine in letzgenannter Stadt, daß der Baron Cotta zur Zeit abwesend sei, ihn aber in München erwarte. Er kürzte daher seinen Ausenthalt so viel wie möglich ab, und machte nur, wie er Borne versprochen, Wolfgang Menzel's Bekanntschaft, ohne Gustav Schwad oder irgend ein anderes in Stuttgart lebendes Mitglied der schwad der Ochsterschule aufzusuchen.

In der letzten Novemberwoche 1827 traf Heine in München ein, wo Cotta, den Geschäfte nach Stuttgart riefen, seiner bereits mit Ungeduld harrte. Sohann Friedrich Freiherr Cotta von Cottendorf stand damals im vierundsechzigsten Lebensjahre. Trot seines vorgerückten Alters hatte er sich jene jugendliche Arbeitstraft und fast immer vom Glück gekrönte Unternehmungslust

bewahrt, vermittelft berer er fich aus ben reducierteften Berhaltniffen jum erften Buchbandler Deutschlands empor geschwungen. Durch eine reguläre Gymnafial und Universitätsbildung — er hatte erst Theologie, dann Mathematik und Zurisprudenz studiert und eine Zeitlang in Tubingen als hofgerichtsabvotat prattifiert war feinen trefflichen Unlagen die Bafis vielfeitiger Reuntniffe zu Theil geworden, die er nicht allein bei feinen buchbandlerischen Operationen, sondern auch in seiner politischen Laufbahn mit Erfolg verwerthete. Es mag richtig fein, wie von überstrengen Beurtheilern feines Berhaltens in ber frangofifchen Zeit bemerkt worden ift, daß fein Patriotismus fich mehr auf die Bahrnebmung der Partifularintereffen feines engeren Baterlandes, als auf bie Körberung der nationalen Macht und Unabbangigkeit bes beutschen Reiches wandte — aber Wer durfte ihm einen Bormurf baraus machen, bafe er in feinem ftaatsmannischen Berhalten ben überwältigenden Zeitumftanden Rechnung trug, und einem Lande, beffen herricher als Bafall Napoleon's eine fo traurige Rolle spielte, nach beften Rraften im Gingelnen zu nuten fuchte? Schon 1799 unterhandelte er im Auftrag ber murtembergifchen Stante au Paris einen Separatfrieden für Burtemberg, ber freilich fpater nicht ratificiert ward. Geit bem Sahre 1811 gum wurtembergischen Landstand erhoben, vertrat er als Golder 1815 mit Bertuch bie Sache ber beutschen Buchbandler auf bem Wiener Rongreffe. Seine nachmalige Thatigfeit als Abgeordneter auf bem wurtembergischen gandtage und als Biceprafibent ber zweiten Rammer bot ihm mehrfach Gelegenheit, seine Stimme muthvoll für die Abschaffung veralteter Mißbrauche in Kirche und Staat zu erheben; u. A. fprach er fich wiederholentlich mit fraftigem Rachbrud zu Gunften ber burgerlichen und politischen Gleichftellung ber Buben aus. Es ift bekannt, daß er 1825 die Dampffcifffahrt auf dem Bodenfee einführte, Die er im folgenden Sabre auf bem gangen Rheinftrome mit ben betreffenden Regierungen regulierte. Auch gelang feinen Bemuhungen 1828 die Durchsekung ber wichtigen volkswirthschaftlichen Magregel bes Anichluffes von Baiern und Burtemberg an den preußischen Bollverband. Bon feinen bedeutungsvollen journaliftischen Unternehmungen gebenten wir zunächft ber herausgabe ber "horen",

die ihn, wie mit Schiller, fo auch mit Goethe und Berber in bauernden Berkehr brachte. Saft gleichzeitig grundete er bie "Politischen Annalen" und Die "Allgemeine Zeitung", welch lektere Anfangs in Tubingen und Stuttgart, bann in Ulm. feit 1816 in Augeburg erschien, und ein halbes Sahrhundert hindurch ben Rang des angesehenften politischen Sournals in Dentichland behauptete. Ebenso portheilhaft zeichnete fich por ben mittelmäßigen belletriftischen Zeitschriften jener Deriode bas 1807 begonnene, mit Beift und Beidid redigierte "Morgenblatt" aus, bem fich fpater bas von Schorn begrundete "Runftblatt" und bas eine icharfe Rritit übende "Etteraturblatt" zugefellten. Auch Dingler's "Polytechnisches Sournal" ging feit 1820 aus ber Cotta'ichen Officin hervor. Die Thronbesteigung bes Konige Ludwig I. von Baiern, ber, voll hochfliegenber Plane, bavon . traumte, feine Refibeng jum Mittelpuntte beutscher Runft, Literatur und Biffenicaft zu geftalten, veranlaffte ben unermublichen Geschäftsmann, 1826 auch in Munchen eine literarisch-artistische Anstalt als Filiale seiner Stuttgarter, Tübinger und Augsburger Firmen zu errichten, und balb darauf zwei neue Zeitschriften, bas "Ausland" und das "Inland", ins Leben zu rufen. Der König, welcher fich bei Cotta's häufiger Anwesenheit in Munchen oft und gern mit Demfelben unterhielt, begunftigte eifrig Diefe Unternehmungen, die er als ein willtommenes Mittel anfah, Schriftfteller und Runftler von Ruf und Salent nach feiner Sauptstadt au gieben.

Schon bei der ersten Begegnung mit heine machte Cotta kein hehl daraus, das er nicht bloß für die "Politischen Annalen", sondern gleichfalls für das "Ausland" und das "Morgenblatt", dessen Redakteur, der Dichter Bilhelm hauft, so eben gestorben war, auf seine thätige Mitwirkung rechne. Er bot ihm vorläusig ein Zahrgehalt von 2000 Gulben an, ohne ihm bestimmte Verpstichtungen in Vetress der Art und des Umfangs der von ihm zu liesernden schriftstellerischen Beiträge aufzuerlegen. Aber se mehr sich heine durch dies vertrauende Entgegenkommen geehrt fand und se wohlthuender ihn dasselbe berührte, desto ernstlicher zweiselte er bei dem schwankenden Justande seiner Geiundbeit an der Ausdauer seiner Arbeitskraft. Er wünschte

fich erft genauer ben Rreis ber ihm erwachsenben Thatigkeit anzusehn und die Ginwirfung bes verrufenen Dunchener Rlimas auf feine Ropfnerven zu erproben, bevor er fich auf lanaere Reit bande. Ginftweilen verpflichtete er fich baber nur auf ein halbet Sabr, und versprach, fur jebes beft ber "Annalen" einen Auffat ans eigener Reber zu liefern, auch nach Rraften bas "Ans land" und bas "Morgenblatt" mit Beitragen zu bebenken. er in den genannten Sournalen mabrend ber Krüblingsmonate 1828 bruden ließ, beschränfte fich, außer ben nachmals im vierten Bande der "Reisebilder" jufammengeftellten "Englischen Fragmenten", auf den vorbin erwähnten Auffat über Denzel's "Deutsche Literatur" und einen Bericht über die erfte Aufführung von Michael Beer's "Struenfee". Fur biefe Arbeiten und bie mit Lindner geführte Rebaktion ber "Annalen" bezog er von Sanuar bis Suni 1828 ein Gefammthonorar von 100 Karolin Die Liberalität Cotta's in Gelbfachen und bie zuvorkommende Bereitwilligfeit, mit welcher er auf Beine's Buniche und Borschläge einging, trugen Biel bazu bei, das Berhaltnis zwischen ben beiben Mannern zu einem ungemein freundlichen zu geftalten Der Dichter rechnete es bem gentilen Buchhandler boch an, bas er mit Demfelben niemals um den Sonorarbetrag für feine Arbeiten zu feilschen brauchte. In der Korrespondenz mit Derdel finden fich gabireiche argerliche Aeußerungen über Campe's "Rnictrigfeit", mabrend die Generofitat Cotta's aufs glangenofte belobt wird: Campe weiß nie gur rechten Beit ein paar lumpige Louisd'or wegguwerfen; Diefes follte er von Cotta lernen . . . Glaub mir, Diefer ift ein nobler Menfc. Er lafft ben Schriftfteller leben und will nicht auf Deffen Roften typographisch glanzen. Sebe ich, mas Cotta für die Gebichte von Uhland und Platen thut, ober beffer gefagt fur die Dichter felbit, fo muß ich mich vor mir felber ichamen." "Cotta läfft and auf folechten Billard fpielen," fcbergt Beine in einem fpateren Briefe an Merctel, mit Anfpielung auf bas graue Kliefpapier ber meiften Cotta'iden Berlagsartitel bamaliger Beit; "aber Ber gut fpielt, bat mehr Nugen davon." Und ein andermal ichreibt ex 170): Bas bas Bezahltwerden betrifft, fo bin ich wie eine Röchin, bie febr gartfühlend bie Bemerkung macht, baft fie in ihrem Dienft

weniger auf Gelb fabe, als auf gute Behandlung." Anch bie Gemablin Cotta's, eine aufrichtige Bewunderin bes "Buches ber Lieber", machte auf Beine ben angenehmften Ginbruct, und es freute ihn, fich ber liebenswürdigen Dame burch Ginfendung poetischer Beitrage fur bas unter ihren Auspicien erscheinenbe "Tafchenbuch fur Damen" gefällig ju erweifen. Rach bem am 29. December 1832 erfolgten Tobe bes Freiherrn bemahrte Beine Demfelben bas vietatvollfte Anbenten, und noch im Sabre 1852 ichrieb er aus feiner Matragengruft in der Rue d'Amsterdam dem Sobne feines "alten vielgeliebten Cotta (Bb. XXI, S. 273): "Durch meinen toeperlichen Buftand abgesperrt von ben Benuffen ber Außenwelt, fuche ich jest Erfat in ber traumerifden Gufe ber Erinnerungen, und mein Leben ift nur ein Burudgrubeln in Die Bergangenheit: da tritt oft vor meine Seele das Bild Ihres feligen Vaters, des wadern wurdigen Mannes, ber mit der vielseitigsten beutschen Ausbildung einen in Deutschland feltenen prattifchen Ginn verband, ber fo brav und fo ehrenfest war, auch fo höflich, ja hofmannisch höflich, fo vorurtheilsfrei, fo weitsichtig, und ber bei feinen großen Berbienften um die geiftigen wie materiellen Intereffen bes Baterlandes bennoch von einer fo ruhrenden Befcheidenheit war, wie man fie nur bei alten braven Soldaten zu finden pflegt. Das war ein Mann, Der hatte die Sand über die ganze Belt! jo ungefahr, glaube ich, außert fich ber Schneiber Better über Rarl V. in Goethe's Camont." -

Als heine nach München kam, trug die Stadt nicht entfernt ihren heutigen Charakter. Der halb mittelalterliche, bunt abwechselnde Andlick ihrer äußern Erscheinung bildete einen auffallenden Kontrast zu den langen, breiten, schnurgeraden häuserreihen Berlin's, und heine versehlte nicht, diesen Gegensat, von dem er aufs wohlthuendste berührt ward, in seiner gewohnten drastischen Art hervorzuheben. "München nämlich," schreibt er (Bd. II, S. 13 st.), "ist eine Stadt, gebaut von dem Volkesselbst, und zwar von auf einander folgenden Generationen, deren Geist noch immer in ihren Bauwerken sichtbar, so das man dort, wie in der herenscene des Nachseth, eine chronologische Geisterreihe erblickt, von dem dunkelrothen Geiste des Nittelalters, der gebarnischt aus gothischen Kirchenpforten bervor tritt, die auf den

aebilbet lichten Beift unserer eigenen Beit, ber uns einen Spiegel entgegenhalt, worin Seber fich felbft mit Bergnugen anschant. In Diefer Reihenfolge liegt eben das Berfohnende: das Barbarifde emport uns nicht mehr, und bas Abgeschmackte verlett uns nicht mehr, wenn wir es als Anfange und nothwendige Uebergange betrachten. Bir find eruft, aber nicht unmuthig bei bem Anblid jenes barbarifchen Doms, ber fich noch immer in ftiefeltnechtlicher Geftalt über bie gange Stadt erhebt und die Schatten und Beivenster bes Mittelalters in seinem Schofe verbirgt. Dit eben fo wenig Unmuth, ja fogar mit fpaghafter Ruhrung, betrachten wir die haarbeuteligen Schlöffer der späteren Veriode, die plump beutschen Nachäffungen der glatt französischen Unnatur, die Prachigebaube ber Abgeschmadtheit, toll schnörkelhaft von außen, von innen noch putiger beforiert mit ichreiend bunten Allegorien. worauf die feligen boben herrschaften abkonterfeit find: Die Ravaliere mit rothen, betrunten nuchternen Gefichtern, worüber bie Allongeperuden wie gepuberte Comenmahnen herabhangen, die Damen mit fteifem Coupet, ftablernem Korfett, das ihr ben aufammenschnurte, und ungeheurem Reifrod, ber ihnen befto mehr profaifche Ausbehnung gemahrte. Bie gefagt, biefer Anblict verftimmt uns nicht, er tragt vielmehr bagu bei, uns die Gegenwart und ihren lichten Werth recht lebhaft fuhlen zu laffen, und menn wir die neuen Werte betrachten, die fich neben ben alten erheben. fo ift's, als murbe uns eine ichwere Perude vom haupte genommen und das Berg befreit von ftablerner Seffel. 3ch fpreche bier von ben beiteren Runfttempeln und eblen Pallaften, die in fubner Fülle hervorbluhen aus dem Beifte Rlenze's, bes großen Deifters." Benn Beine ein Sahrzehnt fpater Munchen wiedergefehen und die glanzende Metamorphoje gewahrt hatte, durch welche König Ludwig das als Kronprinz in Rom gegebene Bersprechen wahr gemacht: "Ich will aus Munchen eine Stadt schaffen, Die Deutschland fo gur Bierbe gereichen foll, bafs Reiner Deutschland tennt. menn er nicht Munchen gesehen hat," fo wurde auch hier wohl Die Bemerkung nicht ausgeblieben fein, bafs bie neu erftanbene Pracht bem Gigenwillen eines Gingelnen entsproffen fei und wenig Runde gebe von ber Dentweise ber Menge. Much bamals ichon, wo der tunftfinnige Ronig erft feit zwei Sahren gur Regierung

gelangt, und von ben in Angriff genommenen großartigen Schöpfungen Rlenge's noch feine einzige vollenbet war, lautete Beine's Urtheil über die Anfange und Nebergange jener Beit feineswegs immer fo milbe wie in ber angezogenen Stelle. Mit bem beißenbsten Spotte persiffliert er vielmehr ichon in ber "Reise von Munchen nach Genua" (Ebd., S. 18 ff.) die Bestrebungen des Königs, seine Residenz in ein "neues Athen" umzuwandeln, und malitios genug belehrt er ben Berliner Philister, der so unhöflich ist, alles attische Salz bei den biertrinkenden Neu-Athenienfern zu vermiffen, Daß fie erft junge Unfanger feien. beren große Geister, ja beren ganges gebilbetes Publitum noch nicht banach eingerichtet, fich in ber Nabe feben zu laffen. "Es ift Alles noch im Entstehen, und wir find noch nicht tomplet. Rur die untersten Facher, lieber Freund," fügt der Schalk hinzu, "find erft befett, und es wird Ihnen nicht entgangen fein, bafs wir z. B. an Eulen, Spkophanten und Phrynen keinen Mangel haben. Es fehlt uns nur an dem höheren Personal . . . was uns aber an Quantitat fehlt, Das erfeten wir durch Qualitat. Wir haben nur einen großen Bildhauer, — aber es ift ein "Lowe!" Bir haben nur einen großen Redner, aber ich bin überzeugt, daß Demosthenes über den Malzaufschlag in Attika nicht fo gut bonnern konnte. Wenn wir noch keinen Sokrates vergiftet haben, fo war es mahrhaftig nicht bas Bift, welches uns bagu fehlte. Und wenn wir noch feinen eigentlichen Demos. ein ganges Demagogenvolt befigen, fo tonnen wir doch mit einem. Brachteremplare biefer Gattung, mit einem Demagogen von handwert aufwarten, ber gang allein einen ganzen Demos, einen gangen Saufen Großichmager, Maulauffperrer, Poltrons und fonftigen Lumpengefindels aufwiegt."

Allerdings war es eine originelle, von den Zeitgenossen kaum nach ihrer vollen Bedeutung gewürdigte Aufgabe, die sich König Ludwig gestellt. Obwohl er in den napoleonischen Kriegen mit Auszeichnung auf Seiten der Franzosen gekämpft hatte, war er doch im Grunde seines Herzens von der wärmsten Begeisterung für den Glanz und die Herrlichkeit des deutschen Geistes durchdrungen. Schon als Jüngling versenkte er sich mit Eiser in das Studium der Geschichte der deutschen Borzeit, die deutsch-

thumelnden Beftrebungen ber burschenschaftlichen Romentit nach ben Freiheitetriegen medten in seinem poetisch gestimmten Bemuthe einen lauten Bieberhall, und nur aus folder Extravagang bes Patriotismus lafft es fich erklaren, wenn er bem aus frangoftidem Ranonenerz gegoffenen Obeliefen, welchen er ben breifig. taufend im ruffifchen Felbzug umgekommenen Baiern in feiner hauptstadt errichtete, die abenteuerliche Inschrift gab: "Auch fie ftarben für des Baterlands Befreiung". Bor Allem war es jedoch die deutsche Runft, an ber feine Seele mit alübender Leibenschaft hing, und beren Wiebererwedung er durch fein Bei-spiel mit unermublicher Energie beförderte. Wie unsere Dichttunft fich unlängst im taftalischen Quell hellenischer Schonbeit zu neuem Leben verjungt hatte, so wandten nun auch die Meifter ber bilbenden Runft ihr Auge den hehren flaffichen Borbilbern gu, und feierten auch auf plaftifchem Bebiete bie Bermahlung Des Kauft mit ber Seleng. Bon biefem Gefichtspuntte betrachtet. ftand das Mundener Runfttreiben unzweifelhaft auf ber Sobie bes afthetischen Entwicklungsganges ber neuen Beit. Bie gering einstweilen bie Anregung und bas Berftanbnis fein mochten, bie es auf der unmittelbaren Statte feines Birtens, im bairifchen Bolte, fand: die genialen Schöpfungen eines Klenze und Cornelins trugen den Rubm der wieder erwachten deutschen Architettur und Malerei weit über Baiern hinaus, und bas Beifpiel bes Ronigs Ludwig, ber fich in großartigem Mage gum Schirmherrn ber Runfte aufwarf, ipornte andere deutiche Kurften, por Allem ben Rronprinzen von Preußen, zu edler Nachahmung an. Auch Beine verbantte ben Gindruden feines Munchener Aufenthalts und bem Bertehr mit ben Malern und Bilbhauern, bie in großer Bahl bort gufammen ftromten. feine erfte nabere Befanntichaft mit ben Deifterwerten ber bilbenben Runft, die ihm bis dahin ein wenig vertrautes Gebiet gemefen. Samburger Architett, herr Friedrich Stammann, welcher bergeit in Munden feine Studien machte und öftere mit Beine gufammen traf. ergablt uns, bafe Letterer Anfangs auf die jungen Maler, welche fic feines geiftvollen Umgange erfreuten, ziemlich hochmuthig berabiab. und fich manchen boshaften Big über ihre Beftrebungen erlaubte. Gines Tages wollte er ihnen fogar ernfthaft die Inferiorität ibret Runft im Bergleiche mit ber Dichttunft beweifen. "Gin Lieb, eine

Tragobie wirkt unmittelbar auf bie Bergen ber Menge," fo lautete feine wunderliche Deduttion; "ihr bagegen bedurft bes fremben Bermittlers, eure großen biftorifchen Bilber und Allegorien fprechen nur wenige auserlefene Runftkenner an, und euer Rubm liegt in den handen des Schriftstellers, der eure Intentionen erft bem Publitum flar machen, bie hieroglyphenschrift eures Dinfels aller Belt beuten muß." Gin muthwilliges Gelächter unterbrach ben Redner. Bahrend Diefer Die Abbangigfeit bes Malerruhms von der wohlwollenden Rommentierung des Schriftftellers behauptete, hatte ein begabter Runftjunger ichweigend eine unbarmherzige Karikatur Beine's auf ein Blatt Papier gezeichnet, und hielt die Skizje jest triumphierend empor. Mit argerlicher Berlegenheit betrachtete Beine bies fcblagenbe Argument, bafs bem Maler boch unter Umftanben auch einige Macht über ben Dichter gegeben fei, und er hutete fich in Butunft, burch fo thorichte Neußerungen eine felbftandige Schweftertunft berabzumurbigen. Fleißig besuchte er fortan bie Gemalbegalerie, und mit feiner gunehmenden Renntnis ber reichen Runftichate ftieg feine hochachtung und Bewunderung der Malerei, obicon er im Allaemeinen ber von Cornelius und feinen Rachfolgern eingeschlagenen Runftrichtung nicht zugethan war, und alle beitere Lebensfreudiateit in berfelben vermiffte (Bb. II, G. 151 ff.).

Kurz nach seiner Ankunst in Munchen wurde heine von einer ernstlichen Krankheit befallen, die ihn mit schwermuthigen Todesgedanken erfüllte. Er befürchtete, das ihn eben jett, wo er berühmt geworden, das Schickal Körner's, haust's, Wilhelm Müller's und so manches andern vielversprechenden Schriftsellers, frühes hinfterben, ereile. "Wenn ich kränker werde," schrieb er an Campe (Bd. XIX, S. 323), "ordne ich meine Papiere und adressiere sie an Sie für den Kall meines Absterbens. Dann geben Sie solche heraus, und das honorar soll meine irdischen Schulden hienieden becken!" Auch in den Briefen an Merckel und Barnhagen klagte er über den schlechten Einsluß des Münchener Klimas auf seine Gesundheit, und in den ersten Bochen lebte er in stiller Zurückgezogenheit von allem geselligen Verkehr. Später jedoch änderte sich Dies, er bezog eine elegante Wohnung im Rechberg'schen Palais auf der hundskugel, Cotta's und

Barnhagen's Empfehlungen erschlossen ihm die Girkel der haute volés, und in einem Schreiben an den letztgenannten Freund bezeichnet er seine socialen Verhältnisse als sehr heiter und liedenswerth <sup>171</sup>): "Ich lebe als grand seigneur, und die 5½ Menschen hier, die lesen können, lassen mir auch merken, daß sie mich hochschäten. Wunderschöne Weiberverhältnisse — indessen dieberdern weder meine Gesundheit, noch meine Arbeitslust. Und ihre Bilder." Auch an Moser schreib er nach der Abreise von München, daß er dort ein köttliches Leben gesührt und mit Freu-

ben auf immer dahin zurudkehren möchte 172).

Ueber Beine's Thatigfeit fur bie "Neuen politifchen Anna len" ift nicht sonderlich viel Ruhmliches zu berichten. Als er den wiederholten Antragen Cotta's nachgab, hatte er freilich an Barnhagen geschrieben 173): "Ich habe bieje Redaktion angenommen, weil ich überzeugt war, Gie find nicht bloß damit aufrieden, sondern auch darüber erfreut. Die Tendenz sehen Sie wohl voraus . . . Noch bin ich jung, noch hab' ich keine hungernde Frau und Kinder — ich werde daher noch frei sprechen." Schon im erften Briefe aus Dunchen beißt es jeboch 174): "Die Annalen follen mir wenig Dube machen," und in ber That lieferte Beine fur Diefelben faft nur jene fluchtigen Aufzeichnungen feiner Reife nach England, welche erft fpater, bei ihrer Beröffentlichung in Buchform, burch Singufügung mehrerer neuen Rapitel eine bestimmtere politische Farbung erhielten. Ge hatte ben Anschein, als ob er fich einstweilen ber größten Mäßigung bestrebe und jede fcroffe Meukerung über die beimische Tagespolitik vermeibe. um fich nicht bie Doglichkeit einer Staatsanftellung au verfperren. Anfange überließ er feinem weit alteren Mitrebatteur, bem Dr. Friedrich Ludwig Lindner, einem Sugendfreunde Rabel's, ber am 23. Oktober 1772 ju Mitau geboren war und am 11. Mai 1845 in Stuttgart ftarb, ausschließlich bie Leitung bes Blattes und die Abfaffung ber redaktionellen Roten, mit welchen die Abhandlungen der Mitarbeiter häufig begleitet murben. Beine beftand jedoch auf Unterzeichnung Diefer Roten mit einer Deutlich erkennbaren Ramenschiffre, feit er fich im vierten befte bes 26ften Banbes ber "Annalen" (G. 365) ju ber Ertlarung

veranlasst fah, bas eine redaktionelle Anmerkung im vorigen Heft (S. 227), welche gegen die Hegel'sche Schule gerichtet war und behauptete, es werde in ihr die Philosophie in der Sprache bes Bahnwiges vorgetragen, "weber aus feiner geber, noch aus feiner Gefinnung geflossen" fei. Schon fruher hatte er mit feinem Mitherausgeber eine tleine Differeng gehabt, als Diefer an Beine's ftart bonapartiftischer Rritit Des Walter Scott'ichen Buches über Napoleon Anftog nahm. Beine ließ fich aber biesmal an keiner Milberung ber Ausbrude bewegen. "Es kommt bier auf Gesinnungen an," schrieb er bem Dr. Lindner 170); "und da darf man keine Rudfichten hegen. Frauen zeichnen sich aus durch Schönheit und Anmuth; Manner durch Gesin-nungen. Freilich — ehrlich gestanden — liebe ich auch die ausgezeichneten Frauen mehr als die ausgezeichneten Manner, und — noch ehrlicher gestanden — ich möchte nicht einmal ein Mann fein, wenn man den Frauen gefallen konnte, ohne ein Mann gu fein, ein Mann von Gefinnung, Grundsat, Festigkeit, Unbestech-lichkeit, Unerschrockenheit und bergleichen Erschrecklichkeiten mehr, mit welchen ich die Ehre habe zu fein 2c." Daß es mit diesem schaften Trumpfen auf politische Gefinnung in Wirklichkeit nicht febr ernft gemeint war, bestätigen uns bie Worte eines Briefes an Barnhagen, beffen Frau tabelnd an Beine geschrieben hatte, daß man in feiner Recenfion bes Balter Scott'ichen Buches die Einstüfterung bonapartistischer Freunde heraus höre. "Frau von Barnhagen hat ganz Recht," antwortete Seine 178), "in Dem, was sie über Napoleon jagt. Er hätte nie sich ben Freuden der Societät hingeben dürfen, das freundliche Lächeln der Societät zieht alle Kraft aus der Bruft des Mannes, wie ber Magnetberg alles Gifen aus bem nahenben Schiffe giebt. Aber was will Frau von Barnhagen von mir? Ich bin ja tein Napoleon. Ich bente nicht einmal baran, Pantow zu erobern, viel weniger die Belt. Meine ganze Eroberungssucht beschränkt sich vielleicht auf 10 bis 11 herzen. Ich bin ja ein Mensch, ber zu feinem Bergnügen lebt. Ich tonnte ben Cob auflaben burch eine Bergleichung mit Napoleon - ich tann icon jest nicht mehr so gut schlafen wie sonst, seit ich weiß, baß ein junger Maler mich in eine fürchterliche Schlacht binein gemalt

hat. Nun stehe ich auf bem Bild in Lebensgefahr — und Ber steht mir dafür, daß nicht mal so eine gemalte Flinte losgehen kann, und mein wirklicher Leib sympathisch mitfühlt, wenn der

gemalte burchlochert wirb?"

Man wird einraumen muffen, baß ein Schriftsteller, ber jebe Zumuthung ber Uebernahme eines politischen Martyriums mit jo felbstverbohnendem Spotte gurudwies, geringe Raturanlage jum Bolfetribunen befag. In einem Briefe an Cotta vom November 1828 bekennt er zudem offen 170), daß weder seine politischen Kenntnisse, noch seine Schreibart ihn zum Redakteur eines politischen Fournals geeignet machten, und mit eben so naiver Aufrichtigkeit außert er gegen Merckel (Bd. XIX. S. 324) über feine Auffate fur bie "Annalen": "Deine Sinangen sind gerrüttet, ich habe Schulben, will biefen Sommer wieder ins Bad, und wenn ich von Cotta, ber reichlich für mich forgt, fo viel Gelb nehme, muß ich auch Etwas liefern. Drum follen in jedem beft ber Annalen' wenigftens ein paar Blatter aus meiner Feber kommen. Auch liegt viel Renommage jum Grund: ich zeige ber Welt, baß ich etwas Anderes bin, als unfre sonettierenden Almanachspoeten." Das find unzweifelhaft febr fubjettive Beweggrunde jur Oppositioneschriftstellerei, Die mit bem aufopfernden Vertreten einer politischen Uebergenaung Benig gemein haben. In noch üblerem Lichte erscheint ber Umgang, welchen Beine mit bem verrufenen Bit von Dorring pflog, der als achtzehnjähriger Bungling in die phantaftifchen Berichwörungsumtriebe ber Senenfer Burichenichaft verwickelt gewefen war, feitbem in England, Frankreich, Stalien, Deutschland und ber Schweiz eine fehr zweideutige Rolle gespielt hatte, und gleichzeitig von ben Regierungen als Carbonaro verfolgt, von ben hauptern ber liberalen Partei als geheimer Polizeiagent verächtlich gemieden ward. Mit gerechtfertigter Besorgnis be klagt fich heine, das Campe einem so unzuverlässigen Subjekt Briefe für ihn anvertraut. "Bufften Sie denn nicht," fragt a balb entruftet (Ebb., S. 319), "daß ich, außer Wein und Theater, feine Berührungspuntte mit Bit haben tann und will?" Und einige Monate fpater, ale Bit auch mit den bairifchen Behörden in Rollifion gerathen und ploglich von Dunchen aus

gewiesen worben war, lefen wir in einem Briefe Beine's an Merdel ben angftlichen Stoffeufzer: "Wit schreibt mir, Campe habe ihm hierher ein Pactet geschickt, worin auch Sachen für mich seien, und ich follte das Pactet auf der Post für ihn in Empfang nehmen. Das thue ich nicht. Defshalb fcbreibe mir um Gotteswillen! es find boch teine Briefe fur mich barin? boch teine Briefe?" Aus einem faft gleichzeitigen Schreiben an Barnhagen aber erfeben wir, daß Seine mit jenem Menfchen, den er fo tief verachtete, bennoch in charafterlofester Beise, und aus wenig ehrenhaften Motiven, freundschaftlich verkehrte. Die höchst bezeichnende Briefstelle lautet 170): "Bit von Dörring, der Berüchtigte, ist hier. Gott weiß, mit welchem Standal er endigen wird. Ich hab' ihn perfonlich fehr gern, und er kompromittiert mich überall, indem er mich feinen Freund nennt; dadurch aber erlange ich erstens, daß die Revolutionaire von mir sich fern halten, was mir fehr lieb ift; zweitens, daß die Regierungen benten, ich fei nicht fo schlimm, und überzeugt find, bafe ich in teiner einzigen ichlimmen Berbindung ftebe. Ich will ja nur fprechen. Uebrigens ift Bit mein Fouche. Dir tann er nicht fcaben, und wenn ich wollte, konnte ich burch ibn schaben, wem ich wollte. Freilich, hatte ich Macht, ließe ich ihn hangen. — Sch glaube, sein Treiben ist heilsam; schon das Princip der Bewegung, fei biefe auch feindlich, bringt . . . Ich wurde in Mitten bes Briefes unterbrochen. Die Urfache mar ber famofe Bit felbft, der ploglich von bier, ohne Recht und Urtheil, verwiesen worden. Bit ift ein mauvais sujet, und wenn ich Macht hatte, ich ließe ihn hangen. Er hat eine Privatliebensmurdigfeit, Die mich oft feinen Charafter vergeffen ließ, - er hat mir immer ungemein viel Spak gemacht, und vielleicht eben besthalb, weil Die ganze Welt wider ihn war, hielt ich ihm manchmal die Stange. Das hat Bielen mistfallen. In Deutschland ift man noch nicht fo weit, zu begreifen, daß ein Mann, ber bas Ebelfte burch Wort und That befordern will, fich oft einige kleine gumpigkeiten, sei es aus Spaß oder aus Bortheil, zu Schulden kommen laffen darf, wenn er nur durch diese Lumpigkeiten (d. h. Sandlungen, die im Grunde ignobel find) ber großen Ibee feines Lebens Richts ichabet, ja daß biefe Lumpigkeiten oft fogar

lobenswerth find, wenn fie uns in ben Stand feten, ber großer Thee unfres Lebens befto wurdiger ju bienen. Bur Beit bei Macchiavell und jest noch in Paris hat man diefe Babrbei: am tiefften begriffen. Dieses zur Apologie aller Lumpigkeiten die ich noch Luft habe, in diesem Leben zu begehen."

So lare politische Grundfate und eine fo frivole 3wed-mäßigkeitsmoral nehmen sich freilich befrembend aus auf den Lippen eines Mannes, der nicht ohne Oftentation bas Amt eines Stimmführers der öffentlichen Meinung, eines Bortampfers der burgerlichen Kreibeit übernommen batte. Die allgemeine Berberbnis der Zeit, die Gefinnungelofigfeit und folaffe Refignation welche veftstoffartig die ftagnierende Luft jener Lage exfullten und felbft die beften Charaftere beflecten, mogen in gewiffen Grade ben Schmachen bes Gingelnen gur Entschuldigung bienen: bei Alledem aber lafft fich Beine's Benehmen von dem Bormurfe einer bewufften 3weideutigfeit nicht freifprechen. Sublte er fic ernftlich berufen, ein braver Golbat im Befreiungefriege ber Menschheit zu fein, dem es gebühre, daß man ihm einft ein Schwert auf den Sarg lege (Bb. II, S. 145); betrachtete a es als die Aufgabe seines Lebens, die Misbrauche in Staat, Rirche und Gefellschaft unerbittlich zu befehben, fo muffte a bereit fein, die Folgen feiner Borte und handlungen gu tragen, und burfte feinesfalls um verfonlicher Bortheile willen mit ben Machten, die er öffentlich angriff, insgeheim transigieren. er Goldes gethan, daß er mahrend feines Aufenthaltes in Dusden nur allgu geneigt war, die Rolle eines tubnen Oppositions fchriftstellers mit der Reffel eines Staatsamtes zu vertaufden. bafur liegen in ben Briefen an Barnhagen und Cotta, an Schent und Tjutichem leider die gravierendsten Zeugniffe por Bunachft, wie wir früher gefehen, war es eine Anftellung in Preußen, die heine vor Allem erwunscht schien, und gu ber ihm Barnhagen verhelfen sollte. "Ich handle," schreibt er in bem-selben Briefe, der die oben angeführten macchiavellistischen Grundfate entwickelt, , wie Sie sehen, sehr bedachtsam, und meine Un-besonnenheit ist nur Schein. An dem Tage, wo mein zweiter Theil der Reisebilder ausgegeben wurde, saß ich auf dem englifchen Dampfboot, und mahrend man mich in Deutschland ger

reißen wollte, faß ich zu London ruhig hinterm Ofen . . . Ich werde hier sehr ernsthaft, fast deutsch; ich glaube, Das thut das Bier. Oft habe ich eine Sehnsucht nach der Hauptstadt, namlich Berlin. Wenn ich mal gefund bin, will ich fuchen, ob ich bort nicht leben kann. Ich bin in Baiern ein Preuße geworben. . Mit welchen Menschen bort rathen Sie mir in Berbindung gu treten. um eine gute Rudfehr einzuleiten ?" Die Antworten Barnbagen's find uns nicht erhalten, und wir wiffen nicht, in wie weit Diefer ben Afpirationen feines jungen Freundes auf ein Staatsamt in Preugen hoffnung gemacht ober ihm bie Aussicht auf Erfüllung folder Buniche benommen hat. Inzwischen war Beine auf bem beften Bege, in Baiern ju erreichen, mas ihm in Preuften fehlichlug. Ronig Ludwig, ber fich ichon als Rronpring mit freifinnigen Mannern umgeben und feinen Regierungsantritt burch eine Reihe von liberalen Magregeln inauguriert hatte, durftete nach dem Ruhm, auch die Lehrftuhle der neu errichteten Munchener Universitat mit ben ausgezeichnetften Geiftern zu besehen. Er hatte Schelling, Maßmann und mehr als Ginen andern Gelehrten, auf ben bie fpater gur herrichaft gelangenbe ultramontane Rlide mit mißgunftigen Augen fah, in feine Sauptstadt berufen; ein Poet, ber Dichter bes "Belifar", Eduard von Schent, leitete das Ministerium des Innern — wie follte nicht Seine fich der Erwartung hingeben, daß auch ihm die Gunft bes Protettors aller iconen Runfte fich zuwenden werbe, falls es ihm gelange, Deffen Aufmertfamteit ju erregen? Der Ronig las, wie er fagte, mit Theilnahme bie "Politifchen Anna-Ien" (Bb. XIX, S. 324), Beine durfte alfo annehmen, daß feine Auffage über England bem Monarchen ichon bekannt waren. Er bat Cotta, Demfelben nun auch die "Reifebilber" und bas "Buch ber Lieber" in bie banbe gu fpielen. "Bergeffen Gie nicht," fcrieb er bei Ueberfendung diefer Bucher am 18. Suni 1828 177), "fie mitzunehmen, wenn Gie gum Ronige geben; es fame mir auch zu Gute, wenn Gie ihm andeuten wollten: ber Berfaffer felbft fei viel milber, beffer und vielleicht jest auch gang anbers, als feine fruberen Berte. Ich bente, ber Ronig ift weife genug, Die Rlinge nur nach ihrer Scharfe gu ichagen, und nicht nach bem etwa guten ober folimmen Gebrauch, ber

schon davon gemacht worden. Entschuldigen Sie, wenn ich Sie überbillig belästige; aber mein hierbleiben hängt so sehr davon ab, und ich bin ja ganz Ihr gehorsamst ergebener h. heine." Den mächtigsten Fürsprecher fand heine an dem Minister von Schon, mit welchem er durch Michael Beer bekannt geworden, und welcher dem Dichter die bestimmteste Zusicherung gab, Alles aufbieten zu wollen, um ihm eine Professur an der Munchena Universität zu erwirken. "Sie gehören zu den Benigen," betheuert heine in einem aus Florenz batierten Schreiben an Schenk vom 1. Oktober 1828 (Bd. XIX, S. 337) "die darauf bedacht waren, meine außere Stellung zu sichern, und so wahr mir Gott helse, ich hoffe, auch der König von Baiern wird es Ihnen einst danken. Ich fuhle viel Rraft in mir und will fie gern jum Guten anwenden . . . Ich weiß, eben so wenig, wie ich, find Sie Freund vom Briefschreiben, aber so lange ich nicht la surete de la sureté habe, wie sich herr von Savigny ausdrückt, so lange ich nicht die Ausfertigung des königlichen Dekrets habe, lebe ich in einer gewissen Unbestimmtheit, die sehr unbequem ist." Das Ausbleiben bes verfprochenen Ernennungsbetretes erfüllte Bein mit fteigender Unruhe. Er wandte fich daher von Floreng aus alleichzeitig an einen anderen Freund, den 1803 zu Modtan geborenen Dichter Feodor Iwanowitsch Tjutschem <sup>178</sup>), der schon in seinem zweiundzwanzigsten Sahre der russischen Gesandtschaft in München als Attaché beigegeben wurde, und sich dort 1827 mit der verwittweten Frau von Peterson, gedornen Gräsin Bothmer, vermählte. Mit Tjutschew, seiner tresslichen Gemahlin und seiner jungen, anmuthigen Schwefter ftand Beine in herzlichstem Bertehre; es war also gang natürlich, base er fich biefer Berbindung bediente, um fich Gewistheit über ben Entichluß bes Ronigs ju verschaffen. Die betreffende Briefstelle (Bb. XIX, S. 340) lautet: "Der Stand meiner Angelegenheit Betreffs meiner Ernennung zum Professor ist Ihnen bekannt. Es war mit herm Schenk verabredet, daß ich ihm, sobald ich in Italien angelangt sei, meine Abresse mittheilen solle, damit er mir von dem könig- lichen Dekret dorthin Kenntnis gebe. In dieser Erwartung schriek ich vor beinahe vier Bochen an Schent, er moge mir jene Rad-richt poste restante nach Florenz jenben. Diefen Morgen an

gelangt, eile ich zur Poft, und finde keinen Brief. Ich habe baber einen zweiten Brief an Schent gefchrieben, worin ich ihm angezeigt, daß ich hier bleiben werbe, um feine Antwort au erwarten. Taufend Grunde konnen bie Urfache feines Schweigens fein, aber ba er Doet ift, vermuthe ich, bafe es bie Kaulheit, jene Beiftesfaulheit ift, die uns fo arg gufest, wenn wir an unfre Freunde fcbreiben follen . . . Ginliegend ber Brief, ben ich an Schent geschrieben, und ben Sie ihm gutigft fogleich überfenben wollen. Besuchen Sie ihn dann ein paar Tage nachher — er weiß, wie fehr Sie mein Freund find, - fagen Sie ihm, ich batte Ihnen mitgetheilt, wovon meine Rudfehr nach Deutschland abhängt, und ba Sie Diplomat find, wird es Ihnen leicht fein, ben Stand meiner Angelegenheit zu erfahren, ohne baß Schent ahnt, ich hatte Sie gebeten, mich barüber zu unterrichten, und ohne baß er sich ber Pflicht enthoben glaubt, mir felbst zu ichreiben. Sie wiffen, wie fehr ich Schent liebe, wie fehr ich von feinem Bohlwollen fur mich überzeugt bin; er ift mehr noch eine große Seele, als ein großer Dichter, er kennt feine Pflichten gegen Pairs bes Calents, er weiß, bafs bie Rachwelt ihn mit . Rudficht hierauf beurtheilen wird — aber er ift bei Alledem ein Staatsmann."

Durch welcherlei Gründe König Ludwig veranlasst warb, die in Anssicht gestellte Unterzeichnung des Ernennungsdekrets Heine's zum Prosesson an der Münchener Universität schließlich doch zu verweigern, ist niemals bestimmt ausgeklärt worden. Sehr möglich, daß besonders der Kosie, der oft zur Unzeit knauserte, eben zu sener Zeit die Bahl August's von Platen zum außerordentlichen Mitgliede der Münchener Akademie der Wisselsassen nur unter dem Borbehalte bestätigt, daß das Zahrgehalt des grässichen Dichters auf 500 Gulden beschänkt werde 170). Sehn so möglich auch, daß, wie Heine annahm (Bb. XII, S. 50), die Einssüssterungen der Pfassenpartei, vor deren Känken ihn Börne gewarnt, und die allmählich schon eine unheilvolle Macht über den König gewann, ihm in der Gunst des Monarchen geschabet und die wohlmeinende Absicht Schenk's vereitelt haben. Es ist unfruchtbar, Bermuthungen darüber auszustellen, in wie weit Heine

٠. .....

fich burch Erlangung ber Professur gum Aufgeben feiner op positionellen Richtung hatte bestimmen laffen. Die Andeutungen in dem Briefe an Cotta klingen bedenklich genug, und ber ichmantende Charafter Beine's bietet geringe Burgichaft bafur, dass er den verlodenden Einwirkungen der Hoffreise auf die Dauer mit männlicher Festigkeit widerstanden hatte. Vorderhand freilich redete er sich ein, den Dienst der Freiheit mit einer Staatsanstellung vereinigen zu können; denn in denselben Tagen. als er seine Bestallung erwartete, schrieb er aus den Bäbern von Lucca an Moser (Bb. XIX, S. 330): "Wenn ich nach Deutschland zurücklehre, will ich den dritten Band der "Reisebilber herausgeben. Man glaubt in München, ich würde jetzt nicht mehr jo gegen den Abel losziehen, da ich im Foper der Noblesse lebe, und die liebenswürdigsten Aristostratinnen liebe — und von Selbst in den Briefen an Cotta ließ heine es an gelegentlichem Spott über das hochmuthige Gebahren der bairischen Sunka nicht fehlen. "hier in unserem aufblühenden Bier-Athen, schrieb er einmal aus München dem über lächerliche Standesborurtheile erhabenen Freiherrn 170), "giebt es nichts Neucs, als daß nächstens der hohe Abel ein Turnier hält und der ehrsame Bürgersmann sich freut, daß er für 2 Gulden 42 Kreuzer zuschiede fann, eben so gut wie bei Rappo, dem Songleur. Sch fürchte, das Theater wird durch die Konkurrenz dieser neuen Spiele etwas leiden." Auch gegen Barnhagen zeigt sich Heine nicht sehr erbaut von dem Munchener Thun und Treiben 100): "Es sieht hier schlecht aus; seichtes, kummerliches Leben. Aleingeisterei. Und gabe es nicht zuweilen einige großartige Er jcheinungen," fügt der lose Spötter hinzu, "z. B. eine Michel Beer'sche oder Schenk'sche Tragsbie, so ware dieses triviale schlechte Klima nicht zu ertragen. Ich leide so sehr an diesem Klima, daß ich nichts Gescheites schreiben kann, und will balb packen."

— "Wie sehr ich herunter bin, an Leib und Seele," heißt es

1

í

in einem gleichzeitigen Billet an Merdel, "magft bu ertennen, wenn bu nachftens im "Morgenblatte" einen langen Munchener Rorrespondenzartikel von mir findest, worin ich nahe bran bin, Michel Beer fur ein Genie zu erklaren . . Bergeih mir jenen Artifel - ich muffte ihn fchreiben." Wir erinnern uns aus ben Briefen an Mofer, daß Beine fich über Michael Beer und Deffen "Paria" fruber ziemlich ungunftig geaußert hatte, er warf ihm halbheit ber Gefinnung und ein bes Buden unwurdiges Rokettieren mit dem Chriftenthume por — es mochte daher wohl nicht burchaus freie Neigung und Ueberzeugung fein, wodurch Beine bestimmt wurde, nach ber erften Aufführung von Beer's "Struenfee" im Munchener National-Theater am 27. Marg 1828 eine enthufiastische Anzeige bes Studes fur bas "Morgenblatt" zu verfaffen. Michael Beer verweilte bamals in Munchen. er hatte Beine bei Schent eingeführt und ihm bei Letterem warm bas Wort gerebet — bie Pflicht ber Dankbarkeit ichien alfo gu forbern, bais Beine fich bem ihm von Beer geftellten Anfuchen nicht entziehe, ein Referat über Deffen Tragobie zu liefern. des gereicht die Art und Weise, in welcher er dieser Aufgabe nachkam, ihm durchaus nicht zur Unehre, und er hatte fich durch Unterzeichnung bes trefflichen Auffages ruhig gur Autorschaft besfelben betennen burfen. Die "angelernte Unnatur" und "ftelgenhafte Romodiantenhoffprache" ber früheren Beer'ichen Dichtungen erfährt ben nachfichtslofeften Cabel, und auch dem neuesten Drama bes Berfaffers wird "bie verschwimmenbe Sentimentalität ber Charaktere, das Erbgebrechen Beer'icher Belben," unparteilich vorgerudt. Den hauptaccent aber legt heine auf die politische Seite der besprochenen Tragodie, und hier enthullt er in muthpollen Worten feine Anficht über die Stellung bes Dichters gu ben großen Fragen ber Gegenwart (Bb. XIII, S. 244 ff.): "Ift es boch nie die Poefie an und für fich, was den Produkten eines Dichters Celebritat verschafft. Betrachten wir nur ben Goethe'ichen ,Berther'. Gein erftes Dublitum fühlte nimmermehr seine eigentliche Bedeutung, und es war nur das Er-schütternde, das Interessante des Kaklums, was die große Menge anzog und abstieß. Dan las bas Buch megen bes Tobtschiegens, und Nicolaiten ichrieben bagegen wegen bes Tobtichiegens. Es

liegt aber noch ein Element im Berther', welches nur bie Heinere Menge angezogen bat, ich meine nämlich die Erzählung, wie der junge Werther aus der hochadeligen Gefellichaft höflicht binausgewiesen wird. Bare ber Berther' in unferen Lagen erschienen, fo hatte biefe Partie bes Buches weit bedeutsamer Die Gemuther aufgeregt, als ber gange Piftolentnalleffett. Dit ber Ausbildung der Gefellichaft, ber neu europäischen Societat. erblubte in Ungabligen ein ebler Unmuth über die Ungleichbeit ber Stände, mit Unwillen betrachtete man jede Bevorrechtung, woburch gange Menichenklaffen gefrantt werben, Abicheu erregten jene Borurtheile, die, gleich jurudgebliebenen haßlichen Gogenbilbern aus ben Beiten ber Robeit und Unwiffenheit, noch immer ihre Menschenopfer verlangen, und benen noch immer viele ichone und gute Menschen hingeschlachtet werden. Die Stee ber Menschen aleichbeit burchwarmt unfere Zeit, und die Dichter, die als Sobe priefter biefer gottlichen Sonne hulbigen, konnen ficher fein, bat Taufende mit ihnen niederknien, und Taufende mit ihnen weinen und jauchzen. Daher wird rauschender Beifall allen solchen Werken gezollt, worin jene Idee hervortritt. Nach Goethe's "Werther' war Ludwig Robert der Erste, der jene Idee auf du Bühne brachte, und uns in der "Macht der Berhältnisse" ein wahrhaft burgerliches Trauerspiel zum Besten gab, als er mit fundiger Sand die profaifden falten Umidlage von der brennenden Bergenswunde ber modernen Menschbeit plotlich abrife. Dit gleichem Erfolge haben fpatere Autoren basselbe Thema. wir mochten faft fagen, biefelbe Bunbe, behandelt. Diefelbe Dacht ber Berhaltniffe erschuttert uns in Urita' und Ebuard', ber "Derzogin von Duras", und in "Ifidor und Diga" von Raupad. Frankreich und Deutschland fanden fogar basfelbe Gewand fur benselben Schmerz, und Delavigne und Beer gaben uns Beibe einen "Paria" . . . Wir kehren zurudt zu bem Samptthema bes "Struensee", dem Rampfe ber Burgerlichen mit ber Aristofratie. Das biefes Thema mit bem bes Daria' verwandt ift, foll nicht geleugnet werben. Es muffte naturgemäß aus demfelben hervorgeben, und wir ruhmen um fo mehr die innere Entwicklung des Dichters und fein feines Gefühl, bas ihn immer auf bas Princip ber Sauptstreitfragen unferer Beit hinleitet. 3m ,Paria' faben

wir ben Unterbruckten ju Tobe gestampft unter bem eisernen Auktritte bes übermuthigen Unterdruckers, und die Stimme, Die feelenzerreißend zu unseren bergen drang, war der Nothschrei der beleidigten Menschheit. Im ,Struensee' hingegen feben wir den ehemals Unterbruckten im Rampfe mit feinen Unterbruckern, Diefe find jogar im Erliegen, und was wir horen, ift murbiger Proteft. womit bie menschliche Gefellschaft ihre alten Rechte vindiciert und die burgerliche Gleichstellung aller ihrer Mitglieder verlangt . . . Man hat die Wahl des Stoffes getadelt, der, wie man fagte, noch nicht gang ber Gefchichte anheim gefallen fei, und beffen Behandlung es nothig mache, noch lebende Berfonen auf die Buhne zu bringen. Dann auch fand man es unftatthaft. babei noch gar die Intereffen der heutigsten Parteien auszufprechen, Die Leibenschaften bes Tages aufzuwiegeln, uns im Rahmen ber Tragodie die Gegenwart barzustellen, und zwar zu einer Zeit, wo biefe Gegenwart am gefährlichsten und wilbeften bewegt ift. Wir aber find anderer Meinung. Die Greuelgeschichten ber Sofe konnen nicht schnell genug auf bie Buhne gebracht werden, und hier soll man, wie einst in Aegupten, ein Cobtengericht halten über die Könige und Großen der Erde. Bas gar jene Ruglichkeitstheorie betrifft, wonach man bie Aufführung einer Tragodie nach bem Schaden ober Nugen, ben fie etwa fliften konnte, beurtheilt, so find wir gewiß sehr weit ent-fernt, uns dazu zu bekennen. Doch auch bei einer solchen Theorie wurde die Beer'iche Tragodie vielmehr Lob als Tabel verdienen. und wenn fie bas Bild jener Raftenbevorrechtung in all feiner graufamen Leibhaftigkeit uns vor Augen bringt, fo ift Das vielleicht heilsamer, als man glaubt. Es geht eine Sage im Bolte, ber Bafilist sei bas furchtbarfte und festeste Thier, weder Feuer noch Schwert vermöchten es zu verwunden, und das einzige Mittel, es zu tödten, bestände darin, daß Semand die Ruhnheit habe, ihm einen Spiegel vorzuhalten; indem alsbann bas Thier fich felbst erblickt, erschrickt es so sehr ob seiner eignen Sass-Lichkeit, daß es zusammenstürzt und stirbt. Der "Struensee", eben fo fehr wie ber Daria', mar ein folcher Spiegel, ben ber tubne Dichter bem ichlimmften Bafilisten unferer Zeit entgegen bielt, und wir banten ihm fur biefen Liebesdienft . . . Un ber freimuthigen Beurtheilung, die fein Bert bei uns gefunden, moge er unfere neidlofe, liebreiche Gefinnung ertennen, und es follte uns freuen, wenn unfer Bort vielleicht bazu beitragt, ibn auf ber iconen Babn, die er fo rubmvoll betreten, noch lange an erbalten. Die Dichter find ein unftates Bolt, man tann fich nicht auf fie verlaffen, und die beften haben oft ihre befferen Deinungen gewechselt aus eitel Beranderungesucht. In Diefer hinficht find Die Philosophen weit ficherer, weit mehr als die Dichter lieben fie die Babrheiten, die fie einmal ausgesprochen, man fieht fie weit andauernder dafur tampfen, denn fie haben felbft mubfam Diefe Bahrheiten aus ber Tiefe des Dentens hervor gebacht, mabrend fie ben mukigen Dichtern gewöhnlich wie leichtes Geschent zugekommen find. Mogen die tunftigen Tragodien des herrn Beer, ebenso wie der Paria' und Struenfeet, tief burchbrungen werden von dem Sauche jenet Gottes, der noch größer ift, als der große Apollo und all die andern mediatifierten Götter bes Olombs; wir ibrechen vom Gotte der Freiheit." Es war Dies auf jeden Fall eine Sprache, wie man sie in den Theaterberichten eines Unterhaltungsblattes felten au boren betam, und die Schlusmahnung beine's jum Ausbarren bei ber einmal ergriffenen Fahne hinterlafft faft ben Ginbrud, als ob fie von der Stimme bes Bewiffens eben fo febr ihm felbft, wie bem Berfuffer bes "Strueniee", ins Berg gerufen morden fei. -

Ende Juni 1828 wurden die von heine und Lindner redigierten "Neuen politischen Annalen" mit dem vierten hefte des 27sten Bandes geschlossen. Es war die Absücht der herausgeber wie der Berlagshandlung, die Zeitschrift nach Berlauf von sechs Monaten in erweiterter Gestalt wieder aufzunehmen, und heine erklärte sich, wenn Lotta besonderen Werth darauf lege, bereit, seinen Namen als Redakteur — sei es allein, sei es in Gemeinschaft mit Dr. Lindner oder mit Dr. Gustav Kolb — auch fernen auf das Titelblatt des Zournals zu seizen, obschon er hinzussügte 170): "Bas mich selbst betrifft, so sage ich voraus, das auf mich in hinsicht der Vedträge nicht zu rechnen ist, und noch weniger in hinsicht der redaktorischen Betriebsamkeit. Aber wahrlich, ich will nicht durch fremde Mühe lukrieren, und erst später-

bin, wenn bas Journal einige Zeit in Bang ift, mogen Sie. herr Baron, felbft bestimmen, mas ich Ihnen Dabei werth mar." Defto nachdrudlicher bestand beine barauf (Bb. XIX, S. 345). baß ben Mitarbeitern ber renovierten "Annalen" ein ansehnliches Sonorar gezahlt wurde: "Ich bachte: fur Driginalauffate 4 Louisd'or, für Bearbeitungen 2 bis 3, je nachdem fie mehr ober minder felbftandige find, 1 Louis fur Neberfegungen. Babrlich, ich bente nicht febr an Gelbstnuten, aber ich will mein fauer erworbenes bischen Ruhm nicht einbugen burch ein ichlecht botiertes Sournal." Gleichzeitig fchrieb er feinem in Munchen verweilenden Freunde Rolb über biefe Angelegenheit (Ebd., G. 348 11. 350): "Der Baron Cotta fann Ihnen fagen, wie wenig Privatintereffe mich babei leitet; mein einziger Bunich ift nur, ber liberalen Gefinnung, die wenig' geeignete Organe in Deutschland hat, ein Sournal zu erhalten, und ich bachte, auch Sie bringen gern ein Opfer fur einen folden 3med. Ge ift bie Beit bes Ibeenkampfes, und Bournale find unfre Feftungen. 3ch bin gewöhnlich faul und laffig, aber wo, wie hier, ein gemeinsames Intereffe gang bestimmt geforbert wird, ba wird man mich nie vermiffen. Laffen Sie also die Annalen' nicht fallen Als Motto schlage ich Ihnen vor die Worte: ,Es giebt in Europa keine Nationen mehr, fondern nur Parteien." Bei ber ausgesprochenen Abneigung Beine's, ber Zeitschrift neben bem Aushängeschilb feines Namens auch haufigere Beitrage und eine ernftliche Redatteursthätigfeit ju widmen, zerichlugen fich jedoch Die Unterhandlungen über Wiederaufnahme ber "Unnalen". und Cotta ließ bas Sournal ganglich eingeben.

## Sünftes Rapitel.

## Die italianifde Reife.

Nur auf ein halbes Sahr hatte fich beine gur Mitrebatis ber "Neuen politischen Annalen" verbindlich gemacht. Gileit zeitig mit dem Ablauf biefes Termines wurde bas Erfcheine ber Zeitschrift eingeftellt. Die Entscheidung des Ronigs uber Brofeffur Beine's tonnte fich vorausfichtlich noch Monate lan verzögern - es feffelte ben Dichter fur ben Augenblick ale Nichts mehr an Munchen, und er beeilte fich, ben langft gebegte Bunfch einer Reife nach Stalien jut Ausführung ju bringen Sehnfuctia batte er oftmale im Binter von ber Treppenterraft zu Bogenhaufen nach den schneebebectten Eproler Alben geblich und fich Klugel gewunscht, um über die Berge gu fcmeben u bas sonnige Frühlingsland. Schon im April batte er fich von Barnhagen die 800 Thaler, die er bem Freunde bei feiner Rud fehr aus England in Bermahr gegeben, nach Munchen ichiden laffen, damit er jeden Tag fein Rangel zu fonuren im Stande fet. Best endlich fah er fich aller hemmenden Berbflichtungen ledig, und in der heitersten Stimmung trat er Mitte Suli Die Reise nach Stalien an.

Sein Bruder Maximilian, der um jene Zeit in Munchen seine medicinischen Studien fortsetze, begleitete ihn eine Kagereise weit die Tyrol 181), wo der Dichter mit besonderem Interesses den lebendigen Erinnerungen des Volkes an den Franzosentrieg von 1809 lauschte, und mit Erstaunen wahrnahm, wie

getreu Rarl Immermann in feinem "Andreas Sofer" ben Charatter bes Belben und ben Geift ber Begebenheiten gefchilbert. Es ist bezeichnend für die damaligen politischen Buftande, bas Immermann's patriotisches Trauerspiel gerabe in Tyrol ftrengftens verboten war — bas wach gerufene Andenken an die Be-handlung, welche die tapferen Baterlandsvertheidiger erfahren hatten, mochte ber taiferlichen Regierung in Wien nicht allzu willtommen fein. - Bu Innsbruck tehrte Beine im golbenen Abler, wo Andreas hofer logiert hatte, bei dem Gaftwirth Nieder-Birchner ein, und ließ fich von bem alten Manne Bielerlei aus bem Eprolerkriege ergablen. In Steinach befah er ben Markt. plat, auf welchem Immermann ben Sandwirth eine Zusammen. tunft mit feinen Getreuen abhalten lafft. Ueberall brangte fich bem wandernden Dichter der Bufammenhang amifchen ben hiftoriichen Greigniffen ber jungften Bergangenheit und bem gutmuthig naiven Servilismus ber Bevolkerung auf 182): "Die Tyroler find icon, beiter, ehrlich, brav und von unergrundlicher Beiftesbefdrantibeit . . . Bon ber Politit wiffen fie Richts, als baft fie einen Raifer haben, ber einen weißen Rod und rothe Sofen tragt. Das bat ihnen ber alte Ohm ergablt, ber es felbst in Innsbruck gehört von bem schwarzen Sepperl, ber in Wien gewesen. Als nun Die Patrioten zu ihnen hinauf kletterten und ihnen berebsam vorftellten, bafe fie jest einen Fürften betommen, ber einen blauen Rod und weiße hofen trage, da griffen fie ju ihren Buchfen, und Bufften Beib und Rind, und ftiegen von den Bergen binab, und Ließen fich tobtschlagen fur ben weißen Rod und bie lieben alten rothen Sofen . . . Biele mertwurdige Greigniffe jener Zeit find gar nicht aufgeschrieben und leben nur im Gebachtniffe bes Bolfes. bas jest nicht mehr gern davon fpricht, da die Erinnerung mander getäuschten hoffnung babei auftaucht. Die armen Tproler baben nämlich auch allerlei Erfahrungen machen muffen, und wenn man fie jest fragt, ob fie jum Lobne ihrer Treue Alles erlangt, was man ihnen in der Noth versprochen, so zucken fie gutmuthig die Achsel und sagen naiv: "Es war vielleicht so ernst nicht gemeint, und der Kaiser hat Biel zu denken, und da geht ihm Manches durch den Ropf!' Tröftet euch, arme Schelme! Ihr feib nicht die Gingigen, benen Etwas versprochen worden. Paffiert

es boch oft auf großen Stavenschiffen, dass man bei großen Stürmen, und wenn das Schiff in Gesahr geräth, zu den schwarzen Menschen seine Zuslucht nimmt, die unten im dunkeln Schiffsraum zusammengestaut liegen. Man bricht dann ihre eisernen Ketten, und verspricht heilig und theuer, ihnen die Freiheit zu schenken, wenn durch ihre Thätigkeit das Schiff gerettet werde. Die blöden Schwarzen zubeln nun hinauf ans Tageslicht, hurrah! sie eilen zu den Pumpen, stampfen aus Leibesträsten, helsen, wo nur zu helsen ist, klettern, springen, kappen die Masten, winden die Taue, kurz, arbeiten so lange, die die Gesahr vorüber ist. Alsdann werden sie, wie sich von selbst versteht, wieder nach dem Schifferaum hinabgeführt, wieder ganz bequem angesesselt, und in ihrem dunklen Elend machen sie demagogische Betrachtungen über Versprechungen von Seelenverkäufern, deren ganze Sorge nach über standener Gesahr dahin geht, noch einige Seelen mehr einzu

taufden."183)

Ueber Sterzing und Briren hinab reifend, fah Beine bie ichonen Gebirgelandichaften bes nordlichen Eprole wegen te beftandig berab fliegenden Regens meift nur bom Bagen ant im Borüberfahren. hinter Bogen klarte fich endlich bas Bette auf, und golbener Sonnenichein lag auf ben Bergen, als ter Dichter an einem schönen Sonntagnachmittag in ber alterthum lichen Stadt Trient antam, bie icon gang ben Charafter te italianifden Stabte tragt. Dier befuchte er ben uralten Dom. schlenderte wie im Traume über den Marktplatz und durch die sonntäglich belebten Gaffen, und wie ein Marchen ber Rindheit berührte ihn ber Anblick ber iconen Manner und Frauen mit ben ebel geformten, von ber Sonne bes Gubens gebräunten Gesichtern, aus benen die schwarzen Augen fo melancholisch berpor strahlten. Nach einer kurzen Nachtruhe in der Locanda bell' Grande Europa beftieg er mit Sonnenaufgang bas Fuhrwert bes Betturins, und traf, nach mehrftundigem Aufenthalte in Ala, gegen Abend in Berona ein, wo er auf einen Tag im Gafthof Due Torre Quartier nahm. In ber Nahe ber von hoben Dallaften umgebenen Diazza belle Erbe murbe ihm bas unicheinbare haus gezeigt, bas man wegen eines in Stein gemeißelten hutes über bem inneren Thore fur ben Pallaft ber Capuletti balt; unfern bavon bie Rapelle, worin ber Sage nach bas ungludliche Liebespaar getraut worden. Auch die Grabmaler ber Scaliger und das trefflich erhaltene Amphitheater aus der Römerzeit, in welchem er jest, statt der Gladiatorenspiele und Thierbegen, eine moberne italianische Poffe aufführen fah, boten bem Dichter Stoff zu ernften Betrachtungen ber Bergangenheit, beren blutbesprigter Riesenschatten gespenstisch unheimlich hinüber ragt in die mildere Gegenwart. (Bb. II, S. 106 ff.)

An einem druckend heißen Augusttage fuhr heine in einem schwerfälligen Postwagen, der wegen des Staubes von allen Seiten dicht verschlossen wurde, nach Brescia, und setze nach furgem Aufenthalt feine Reife über Bergamo und Monga nach Mailand fort, wo er um Mitternacht anlangte und bei herrn Reichmann, einem Deutschen, einkehrte, beffen hotel ihm von Deutschen und Englandern als eines der beften Birthebaufer in Stalien empfohlen mar. Wie in Trient und Berona, fiel bem Dichter auch in Mailand wieder ber blaffe, elegische, von Leiben burchgeiftete Ausbruck in ben meiften italianischen Gefichtern auf: bas ganze Bolt ichien innerlich krant zu fein unb zu verkummern unter dem langjährigen Drucke der aufgezwungenen Fremdherrichaft. Nur beim Anhören berauschender Musik brach die verhaltene Leidenschaft mit fturmischer Bildheit hervor, wie Beine ju bemerken Gelegenheit fand, als er im Theater bella Scala ber Aufführung einer neuen Roffini'fchen Oper beiwohnte. "Der leibende Gefichtsausdruct," ichreibt er in feinem Reise-berichte (Ebd., S. 123), "wird bei den Stalianern am sichtbarften, wenn man mit ihnen vom Ungluck ihres Baterlandes fpricht, und bazu giebt's in Mailand genug Gelegenheit. Das ift die ichmerglichfte Bunde in der Bruft der Stalianer, und fie zucken zusammen, sobald man biefe nur leife berührt. Sie haben alsbann eine Bewegung ber Achsel, bie uns mit sonderbarem Mitleid erfüllt. Giner meiner brittischen Gafthofogefährten hielt die Stalianer für politisch indissernt, weil sie gleichgultig zuzu-hören schienen, wenn wir Fremde über die katholische Emancipation und ben Turkenkrieg politifierten; und er mar ungerecht genug, gegen einen blaffen Stalianer mit pechichwarzem Barte fich barüber fpottisch ju außern. Ihr Stalianer, fagte er, scheint

für Alles abgeftorben zu fein, außer für Mufit, und nur noch biese vermag euch zu begeiftern. Sie thun uns Unrecht, fagte ber Blaffe und bewegte die Achsel. Ach! feufzte er hinzu, Stalien fist elegisch traumend auf feinen Ruinen, und wenn es bann manchmal bei ber Delobie irgend eines Liebes plotlich erwacht und fturmisch emporspringt, so gilt diese Begeisterung nicht dem Liebe felbst, sondern vielmehr den alten Erinnerungen und Gefühlen, die das Lied ebenfalls geweckt hat, die Italien immer im Derzen trug, und die jest gewaltig hervorbrausen." — "Frei-lich," sagt heine ein andermal (Ebd., S. 85), als er, vor der Thur einer Botega seinen Sorbet schlürfend, einem Erio von Strafenmufitanten laufchte, bie ein leibenschaftliches Gefangeftud ans irgend einer beliebten Opera buffa mit leibenfchaftlichfter Lebenbigkeit vortrugen, - "um die heutige italianische Dufit au lieben und durch die Liebe zu verftehn, muß man bas Bolt felbst vor Augen haben, seinen himmel, seinen Charatter, feine Mienen, seine Leiben, seine Freuben, turz feine gange Geschicht, von Romulus, ber bas beilige romische Reich gestiftet, bis auf bie neuefte Beit, wo es gu Grunde ging unter Romulus Auguftulus II. Dem armen geknechteten Italien ift ja bas Sprechen verboten, und es darf nur durch Mufit die Gefühle feines herzent kundgeben. All fein Groll gegen fremde herrschaft, feine Be geifterung für die Freiheit, fein Wahnsinn über bas Gefühl ber Ohnmacht, seine Wehmuth bei ber Erinnerung an vergangene herrlichkeit, babei sein leises hoffen, sein Laufchen, sein Lechzen nach hilfe, alles Dieses vertappt fich in jene Melodicen, Die von grotester Lebenstrunkenheit zu elegischer Beichheit berabgleiten, und in jene Pantomimen, die von ichmeichelnden Rareffen zu brobenbem Ingrimm überschnappen. Das ift ber esoterische Sinn ber Opera buffa. Die eroterische Schildwache, in beren Gegenwart fie gefungen und bargeftellt wirb, abnt nimmermehr bie Bebeutung biefer heiteren Liebesgefchichten, Liebesnothen und Liebesnedereien, worunter ber Stalianer feine töblichsten Befreiungsgebanten verbirgt, wie barmobius und Ariftogiton ihren Dolch verbargen in einem Rranze von Morten. Das ift halt narrisches Beng, fagt bie eroterische Schilbmache, und es ift aut, bas fie Richts mertt. Denn fonft murbe

ber Impresario mitsammt ber Orima Donna und bem Orimo Uomo bald jene Bretter betreten, die eine Seftung bedeuten; es wurde eine Untersuchungetommiffion niebergefest werben, alle staatsgefährliche Eriller und revolutionarrische Roloraturen tamen zu Prototoll, man wurde eine Menge Arlefine, Die in weiteren Bergweigungen verbrecherischer Umtriebe verwickelt find, auch den Cartaglia, den Brighella, fogar den alten bedachtigen Pantalon arretieren, bem Dottore von Bologna wurde man Die Papiere verfiegeln, er felbft wurde fich in noch größeren Berbacht hineinschnattern, und Rolumbine muffte fich uber biefes Familienunglud bie Augen roth weinen. Ich bente aber, bafs foldes Unglud noch nicht über biefe guten Ceute bereinbrechen wird, indem die italianischen Demagogen pfiffiger find, als bie armen Deutschen, Die, Aehnliches beabsichtigend, fich als ichwarze Narren mit ichwarzen Narrentappen vermummt hatten, aber fo auffallend trubselig aussahen, und bei ihren grundlichen Narrenfprungen, bie fie Turnen nannten, fich fo gefährlich anftellten und fo ernfthafte Gefichter ichnitten, bafs bie Regierungen endlich aufmertfam werben und fie einsteden mufften."

Der prächtige Dom zu Mailand, bessen Fortbau Napoleon so eifrig betrieben hatte, und mehr noch die Fahrt über das Schlachtseld von Marengo boten heine willkommenen Anlaß, sich über seinen "Bonapartismus", der ihm nicht bloß von Barnbagen und Rahel, Börne und Lindner, sondern auch von manchem böswilligen Gegner scharf vorgerückt worden war, gegen Freund und Beind bestimmt zu erklären. Diese Erklärungen sind von Wichtseleit, da heine den hier ausgesprochenen Ansichten in der bewunderung der helbengestalt Napoleon's sich weder zu einer Anpreisung des Imperialismus der älteren, noch der neueren napoleonischen Dynastie verlocken ließ. "Ich bitte dich, lieber Leser," heißt es in der "Keise von München nach Genua" (Ebb., S. 129), "halte mich nicht für einen unbedingten Bonapartissen; meine Huldigung gilt nicht den handlungen, sondern nur dem Genius des Mannes, heiße dieser Mann nun Alexander, Cäsar oder Napoleon. Unbedingt liede ich Legteren nur die zum achtzehnten Brumaire — da verrieth er die Freiheit. Und er that

es nicht aus Nothwendigkeit, fondern aus geheimer Borliebe für Ariftofratismus. Napoleon Bonaparte mar ein Ariftofrat, ein abeliger Keind der burgerlichen Gleichheit, und es mar ein koloffales Mifsverftandnis, daß die europäische Ariftofratie, reprafentiert von England, ihn fo tobfeindlich betriegte; benn wenn er auch in bem Versonal Diefer Ariftofratie einige Beranderungen pormnehmen beabsichtigte, fo hatte er boch ben größten Theil ber-felben und ihr eigentliches Princip erhalten, er wurde biefe Aristofratie regeneriert haben, ftatt bafe fie jest barnieber liegt burch Alterschwäche, Blutverluft und Ermudung von ihrem letten, gemife allerletten Sieg. Lieber Lefer! mir wollen uns bier ein für alle Mal verständigen. Ich preise nie die That, sondern nur den menschlichen Geist, die That ist nur dessen Gewand, und die Geschichte ist Nichts als die alte Garderobe des menschlichen Geiftes. Doch die Liebe liebt zuweilen alte Rocke, und fo liebe ich ben Mantel von Marengo . . . Auf biefem Schlachtfelbe that ber General Bonaparte einen fo ftarten Bug aus bem Reld des Ruhms, daß er im Raufche Konful, Raifer, Belteroberer wurde und fich erft ju St. Belena ernuchtern tonnte. Es ift uns felbft nicht viel beffer ergangen; wir waren mitberaufcht, wir haben Alles mitgetraumt, find ebenfalls crmacht, und im Sammer ber Nüchternheit machen wir allerlei verftanbige Reflexionen. Es will une ba mandmal bedunten, als fei ber Rriegeruhm ein veraltetes Bergnugen, Die Rriege befamen eine edlere Bebeutung, und Napoleon fei vielleicht ber lette Eroberer." In abnlichem Sinne ichrieb Beine fpater bei Rudführung ber Afche bee Raifers nach Frankreich (Bb. IX, S. 95 u. 225), dafs Napoleon unleugbar "ein Feind ber Freiheit, ein Defpot, gefronte Gelbitfucht" war und bie Gefete mit gugen trat, baß aber die Leichenfeier "nicht biefem liberticiben Napoleon, nicht bem Selben bes 18. Brumaire, nicht bem Donnergotte bes Chrgeiges" gelte, fondern "bem Manne, ber bas junge Frantreich bem alten Europa gegenüber reprafentierte" . . "Der Raifer ift todt und begraben. Wir wollen ihn preisen und befingen, aber zugleich Gott banten, bafe er tobt ift. Dit ihm ftarb ber lette Gelb nach altem Gefcmad, und die neue Denichheit athmet auf, wie erloft von einem glanzenden Alp. Ueber feinem

Grabe erhebt fich eine induftrielle Burgerzeit, die gang andere Geroen bewundert, etwa den tugendhaften Lafavette oder Sames

Batt, den Baumwollespinner."

In Genua hielt fich heine faft eine Woche lang auf, und besuchte namentlich bie Gemalbegalerie im Pallafte Durazzo, wo ihn treffliche Bilber von Paul Beronese, Giorgione und Rubens Benn man den etwas prablerifch klingenden Berficherungen eines Briefes an Mofer glauben barf, scheint er bort auch (vielleicht aus Unlaft eines Liebesabenteuers) - Die Befanntichaft ber verrufenen italianischen Bravos gemacht zu haben; wenigftens schreibt er dem Freunde (Bb. XIX, S. 330): "In Genua hat ein Schurte bei ber Madonna geschworen, mich zu erstechen; Die Polizei fagte mir, folde Leute hielten gewiffenhaft ihr Bort, und rieth mir. aleich abzureisen - ich blieb aber feche Tage, und ging, wie gewöhnlich, bes Nachts am Meere spazieren. Sch lefe alle Abend im Plutarch, und ich follte mich vor einem modernen Meuchel-mörder fürchten ?" — Rach mehrtägigem Berweilen in Livorno, wohin er eine Schiffsgelegenheit gefunden, traf Beine am 1. September in ben Babern von Lucca ein, beren wild romantische Lage in ben Apenninen allsommerlich eine große Zahl von Touriften und Babegaften anlockt. Der Dichter verlebte hier in ber frischen Bergluft und unter taglichem Gebrauch ber berühmten beißen Mineralbader von Ponte Seraglio vier herrliche Wochen. Im Unfang feiner Reise hatte er fich freilich durch feinen Mangel an Renntnis der italianischen Sprache vielfach in der Konversation behindert gefühlt. "Ich versteh' die Leute nicht," klagt er in einem Briefe aus Livorno (Ebb., S. 326), "und tann nicht mit ihnen fprechen. Ich febe Stalien, aber ich hore es nicht. noch bin ich oft nicht gang ohne Unterhaltung. Sier fprecen Die Steine, und ich verstebe ihre ftumme Sprache. fcheinen tief zu fuhlen, mas ich bente. Go eine abgebrochene Saule aus ber Romerzeit, jo ein gerbrockelter Longobarbenthurm, fo ein verwittertes gothifches Pfeilerftuck verfteht mich recht gut. Bin ich doch felbft eine Ruine, Die unter Ruinen wandelt. Gleich und Gleich verfteht fich ichon. Manchmal zwar wollen mir bie alten Pallafte etwas beimliches gufluftern, ich fann fie nicht horen vor dem dumpfen Tagesgeraufd; bann tomme ich bes

Nachts wieder, und der Mond ift ein guter Dolmetich, ber ben Lapidarftil perfteht und in ben Dialett meines Bergens ju überfegen weiß. Sa, bes Nachts tann ich Italien gang verfteben, bann ichläft bas junge Bolt mit feiner jungen Dpernfprache, und bie Alten fteigen aus ihren tublen Betten und fprechen mit mir bas iconfte Latein. Es bat etwas Gefpenftisches, wenn man nach einem Lande tommt, wo man bie lebende Sprache und bas lebenbe Bolt nicht verfteht, und ftatt Deffen gang genau bie Sprache kennt, bie por einem Sahrtausend bort geblüht, und, langft verftorben, nur noch von mitternachtlichen Beiftern gerebet wird, eine tobte Sprache. Indeffen, es giebt eine Sprache, womit man von gappland bis Sapan bei ber balfte bes menichlichen Geschlechtes fich verftanblich machen tann. Und es ift bie iconere Salfte, Die man par excellence bas iconere Geichlecht nennt. Dieje Sprache blubt in Stalien gang besonders. Borte, wo folche Augen mit ihrer Beredfamteit einem armen Tedesco fo tief ins Berg hineinglangen, Augen, Die beffer fprechen als Demosthenes und Cicero, Augen — ich luge nicht, — die so groß sind wie Sterne in Lebensgröße." — In der Mußezeit, welche Thermalbader, Gebirgeerturfionen fund ber Umgang mit iconen Frauen ihm übrig ließen, begann Beine in feiner weinlaub umrantten Bohnung ju Ponte Geraglio, ben Anfang feines italianifchen Tagebuches fur bas "Morgenblatt" auszuarbeiten. Er batte, wie aus einem Briefe an Chuard von Schent bervorgeht, damals die Abficht, Diesem fein neues Bert, Die Frucht feiner Reise nach Italien, zu widmen. "Ach, Schent!" hatte er ihm beim Gintreffen in Floren; am 1. Ottober gefchrieben (Ebb., S. 336), "die Seele ift mir fo voll, fo überfliegend, bas ich mir nicht anders zu helfen weiß, als indem ich einige enthufiaftifche Bucher fdreibe. Im Babe ju Lucca, wo ich bie langfte und göttlichste Beit verweilte, habe ich icon gur halfte ein Buch geschrieben, eine Art fentimentaler Reise. Gie und Immermann babe ich mir meiftens als Lefer gebacht, und wenn ich bie erften Rapitel nächstens im "Morgenblatt" abdrucken laffe, fo werben Sie feben, wie ich Immermann abaufinden gewufft babe. 3d muß bei biefem Bort laut auflachen, um fo mehr, ba ich weiß, Sie verstehen es nicht. Doch wozu Ihnen Etwas verbergen, ba es mir das größte Bergnügen macht, es Ihnen schon jest zu sagen! Sa, lieber Schenk, Sie werden wohl Ihren ehrlichen Namen zu diesem Buche hergeben muffen, ohne Pardon wird's Ihnen dediciert. Doch sein Sie nicht in Angst, es wird Ihnen auch erst zum Lesen gegeben, und es wird viel Artiges und meist Sanstes enthalten. Ich muß Ihnen durchaus ein öffentliches Beichen meiner Gesinnungen geben, Sie haben's um mich verdient." Als Schenk sedoch seinem Bersprechen, dem Freunde eine Prosessur an der Münchener Universtät zu erwirken, nicht nachkam, sondern ihn, wie heine gegen Barnhagen behauptet 184), den Zesutich saksichten von Lucca, statt der schwerlich allzu willkommenen Debikation an den bairischen Staatsminister, der sebenfalls geeignetere Name Karl Immermaan's

voran geftellt.

In Florenz gefiel fich Beine fo gut, daß er dort die ersehnten Nachrichten aus Dunchen abzumarten beschloß, und seinen Aufenthalt bis gegen Enbe bes Novembermonats verlängerte. Bei feinen Banberungen burch bie Kunstfammlungen und Gemalbegalerien der ruhmvollen Medicaerftabt begegnete er wiederholt dem Kronprinzen von Preugen, welcher zu jener Zeit ebenfalls Stalien bereifte. "Ich bin," fcherzt er in einem Briefe an Cotta (Bb. XIX, G. 347), "mit biefem Fürften mehrmals folcher Art aufammen getroffen, ohne bie Gelegenheit au benuten, ihn au fprechen und mich ihm qu empfehlen für ben Fall, bas ich mal unter feiner Regierung auf Die Feftung tame. Es ift feltfam, beim Anblick von Kronpringen benten wir immer an bas Bofe, welches sie einst thun konnen, und nicht an das Gute, welches fie wahrscheinlich thun werden. Der Mensch fürchtet immer mehr, als er hofft." Dagegen machte heine in Florenz die Bekanntfcaft bes Runftidriftiftellers Rarl Friedrich von Rumohr, welcher bem Kronpringen bort als Cicerone biente, und fowohl mit Cotta wie mit bem Grafen Platen befreundet mar. Letterer konnte es nicht verschmerzen, das heine im zweiten Bande der "Reisebilder" (Bb. I, S. 187) ein paar spottische Xenien Immermann's über Die weftöftlichen Gaselendichter hatte abdrucken laffen 185). Db. fcon tein Name genannt worben war, hielt Platen, ber turg auvor zwei hefte "Gafelen" und einen "Spiegel bes hafis" berausgegeben, fich überzeugt, daß die Spite jener Stachelverfe porherricend gegen ihn gerichtet fei 186), und Die verlette Gitelkeit reigte ibn, im "Romantischen Dedipus" an ben Befrittlern feines Dichterruhms ein rhabamantisches Strafgericht zu üben. Mit gewohnter Gelbstüberhebung ichrieb er am 18. Kebruar 1828 feinem Freunde Fugger, ber ihm querft die in Rede ftebenden Eviaramme nach Stalien gefandt hatte 187): "Was den Zuden Beine betrifft, fo wunschte ich wohl, bafe meine Munchner Freunde (benn er ift in Munchen) ibn gelegentlich myftificierten und ibn gur Rebe ftellten, mas ibn gu bem Bageftuck verleitet, einen offenbar Größern, ber ihn zerquetichen tann, fo unbarmbergig ju behandeln? Er folle fich gnadiger anlaffen, und meine Gafelen, bie den Beifall Goethe's, Schelling's und Sylvefter be Sacy's erhalten, wenigstens nicht gang verachten u. f. w." - Am Tage bevor Beine Munchen verließ, um nach Stalien zu reisen. batte ihm Dr. Rolb mitgetheilt (Bb. II, G. 298), bas Platen febr feindselig gegen ihn gestimmt fei, und feinen Groll mider ibn und Immermann in einem ariftophanischen Enftsviele ausgelaffen habe, beffen erfter Att bereits bem Grafen Bugger augefandt Es ift begreiflich, das Beine bem ihn bedrobenten Angriffe gegenüber gleichfalls eine friegerifche Stellung einnahm. und bei feinem Bufammentreffen mit bem Freiherrn von Rumobr au perfteben gab, wie es ihm ein Leichtes fei, ben graflichen Dichter bei bem beutschen Publikum als Aristokraten zu verdachtigen, und feine Bergotterung bes eigenen Geschlechts ben Damen ans berz au legen 188). Der Freund Platen's verfehlte nicht, Diefem Die Aeußerungen Beine's bruhmarm zu hinterbringen, und fo glauben wir gern, bafe ber Bertehr amifchen Letterem und bem beren von Rumohr ein fehr fteifer und formlicher blieb. "Ich fehe ibn felten," fcrieb Beine an Cotta (Bb. XIX, G. 347); "er tann mich nicht ausstehn, ich liebe ihn ebenfalls nicht fonberlich. und trokbem fann feine rechte Freundschaft amifchen uns auffommen. Platen felbit. der fich im Sommer und herbit 1828 gleichfalls in Oberitalien aufhielt, und in Genua und Florenz wenige Tage nach Beine's Abreife eintraf, ift Letterem niemals verfonlich begegnet. Ursprünglich mag beine, wie er viele Sahre nachher Abolf

Stabr erablte 180), bie Abficht gehabt haben, feine italianifche Reife bis nach Rom auszudehnen, obicon biefe Ungabe nicht mit ben Worten eines Briefes an Mofer aus den Babern von Lucca (Bb. XIX, S. 328) übereinstimmt, wonach ber Dichter von bort icon über Klorens und Bologna nach Benedig zurudt zu reisen gebachte. Wie Dem aber auch fei, jedenfalls gelangte er sudwärts nicht über Florenz hinaus. Nachbem er bort fechs oder fieben Bochen verweilt hatte, überfiel ihn plotlich eine fo frankhafte Sehnsucht nach feinem Bater, daß er fich eiligft auf ben Beimweg begab, und felbft Benedig nur im Fluge fab. Unicheinend mar feine Beangftigung gang grundlos, aber er bermochte fich berfelben nicht zu entschlagen. In Benedig empfing er einen Brief feines Brubers, welcher ihm fchrieb, bafe ber Bater lebensgefährlich erfrankt fei, und bafs Beinrich bei herrn Textor in Burgburg Raberes erfahren werde. Als er bort ankam, war fein Bater tobt. Diefer war im Sommer 1828 mit ber Mutter von guneburg nach hamburg übergefiebelt, wo ber zweite Gobn, Guftav, bem es als Landmann nirgende gluden wollte, inzwischen ein Sveditions- und Produttengeschäft begrundet hatte, das Unfangs auf bem Großen Burftab Nr. 90, fpater auf bem Beughausmartte Rr. 10 betrieben ward. Im letterwähnten Saufe erlag Samfon heine am 2. December 1828 ben Folgen eines Nervenichlages, und murbe am 5. December auf bem ifraelitischen Friedhofe au Altona beftattet 190). Die Berhaltniffe ber Familie muffen auch um jene Beit Richts weniger als glanzend gewesen fein, ba bie Roften bes einfachen Begrabniffes, wie fich aus ben noch vorhandenen Gemeinde-Rechnungen ergiebt, von Salomon Beine gebeckt wurden. Die Mutter bezog bald nach bem hinscheiben ihres Gatten, den fie um mehr als dreißig Jahr' über-lebte, eine Wohnung auf dem Neuenwall Nr. 28, Lit. D. Erst mahrend ber Brandtage im Mai 1842 überfiedelte fie nach bem kleinen Sauschen in ber Dammthorftrage Rr. 20, bas fie bis gu ihrem am 3. September 1859 erfolgten Tobe nicht wieder verlieft 101). Guftav Beine, ber in feiner taufmannifchen Rarrière fo wenig wie einft fein alterer Bruder von Erfolg begunftigt ward, liquidierte sein Geschäft bereits im Sommer 1829, und trat unter dem Kamiliennamen ber Mutter - beren hollandifches

van er in ein abliges von Gelbern verwandelte - in öftreichifche Rriegsbienfte, wo er nachmals jum Dragonerofficier aufrudte. Der jüngste Bruder, Maximilian, ging nach Bollendung seiner Universitätsstudien nach Russland, machte als Militärarzt ben berühmten Zug des Generals Diebitsch über ben Balkan, sowie amei Sabre fpater bie Rampagne gur Rieberwerfung bes polnifden Aufftandes mit, und ließ fich bann als prattifierender Arat bauernd in St. Petersburg nieber, wo er fich bor einigen Sabren mit Benriette von Arendt, der Bittme des Leibarates von Raifer Nikolaus I., verheirathete. Die "Bilber aus der Türkei", welche er 1833 mit einer Debitation an bas ruffifche Deer veröffentlichte, und die unlangft ericbienenen "Erinnerungen an beinrich beine und seine Familie" athmen eine fanatische Bewunderung ruffischer Zuftande 102), und es ift ein bizarres Spiel des Schickfals, das von ben Brubern eines Dichters, beffen Leben bem Rampfe fur bie liberalen Ibeen des Sahrhunderts gewidmet war, der eine den Selbenkampf des unglucklichen Polens mit ichnobem Sobne begeiferte, der andere als Langtnecht des Servilismus dem freiheits feindlichen Spfteme ber öftreichischen Regierung erft feinen Arm, bann in bem von ihm geleiteten "Biener Frembenblatte" feine Feber lieh, und zum Lohn für feine ber Reaktion geleifteten Dienfte folieglich ein Abelsbiplom ergatterte! Unter Diefen Umftanben erklart es fich leicht, bafe ber geiftige Bertebr Beinrich Beine's mit feinen Brubern - wie auch bie neuerbings pon Darimilian beine veröffentlichten Briefe beweisen - ein bochft oberflächlicher blieb und fich meift auf Gelb- und Familien-angelegenheiten beschränkte. Schon aus Munchen ichrieb D. Deine feinem Freunde Merdel: "Billft bu Mord und Cobtidlag ver hindern, fo geh ju Campe und fage ihm, bafe er alle Briefe, Die für mich bei ihm ankommen mogen, auf teinen Sall an meinen Bruder Guftav geben foll. Dent dir, Diefer, auf bein Beispiel fich berufend, hat die Impertinenz gehabt, Briefe, die ihm Campe für mich gegeben hat, zu erbrechen und mir — den Inhalt zu schreiben! Ich berfte vor Wuth. Mein Bruder, dem ich nicht bie Beheimniffe meiner Rate, viel weniger bie meiner Seele anvertraue!" Auch nach einem Befuche feines Brubers Guftav in Paris mabrend bes Commers 1851 flagte S. Seine gegen

Campe (Bb. XXI, S. 169), wie er gespürt habe, "baß bie Berschiedenheit ber politischen Ansichten sogar unter Brüdern einen fatalen Ginfluß ausübt. Ich habe Manches nicht berühren können, und Das ftorte jeben freimuthigen Ergus . . . Meine Ueberfiedlung nach Samburg war bas Sauptthema meiner Unterhaltungen mit meinem Bruber." - "Bon meinem Bruber," beift es in einem ber nachftfolgenben Briefe (Gbb., G. 184), "habe ich feit feiner Abreife noch keine Nachricht, obgleich er wichtige Dinge fur mich zu beforgen hat. 3ch bente ihm fo bald als moglich bis zum letten Sous zurud zu bezahlen, was er mir porgefchoffen. Er ift bei aller bruberlichen Liebe feines tratebligen Charafters megen nicht die geeignete Perfon, ber ich eine Ginmischung in meinen literarischen Angelegenheiten vertrauen durfte." - "Mein Bruder fchreibt mir," bemerkt D. Beine ein andermal (Cbb., S. 225), "baß bas öftreichische Berbot bes "Romancero" burch bas Gebicht ,Maria Antoinette' motiviert fei, mas ich nicht glaube, ba er mir wegen feiner eignen Position babei intereffiert ju fein icheint, bafe ich hinfuro Deftreich icone. Bahrlich, ben Deftreichern ift es nichts Reues, bas Maria Antoinette getopft worden, und fie baben fich mit biefem hiftorischen Faktum langst abgefunden." Charakteriftisch ist eine Antwort, Die Beinrich Beine einige Sahre vor feinem Tobe feinem Bruder Guftav gab, als Diefer fic naiver Beife erbot, die neuesten Gebichte Desfelben durch Aufnahme in sein Blatt zu verbreiten. Beinrich - fo ergabit Maximilian Beine 103) - mar Anfanas gang verbutt, machte aber ein harmlofes Geficht und faate bann im bemuthigften Cone: "Ach, lieber Bruber, du haft Recht; Das ist eine gute 3dee. Da tann ich ja noch berühmt werden!" Uebereinstimmend hiermit, schrieb S. heine an Campe, als Gustav Beine fich balb nachher eine ben Lettern injuriferende Ginmifchung in Deffen Befchaftsbeziehungen zu bem Dichter erlaubt batte 104): "Dabe ich meinen Bruber Guftab zu Ihnen geschickt? bat er bas geringfte Mandat von mir? Sabe ich Ihnen nicht langft über Guftav's gantifchen Charafter meine Meinung gefagt und Ihnen verfichert, baf ich Alles fo einrichten werbe, baf er niemals bas Geringste in Bezug auf mich mit Ihnen zu verkehren haben wurde? Ich habe Ihnen die Bermittlung von Mar vorgeschlagen,

ber die perträglichfte Seele ift und in feiner Gemuthlichkeit faft ju weit geht, indem er fur den Frieden unferer Che \*) felber Opfer bringen wollte - genug davon, Guftav Beine ift mein Bruder, ich liebe ihn als Solchen, weil man unter allen Umftanden feine Bruder lieben foll. Außerdem hat er mir bebeutenbe Dienste erzeigt, und ich werde mahrlich ber Lette fein, ber auf ihn loszöge, aber Beber von ber Familie wird Ihnen fagen tonnen, baft er wie eine Bombe in Samburg binein fiel und mahrend ber menigen Tage feines Aufenthalts bie meiften Kamilienglieder gegen einander ju verheten suchte. Bas foll ich alfo lange barüber jammern, bafe er auch uns Beibe brouillieren Schon an ber Plumpheit des Borgebrachten mufften Sie erkennen, bais ich nicht im Spiele und ein Bruch amischen uns nicht in Absicht ftanb. hierzu mogen noch besondere Intereffen Antrieb gewesen fein; ich habe ichon langft gemerkt, bas bei meinem bilflos franken Buftanbe mein Bruder Guftab fic verpflichtet glaubte, mein literarifcher Bormunder ju fein. Bezug auf mein Buch hat er noch specielle Absichten, die ich aus Catt Ihnen nicht gestehen will, die Gie vielleicht aber errathen. Er fagte mir langft, baft er mit feinem Zeitungsinstitute auch den Verlag von Novitäten verbinden wolle. Mar meint wirklich, ich murbe ein folder Rarr fein, bes Gelbes wegen meinen Namen von Guftav fur die Feuilletons feines Sournales oder sonstwie ale Annonce ausbeuten zu laffen. Er bat mir einen bedeutenden Gelbvorschufs gemacht auf Geschäfte, beren Besorgung ich ihm übertragen; er weiß, er wird rembourfieren. und er hat durchaus feine Macht über mich. Mein Bruder Guftar fann auch Nichts wiffen über meine "Memoiren"; er hat nur Bermuthungen und fagt immer mehr, als er weiß. Es befummert mich unendlich, daß Sie ihn nicht von einer beffern Seite tennen gelernt; er hat febr viele gute Gigenschaften, er bat fie oft durch die That bewiesen, und nur die verdammte Zwiftsucht

<sup>\*)</sup> Dieser Ausbruck ift — wie zur Verhütung von Misverstandnissen bemerkt sein mag — eine scherzhafte Auspielung auf das Berhältnis des Dichters zu seinem Berleger, das heine in seinen Briefen an Campe häusig mit einem Ehebundnisse verzlich.

nnd die Emancipation von der Wahrheit kann ihn verhafft machen; ich aber werbe, wie gesagt, einen Bruder unter jeder Bedingung lieben." — Ungleich günstiger sprach sich Heinrich heine, nicht bloß in obiger Briefstelle, sondern anch bei andern Gelegenheiten, über den Charakter seines sungeren Bruders, Maximilian, aus, den er einen "guten Zungen", einen "sehr geistreichen und höchst vernünstigen Menschen" nennt, welcher sein ganzes Jutrauen bestige und es immer verdient habe. Bei der weiten Entsernung zwischen Paris und St. Petersburg und bei der geringen Gemeinsamkeit geistiger Interessen lag es jedoch in der Natur der Verhältnisse, daß der schriftliche Verkehr auch mit diesem Bruder, den er im späteren Leben nur ein einziges Mal— im Sommer 1852 — persönlich wiedersah, die großen politischen und literarischen Zeitfragen kaum in slüchtigstem Vor-

überftreifen berührte. -

Rach turgem Besuch bei seiner Familie in Samburg, reifte Beinrich Beine im Anfang bes Sahres 1829 nach Berlin, wo er ein Logis in der Friedrichstraße bezog, und von den alten Freunben - Barnhagens, Roberts, Mofer und Bung - mit gewohnter Berglichkeit empfangen warb. Der Tob feines Baters hatte ibn in die schmerzlichste Trauer verfett, in dumpfer Betaubung mar er nach Saufe gereift, weil er geglaubt hatte, daß nun die geliebte Mutter auch fterben muffe 195), und felbft nachdem er Lettere gefund und ruftig, wennschon tief gebeugt durch ben Berluft bes treuen Lebensgefahrten, wiedergefunden, vermochte er boch lange Beit ben Schlag, ber ibn fo unerwartet getroffen hatte, nicht gu verwinden. In wehmuthigfter Stimmung nahm er zu Berlin bie in ben Babern von Lucca begonnene Ausarbeitung feiner italianischen Reiseerinnerungen wieder auf; aber Monate vergingen, bevor er ben heiteren Ginbruden bes gefelligen Lebens von Neuem zuganglich warb. "Ich habe den Berluft meines Baters jahrelang nicht begreifen und ihn nie verschmerzen konnen," fagte er fpater einem Freunde 106), ale die Rebe auf bies Ereignis tam. Noch im Mai 1829 fdrieb er an Friederite Robert 197): "Ach, frank und elend wie ich bin, wie zur Gelbstverspottung, beschreibe ich jest bie glanzenbfte Beit meines Lebens, eine Beit, wo ich, beraufcht von Uebermuth und Liebesglud, auf ben Soben

ber Apenninen umber jauchzte, und große, wilbe Thaten traumte, wodurch mein Ruhm fich über bie gange Erbe verbreite bis gut fernsten Insel, wo ber Schiffer Abends am Berbe von mir er gablen follte; jest, wie bin ich gabm geworben seit bem Cobe meines Baters! jest mochte ich auf fo einer fernen Infel nur das Ratchen sein, das am warmen Serde sitzt und zuhört, wenn von berühmten Thaten erzählt wird!" Bu so bescheibener Refignation auf feinen Dichterruhm mar beine jedoch nur in feltenen Stunden trubfter Verzagnis aufgelegt - Rabel beklagt fich in einem Briefe an Barnhagen, welcher bamals in einer biplomatiiden Sendung nach Raffel und Bonn reifte, gang im Gegentheil über Beine's allguftartes Gelbftgefühl, bas ihn an ernftlicher Ausbildung feiner Gaben hindere 198): "Bon beine'n wollte ich bir ichreiben. Das Refume, was ich beraus babe, ift und bleibt fein großes Talent, welches aber auch in ihm reifen muß, fonft wird's inhaltsleer, und höhlt gur Manier aus; er bentt überhaupt, was ihm entschlupft, mas er fagen mag, ift fur bie Denichen gut genug." Und nun ergabit Rabel allerlei fluchtige Bigworte Seine's, wie er von einem vielbelobten Tagesbichter gefagt : "Go lange Der lebt, wird er unfterblich fein". - wie er Die folechte Aufführung ber Bad'iden Daffionsmufit befpottelt: "er batte acht Grofden Profit babei; einen Gulben toftete fie, und fur einen Thaler hatte er fich ennuviert", - und wie er endlich in bas tollfte Gelächter ausgebrochen fei, als Rabel bie fteife Saltung ber agphtijden Bilbmerfe vom fulturbiftorifden Standpuntte in Shuk genommen und als Gegenfat bavon ben Biener Balger aufgestellt habe, ber ihr immer großen Gindruck mache und gefalle, ohne dajs fie lange ben Grund beutlich gewufft. ", Go wie ein Leid, ein Kanubf, eine Verwirrung, ein Bollbrachtes geschehen ift gewalt! Bas will ber Mensch mehr. Schweben, Leben, Cetu, Battigteta! Beine schlug über bie Fauteuil-Lehne, blutrath nagen meg vor Lachen, er brach wider Willen ans. "Sollbeit, igene fer, toll, ganz toll; o wie toll! Collheit, nein, Das itt raient, beider Uninn ward noch nicht gefagt, und so blieb er aufgen von er wieder zu sich war, war es reinster, ichter gemacht haben jagte ihm auch: "Den Unsinn möchten Sie gemacht haben in haben anche auch. Die letzte hälfte, die vom Balger, muffte ich ihm erklaren; er frug gang ernfthaft, und fand es dann fehr gut. Aber bies Lachen! Go natürlich fab ich ihn nie." — Wenige Tage nachher war Beine auf bem beften Bege, fich mit ber geiftreichen Frennbin ernftlich au brouillieren. Diefelbe hatte ihm auf eine etwas eitle Bemerkung über ben Borzug, welchen er ihr durch feine häufigen Befuche erweise, halb argerlich geantwortet: wenn er fo übergroßen Werth auf fein Rommen lege, fo wolle fie ihn gar nicht haben! Beine fühlte fich durch diese treubergig berbe Burechtweisung bitter gefrankt, und ichrieb anbern Tages an Frau von Barnhagen ein pifiertes Billett, worin er ihr ben freundschaftlichen Bertehr auffundigte 100). Er tant jedoch ichnell gur Ginficht bes Unrechts, bas er burch seine gereisten Worte ber Freundin zugefügt, und als Diefe turz barauf in fcmerer Erfrantung Geficht und Sanbe fortwährend mit befeuchteten Rofen erfrischen muffte, fandte Beine ibr eine Rulle ber berrlichften Centifolien ins Saus.

"Rosen wurden Bruden, sie führten mich ins Leben, Rosen waren Bunder, heine hat sie mir gegeben",

lauten die tunftlosen Erinnerungszeilen, welche Rabel nach bald

erfolgter Genefung in ihr Notigbuch fchrieb 200).

Bei seiner diesmaligen Anwesenheit in Berlin machte Beine im Gefellichaftscirkel bes Barnhagen'ichen Saufes bie Bekanntschaft bes Dichters Achim von Arnim und feiner genialen Frau, Betting, ohne jedoch mit Beiden in ein intimes Berbaltnis au Auch in bem musikalisch geselligen Rreife, ber fich im Elternhaufe bes jungen Kelir Menbelsfohn zu versammeln pflegte, erschien Beine zuweilen als Gaft. Unter bem Nachwuchs fungerer Leute von Geift und Salent, Die feinen Umgang fuchten, ragten besonders der treffliche Runfthiftprifer Franz Rugler und der geiftvolle Morit Beit - fpater Buchhandler und Abgeordneter im beutschen Parlament und in der preufischen Kammer — hervor, welcher Lettere ebenfalls mit Mofer, Bung und Lehmann befreundet mar. Die Neigungen des erft einundamangigiabrigen Rugler waren zu jener Zeit noch unentschieben awischen Dufit, Malerei und Poefie getheilt; er versuchte fich mit Glud in allen brei Runften, mabrend er fich gleichzeitig icon mit Ernft in bas

Studium der mittelalterlichen Architektur vertiefte. Als Zeugnis feines Bertehrs mit Beine eriftiert noch eine mit ber Reber gezeichnete Portratffizze, die er von Demfelben entwarf, und die gu ben ahnlichften Bilbern gehort, welche wir aus ber Sugendperiode bes Dichters besitzen. Rur bie Backenknochen brucken etwas zu start auf bas Auge, und bie Arme find verhaltnismagig zu lang. Der melancholische Charafter ber Buge, ben wir auf der Grimm'ichen Radierung bemertten, nimmt bier einen weicheren, minder ftarren Ausbrud an. Das Bilb. welches auch (bei E. S. Schroeber in Berlin) im Runfthandel ericbienen ift, tragt auf ber linken Seite bie von S. Beine gefchriebene Notig: "So fah ich aus, beute Morgen, ben 6ten April 1829." - Morit Beit, ein Sohn des angesehenen Raufmanns Philipp Beit, in beffen gaftlichem Saufe fich jeden Donnerstag Die alanzendsten judischen Ravacitäten ber Sauvtstadt versammelten. beabsichtigte bamals mit beinrich Stieglig und Karl Berber bie Berausgabe eines Berliner Musenalmanachs, und forberte auch heine zu Beitragen auf. Dieser schrieb jedoch an Moser (Bb. XIX, S. 354): "Zu bem Almanach werde ich ganz beftimmt Nichts geben, indem ich Nichts habe und auch tein Gebicht machen tann, was beffer ware, als bie ichon gelieferten. Ich werbe immer gur rechten Beit aufzuhören wiffen, wenn ich in einer Gattung nichts Befferes, als bas icon Geleiftete, aeben fann." Mit verftartiem Nachbrud wiederholte er brei Bochen spater in einem Schreiben an Beinrich Stieglit Die Erklarung. baß mit bem Befchreiten ber politischen Arena bie Beit bes Berfespinnens für ihn vorüber fei: "In Beantwortung Ihres lieben Briefes betenne ich Ihnen gang freimuthig, bafe ich unter meinen Papieren feine Gebichte finden fonnte, Die denen, Die ich in früheren Sahren geliefert, an Werth gleich tamen, und baft ich Ihnen besthalb gar Nichts zu Ihrem Almanach gebe, was ich auch icon fruberbin gang beftimmt bem Morit Beit wiffer laffen. Glauben Gie nur nicht, bafs ich Dies aus fläglicher Beicheibenheit fage; vielmehr erftolzt mich bas Bewufftfein, bak ich felbst jest mehr werth bin als meine Berse; vielleicht ift bat ehrliche Bekenntnis, warum ich Nichts zum Almanach gebe, viel mehr werth als bas befte Gebicht, bas ich fouft wohl maches

konnte. Ich bitte Sie auch, erschrecken Sie mich nicht mehr burch allongeperuckliche Titulaturturialien; ich habe es besonders um die Mitjugend nicht verdient, wie ein alter Sofrath angerebet gu werben." Bei biefem vorwiegenden herauskehren bemotratischer Tenbenzen jog sich heine mistrauisch bon manchen Freunden jurud, beren politische Gesinnung ihm zweifelhaft erfcbien. Go nahm u. A. bas früher fo bergliche Berhaltnis gu Sofeph Lehmann jest eine merklich tühlere Farbe an, weil Derfelbe ale Mitarbeiler bei ber neubegrundeten "Preußischen Staatszeitung" eingetreten mar, und Beine biefer Stellung, wiewohl irrthumlich, einen officiofen Charafter beimag. — Ende Februar tam auch ber Baron von Cotia mit feiner Gemablin auf einige Bochen nach Berlin. Seine, ber ihnen häufig im Barnhagen's ichen Salon begegnete, war mit Erfolg bemuht, bas Intereffe bes frei bentenden Buchhandlers fur bie gelehrten Forschungen von Leopold Bung auf bem Gelbe ber jubifchen Literaturgeschichte zu erweden, und Cotta erklarte fich gern bereit, eine von Dem-felben zu ichreibenbe Ginleitung in die Biffenschaft bes Subenthums au verlegen; boch ift bas Wert nicht ericbienen, weil Bung burch andere Arbeiten an ber Ausführung feines bamgligen Planes verbindert ward.

Gegen Mitte April übersiebelte heine nach Potsbam, wo er drei Monate hindurch in ländlicher Stille sleißig am dritten Bande der "Reiseliber" arbeitete. Er wohnte bei herrn Witte auf dem hohen Beg Nr. 12, und lebte, wie er der schönen Krieberike Kobert schrieb, Ansangs o einsam wie Robinson aus seiner Insel: "Wein Stiefelputer ist mein Freitag, die hausmägbe sind meine Lamas u. s. w. . . Es ist hier ein fatales Wetter, die Frühlingsblumen möchten gern gemüthlich aufdlühen, aber von oben bläst ein kalter Berstandeswind in die jungen Kelche, die sich ängstlich wieder schließen . . Ich besinde mich in jeder Hinflich schliecht. Bin ich krant? dumm? verliebt? Werkann Das unterscheiben!" Der nächste Brief melbet 201): "Ein ganz einsamer Robinson bin ich hier nicht mehr. Einige Officier ind bei mir gelandet, Menschenfresser. Gestern Abend im Reuen Garten gerieth ich sogar in eine Damengesellschaft, und sat zwischen einigen biden Potsbammerinnen, wie Apoll unter den Kühen des

Abmet. Borgestern war ich in Sanssouci, wo Alles glüht und blüht, aber wie! Du heiliger Gott! Das ist Alles nur ein gewärmter, grün angestrichener Binter, und auf den Terrassen stehen Fichtenstämmchen, die sich in Orangenbäume mastiert haben. Ich spazierte umher und sang im Kopse:

Du moment qu'on aime, — l'on devient si doux! Et je suis moi-même — aussi tremblant que vous.

Das fingt namlich bas Ungeheuer in Bemire und Azor'. 3ch armes Ungeheuer, ich armer verwunschter Pring, bin fo tummerweich gestimmt, daß ich fterben mochte. Und ach! wer tobt gu fein wunscht, Der ift es ichon jur balfte." — Am 7. Zuni ichickte heine bie zweite halfte feiner "Reise von Munchen nach Genua und die Anfangskapitel der "Stadt Lucca" jum Abdruck im "Morgenblatte" nach Stuttgart. In dem Begleitichreiben an Cotta protestierte er nachbrudlich gegen jebe Berftummelung feines Manuftripts 170): "Sit ber unverfurzte, unverfummerte Abbruct nicht möglich, fo bitte ich, mir basfelbe unter Barnhagen's Abreffe jurud zu ichiden. Gie, herr Baron, ben ich fo fehr liebe und bem ich fo ungern misfallen mochte, burfen mir bei Leibe meine Unnachgiebigkeit in ben geiftigften Intereffen nicht mißbeuten. Ich finde jest, baß es oft barauf abaefeben ift, mich zu beschranten und zu avilieren, und ich muß mich baber mannlicher zu verharten fuchen, als mir eigentlich felbft lieb ift." Erot biefer beftimmten Ertlarung, murben bie überfandten "Italianischen Fragmente" erft im November bes Sahres — und zwar nur zum kleinsten Theile und arg beschnitten — im "Morgenblatte" abgebruckt. "Sämmtliche Rebatteure Cotta'scher Zeitschriften, flagt heine (Bb. XIX, S. 362) in einem Briefe an Immermann, "sind mir feindlich, im "Morgenblatt' verftummeln fie meine Auffate aufs icondlichfte. Der alte Cotta felbft ift fehr brav." Dem Letteren fcbrieb er am 14. December 1829: "Wenn ich bies Sahr Beniger gab, als ich wohl beabfichtigte, jo lag die Schuld nur in der Natur meines Salentes. ba biefes nur felten im Stanbe ift, ben milben Con bes Morgen. blatts zu treffen, westhalb mir auch die Redaktion Giniges anrud. fchicken und ich noch viel Dehr gurud behalten muffte."

Die landliche Burudgezogenheit S. Beine's murbe, abgefehen von einem turgen Befuch feines Samburger Berlegers Sulius Campe, nur einmal burch mehrtägiges Beifammenfein mit bem Dichter Beinrich Stieglit und feiner Frau Charlotte unterbrochen, die einige Sahre spater fo tragisch endete. Das feit Rurgem vermählte junge Ghepaar machte während der Pfingftferien einen Ausflug nach Potsbam und verlebte in Beine's anregender Gefellichaft gludliche Stunden. Saft taglich murben gemeinsame Couren nach ben umliegenden Sugeln und Geen ausgeführt, und mit besonderem Intereffe ließ Deine fich von Stieglig aus dem Manuftript seiner "Bilber des Orients" die Perle dieser Dichtungen, das "Frühlingssest in Kaschmir", vor-lesen 202). Auf die Frage Charlottens, mit welcher poetischen Arbeit er selbst gegenwärtig beschäftigt sei, erwiderte Seine mit gutmuthiger Gelbstironie: "Ich bitte Sie um Gotteswillen, schöne Frau, lesen Sie niemals das abscheuliche Zeug, das ich jest fcreibe!" Aber wie ungetrubt fremden Beobachtern um biefe Beit noch der Frieden ber Stieglit'ichen Che ericheinen mochte: Die Wolfenschatten funftiger Sturme zogen boch icon langfam herauf, und heinrich Deine las in ben mismuthigen Jugen bes mit fich felbst und ber Welt zerfallenen Dichters und in ben ichwarmerisch aufleuchtenden Bliden der willensstarten Charlotte bie Anzeichen einer ichreckensvollen Tragobie. Marimilian beine, welcher auf ber Durchreife burch Potsbam mit feinem Bruber einige Stunden in der Gefellichaft von Beinrich und Charlotte Stieglit verbrachte, ergablt Folgendes über Diefen merkwurdigen Befuch: "Der Gindruct, ben bas junge Paar auf mich machte, war ein gang eigenthumlicher, wenn ich ihn naber bezeichnen foll, ein angftlicher ju nennen. Aus Allem fprach bie unfichere burgerliche Lage, Ueberquellen bichterifcher Phantafie, nirgends ein ruhiger Salt. Stieglit und feine bewunderungewurdige Charlotte waren ernft, mein Bruder bagegen ausgelaffen beiter; was mich betrifft, ben bescheibenen Beobachter, fo fielen mir bie fonderbaren Kontrafte nicht wenig auf. Ich weiß nicht, wie es tam, die lebhafte Unterhaltung berührte auch den Beroismus ber Frauen in der frangofischen Revolution. "Mit dem Schluffe bes porigen Sahrhunderts, rief Stieglit aus, find die thatvollen

großen Frauencharaktere verschwunden, und die Beiber sind hervorgetreten. — "Sie meinen doch nicht die Berliner Baschweiber?" unterbrach ihn lachend heine. Da versinsterten sich plöglich die schönen Gesichtszüge Charlottens, sie wandte sich rasch zu ihrem Manne um, legte ihre hand auf seine Schulter, und sagte mit einem mir unvergestlichen Ausbruck ihrer Stimme: "Also du glaubst wirklich, es gebe heut zu Tag keine Frauen mehr wie jene Römerin Arria, welche ihrem Manne den blutenden Dolch wie eine Bondonnière präsentierte?" — "Zedenfalls, seste heine scherzend hinzu, gehörte er mehr zu den Beibern." Auf dem heimwege brach er in die prophetischen Borte aus: "Mar, Die sind nicht glücklich zusammen, Die zanken nicht mit einander, sondern habern mit dem Schickal. Das ist die schlechteste Sorte von Verdruß, und ich sage dir, entweder er wird

verrudt, ober fie begeht einen Gelbftmorb."

Anfangs August treffen wir Beinrich Beine auf bem rothen Relfen von Belgoland, wo er bei Brother Niffels logierte und zwei Monate lang mit bestem Erfolg das kräftigende Seebad gebrauchte. "Ich besinde mich wohl und heiter," berichtete er seinem Freunde Moser (Bb. XIX, S. 356 ff.). "Das Meer ift mein wahlverwandtes Element, und schon sein Anblick ift mir heilfam. Ich bin, jest fuhl' ich es erft, unsäglich elend gewefen, als ich mich in Berlin befand; bu haft gewiß barunter leiden muffen. Gin melancholischer Freund ift eine Plage Gottes. ... 3d munichte, bu fabeft mal bas Meer; vielleicht begriffeft du die Wolluft, die mir jede Welle einflößt. 3ch bin ein Sifc mit beißem Blute und ichwahendem Maule; auf bem Lanbe befinde ich mich wie ein Fisch auf bem Canbe. Unter ben Babe-gaften, mit benen er naheren Umgang pflog, ist vor Allem ber Runftidriftsteller Rarl Schnaafe zu nennen, welcher damals noch als Regierungsbeamter in Marienwerber angeftellt mar, aber fcon im folgenden Fruhjahr an das Landgericht zu Duffelborf verfett wurde und bort mit Immermann in anregenoften Berfebr trat. Gin häufiger Begleiter auf Beine's Sahrten um bie Infel war ein herr Bogt, ber mit ihm gulett faft allein auf Belgoland gurud blieb, und fich turg nach ber Abreife bes Dichters aus Liebesgram erichofs. "Ich hatte ibm ichon vorber abgemertt."

schrieb Heine, als er Immermann diese Nachricht zur Mittheilung an Schnaase melbete (Ebb., S. 376), "daß ihm das Leben zur Last war, da er am liebsten bei hoher See zum Vogelschießen aussuhr, wo ich ihn dann nur aus Ambition, um nicht ein Poltron zu scheinen, manchmal begleitet habe. Er schos noch viele Vögel, manch hübschen Vogel, und den merkwürdigsten

aulest."

Am 30. September kehrte Beine aus bem Seebabe nach Samburg gurud, wo er für langere Zeit seinen Aufenthalt nahm. Anfangs miethete er sich eine abgelegene Wohnung in der zweiten Etage bes Schimmelmann'ichen Palais in ber Muhlenftrage; schon gegen Ende December jog er indeß zu der Mutter auf dem Neuenwall. Der dritte Band der "Reisebilder" war in helgoland wenig gefördert worden, aber Campe, der feit zwet Sahren auf denfelben gewartet und das Papier langft bereit liegen hatte, brangte um Ablieferung bes Manuftripte, und schickte bie erfte Salfte bes Buches in die Druckerei, ebe noch Die lette Balfte fertig gefchrieben mar. Sofort entfpannen fich, wie bei herausgabe des vorigen Bandes, wieder argerliche Streitereien über die außere Ausftattung des Buches. Wie bamals, fand Seine das ihm vorgelegte Dructpapier nicht elegant und fest genug, und bestand darauf, sein Manustript zurud taufen gu wollen, wenn Campe nicht fur befferes Papier forge. "Bier erhaltft bu ben erften Aushangebogen," fdrieb er an Merdel, ber ihm bei Durchficht ber Korrekturen behilflich mar. "Das ift also bas Papier, bas meiner so fehnsuchtig harrte, und um bessentwillen unser typographischer Sulius mich beständig pisachte. 3ch laufe muthend im Bimmer herum und betrachte vergleichend meine alte Unterhofen und bann wieder meinen Aushangebogen. Ich fterbe por Unmuth." Rur mit Mube gelang es bem Bureben Merdel's, ben tomifchen Born feines Freundes zu beschwich-tigen und einen Ausgleich ber burch beiberseitigen Gigenfinn vericharften Differeng zuwege zu bringen. Campe enticolof fich endlich gur Babl eines toftspieligeren, milchweißen Papiers, und Beine verfprach bafur, einige Bogen mehr, als ju benen er fich verpflichtet hatte, ju liefern. In fliegender Gile, mahrend bie Seber pon Seite au Seite auf bas Manuffript marteten, fcbrieb er jene letten Kapitel, in benen er seine unseine Rache an Platen für den "Romantischen Dedipus" nahm, und so konnte er mit Tug gegen Moser scherzen, daß sein Buch "(irländischer Bull!) die Presse verließ, fast noch ehe es geschrieben war". — "Ich will jeht Alles ausbieten," heißt es in einem Billett an Merckel vom 5. December, "um in acht Tagen sertig zu werden. Darum schick ich dir diese Blätter, die ich dir nur einen Tag lassen kann. Besprechung über das Minderwichtige erlaubt die Zeit nicht mehr; nur in Hauptsachen kann ich jest dein Bedenken gesten lassen. Diese drängende Haften wohl zum Theile Schuld daran gewesen sein, das in der Diatribe gegen Platen nicht wenigstens einige der verletzendsten Stellen nachträglich bei ruhiger Ueber-

legung gemilbert wurden.

Das Buch gelangte um Neujahr 1830 gur Verfendung und machte bebeutenden garm, ohne jeboch im entfernteften ben Beifall ber früheren Bande ber "Reifebilber" ju finden. Gin Fortichritt lag allerbings in ber gefteigerten Energie, mit welcher ber Berfaffer bie großen politischen Zeitfragen in ben Rreis öffentlicher Befprechung gog; aber Dies geschah mit foldem Hebermuth fubjettiver Laune und in fo theatralifcher Fechterpofitur, baf gerechte Zweifel an bem Ernft feiner Befinnung laut werben mufften. Beine felbft legte ben größten Berth auf die Betrachtungen, die er auf bem Schlachtfelbe von Marengo anftellte, und bei benen er junachft fauf Barnhagen's Buftimmung rechnete 203). Er entwickelte bier gum erften Dal ausführlich jenen Tosmopolitischen Gedanten, welchen er in bem Briefe an Dr. Guftar Rolb als Motto fur die beabsichtigte Fortsetzung der "Annalen" porgeschlagen hatte. Anknupfend an bie hoffnung, baß mit Napoleon die Deriode ber Eroberungefriege geschloffen fei, fabet ber Dichter fort (Bb. II, S. 131 ff.): "Es hat wirklich ben Anschein, als ob jest mehr geistige Interessen versochten wurden als materielle, und als ob die Welthistorie nicht mehr eine Raubergeschichte, fonbern eine Beiftergeschichte fein folle. Der Saupthebel, ben ehrgeizige und habfuchtige Fürften gu ihren Privatzwecken fonft fo wirtfam in Bewegung zu feten wufften, namlich die Nationalitat mit ihrer Gitelfeit und ihrem Daß, ift jest morfc und abgenutt; taglich verschwinden mehr und mehr ŀ

١

Die thörichten Nationalvorurtheile; alle schroffen Besonderheiten geben unter in ber Allgemeinheit ber europäischen Civilisation, es giebt jest in Europa feine Nationen mehr, fondern nur Parteien, und es ift ein wundersamer Anblick, wie biefe trot ber mannigfaltigsten Farben fich fehr gut erkennen, und trot ber vielen Sprachverschiebenheiten fich jehr gut versteben. Wie es eine materielle Staatenpolitit giebt, fo giebt es jest auch eine geiftige Parteipolitit; und wie bie Staatenpolitit auch ben kleinften Rrieg, ber zwischen ben zwei unbedeutenbften Machten ausbrache, gleich zu einem allgemeinen europäischen Krieg machen wurde, worin fich alle Staaten mit mehr ober minderem Gifer, auf jeben Sall mit Intereffe, mifchen mufften: fo tann jest in ber Belt auch nicht ber geringfte Kampf vorfallen, bei bem durch jene Parteipolitit die allgemein geiftigen Bedeutungen nicht fogleich ertannt, und die entfernteften und heterogenften Parteien nicht gezwungen wurden, pro ober contra Antheil zu nehmen. Bermoge biefer Parteipolitit, die ich, weil ihre Intereffen geiftiger und ihre ultimae rationes nicht von Metall find, eine Geifterpolitit nenne, bilben fich jest, eben fo wie vermittelft ber Staatenpolitit, zwei große Maffen, Die feinbfelig einander gegenüber fteben und mit Reben und Bliden tampfen. Die Lofungs. worte und Reprafentanten biefer zwei großen Parteimaffen wechfeln täglich, es fehlt nicht an Berwirrung, oft entstehen bie größten Misverftanbniffe, biefe werben burch bie Diplomaten Diefer Geifterpolitit, die Schriftfteller, eher vermehrt als verminbert; boch wenn auch bie Ropfe irren, fo fuhlen die Bemuther nichtsbeftoweniger, was fie wollen, und bie Beit brangt mit ihrer großen Aufgabe. Bas ift aber biefe große Aufgabe unferer Zeit? Es ift die Emancipation. Nicht bloß die der Brlander, Griechen, Frankfurter Buben, weftindischen Schwarzen und bergleichen gebruckten Bolles, fondern es ift bie Emancipation ber gangen Belt, absonderlich Guropas, bas munbig geworden ift, und fich jest losreift von bem eifernen Gangelbande ber Bevorrechteten, ber Ariftofratie. Mogen immerhin einige philosophische Renegaten der Freiheit die feinften Rettenschluffe fcmieden, um uns zu beweifen, bafe Millionen Menfchen gefcaffen find als Lastthiere einiger Taufend privilegierter Ritter;

fie werben uns bennoch nicht bavon überzeugen konnen, fo lange fie uns, wie Boltaire fagt, nicht nachweisen konnen, daß Sene mit Gatteln auf bem Ruden und Dieje mit Sporen an ben Füßen zur Welt gekommen finb. Sebe Zeit hat ihre Aufgabe, und durch die Löfung berfelben ruct die Menschheit weiter. Die frühere Ungleichheit, burch bas Keubalfpftem in Europa geftiftet, war vielleicht nothwendig, ober nothwendige Bedingung ju ben Fortschritten ber Civilisation; jest aber hemmt fie biefe, emport fie die civilisierten Bergen. Die Frangofen, bas Bolt ber Gejellichaft, hat Diese Ungleichheit, die mit dem Princip ber Gefellicaft am unleiblichften tollibiert, nothwendigerweise am tiefften erbittert, fie haben die Gleichheit zu erzwingen gesucht, indem fie die Saupter Derjenigen, die durchaus hervorragen wollten, gelinde abschnitten, und die Revolution ward ein Signal für ben Befreiungetrieg ber Menschheit. Lafft uns die Franzofen preifen! fie forgten für die zwei größten Bedurfniffe der menfo-lichen Gefellichaft, für gutes Effen und burgerliche Gleichbeit, in ber Rochkunft und in der Freiheit haben fie die größten Fortifchritte gemacht, und wenn wir einft Alle als gleiche Gafte bei große Versöhnungsmahl halten und guter Dinge find — dem was gabe es Besseres als eine Gesellschaft von Pairs an einem aut besetten Tische? - bann wollen wir ben Frangofen ben ersten Loast barbringen. Es wird freilich noch einige Zeit dauern, bis dieses Fest geseiert werden kann, bis die Emancipa-tion durchgesetzt sein wird; aber sie wird doch endlich kommen, biefe Zeit, wir werben, verfohnt und allgleich, um benfelben Sifc figen; wir find bann vereinigt, und fampfen vereinigt gegen andere Weltubel, vielleicht am Ende gar gegen den Tod, beffen ernstes Gleichheitespftem uns wenigstens nicht so fehr beleidigt, wie die lachenbe Ungleichheitelehre bes Ariftofratismus. . Ladle nicht, später Lefer. Sebe Zeit glaubt, ihr Kampf fei vor allen ber wichtigfte, Dieses ift ber eigentliche Glaube der Zeit, in biefem lebt fie und ftirbt fie, und auch wir wollen leben und fterben in biefer Freiheitsreligion, die vielleicht mehr ben Ramen Religion verdient, als das hohle ausgeftorbene Geelengefpenft, bas wir noch so zu benennen pflegen — unser heiliger Kampf buntt uns ber wichtigfte, wofür jemals auf biefer Erbe getampft

worben, obgleich hiftorische Ahnung uns fagt, baß einft unfere Entel auf diefen Rampf herabsehen werben, vielleicht mit bemfelben Bleichgultigfeitogefühl, womit wir herabseben auf ben Rampf ber erften Menichen, die gegen eben fo gierige Ungethume, Lindwürmer und Raubriefen, ju fampfen hatten." - Diefe "Geisterpolitit", als beren biplomatischen Bertreter Beinrich Beine fich einführt, verleitet den philhellenischen Traumer nun freilich fofort ju bem wunderlichen Serthume, in bem Baren Nitolaus. weil Derfelbe icheinbar ju Gunften ber Griechen gegen die Turten focht, den Gonfaloniere ber Kreiheit zu erblicken, und ein Beilden für Ruftlands bemorratische Miffion zu ichwarmen. Gegenfaße zu England, bas in unverjungbaren, mittelalterlichen Inftitutionen erftarrt fei, wohinter die Ariftofratie fich verschange, find ihm die Principien, woraus die ruffifche Freiheit hervorgegangen, die liberalen Ideen unferer neueften Beit, von welchen auch die ruffische Regierung burchbrungen fei, und die fie tosmopolitischen Ginns zu verwirklichen ftrebe. Der Sonnenaufgang über bem Schlachtfelbe von Marengo verscheucht aber biefe nebelhaften Gebanten, und ber Dichter fieht im Geifte icon ben Bollertag herauf bammern, von welchem fein fehnfüchtiges Berg geträumt: "Ba, es wird ein schoner Tag werden, bie Freiheitsfonne wird die Erbe gludlicher warmen, als die Ariftofratie fammtlicher Sterne; emporbluben wird ein neues Geschlecht, bas erzeugt worden in freier Bahlumarmung, nicht im Zwangsbette und unter ber Rontrolle geiftlicher Bollner; mit ber freien Beburt werben auch in ben Menschen freie Bebanten und Gefühle gur Belt tommen, wovon wir geborenen Rnechte feine Abnung haben — D! sie werben eben so wenig ahnen, wie entsetlich Die Nacht war, in deren Dunkel wir leben mufften, und wie grauenhaft wir zu tampfen hatten mit hafelichen Gefvenftern. bumpfen Gulen und scheinheiligen Gunbern! D wir armen Rampfer, bie wir unfre Lebenszeit in foldem Rampfe vergeuden mufften, und mube und bleich find, wenn ber Siegestag hervorftrahlt! Die Gluth des Sonnenaufgangs wird unfre Bangen nicht mehr rothen und unfre Bergen nicht mehr warmen tonnen, wir fterben dahin wie der scheibende Mond - allzu turz gemeffen ift des Menfchen Banderbahn, an beren Ende bas unerbittliche Grab."

I

۱

İ

Diefe und abnliche freifinnige Betrachtungen über politifde und firchliche Fragen ber Gegenwart hatten ohne Zweifel noch weit tieferen Gindruck gemacht, wenn nicht bie Perfonlichkeit bes Berfaffers auf jeder Geite feines Buches allzu totett in ben Borberarund trate. Man lafft es fich gefallen, bafs beine in vertraulichen Briefen an Barnhagen ober andere Freunde über Die "vielen Opfer" Blagt, die es ihn gekoftet, "gang rudfichtslos gu fcreiben" 204), aber in feinen fur bie Deffentlichkeit bestimmten Schriften erregt bas beftanbige Prablen mit feinem politischen Martyrerthum, mit bem baß feiner Keinde und ben Berfolgungen, bie er zu erdulden habe, bie unangenehme Empfindung, bat ihm mehr an der Berherrlichung feiner Perfon, als an bem Siege der von ihm verfochtenen Ideen gelegen fei. Gin Zufall hat uns das Driginal-Brouillon bes britten Banbes ber "Reisebilber" in die Sand geführt, und wir haben mahrnehmen muffer, wie das felbftgefällige Prunten Beine's mit der "Gefährlichteit" feiner politischen Schriftstellerei bort in noch grellerer Beife hervor trat. Dem Berichte Spacinth's über ben Rothicbilb'ichen Rinderball folgte u. A. nachstehendes Rapitel (Bb. XXII, S. 288 ff.), auf das wir spater bei Besprechung der Beine'ichen Dentidrift über Ludwig Borne gurudtommen merden:

> "Solche Bücher lässt du drucken! Theurer Freund, du bist verloren! Billst du Geld und Ehre haben, Musst du dich gehörig ducken.

Rimmer hatt' ich bir gerathen, So zu sprechen vor dem Bolte, So zu sprechen von den Pfaffen Und von hoben Botentaten!

Theurer Freund, du bift verloren! Fürsten haben lange Arme, Pfassen haben lange Zungen, Und das Boll hat lange Obren!

"Diefe Berfe, die eigentlich ber Ertratt eines fechs Bogen langen Briefes find, den mir turz nach Erscheinung des zweiten Bandes ber "Reisebilber" ein Freund geschrieben bat, hupfen mir eben durchs Gedachtnis, und find Schuld, bafe ich ben ehrlichen birfc Spacinthos nicht weiter iprechen laffe. Ich pflege fonft Richts zu fürchten, die Pfassen begnügen sich, an meinem guten Namen zu nagen, und glauben, auf diese Weise der Macht meines Wortes entgegen zu wirken; vor dummen Fürsten schütze ich mich, indem ich nie einen Suß auf ihr Gebiet fete und ihnen baburch teine Gelegenheit zu bummen Streichen gebe; aber por Rathan Rothichild empfinde ich gitternbe Angft. Che ich mich Deffen verfehe, schickt er mir einige Konige, ein paar Makler und einen Gendarm auf die Stube und lafft mich nach ber ersten, besten Festung abführen. Ich triege Angst — bin ich in biesem Augenblid auch ganz sicher? Ich glaube: ja, benn ich befinde mich in Preugen, in einem freien, rechtfinnigen, Blugen Staate, ben ich ehemals in jugendlicher Beschränktheit nicht genug ju ichagen wuffte, ben ich jest aber, nachbem ich andre ganber gesehen habe, taglich mehr achten und fogar lieben lerne, fo daß es mir ordentlich fcmerglich ware, wenn er jemals ben Difsgriff beginge, mich einzufteden und fich baburch zu blamieren — ja wahrlich, ich gebe hiermit ber preußischen Regierung ben Wink, im Fall fie es mal fur bienlich halten follte, mich einzusteden, bei Leibe keinen öffentlichen Eklat zu machen, sondern sich birekt an mich selbst zu wenden, und ich werde mich dann unverzüglich freiwillig nach berjenigen Seftung, Die man mir nur ju beftimmen hat, hinbegeben, ohne im minbeften dem Publito ben mabren Grund meines dortigen Aufenthalts merten zu laffen. Rann man Mehr von mir verlangen? Rann man garter fuhlen, als ich? Das ift mahrer Patriotismus, wenn man lieber fich felber als Bolontar auf die Festung sest, ehe man dem Staat Gelegenheit giebt, sich zu blamieren! Ich sehe in diesem Augenblick, wie den altesten Staatsmännern die Thranen der Rührung aus ben Augen fturgen; nein, rufen fie alle aus, wie fehr haben wir biefen Menschen verkannt! welch ein Gemuth! Sa, ihr tennt noch nicht ben gangen Umfang biefes Gemuthes; benn wifft, aus patriotischer Borsorge habe ich sogar jest schon meine Freunde drauf vorbereitet, daß ich nachsten Sommer einige Monate zum Bergnugen in Spandau zubringen wurde, und Das that ich,

damit ich gang sicher bin, daß die wirklichen Utsachen eines etwaigen Aufenthalts daselbst nimmermehr errathen wurden. Ihr feib gerührt, auch ich bin es, die Thranen rinnen, ich bore euch meinend ausrufen: Diefer eble Menich, biefer zweite Regulus, foll nicht auf die Festung tommen, lieber wollen wir felbft ftatt feiner bort figen. — Aber ich, ich fage euch, ich will bin, ich habe mich auf diese großmuthige That schon ganz eingerichtet, ihr verderbt mir bas edelfte Aufopfrungeveranugen. - Rein. nein, bor' ich euch wieder entgegnen und fchluchzen: Reine Feftung. fondern taufend Thaler Zulage! — Welch ein Zeitalter! werden einst die Nachkommen, Die Diefes Buch lefen, mit Staunen ausrufen, welch ein Zeitalter, wo bie Regierungen und die armen Schriftsteller fich wechselseitig an Grofmuth zu überbieten suchten! - Du fiehft jest, lieber Lefer, wie gut ich mit ber Regierung ftehe. Sei also nicht gleich ängstlich, wenn ich mal laut heraus sage, was Andre so gar heimlich verschweigen. Sei nur ohne Sorge, wir Beide haben Nichts au ristieren: Du, lieber Lefer, tannft im Nothfall leugnen, mein Buch gelefen gu haben, ober bu tannft fagen, bu habeft es, fobald bu es ausgelefen, mit Unwillen fortgeworfen, es fei ein schlechtes Buch ohne Sal und Geheimrath Schmalz, voll Immoralitat und Gefahrlichkeit - bu verftehft mich. Man fann bir bann Nichts anhaben. Bas mich felbst betrifft, fo habe ich eben fo Benig zu ristieren; ich fage wie Luther in feinem Briefe an Renchlin: nibil timeo, quia nihil habeo. Gottlob! fie haben mir Nichts gegeben auf Diefer Belt, und ich habe baber Richts zu verlieren. Es mare fehr politifch gewesen, wenn fie mich unter einer gaft von Staatswurden niebergebeugt hatten; jest flattere ich ihnen über die Haupter weg, forglos und leicht wie ein Vogel, und finge Freiheitslieder, selbst ein Lied und ein Bild der Freiheit. — Freilich, obgleich man bei unserer jetigen Civilisation überall feine Bequemlichkeit findet, fo mochte ich mir boch guweilen ein eignes Gofa und eignes liebes Beib anschaffen; aber es konnte mich im Nothfall genieren, ich hatte zu viel Gorge fur mein Gepad, und mit dem Besithum tame auch die Furcht und bie Rnechtschaft. Es verbrieft mich icon genug, baf ich mir por Rurgem ein Theefervice angeschafft habe - bie Buderboje mar

fo lockend icon vergolbet, und auf einer von ben Saffen war mein Liebling, ber Konig von Baiern, und auf einer andern Taffe mar ein Sofa und eheliches Blud gang vorzüglich gemalt. Ich hab' wahrhaftig schon Gorge, was ich mit all bem Porzellan anfange, wenn mir plöglich bie Regierung eine Miffion ins Ausland gabe und ich über hals und Kopf abreifen follte; ober gar wenn ich aus eignem Triebe einer festen Anstellung entflieben muffte. Ich fuble jest icon, wie mich bas verbammte Porzellan im Schreiben hindert, ich werbe fo gahm vorfichtig, ich ichmeichle oft aus Angft - am Ende glaube ich noch, ber Porzellanhandler war ein öftreichischer Polizeiagent und Metternich hat mir das Porzellan auf den Sals geladen, um mich ju gahmen. Ba, ja, das Bilb bes Ronigs von Baiern fab mich fo lodend an, und eben Er, ber liebenswürdigfte der Ronige, mar ber Rober, womit man mich fing. Aber noch bin ich ftart genug, meine Porzellanfeffeln zu brechen, und macht man mir ben Ropf warm, mahrhaftig, bas gange Gervice, außer ber Ronigstaffe, wird zum Senfter hinausgeschmiffen, und wer juft vorbei geht, mag fich por ben Scherben buten. — Be mehr ich mein Dorgellan betrachte, befto wahrscheinlicher wird mir immer ber Bedanke, daß es von Metternich herrührt. Ich verdenke es ihm aber nicht im minbeften, baft er mir auf folche Beife beigukommen fucht. Wenn man kluge Mittel gegen mich anwendet, werde ich nie unmuthig; nur die Plumpheit und die Dummheit ift mir fatal. Auch hab' ich außerdem ein gewisses tendre für Metternich. Ich lass mich nicht täuschen durch seine politischen Beftrebungen, und ich bin überzeugt: ber Mann, ber ben Berg befigt, wo ber flammende, liberale Sohannisberger machft, fann im herzen ben Gervilismus und den Obfkurantismus nimmermehr lieben. Es ift vielleicht eine Beinlaune von ihm, daß er ber einzige freie und gescheite Mann in Deftreich sein will. Nun, Seber hat seine Laune, und ich will auch Metternich die seinige hingehen laffen. Auf keinen Fall will ich es mit ihm verberben; ich will nachftens in Wien gebratene Sahnbel effen. Auch mit ben Rothschilben will ich es nicht verberben, und ich mill nachftens in einem besonderen Buche ihren Werth noch befonders anerkennen und ihre Berbienfte preifen." - Abgefeben

von biefer, an fich bochft witigen Stelle, braucht man beine's italianische Reise nur fluchtig zu burchblattern, um überall auf abulide, balb in pathetifche Sentimentalität, balb in ichalkhaften humor getleibete Gelbftbefpiegelungen gu ftogen, Die in ihrer fteten Bieberholung bas unbehagliche Gefühl erwecken, als ob ber Berfasser mit ben Zeitibeen nur tanbele und fie blof artiftijd benute. um feiner Perfonlichkeit ein werthvolleres Relief gu geben. Es tann baber nicht überraschen, baß felbft wohlmollende Rritifer und aufrichtige Berehrer bes Dichters, wie Morit Beit, im britten Banbe ber "Reisebilber" mehr noch als in ben fruberen Banden jene Bafis von charaftervoller Rraft, von beiligem Ernft und reinem Billen vermifften, burch welche allein bas Calent geabelt wirb. "Beine," fagt Beit in feiner im "Gefellichafter" vom 3. Februar 1830 abgebruckten Recension scharf, aber gerecht, bat nie einen andern Zweck gehabt, als fich felbst, er hat imma jo viel mit bem Darftellen feiner Perfonlichkeit zu thun, baft a fich nie ober nur hochft felten über dieselbe erhebt; er hat fich nach allen Seiten bin geben und gewähren laffen, und fich imma in biefem Spiele mit fich felbft gu fehr gefallen, als bafs er fich und fein Salent mit entschloffener Refignation einem boberen Zwed batte unterordnen mogen. Benn bei andern Dichten bas Individuelle ber Quellpunkt aller Poefie ift, fo ift es bei ihm bie Perfonlichkeit. In fo weit baber feine Perfonlichkeit interessiert, so weit interessieren auch seine Produktionen. Aber eben dieses Spiel mit fich selbst hat in einer so reich begabten, aber unbewachten natur unauflöslichen Zwiespalt erzeugt . . . Mitten in ben lodenben Strubel großstädtischer Rorruption und Ueberfeinerung hinein geriffen, bat er die Unichulb feines bergens vergiftet, ohne fie ganglich zerftoren zu konnen, und ohne fich entschieden nach einer Seite hinzuneigen, schwingt er fich wechselmeife nach beiben: balb bricht bie Behmuth über ben Schmerz eines verlornen Parabiefes als elegischer Genfzer ober als vericollenes Marchen burch ben berben Schmerz ber Gegenwart, bald betäubt er diefen Schmerz durch bittern Sobn, der fich gegen das Liebste, was er hat, gegen sich selbst ober den Gegenstand seiner Sehnsucht kehrt . . Losgerissen von einem heimatlichen Boben, ericbeint er uns ftets auf Reifen, indem er nur im

ıÌ

i

ŀ

d

ķ

į

ď,

3

b

ı¥

,

el

þ

: !

i

ļ

B,

3

1

ø

1

įI

ø

Ś

f.

1

i

ş!

5

ß

įį

ř

Soweifen gum Genuffe feiner Erifteng gu tommen vermeint, und doch blutet sein Berg nach einer Beimat. In bem großen Bufluß neuer Bilber und Gedanken, mit denen er fich auf ber Reise bereichert, findet seine Personlichkeit einen freieren Spielraum, feine innern Buftande erweitern fich und fein Big fcmeift frei umber und ftachelt die Thorheiten und Berkehrtheiten ber Und indem er mit feinem burchbringenden Beifte bie Einfeitigkeit und Befangenheit Anderer leicht überschaut, tann er gleichwohl nicht aus fich felber beraus, und eben biefe Behmuth über den Zwiespalt bes eigenen Innern beftimmt auch in ben "Reisebildern" feine Unfichten über die außere Belt ber Geschichte, ber Politik, der Literatur. Scheint es doch oft, als ob er fich nur darum über die Sachen und die Menschen luftig machte, um feine Aufmerkfamkeit von fich felbft abzulenken, und Die beißendste Satire wird ihm unter ber hand gur bittern Gelbstperfifftage. Beber felbständige 3med, etwa eine flare Ertenntnis ber Buftanbe und ber Menschen, liegt ihm hier eben so fern wie früher; nicht als ob es ihm an originellen Anfichten, an gludlichen Bilbern und folagendem Big fehlte, fondern weil Alles nur in fo fern für ihn Werth hat, als es ihm behagt, als es ihm in ber Stimmung behagt, in welcher er fich gerade befindet; weil er die Gegenstande nur burch die gefarbte Brille feiner Perfonlichkeit anfieht und fie nur in fo fern aufzunehmen vermag, als fie diefer mehr oder minder zusagen. Er wird daher fdwerlich Etwas ichreiben, mas nicht burch glanzenbe Gebanten und pikanten Big feinen Autor verriethe; man wird ihm in manden gallen beiftimmen, und in ben meiften gefteben muffen, bas, wenn die Sache fich fo verhalt, wie er fie auffafft, bas Recht allerdings auf feiner Seite fein wurde. Darum merben fo Biele an ihm irren; fie fuchen eine Norm in ihm, und vergeffen, bafe gerabe bie geiftreiche Normlofigkeit feine Borguge und Mangel bedingt. Sochft befremblich erichien une in diefer Beziehung die Stelle im britten Banbe der Reisebilder', wo er fich mit großer Emphase als einen tapfern Solbaten im Befreiungefriege ber Denichheit anfundigt. Die tommt Beine au diefem Pathos? Sonderbar! - aus ben mannigfachen Be-38\*

firebungen feines Geiftes wählt er gerabe biefe Richtung berant die ihm wohl am meisten am herzen liegen mag, und beredet fich, das Dies ber Zwed fei, den er mit Daransetzung seiner ganzen Rraft durchführe. Es ift ihm doch alfo jest um einen eruften und beiligen 3weit zu thun, zu dem er feine Perfonlichkeit steigern und erheben muffte und in welchem er fich als in einer boberen Beimat beruhigen konnte: Die Ungebundenbeit behagt ihm nicht mehr und er fucht gleichsam ein Amt. Bielleicht knupft fich an bies politische Interesse eine neue Zukunft für ihr Bis jett aber wurde ihn die linke Seite, au ber er fic bekennt, mobl als einen keden Kreibenter, ber bem tragen Reinde jo manchen Fouragewagen getapert, fo manchen verlorenen Posten nieder geftredt bat, mit offenen Armen aufnehmen; aber bat Schwert auf seinem Grabe wird fie vorerft in einen folanten Stondegen verwandeln." — Auch mas Beit an der fünftlerifden Korm des britten Bandes ber "Reifebilder", befonders ber "Babe von Lucca", zu tabeln findet, ift im Bangen beherzigenswerth: Benn auch manche Scene meifterhaft gearbeitet ift, und be Charaftere bes Marchese und seines Dieners bis gur Unertrig lichkeit spiegelwahr gezeichnet find, so stehen fie boch - webe gegenseitig, noch jum Gangen, ober vielmehr gur Daffe - in jo gar keiner Berbindung, daß man fich an bem Intereffe arget, welches biefe gemeinen Menfchen für fich zu erregen fabig waren. Die Geftalten, die uns Beine vorführt, find alle nur um ihen felbft willen ba und icheinen uns mit frecher Gelbftgenuge auanrufen: nous voila! Sie find aus bem Leben gegriffen, aus ber Gaffe ober bem Solon mit all bem anklebenden Schmutze und ben widrigen Parfums auf das Papier gebannt; fie find be, weil fie ba find, nicht weil fie als Mittel zu einem boberen Runftzwede ba find. Wenn man bergleichen Personagen wie Signora Latigia, mit den beiden verschrumpften Amorofos und ber tollen Francesta, in ber Birklichkeit begegnet, fo kann man ihnen boch wenigftens ausweichen und fich allenfalls argern, bas fold ein moralischer und physischer Radaver, ber zufällig vegetiert, fich einbilden tann, noch wirflich in ber Belt gu eriftieren. Moge ber Dichter immerhin folche Charattere tren nach ber Natur topieren: burch bie Stellung, bie er ihnen in bem Ganŧ

įt

1

j

Ė

į

ø

5

ţ

Ż

1

j

ś

ķ

. 1

Ġ

i

ø

÷

1

ŧ

ŕ

5

•

gen feines Runftwerts anweift, muß er fie gur Runftgeftalt lautern, muß er ihre innere Nichtigkeit barthun - benn bas Gemeine ift überhaupt nicht, Das beißt als Resultat, hochftens als Auf diefe Beife kommt flegreicher, als burch pfaffifches Moralifieren, burch die Runft felbft bie moralifche Beltordnung zu Chren. Dies aber ift unerläßlich, und Beine thut fich felbft zu Biel, wenn er fich zu feinen Geftalten erniedrigt. -Bas biefem britten Banbe befonders ichabet, ift ber gangliche Mangel an neuen Gebichten. Man fann es Beine gum Bobe nachfagen, daß die Poefie ihm nicht zum handwert geworden ift: fie ift es ibm vielleicht gu wenig; Die Feffeln ber Runftform wurden ihn wohlthatig zugeln. Doch auch in anderer Beziehung wird es bemerkbar, das die fein gebaute Maschine seines Geiftes hier und dort an Beweglichkeit und Feberfraft muffe verloren Das fclimmfte Dmen ift, bafe Beine anfangt, fich felbft nachauahmen, was immer, aber befonders bei ihm, etwas Unbeimliches in fich hat. Das gespenstische Doppelwesen seines Innern, bas uns in fruheren Rompositionen, wo nicht erquidt, boch guweilen wunderbar ergriffen hat, wirft - etwa im Bericheiden? - seine kalten Schlagschatten über seine jetigen Gemalbe. Die Geschichte der todten Maria — wer glaubt daran? Man fühlt wohl, daß es nur der Schatten eines Gespenstes sei, und friert. Much fo manche literarifche Tafchenfpielereien, die früherhin einen pitanten Beigeschmad hatten, nuten fich nachgerabe ab. feierlich-tomifche beilige Alliance mit Immermann, bem Dichter, bie muthwilligen und, was unerhört ift, oft wiglosen Reckereien neutraler Gebiete, die zweideutig verkappte captatio benevolentiae burch Ertheilung glanzenber Epitheta ober Anführung gang unpaffender Mottos - alles Dies erregt Widerwillen, fobalb es ftereotype Manier wird, ba es nur als Uebermuth ober geistreiche Rederei gebuldet wurde . . . Bor allen Dingen muß fich beine por einem Stumpfwerden seiner geistigen Sehfraft huten. leicht aber ift es eben der Ueberdruß an der lofen Form der Reisebilber', welche im letten Banbe burch eine noch lofere Form fich felbst persiffliert hat, mahrend ber Dichter schon auf Soberes finnt. Die Vermuthung liegt nicht allzu fern; mochte fie mahr werden! Gine Rrifis liegt auf jeden Fall zu Grunde,

welche fich eben jo in Meberframming wie in Schiffleffung ber

Mrafte augert."

Wir burfen uns mit bem himmeis auf biefe eine Beurfbeilung bes britten Banbes ber "Reifebilber" um jo eber begmigen, all blefelbe in gemeffeniter Beije tabelt, mas bie Gemer Beine's felnem neueften Berte in ben zeitgenöffichen Zournalen allererten mit leibenichaftlicher Birterfeit vorwarfen. Die Berichtigung ber Immoralität, bes unfittlichen Behanens an gemeinen und niedrigen Dingen, ber irreligieien und renglationiren Gefinnung, all' biefe gehaffigen Denunciationen einer ipieibungerlichen Moral und eines furchtiam fervilen Rouferpativismus ericbienen bier auf bas richtige Das gurudgeführt, und ber Dichter batte mabrlich geringe Urlache, fich in ben Briefen an Barnhagen 305) fo unwillig über eine Recenfion ju aufern, Die ibn bor feinem anbern Tribunal. als bor bem Richterftuble ber Runft, jur Berantwortung sog. Ginen weit feintieligeren Angriff in ben Blattern fur liberariiche Unterhaltung" juchte Barnbagen burch eine Antifritif in einer (pateren Rummer (44) besielben Zournals ju barieren. In Samburg trat in ben "Litterarijden Discellen" vom 16. Januar 1830 ber Gumnufialprofeffor Ullrich mit iculmeifterlicher Debanterie gegen ben Berfaffer ber "Reifebilber" in Die Schranten, warf aber jeinem Stile nicht mit Unrecht ein Saiden nach gelucht feltiamen Beimortern por: "Gebnfüchtige Difthaufen! eine blobe Stabt! ein baftig gruner pittorestes Beh! gottlich lieberlich! geift ten! ein angitlides Biolett! 20 mith, Dein Ra m ! u. f. w. Wobin foll es m En ift es mit unferm Berftand geheißen wirb? Bo batten

Amann je Achnliches
bem besten Willen
se Rügen nicht en
wesentlich eine entar
Einsache, Treffenbe,
nimmt man denn
ucht."

befreundeten Stimm

biesmal wenige zu Gunften Beine's vernehmen. Lubwig Robert, Gans und Lehmann ichwiegen, obicon Beine fie burch Die bringenoften Aufforderungen wiederholt anftachelte, ibm in ber literarischen Fehbe, die er durch sein Buch berauf beschwor, als Bundesgenoffen gur Seite zu stehn 200). Selbst Immer-mann, dem die "Baber von Lucca" gewidmet worden und für beffen Marchenepos "Culifantchen" (vgl. G. 228 biefes Banbes) Deine im Fruhjahr 1830 eine fo herzliche Theilnahme bewies, tonnte fich nicht entschließen, bem britten Banbe ber "Reisebilber" öffentlich bas Wort zu reden. Auch Michael Beer, ben Beine durch Immermann's Vermittelung ersucht hatte, namentlich Schent gegenüber ben Anwalt feines Buches ju fpielen, verfprach Dies nur zu thun, soweit feine Chrlichkeit es geftatte, und fugte ausweichend hingu 207): "Wenn Beine Gie wiederum befragt, ob Sie Antwort von mir erhalten, und auf welche Beife ich feiner erwähnte, fo fagen Sie ihm, er follte fich erinnern, wie oft er mir gefagt, baf ich bie meiften Dinge mit Glacebanbicuben anfaffte. Sch batte mir biefe Sanbidube bei Letture feines Buches angezogen und mare noch immer ber alte Somachling. der eine fo derbe Roft wie seine Satire nicht ohne Indigestion vertragen konne. Mit einem Borte, es ware mir etwas übel babei geworben." Dit ahnlichem Degout fprach fich ber ehrliche Mofer aus, bem Beine befehalb in ichrofffter Beife bie Freund. ichaft auffundigte. Unfange ließ er bie tabelnben Bemerkungen Mojer's unbeantwortet; als Derfelbe jedoch fein andauerndes Schweigen mit vollem Rechte ber verletten Poeteneitelfeit beimaß, gerrife Beine bas langjabrige Freundichaftsband burch bie ichnoben Borte 208): "Diefen Brrthum muß ich bir entziehen. 36 war nie empfindlich über ein Urtheil von bir, bas ben Doeten betraf; auch ob bu irgend eine meiner Sandlungen, Die ich als Denich ubte, getabelt ober gelobt haft, mar mir, wenn auch nicht gleichgultig, boch feineswegs verleglich; ich bin erhaupt weder bon dir verlett, noch beleidigt, und mein Stillwigen ift feine ftumme Rlage. 3ch flage nur uber bie Gotter, ich fo lange Beit in Brrthum liegen über bie Art, wie bu ben und Streben begriffeft. Du haft letteres nicht verund Das ift es, mas mir Rummer gemacht. Du verwelche fich eben fo in Ueberfpannung wie in Erichlaffung ber

Rrafte aufert."

Bir burfen uns mit bem binweis auf biefe eine Beurtheilung bes britten Bandes ber "Reisebilder" um fo eber beanugen. als biefelbe in gemeffenfter Beije tabelt, mas die Gegner Beine's feinem neuesten Berte in ben zeitgenöffischen Sournalen allerorten mit leibenschaftlicher Bitterfeit pormarfen. Die Bezichtigung ber Immoralität, des unfittlichen Behagens an gemeinen und niedrigen Dingen, ber irreligiöfen und revolutionaren Gefinnung, all' biefe gehäffigen Denunciationen einer fpiegburgerlichen Moral und eines furchtsam fervilen Ronfervativismus erschienen bier auf bas richtige Daß gurudgeführt, und ber Dichter hatte mahrlich geringe Urfache, fich in den Briefen an Varnhagen 205) fo unwillig über eine Recenfton ju außern, die ibn vor feinem andern Tribunal, als por bem Richterftuble ber Runft, jur Berantwortung jog. Ginen weit feindseligeren Angriff in ben "Blattern fur literarifche Unterhaltung" fuchte Barnhagen burch eine Antitritit in einer fväteren Nummer (44) besfelben Sournals zu parieren. Samburg trat in ben "Litterarifchen Miscellen" vom 16. Sanuar 1830 ber Symnafialprofeffor Ullrich mit foulmeifterlicher Debanterie gegen ben Berfaffer ber "Reisebilder" in Die Schranten. marf aber feinem Stile nicht mit Unrecht ein Saichen nach gesucht feltsamen Beiwörtern vor: "Gebnfüchtige Dift-haufen! eine blobe Stabt! ein haftig gruner Leibroct! ein pittores tes Beh! göttlich lieberlich! geiftreiche Guften! ein angftliches Biolett! Behmuth, bein Name ift Rattun! u. f. w. Wohin foll es mit unferer Sprache tommen, wohin ift es mit unferm Berftande gekommen, wenn Dergleichen gut geheißen wird ? Bo hatten Berber, Leffing, Schiller, Goethe. Bindelmann je Aehnliches geschrieben? Ba, welchen Ginn foll man bei dem beften Billen mit jenen Borten verbinden? Dan nenne biefe Rugen nicht engherzige Bortflaubereien; and fie bezeichnen wefentlich eine entartete Richtung, Die nicht beilbringenb Das Ginfache, Treffende, Bahre icheint nicht mehr ausznreichen, fo nimmt man benn gum Unnaturlichen und Ditanten feine Buflucht."

Bon befreundeten Stimmen liegen fich, anger Barnbagen,

biesmal wenige zu Gunften Beine's vernehmen. Ludwig Robert, Gans und Lehmann schwiegen, obicon heine fie burch bie bringenoften Aufforberungen wiederholt anftachelte, ibm in der literarischen Fehde, die er durch sein Buch herauf beschwor, als Bundesgenoffen zur Seite zu stehn 206). Selbst Immermann, dem die "Baber von Lucca" gewidmet worden und für beffen Marchenepos "Tulifantchen" (vgl. G. 228 biefes Banbes) Deine im Fruhjahr 1830 eine fo bergliche Theilnahme bewies, konnte fich nicht entichließen, bem britten Bande ber "Reifebilber" offentlich bas Bort ju reben. Auch Michael Beer, ben Geine burch Immermann's Vermittelung ersucht hatte, namentlich Schenk gegenüber ben Anwalt feines Buches ju fvielen, verfprach Dies nur zu thun, soweit feine Chrlichkeit es geftatte, und fügte ausweichend hingu 207): "Wenn Deine Gie wiederum befragt, ob Sie Antwort von mir erhalten, und auf welche Beife ich feiner erwähnte, so sagen Sie ihm, er sollte sich erinnern, wie oft er mir gesagt, das ich die meisten Dinge mit Glacehandschuhen anfaffte. 3ch hatte mir biefe Sanbichuhe bei Letture feines Buches angezogen und ware noch immer ber alte Schwächling, der eine fo derbe Koft wie seine Satire nicht ohne Indigestion vertragen tonne. Dit einem Borte, es ware mir etwas übel babei geworben." Mit ahnlichem Degont sprach fich ber ehrliche Moser aus, bem heine besthalb in schrofffter Beise bie Freundichaft auffundigte. Unfange ließ er bie tabelnben Bemerkungen Mofer's unbeantwortet; als Derfelbe jedoch fein andauernbes Schweigen mit vollem Rechte ber verletten Doeteneitelfeit beimaß, zerriß heine das langjährige Freundschaftsband durch bie schnöben Worte 208): "Diesen Irrthum muß ich dir entziehen. Ich war nie empfindlich über ein Urtheil von dir, das ben Poeten betraf; auch ob du irgend eine meiner handlungen, Die ich als Denich ubte, getadelt ober gelobt haft, war mir, wenn auch nicht gleichgultig, boch feineswegs verletlich; ich bin überhaupt weder von dir verlett, noch beleidigt, und mein Stillichweigen ift teine ftumme Rlage. Ich flage nur über bie Gotter, bie mich fo lange Beit in Irrthum liegen über die Art, wie du mein Leben und Streben begriffeft. Du haft letzteres nicht verftanben, und Das ift es, was mir Rummer gemacht. Du ver-

ftebst es noch nicht, haft nie mein Leben und Streben verstanden, und unsere Freundschaft hat daher nicht aufgehört, sondern viel-mehr nie existiert." Für den selbstverschuldeten Berluft eines Freundes wie Mofer bot die schwache Bertheidigung des dritten Bandes ber "Reifebilber" in einzelnen Sournalen bes Frubjahrs 1830 einen mehr als Maglichen Erfat. Es konnte Beine mabrlich nur geringe Genugthuung gewähren, wenn ber Daler S. D. E. Lyfer in ben hamburger "Lefefruchten" jenes Sahres (Bb. I., 11tes Stud) mit bombaftischen Tiraden über ben "fortichreitenden Riefengeift ber Auftlarung" bem "Schleicher-Gefindel" den Text las, bas ber "Sache bes Lichts und ber Freiheit" nicht beizukommen vermöge und besthalb über "ihren Streiter" berfalle, - ober wenn bie nach Müllner's Cobe noch mehr verlumpte "Mitternachtzeitung" (Dr. 162, vom 27. Auguft) über bie "bezifferten und bezahlten" Recenfenten ber Brodhaufifden Unterhaltungsblatter wißelte, — oder wenn ber Gleich'iche "Gremit" "felbft die Extravagangen und Abirrungen eines Geiftes wie Beine noch lehrreich und gewiffermaßen erfreulich" fand. Gin anonymer Auffat in Rr. 37. bes "Freimuthigen" ober "Berliner Konversationeblatte" — heine schrieb benselben (Bb. XIX, S. 403) der Feber B. haring's ju — und eine von Karl herlogfohn verfagte Schugfritit im Leipziger "Rometen" fetunbierten bem Dichter etwas geschickter in feiner literarischen Bebrangnis. Berloffohn, ber, wie beilaufig erwähnt werben mag, mit Beine weder perfonlich bekannt mar, noch je mit ihm in brieflicher Berbindung ftand, geißelte vor Allem bas thorichte Gefdmas jener Recensenten, welche beständig über die Berriffenheit bes Dichters und die schrillen Diffonangen seiner Poefie klagten. "In heine's Gemuth," fagte er, "geht Das vor, was in vielen andern Gemuthern vorgeht, die teinen Rammerherrnichluffel und tarfreien Legationerathetitel haben: nämlich die neuefte Zeit, und Beine ift ein Dichter ber Nation. Fühlt er fich ungludlich, fo fühlt er fich barum ungluctlich, weil die Beit fchroffe Gegenfate zu feinem poetischen himmel bilbet, und weil fie ihm Gebaube gertrummert, bevor er fie noch aufgebaut. . Bir freuen uns feines iconen, lebenstraftigen Talentes, feines tuhnen Strebens in der Beit, feiner mabren Menschenliebe, feiner Begeifterung für das Baterland, seines Eisers für das uralte Menschenrecht der Freiheit und Gleichheit, und sagen: Za, er ist ein guter. Kämpser in der guten Sache, und gleich ihm giebt es noch Manche, die eben so streben, und die ihn lieben, und die eine spätere Zeit alle mit Freude und Liebe nennen wird. Wir freuen und seines heiteren Gedankenspieles, seines Lebensernstes und seines guten Spottes über die alt gewordenen Formen und ihre Träger, über die aristokratischen Haarbeutel, die sich einbilden, Wenschen zu sein, wie sie es bei ihrer Gedurt waren; wir freuen und der frischen, lebendigen Komik, die seine Gestalten bewegt, und der poetischen Färdung seiner Ideale." Die cynische Beise, in der heine den Platen'schen Angriss erwidert hatte, sucht freilich auch Derlossohn mehr zu entschuldigen, als zu rechtsertigen, und er giebt sogar dem Leser den Kath: "Die letzten Blätter überschlage in den "Reisebildern", du gewinnst Richts durch die Lekture derselben, du könntest vielleicht verstimmt werden und

unfern Beine weniger lieben, als er's verbient."

Sicherlich war die ftandalofe Polemit gegen ben Grafen Platen, welche den britten Band der "Reisebilder" abichloß, ganz dazu angethan, das unvortheilhafteste Licht auf den Charatter Beine's zu werfen, und feinen Freunden jede erfolgreiche Bertheibigung fo maklofer Ausfälle auf einen literarischen Gegner unmöglich zu machen. "Ich habe mich," fchrieb Campe in einem vertraulichen Briefe an Wilhelm Baring, "vor und bei dem Abbrucke gestraubt, soviel es mir möglich war, um biesen Flecken au vermeiden. Allein er wollte einen Ropf auf fein Gerail ftecken; dabei hatte es fein Bewenden." Beine war freilich aufs außerste gereizt worden, und Platen hatte fich im "Romantischen Debthus" gegen ihn ebenfalls ber unreblichsten Waffen bebient. Er hatte ihm, in dasselbe Gorn mit ben Munchener Sunkern und Sefuiten ftogend, voll ichnober Intolerang ben "Synagogenftolg" bes "getauften Suden" vorgerudt, hatte ihn ben "Pindarus vom Bleinen Stamme Benjamin", ben "Petrart bes Lauberhuttenfests", "bes sterblichsten Geschlechts ber Menschen Aller-unverschämteften" genannt, beffen "Ruffe Knoblauchsgeruch abfonbern", und zu all' biefen unwurdigen Schmabungen mar er durch nichts Anderes propociert worden, als durch den Abdruck einiger wohlberechtigten Epigramme Rarl Smmermann's im zweiten Bande ber "Reifebilder". Boblberechtigt in ber That mar der Tenienspott Immermann's über die feit Anfang ber amangiger Sahre graffierende Nachahmung orientalischer Dichtungsweisen. welche bereits in alexandrinische Formtanbelei ausartete, und von Reinem mit pratentioferem Gifer, als von bem Grafen Dlaten. betrieben warb. Bie Biel fich Diefer ichon auf feine alteften, an tunftlerischem Berthe fehr ungleichartigen Gafelen ju Gute that, zeigt uns bas ruhmrebige Borwort feiner erften Gebichtsammlung, ber 1821 erschienenen Leprischen Blatter". 218 Immermann bie erwähnten malitiofen Gpigramme bruden ließ, hatte Platen noch fein einziges Wert veröffentlicht, bas ibm begrundeten Anfpruch auf jene Lorbertranze verliehn hatte, Die fein ehrgeiziger Ginn beute icon mit kindischer Ungebulb als Lohn feines Strebens von der Kritit einforderte, ftatt bescheiben zu erwarten, baft fie ihm fpater als freie Gabe bes Dantes und der Bewunderung von felbst zufielen. Es soll jedoch nicht be-hauptet werden, daß nur ein kleinliches Rachegefühl verletter Eitelkeit das Motiv zur Abfaffung des "Romantischen Dedipus" gemefen fei. Durch bie unerhörte Gehaffigfeit feiner Suvettiven trug Platen allerdings die Hauptschuld baran, baß sein Streit mit Beine und Immermann in perfonlichen Standal ausartete - urfprunglich aber lagen auf beiben Seiten ehrenhaftere Dotive jum Grunde. Bie Platen bereits in feinen fruberen Euft. fpielen, por Allem in ber "Berhangnisvollen Gabel", bem "loderen Sanstulottismus" romantischer Formlofigteit ben Rrieg ertlart und, an die antiten Mufter fich anlehnend, auf naturliche Ginfachheit ber Sprache, Rorrettheit ber Bilber, rhothmifchen Bobllaut ber Berfe, Reinheit ber Reime, mit einem Bort auf eine makellose handhabung ber kunftlerischen Technik gebrungen hatte, so nahm er auch im "Romantischen Dedipus" diesen Rampf mit verdoppelter Rraft wieder auf. Daß er in feiner Literaturtomobie gerade Immermann und Beine ju Reprafentanten jener fo fcarf pon ihm befehdeten, alle Runftgesete verachtenden byverromantifden Richtung mabite, war junachit freilich ein Alt perfonlicher Rache. In einem Briefe an Guftav Schwab geftanb Platen felbft, bafe er von Smmermann Nichts, außer bem Trauerfpiel

"Carbenio und Celinde", gelefen habe, und er bat feinen Freund Hugger, ihm aus der Tyrolertragobie, deren Titel er nicht einmal fannte, "Etwas von ber handlung und einigen pitanten Unfinn" mitzutheilen, deffen er fur ben Schlufe bes funften Attes benothigt fei. Auch von beine waren ihm nur einzelne Lieber ju Geficht gekommen, und er lernte bie "Reifebilber" erft kennen, nachbem er das fertige Manustript bes "Dedipus" schon nach Deutschland geschickt hatte. Bergebens ermahnte ihn Zugger, die Angriffe auf Beine zu milbern und Letterem wenigftens teinen Bor-wurf aus feiner fubifchen Abstammung zu machen 200) -Platen ließ fich ju teiner Mäßigung bewegen, und nahm es obendrein bem mobiwollenden Freunde fast übel, daß er für ben "Pfuscher" um Schonung gebeten. Go verfehlte ber giftgetrantte Pfeil, am Biele vorbei ichnellend, feine Birtung, und prallte auf ben Schutgen gurud. Beber Beine, noch Immermann wurden burch ben Spott Platen's vernichtet, mahrend Diefer burch die Repliten ber fo arg von ihm mishandelten Dichter eine bedeutende Ginbufe in ber öffentlichen Achtung erlitt.

So gut wie Platen, glaubten auch heine und Immermann, in diefer unerquicklichen gehde nicht allein pro domo, fondern qugleich pro aris et focis der Poefie ju tampfen. Immermann, ber querft antwortete, fprach im Borwort feiner Brofcbure "Der im Brrgarten ber Metit umbertaumelnde Ravalier" ben ariftophanischen Luftspielen Platen's nicht allein ben bramatischen Gehalt, sondern im höheren Sinne felbst die Form ab, sofern man unter letterer die lebensvolle und folgerichtige Darftellung einer poetischen Idee begreife. Er wies ferner nach, baß die griftophanische Form, in welcher ber Dichter beständig im Borbergrunde fteht, mahrend die handlung und die Entwicklung der Charaftere von untergeordneter Bedeutung find, für das moderne Publitum immer eine gelehrte Spielerei bleiben werbe, weil unfer Euftspiel, biametral entgegengefett ber griechischen Romobie, bas Dauptgewicht auf die handlung und bas Spiel ber tomischen Charattere legt, der Dichter felbst aber fich hinter den Roulissen halt. "Diese natürliche Ordnung der Dinge umtehren," fagt Immermann, "beißt benn boch nur wieder in die gewöhnliche

beutsche Krankheit verfallen. Das Nahe, Nationale icheint für uns nicht porhanden zu fein, uns wird nicht eber wohl, als bis wir fremden Boden unter uns fühlen, wo möglich ben frembeften. Freilich giebt es babei ein haltungslofes Dilettieren von Gafelen ju Parabafen . . . Aber zugegeben im Allgemeinen, Ariftophanes tonne bei uns nachgebilbet werben, bann muffen wir wenigstens auf ber Forberung bestehen, ihn in feiner großen und unterideibenden Gigenthumlichkeit wieber aufgewedt erbliden zu wollen. Allerhand Rubitaten, ichwierige Strophen, zierlich und leicht behandelt, das Burleste wechselnd mit dem Sublimen, biefe Dinge finden fich zwar fammtlich bei Ariftophanes, machen ihn aber nicht zu Dem, ber er ift. Der Mittelpuntt, ber Charafter feiner Gedichte ist vielmehr die patriotische Begeisterung. Erfüllt von ber Schonheit feines herrlichen Landes, glubend fur die Chrbarteit, bie Nüchternheit und die Tugend der marathonischen Zeit, verfolgt er Alles, mas Dem entgegen tritt, ober ihm entgegen gu treten scheint. Deshalb verfolgt er Rrieganstifter und Die bas Bolt verberbenden ober verleitenden Schreier, Gytophanten, Sophisten, Dichter. Immer aber bildet jener Patriotismus den Kern des Ganzen, er ist das Gefühl einer großen Seele, und ericeint besthalb bebeutenb, er ist bas Agens in einem großen Dichter, und bewirkt baber, bafs jebes Wort, trop aller icheinbaren Willfur, Die fünftlerische Ginheit in fich tragt. Sedesmal erscheint die Gluth und der Born bes Ariftophanes besonders modificiert. baraus entspringt bie besondre Tendeng jeder Romobie, und diefe Tendeng ift gwar nicht immer im Gingelnen, wo die Laune allerbings Kreug- und Querfprunge berbeiführt, gemiß aber ftets in ber Konstruttion ber Situationen, der Saupt- und Grundverhaltniffe festgehalten. Luftspiele, welche die ariftophanische Freiheit ohne jenes ideale Begengewicht und ohne diefe Ginheit fich anmagen, können nur frech und buntscheckig werden, wo das alte eble Muster fühn und schon war." Dieselbe undeutsch gefinnungelofe Nachahmung frember Beisen, dieselbe renommistische Kormenfpielerei, welche die Runft bes Dichters ju Songleurfunften erniedrigt, wirft Immermann bem graflichen Poeten in ben nachfolgenden Sonetten und Parabasen vor. 3wei der ersteren mogen ein Beispiel bafur liefern, wie geschicht Immermann bie Bloken

seines Gegners aufzubeden und der verdienten Lächerlichkeit preiszugeben verstand:

## Der falige Berfer.

Als hafis eben Mode war geworben, Fand einen Mann ich einst im grünen Grase, Den Turban überm Kopf bis zu der Nase, Gelagert ernst an eines Baches Borden.

Ich bin nun leider von der Zweisler Orden, Und um zu prüfen ihn mit leichtem Spaße, Ob er von öftlich-genuiner Race? Rührt' ich ihn an mit meiner Gert' aus Norden.

Da war's geschehn um meinen Orientalen! Nichts als ein Mummenschanz war die Geschichte, Bom Turban bis zum Kaftan und zur harfe.

Statt in Gaselen selig fortzuftrahlen, Sah mit erschrecklich grimmigem Gesichte Der deutsche grobe Mickel aus der Larve.

## Glänzendes Glend.

So glatt, so glänzend, glitzig und manierlich, In jedem Wort und Füßlein elegant, Als Jüngling schon Ausgabe letzter Hand, So formenhaft-geschnürt-antitisterlich!

So von Familie stäts und reputierlich! Bei der Begeistrung wagestartem Brand So rhythmisch-angst in und — gebannt, In Zoten selbst so erudit und zierlich!

Doch in den Versen dann, den glauen, glatten, Der nachgefühlten Fühlung greise Weise, Und die Doublettgedanken, ach, die matten!

Ich bent: ber Bettler bleibt ber Don vom heller, Wenn er auch ifft die magre Bettelspeise Zufällig vom geborgten goldnen Teller.

Satte Immermann bei ber Abwehr bes Platen'ichen Unariffe fich mit einer berben Buchtigung bes hochmuthigen Sambenichleuberers begnugt, ber ibn mit ben Donnerteilen feiner Trimeter au gerschmettern gebrobt, fo citierte Seine ben besperifchen Grafen als todeswurdigen Berbrecher por ein bochnothveinliches Salsgericht, und ichlug ibm, nach vorgangiger Procedur ber Staupung und Brandmartung, vollende bas haupt vom Rumbfe. Schon Barnhagen verglich in feiner Befprechung bes britten Banbes ber "Reifebilber" bie Suftig, welche heine an Platen geubt, mit ber Erekution eines armen Gunbers burch Genkers. hand. "Auf ben Gang bes Proceffes," fagte er, "tonnen wir uns hier nicht einlaffen; Die Beichaffenbeit ber Gefete und Die Richtigkeit ihrer Anwendung laffen wir dahingeftellt; über Schuld ober Unichuld bes Berurtheilten wollen wir feine Deinung aukern - nur Das wollen wir aussprechen, was wir als Thatfache begeugen konnen: bie hinrichtung ift vollzogen, ber Scharfrichter hat fein Umt als Meifter ausgeubt, ber Ropf ift herunter! . . . Unter Liebesglud, unter Scherz und Lachen, im Berlauf ber unvergleichlichften tomischen Scenen, mit ununterbrochenem Biggeträufel, führt herr beine uns zu ber tragifchen Entwidelung. ja diese selbst liegt ganz und gar in jener Borbereitung. Wir haben in früheren Zeiten arge Geschichten dieser Art erlebt: Lessing, Bos, Bolf, die "Xenien", die Schlegel, Tieck haben in folder Beife bedenkliche Dinge ausgeübt; aber in fo heitern und Lachen erregenden Berftreuungen baben wir noch feinen literarischen Gunder zu fo graufamem Ende manbern feben. Gewiß, wie man auch immer über den Grund der Rache urtheilen mag, Die Erfindung und Ausführung all' biefer Umftande ift meifterhaft. Der gange hergang mit ben beiben Suben Gumpelino und Spacinth, wiewohl nur in fchlichter, boch in außerft gebilbeter und mobitonender Profa, buntt uns, wenn benn boch einmal von Ariftophanes die Rebe fein foll, ariftophanischer als Alles, mas Graf Platen bisher in gefünftelten schweren und boch leeren Berfen nach foldem Dufter ju arbeiten verfucht bat. Und nicht fowohl burch bie materielle Belaftung, burch bie Erfaufung in Satire und hohn, sondern vielmehr dadurch hat herr beine ben Gegner abgetobtet, bas er ihn in bem gache, auf bas Derfelbe

ich am meisten zu Gute thun wollte, in seiner Blose gezeigt, und ihn nicht nur an Grimm und Spott, sondern auch an Runft, und gerade an aristophanischer Kunft, unendlich überboten iat. Wollt ihr ariftophanisieren, fo mufft ihr es fo machen; abt ihr bagu nicht Muth und Geschick, nun fo bleibt in Gottesjamen dabei, daß ihr kotebuifiert ober mullnerifiert!" - Bas n ber Beine'ichen Entgegnung mit Recht ben größten Anftoß rregte, war die Beschuldigung eines geheimen Lasters der wider-atürlichsten Art, für welches die Sonette Platen's an F. v. B. ind C. T. G. ben Beweis liefern follten. Es mare jedoch unerecht, Beine ben Borwurf zu machen, bafe er guerft ober allein enen Sonetten eine fo verfangliche Deutung gegeben. Andere lefer waren burch die finnliche Inbrunft der Platen'ichen Freundchaftssonette eben so abstoßend berührt worden, und Ludwig tobert hatte schon im Sommer 1829, bei Gelegenheit einer ausührlichen Rritit ber Gebichte bes Grafen Platen in ben Segel'ben Sahrbuchern, feiner Entruftung über die Bahl eines fo weibeutigen Themas den icharfften Ausbruck verlieben. "Der Inblid ber etelhaftesten Dissgeburt," hieß es u. A. (auf S. 601) a jener sonft recht wohlwollenben und anerkennenben Kritit, tann nicht widerlicher fein, als in biefen ichonen Berfen bas lubende Korperlob ber Sunglinge, Diefes fur fie fraftlofe odmachten, Diefe Giferfüchtelei, Diefes jammervolle Berichmabtin. Diefe unmannliche Weibheit im Gefühle der Freundschaft." u tabeln ift nur das frivole Behagen, mit welchem die Phantfie Beine's im Rampfe gegen ben Stoff jener Gebichte fich ber eiteren Ausmalung bes ichlupfrigen Gegenstandes hingab, und nen literarischen Streit auf bas Gebiet fittenpolizeilicher Inimination hinüber fpielte. Daß beine auf ben Angriff Platen's hweigen, ober einen Gegner, ber ibn in ber öffentlichen Meinung i ruinieren fuchte, mit garter Schonung behandeln werde, ftand eilich nicht zu erwarten, am wenigsten in einer Beit, wo bas intereffe an Theaterfkandal und literarischen Rlopffechtereien bie rangelnde Theilnahme an ben politischen Greignissen nothburftig enug erfette. Bubem fab Beine in Platen auch ben politischen Biberfacher, ben geburtoftolzen Ariftofraten. "Ich habe gethan, as meines Amtes mar," fcbrieb er an Barnhagen bei Ueberfendung feines Buches. "Mag die Folge fein, was ba will. Anfangs war man gefpannt: was wird bem Platen gefcheben? Rett, wie immer bei Eretutionen, tommt bas Ditleid, und ich batte nicht fo ftart ihn treffen follen. Sch febe aber nicht ein. wie man Semand gelinder umbringen tann. Dan mertt nicht. baß ich in ihm nur ben Reprafentanten feiner Partei gezüchtigt; den frechen Freudenjungen der Ariftotraten und Pfaffen bab' ich nicht bloß auf afthetischem Boden angreifen wollen, es war Rrieg bes Menichen gegen Menichen, und eben ber Borwurf, den man mir jest im Publitum macht, daß ich, der Riedriggeborene, ben hochgeborenen Stand etwas ichonen follte, bringt mich aum Lachen - benn Das eben trieb mich, ich wollte fo ein Beispiel geben, mag entstehen, was ba will - ich habe es ben guten Deutschen jest gegeben." - "Reiner fühlt es tiefer, als ich felbft," heißt es im nachften Briefe an benfelben Freund 210). "bafe ich mir burch bas Platen'iche Rapitel unfäglich geschabet, daß ich das Publikum, und zwar das beffere, verlett — aber ich fühle zugleich, daß ich mit all' meinen Talenten nichts Befferes hervorbringen konnte, und daß ich bennoch - coute que coute - ein Erempel ftatuiren muffte. Der Rationalfervilismus und das Schlafmugenthum der Deutschen wird fic bei biefer Gelegenheit am glanzenbsten offenbaren. Sch zweiste, ob es mir gelungen, das Wort Graf seines Zaubers zu ent-kleiben. Die Satisfaktionsfrage kommt schon aufs Tapet. Sie erinnern fich, daß ich von Anfang an daran dachte — gleichviel. ich hab' es in folder Borforge fo toll gemacht, daß bem Grafen mehr baran liegen muffte, von mir Satisfattion zu betommen. als mir von ihm. Die Dacht ber Berhaltniffe foll biesmal ein Luftspiel werden. — Dann wieder die Rlage: ich hatte gethan. mas in der deutschen Literatur unerhört fei. Als ob die Zeiten noch biefelben maren! Der Schiller-Goethe'iche Tenientampf war boch nur ein Kartoffelfrieg, es war die Kunftperiode, es galt ben Schein bes Lebens, die Runft, nicht bas Leben felbft - jest gilt es die hochften Intereffen des Lebens felbft, die Revolution tritt in die Literatur und der Krieg wird erufter. Bielleicht bin ich außer Bofs ber einzige Reprafentant biefer Revolution in ber Literatur - aber die Erscheinung war nothwendig in jeber sinficht. Ich glaube nicht, baß ich bier, wie bei meinen Liebchen, iel' Rachfolger haben werbe, benn ber Deutsche ift von Natur roil und die Sache bes Boltes ift nie die populare Sache in Deutschland. Doch bier lafft fich Richts vorausbeftimmen feber thue bas Seinige. Freilich glaubt Beber feine eigene Dache au führen, mabrend er boch nur bas Allgemeine reprafentiert. ich fage Das, weil ich in ber Platen'ichen Geschichte auf feine Burgertrone Unfpruch machen will, ich forgte gunachft fur mich - aber die Urfachen diefer Sorgen entstanden aus dem all-emeinen Zeittampf. Als mich die Pfaffen iu Munchen zuerft anriffen und mir ben Buben querft aufs Tapet brachten, lachte ich - ich hielt's fur bloke Dummheit. Als ich aber Spftem roch. ls ich fab, wie das lacherliche Sputbild allmählich ein Bampyr urbe, als ich die Abficht ber Platen'ichen Satire burchichaute, ls ich burch Buchbandler von ber Erifteng abnlicher Drobutte örte, die mit bemfelben Bift getrantt manuftriptlich berumwhen — ba gurtete ich meine Lende und schlug fo scharf als ioglich, fo fonell als moglich. Robert, Gans, Dichel Beer nd Andere haben immer, wenn fie wie ich angegriffen wurden, riftlich gebulbet, Mug geschwiegen — ich bin ein Anderer, und as ift gut. Es ift gut, wenn die Schlechten ben rechten Mann nmal finden, ber rudfichtelos und iconungelos für fich und für nbere Bergeltung ubt." In gleichem Ginne fchrieb Beine an mmermann (Bb. XIX, S. 364, 367 u. 373): "Richt gegen laten habe ich Groll, sondern gegen seine Kommittenten, die n mir angehetzt. Ich sah den guten Willen, daß man mich ber öffentlichen Deinung vernichten wollte, und ich mare ein hor ober ein Schurte gewesen, wenn ich Rudfichten und Beriltniffe halber ichonen wollte . . . Ich that nur, was bie eiferne othwendigkeit verlangte. Gottlob! es beißt jest nicht mehr: Der arme Beine, ber arme Immermann! Das Mitleid mar cht au ertragen. - Roch Gins - ich will Gie bestechen -8 ich in Munchen querft borte, bafe ber Graf Platen gegen iie ein Pasquill schreibe, sagte ich zu Schent (vielleicht auch zu eer, ich weiß nicht mehr genau), daß ich ihn dafür züchtigen erbe, selbst wenn er mich darin verschont. Ich habe nie gegen ngriffe, die nur mich felbft betrafen, Etwas gethan, und wenn Strobtmann, b. beine. L

ich biesmal bas Starkfte that, fo geschah es, weil Diefes ober gangliches Schweigen nothwendig war . . . Rach einer Schlacht bin ich immer die Milbe felbst, wie Napoleon, der immer febr gerührt war, wenn er nach dem Siege über ein Schlachtfeld ritt. Der arme Platen! C'est la guerre! Es galt tein fchergendes Turnier, fondern Bernichtungefrieg." - Daß beine auch in fpateren Sahren fein Auftreten gegen Platen burch biefelben Doppelgrunde verfonlicher Rothwehr und principieller Parteitattit zu rechtfertigen fuchte, bezeugen die Unterhaltungen, welche er mit dem Dichter Moris hartmann und bem ungarischen Schriftsteller R. DR. Rertbent gelegentlich über bies Thema führte. Begen Erfteren außerte er bei einem Besuche im April 1846, feine Polemit gegen Platen fei nichts Anderes gewesen, als ein Rampf gegen Die Pfaffen. Sinter Platen hatten die Pfaffen gestedt, beren Sauptlager bamals Munchen gewesen, und er habe es für ein verdienftliches Bert gehalten, in Senem einen Berbundeten berfelben zu vernichten. Rertbeny, beffen Gefprach mit beine aus bem Februar 1847 batiert 211), empfing auf die Frage: "Salten Sie Platen wirklich für keinen Dichter?" die treffende Antwort: "Gi, freilich halte ich ihn fur einen Dichter, und gwar fur einen bebeutenben, wenn auch innerlichft talten; er mar ein Dichter im griechischen Sinne, beffen Poefie nicht im Gemuthe, fonbern in einem inneren musikalischen Sinne bestand, in einem mathemathischen Sinne für Musik." — "Weschalb," fragte Kertbeny, "thaten Sie ihm benn aber so mit vollem Bewusstein Unrecht?" — "Za, sehen Sie," erwiderte Heine, "ich trat damals gerade erst auf, und mein ganzes geistiges Wesen ist ein berartiges, daß es nothwendig ein Salloh von Opposition hervorrufen muffte. Das fühlte ich voraus; besonders all' die tleinen Klaffer waren meinen Waben unvermeiblich. Ich wollte Dem turzweg vorbeugen, und fo erwischte ich gleich ben größten unter ihnen beraus, ichund ihn, wie Apollo ben Marinas, und ichleppte biefen Riefen gleich mit mir auf die Schaubuhne, bamit ben Rleineren ber Duth vergebe. Das gehört fo gur Tattit literarifder Feldzüge. Und bann war ber Meufch wirklich ein halbnarr, als Menfch wenigftens; er ging in Erlangen ober Burgburg mit einem Borberfranze ivazieren. Auch," und hier ftochte Beine etwas, "war er chrecklich arrogant; ich ließ ihm einige Male sagen, er möge nich keinen Juden nennen, ich sei keiner, am allerwenigsten einer n seinem Sinne; er blieb aber störrisch wie Don Quirote, und o nannte ich ihn benn einen \* \* \*, und endlich erstach er sich vie ein Storpton. – In ähnlicher Weise ließ sich heine einige Sahre später gegen Alfred Meishner über die poetische Begabung es literarischen Gegners aus, den er so tödlich verwundet hatte. Platen, sagte er, "wäre sicherlich ein großer Dichter geworden, venn er nur Poesie und Sedanken gehabt hätte. Er hatte sa lles zum Dichten: den Hochmuth, die Reizbarkeit, die Armuth, ie Schulden, die Kenntnisse, Alles — eben mit Ausnahme der doesie! An Verständnis der Metrik hat ihn Niemand überrossen, es sehlten nur eben die Sedanken und Gefühle, die in iese Verskunft zu kleiden waren. Er hatte die poetische Kochunst gründlich erlernt — ihm sehlte nur der Braten und das euer. Aber daraus geht noch nicht hervor, das er solche lngrisse verdent, wie ich sie ihm zukommen ließ. Ich wollte, h hätte die Kapitel in den Bädern von Lucca nie in die Belt gesandt!" —

In der ersten Zeit nach dem Erscheinen des dritten Bandes er "Reisebilder" lief das Gerücht durch die Presse, als ob der der Platen sur die seine sittliche Shre verlegenden Aussälle eine's Satisfaktion bei den Gerichten suchen wolle. Heine erder sogar, das der Graf Zugger im Austrage Platen's schon e vorbereitenden Schritte zur Anstellung einer Injurienklage i dem königlichen Kammergerichte in Berlin gethan habe, und follhen Fall war er zum Antritt des Wahrheitsbeweises entstoffen <sup>212</sup>). Platen handelte indes vernunftiger, indem er, weicem Skandal vorbeugend, die unerquickliche Streitsache ruhen p und sich damit begnügte, daß Heine, wenn er auch für den ugenblick die Echer auf seine Seite gezogen, doch bei dem steren Theile des Publikums durch den unsaubern Charakter

ner Polemit fich felbft empfindlich geschabet batte.

## Sechstes Kapitel.

## Die Inlirevolution.

Die entschiednere politische Richtung, welche Seine im britten Banbe ber "Reisebilder" eingeschlagen batte, lieft ibm Die Rudfebr nach Berlin fur ben Augenblick bebentlich ericheinen. Bei bem in Preugen fofort erfolgten Berbot feines Buches bielt er es jedenfalls fur gerathener, etwaigen Ausweifungsgeluften ber bortigen Beborben aus bem Bege ju geben, und unter bem Schute ber reichsftabtischen Freiheit bas wiber ihn heran brobenbe Gewitter prespolizeilicher Berfolgungen fich verziehen zu laffen. Gein Aufenthalt in hamburg und ber Umgegend verlängerte fich indeß zu einem faft zweifahrigen Berweilen, und er gewohnte fic allmablich, ben Ort, an welchen ibn fo fcmergliche Sugenberinnerungen knupften, por ber Sand als fein bleibendes Domicil au betrachten. Bermochte er bem nüchternen, vorwiegend auf materielle Intereffen gerichteten Leben und Treiben ber unliterarifden Sandelestadt auch nach wie por feinen fonderlichen Gefchmack abzugewinnen, fo hatten boch bie geiftigen Anregungen Berlin's in ben letten Sahren ebenfalls Biel von ihrer fruberen Angiehungetraft fur ihn eingebußt, und es mar geringe Ausficht porhanden, daß fich dort in der nachften Zeit ein freierer Auffcwung bes politischen Lebens entfalten werbe. Ueberall in Europa boten die öffentlichen Buftanbe ben gleichen troftlofen Anblid - wozu also follte er feinen Aufenthaltsort verandern, enn doch kein Entrinnen aus der Rerkeratmosphäre möglich ax, die mit bleierner Schwüle über allen Ländern Iaa? —

Bir ermahnten früher, daß Seine durch feine muthwilligen wöttereien über bie von ben hamburger Reuifraeliten erftrebte bnagogenreform fich mit ben meiften feiner jubifchen Freunde berworfen hatte, und von ihnen als ein Abtrunniger gehafft ib angefeindet ward. Um fo schneibender muffte ibn in dem ngriffe Platen's ber hinweis auf feine jubifche Abstammung riegen, die ihm fortan von allen boswilligen Gegnern als ein irch tein Taufwaffer abzuwaschenber Matel vorgeruct wurde. on ben Buden als Renegat, von den Chriften als "Bude" ichmaht, manbte er mit fteigender Bitterfeit jedem Glaubensigma ben Ruden, und machte bie positiven Religionen ohne nterschied gur Bieliceibe bes vernichtenbften Sohnes. Bir ernern nur an die witige Charatteristit (Bb. II, S. 231 ff.), welcher ber aufgeklarte Spacinth bie verschiebenen Religionen - Katholicismus und Protestantismus, orthobores und moderniertes Subenthum - jum Mergernis aller Gläubigen eine mahrift politairianische Revue passieren liek. Die Driginale, welche m Dichter au ben ergoplichen Figuren bes Marchese Gum-Uino und feines Dieners Spacinth gefeffen hatten, waren, bei-ufig bemertt, wohlbetannte hamburger Perfonlichkeiten. Der lantier Gumpel, deffen Rame fcon in ber "harzreife" (Bb. I, 5. 87) scherzend genannt worden — er hieß freilich mit Borrmen nicht Chriftian, fonbern Lazarus, — wohnte unweit bes undhauses von Salomon beine in Ottensen, und ahmte ben Rillionar gern in Allem nach, wofür er von Diefem weiblich efoppt wurde. Die beiden Rachbarn lebten mit einander in ner Art harmlofen Rrieges, Beber fuchte bem Anbern allerund Schabernack anzuthun, und Salomon Beine fühlte fich afs ergöplichfte bivertiert burch bas brollige Zerrbilb feines tivalen, bas fein Reffe in ben "Babern von Lucca" aller Belt or Augen geftellt. Das Original bes Spacinth war ein armer otteriebote, beffen fremd Ningenber Name Sfaat Rocamora auf eine einen so beluftigenben Ginbruck machte, baß er ausrief: Rocamora! reizender Buchtitel! Ch' ich fterbe, fcbreibe ich ein bebicht Rocamora!" Bahrend feines Aufenthaltes in hamburg

pflegte ber junge Dichter ben intelligenten Mann zu mancherlei Heinen Bertrauensbienften zu verwenden. Rocamora mar eine lebendige Zahlenmaschine; er wuffte genau, wie oft jede Lotterienummer im Laufe von Decennien mit einer Riete berausgekommen. Die Verbefferung ber sogenannten "Rachschlagebucher" war fein Bert, und auf die von ihm verzeichneten Rieten konnte ein Schwur wie auf bas Evangelium geleistet werben. Wie er langer als breißig Sahre die Nieten der hamburger Stadtlotterie verzeichnete, so glich das ganze Leben des Mannes einer Riete. Arm, wie er gelebt hatte, starb er am 22. Juli 1865, mit hinterlaffung einer Gattin und vieler Rinder, aber auch jenes ehrlichen Namens, bem S. Beine in ber Geschichte von bem beimlich gespielten Lotterieloofe ein fo ruhrendes Dentmal gefest. Gelbft ber unvergleichlich humoristischen Zeichnung bes Spacinth, welchen ber Dichter mit Recht bie erfte ausgeborene Geftalt nannte, bie er jemals in Lebensgroße gefchaffen 213), wurde jedoch von empfindlichen Stammgenoffen die Abficht einer Berfpottung bes jubifchen Rationalcharafters untergelegt, und mehr noch verdachten es Lettere bem Berfaffer ber "Reisebilber", baß er einen an ber hamburger Borfe fo fchwer wiegenben Dann wie den Bantier Sumbel aus purem Muthwillen lächerlich gemacht. Bor Allem nahm ber Betreffende felbit ben Spag febr übel auf, obicon er wuffte, wie wenig er der Romanfigur glich, für die er ben Namen hatte bergeben muffen, und Auguft Lewald ergablt 214), bafs herr Gumpel fich 3. B. auch von ihm zurudzog, als er bon feinem nabern Berhaltniffe ju Beinrich beine Rachricht bekam. Es ist baber erklärlich genug, dass ber Dichter ben Berkehr mit jubischen Kreisen, ber schon bei seinem letten Aufenthalte in Samburg ftart gelodert worben mar, jest vollends abbrach, und hochstens noch mit feinen nachften ifraelitifchen Bermandten, der Mutter, Schwefter und ben beiden Obeimen Salomon und henry, freundschaftliche Beziehungen unterhielt. Ludolf Wienbarg, ber in jener Zeit viel mit ihm umging, bemerkt ausbrucklich 134), baß heine bamals, außer mit feiner Familie, mit Suben wenig in Berührung kam; "er mieb und wurde gemieben minbeftens von Denjenigen, welchen bie Religion ber Bater noch ehrwurdig war, und welche bem witigen Spotter

sielleicht Alles, nur nicht seine Sehova-Spottereien, verziehn jatten." Derselbe Freund fand heine "berzeitig noch sehr beangen und unfrei in Betreff ber Borurtheile, die fich gegen ihn vegen feiner Abstammung erhoben und nichtswurdiger Beife jon Platen und Anderen gegen ihn ausgebeutet wurden. n feinen fpateren Lebens. und Rrantheitsjahren luftete er mieber jen Borhang feines Innern und offenbarte fo menschliche wie poetische Sympathien mit bem Bolte ber Zerstreuung, bem Bolte feiner Bater. Im ,Romancero' ward er ber Romantifer bes Subenthums; mancher garten Nafe mag fogar ber plogliche wiebelhafte Beigeruch der blauen Blume recht unleidsam vorretommen fein."

Wie in Beine's Gesichtszugen und in ber vornehm ruhigen haltung feines Rorpers faft Nichts an ben Suben erinnerte, fo prach er auch ohne jeden Anklang von Dialekt. "Nur einmal," berichtet Wienbarg, "war ich Beuge, wie eine leibenschaftliche Aufregung ihm Worte entrife, die fehr an die eigenthumlich drillen Rebllaute Des Boltes erinnerten, dem er urfprunglich ingehörte. Es war beim Bereintreten in fein Zimmer, wo ich bn in heftigem Perorieren und fibrierender Arm- und Bingerbewegung einem mir fremben Manne gegenüber fand. Als fich Diefer entfernt hatte, fagte er noch erbittert, aber ruhiger und in verandertem Cone: "Der icanbliche Ruppler hat mich betrogen! - 3ch bachte gleich,' erwiderte ich lachend, , bafe es eine fehr vichtige Angelegenheit fein muffe, die Gie bermagen in Barnifch bringen konnte.' Aehnliche Unklange und Rudichlage in Die ruhefte Rindheit mogen jedoch feine langften und alteften Freunde nicht bei ihm beobachtet baben."

Bon ben Umgangefreunden Beine's in hamburg find uns nanche, wie Merctel, Bimmermann, Copfer, Pragel und die Uffing'iche Familie, icon von feinem fruberen Aufenthalte ber bekannt. Bu Diesen gesellten fich allmählich gablreiche Undere, mit benen fich ein oberflächlicher oder ein intimerer Berfehr anknupfte. Die hervorragenoften berfelben, Lewald und Wienbarg, find fo eben genannt worben. Lutolf Bienbarg, ber vor Rurgem feine Universitätestudien beendet und das philosophische Doktoreramen gemacht batte, privatifierte bamals in feiner Baterftabt Altona

und ließ feine erften schriftstellerischen Bersuche in Samburger Sournalen abdructen. Gin fabrender Ritter ber Dubliciftit. welcher um die Mitte ber breifiger Sabre auch die literarischen Perfonlichkeiten Samburg's in feinen Reisefenilletons abidilberte, ffiggiert bie außere Erscheinung Wienbarg's, wie folgt 218): "Eine lang aufgeschoffene Figur, mit dunnem blonden haar, glafernen Augen, einem nonchalanten, aber doch literarischen Pli, — eine Mijdung von Stubent und Professor mit holfteinischem An-ftrich. Er rectt bie Arme, als ftehe er auf ber Mensur und fei im Begriff, ben Schlager in die Sand zu nehmen, er frampt bie Rodarmel auf, als wolle er an ber Safel mit Silfe ber Rreibe bocieren. Seine Rebe ift turz und aphoriftisch, aber an geistigen Bligen reich. Wenn er in Gifer gerath, so erhebt er fich au hinreigender Guada, in ciceronianischer Elegang. An einem Rebruarmorgen bes Sabres 1830 machte er Die Bekanntichaft Seine's in Deffen Wohnung auf bem Neuenwall, und war ziemlich überrafcht, als die erfte Begegnung ibm nicht, wie er fich vorgeftellt, eine feurige, traftige, burfditofe, fondern eine feine, ftille, vornehme, freundliche Geftalt vor Augen führte. "Damals," erzählt Wienbarg 13e), "war ber Dichter, ohne mager zu fein, Nichts weniger als fett, was er erst später nach der Berdauung so vieler satirischer Opfer und an der Seite seiner Mathilbe wurde. Er trug fich fauber, boch einfach; Pretiofen babe ich nie an ihm gemahrt. Gin icones, weiches, buntelbraunes Saar umgab fein ovales, völlig glattes Geficht, in welchem eine garte Blaffe porberrichte. Zwischen ben einander genaberten Wimpern feiner wohlgeschlitten, mehr fleinen als großen Augen dammerte für gewöhnlich ein etwas traumerischer Blid, ber am meiften ben Poeten verrieth; in der Anregung brang ein heiteres, fluges Lacheln hindurch, in bas fich and wohl ein wenig Bosbeit folangeln tonnte, boch ohne einen ftechenden Ausbruck anzunehmen. Kaunisches war nicht in ihm und an ihm. Die ziemlich ichwache Nafenwurzel verrieth, phyfioanomifden Grundfagen gufolge, Mangel an Rraft und Großbeit; auch mochte die mäßig gebogene Rafe nach unten etwas ichlaff abfallen. Die faltenlofe Stirn leicht und icon gewolbt. bie Lippen fein, bas Kinn rundlich, boch nicht ftart. Das boje

Buden' ber Oberlippe war ihm offenbar nur eine Angewöhnung. tein Beiden der Menschenverachtung und des Lebensüberdruffes wie bei Lord Byron, der jedoch wohl nicht unschuldig baran Dem Englander mit der nationalen furgen Dberlippe und ben blinkenden Babnen ftand diefe Bewegung vielleicht beffer, jedenfalls naturlicher." Als Wienbarg fich's auf die Ginabung bes Dichters an Deffen Seite auf bem Sofa bequem gemacht, erinnerte ihn ber erfte Blid auf die umgebenden Wegentande fehr lebhaft an ben Goethe'ichen Bugvogel, ber nirgends eines Bleibens findet 216): "Ein offener Reisetoffer, zerftreute Bafche, zwei oder drei Bandchen aus einer Leibbibliothet, ein paar elegante Spazierstocken mit taum verwischten und abjeglätteten Spuren forgfältigen Ginpadens, und vor Allem bas Mannchen felber; benn obwohl er bereits einige Monate Die Samburger Luft athmete und in einem anftanbigen Burgerhaufe vohnlich eingerichtet war, fo fcbien er mir doch den Unftrich von inem Reijenden zu haben, ber erft ben Abend porber vom Doftoagen geftiegen und eine etwas marobe Nacht im Gafthofe guebracht." Un diefen allgemeinen mobilen Gindruck fnüpfte fich ang natürlich ein Gefprachsthema über Reifen und Banbern. nd Wienbarg brachte Die "Reifebilber" aufs Capet. Er batte eine Studentenjahre noch in frifchem Gedachtnis und ergahlte, sie er Beine's Lieber, die bem erften Theile ber "Reifebilber" orausgeben, früher gekannt als diefes Werk felbft, ja jogar rüher als den Namen ihres Verfaffers. Kieler Studenten hatten ei ihren luftigen Zusammenkunften so manchen pikanten Bers mer Lieder recitiert, und fich bei ber hertommlichen altburichipfen Malice auf die Philiftericaft besonders an bem Mergernis gogt, bas teufchen Philifterobren burch folch' übermuthige Beifen ereitet ward. "Seine," so ergablt Bienbarg weiter, "benahm fich ei biefer Erklarung ganz allerliebst. Er brudte fich bas rothibene Safchentuch, bas er fich jur Nacht um ben Ropf gewickelt, it beiben banden an die glatten, buntlen Saare, flagte Unings, wie gewöhnlich, über Ropfweh, wickelte und aupfte barauf en bunten mephiftofelischen Schlafrod in ben tuhneren Burf nes Sauftmantels um die Schulter, und begann mit lachelnr Miene und blinzelnden Augen, aber im trodenften Docententone, mir als einem jungen Scholaren die tiefere welthiftorische Bebeutung feiner lieberlichen Lieber auseinander zu feten. 3ch muffte ihm gerade ins Geficht lachen, und blieb bemungeachtet ein aufmerkfamer Buborer. Die Situation war fo komifc, bas. als gleich nachher ber taube Maler Lufer ins Rimmer trat, er fich fichernd uns am Tifche gegenüber fette und eine ber brollig. ften Raritaturen von und entwarf, wie fie feiner flüchtig geicbicten Feber nicht felten ungemein gelangen." Golche Beleb. rungen über ben tieferen Ginn feines poetischen Schaffens icheint Beine bon jeher geliebt zu haben, und biefelben beweifen gum mindeften, daß er über die Wirtung und Bedeutung feiner Probuttionen fehr fruhe ein ftart ausgepragtes fritifches Bewufitfein batte. Go machte er u. A. bereits im Anfange feiner Laufbabn gegen Professor Gubit, als Diefer über die frivole Bigpointe eines feiner fleinen Lieber etwas zweibeutig gelacht batte, bie charafteristische Bemerkung 217): "Bur Anerkennung bes neuen Genies und Calentes muß man bas abgestumpfte beutsche Gemuth foltern. Bei ben Deutschen wird man leichter vergeffen. als berühmt, - jest zumal; fie haben in ber Befühlswonne fo lange geschweigt, daß zu ihrer Aufregung berbe Mittel unerlagelich find, gang fo wie die Rirmeftluft ihnen erft vollftandia ift. wenn man fich zum Rehraus noch mit Schemelbeinen traktiert." Bienbarg tam nach bem erwähnten ersten Besuche im Ber-

Bienbarg kam nach dem erwähnten ersten Besuche im Berlauf des Sahres 1830 häusig mit beine zusammen, und empfing von ihm vielkache Anregungen zur Ausbildung seines schriftstellerischen Talentes. Das ernsthafte kunftlerische Streben und der weite, vorurtheilslose Blick des geistreichen Mannes stößten heine Sympathie und Bewunderung ein; denn bei allem Selbstgefühl war er keinesweges blind für manche seiner Mängel, wenn er dieselben auch dem Publikum gegenüber eher zu vertuschen als einzugestehen psiegte. "Ich kenne meine Kehler," äußerte er nachmals in Paris gegen einen ihn besuchenden Schriftsteller, "aber ich werde kein solcher Narr sein, gestissenden Schriftsteller, "aber ich werde kein solcher Narr sein, gestissenden Schriftstellen aufmerksam zu machen. Das Publikum ist gar zu geneigt, ste alle sur wahr zu halten. Rückert z. B. hätte niemals aussiprechen sollen, das er kein ganzer Dichter sei — nun glaubt man ihm den unvorsichtigen Bers aufs Wort." Bor Allem

annte Beine recht wohl bie Schattenseiten, die fich an bie Glange eiten feiner Darftellung befteten. Mit großer Offenheit fagte er inmal zu Wienbarg 134): "Profeffor Zimmermann hat Ihre Berfe jelobt, mit Recht, ber Ban (es mar von einer metrifchen Ueberebung aus bem Griechischen die Rebe) ift schwungvoll und legant, aber Das bat in meinen Augen weniger auf fich. Ihre Borrebe hat mich entzudt, ich beneibe Sie um Ihre Profa." Ils ber Belobte ibn mit etwas fpottifchem Unglauben fanjah, ief Beine aus: "Rein, nein, Das ift tein Rompliment von mir. Das ist meine aufrichtige Meinung. Sie find noch ein freies Koß, ich habe mich selbst Schule geritten. Ich bin in eine Nanier hinein gerathen, von der ich mich schwer erlöse. Wie eicht wird man Stlave des Publikums! Das Publikum ervartet und verlangt, daß ich in ber Beife fortfahre, wie ich anjefangen; fcriebe ich anders, fo murbe man fagen: Das ift ar nicht beinisch, Beine ift nicht Beine mehr. Er meinte hne Zweifel, außer bem beftanbigen Gervortreten feiner Person, ie Saufung ber pitanten Betwörter, in welche ein medlenburgider Professor von ehemals bas mabre Befen der Poefie feste, - überhaupt aber jene überwiegend in finnlicher Anschauung erweilende, meift fo reizend witige, bas gewählte Bild in funfterifcher harmonie ausführende, zuweilen jedoch überkunftelte Dlaftit feines Gebantenausbructs, eine Gigenichaft feines Stile, ie man taum an bemfelben miffen mochte, bie jeboch fur bie Sandlung, Bewegung, fur ben raichen und reichen Gebantenmb Scenenwechsel, wie auch für die mehrseitige dialektische Aufaffung der Gegenstände selbst — der Borzug der Prosa por er Poesie — ihm wohl nicht selten als hemmende Fessel sich fühlar machte. Indest ftimmte biefe Schreibart wefentlich mit feinem rehr intuitiven als reflektierenden Charafter gufammen. Dierals zergliederte er die Erscheinungen, und es konnte ihm daber uch nicht ber entgegengefeste Fehler bes Nergelns und Ber-hnigelns guftogen. Er fah fich bie Personen und Dinge an ind gab ihnen Namen, nicht felten mit ber Originalität eines rften Spracherfinders, wie Abam im Paradiefe. Er lieft bie bricheinungen gang, wenn er fie anders nicht in bofer Abicht zerreifen wollte, und auch bann schund er fie lieber, als

baß er fie gerfette. In feinen Betrachtungen war jebesmal eine leitende Sbee, in jeinen Charafteriftiten eine icharf ansaebraate Marte, in feinen Bilbern ein Bug und eine Farbe vorberrichend. Der gute Schriftsteller zeigt fich weniger burch Das, mas er nieberichreibt, als burch Das, was er weglafft, war eine feiner gewichtigen Aeußerungen. Go rafch er fcbrieb, wenn er im Buge war, tonnte ibn boch zuweilen ein Wort, eine Wendung lange aufhalten. Er fand Nichts mabrer, als die Goethe'iche Bemertung, bafe man mit ber beutschen Sprache niemals fertia wirb. und jeden Tag aufs Reue an ihr hammern und bilben muß. Wenn er aber auch über bie Sprobigfeit bes Materials flagte, fo war ihm boch bas unerschöpfliche, in die Breite und Liefe gebenbe Bergwert besfelben ein Gegenftand ber Bewunderung und fleißigen Pochens. Seine bichterischen Entwurfe gingen immer erft burch die Sand bes Runftlers. Das fleinfte frifc empfangene Bebicht mar ihm eine Statuette, ber er bie zarteste Rachhilfe, hier am Finger, bort am Mundwinkel ober an ber Bolbung bes Auges angebeihen ließ." Mit wie forgfältigem Studium Beine fich in ben Beift ber Sprache pertiefte und jede Feinheit besfelben gu erlaufchen fuchte, Das mogen, neben biefem Beugniffe Bienbarg's, auch die nachfolgenben Worte eines Briefes an Barnhagen aus bem Sommer 1830 beweisen 210): "Stiliftisch habe ich wieder Biel gelernt an Ihrem Buche, und die gleichzeitige Letture bes 31ften und 32ften Banbes ber neuen Ausgabe Goethe's gab mir zu manchen Betrachtungen Anlaß. Daß Goethe fich barin, mehr als je, von bem beftimmten Artikel (ber, bie, bas) entfernt, nämlich ihn fühlbarlichft and läfft, daß er neue Kormen bes Unbestimmten ausprägt (ber unbestimmte Artifel ,ein' in angftlicher Anwendung gebort baan). baß er ferner eine konventionelle Gefellichaftsfprache fur bie Dentichen begrundet und fomit manchem fublbaren Dangel abbilft. Dergleichen und Mehr ber Art trat mir entgegen und nahm meine Beobachtung in Anspruch. Das lettgenannte Streben finde ich auch bei Ihnen, lieber Barnhagen; boch allzu beftimmtes Bollen balt Gie von ber vorber ermabnten Unbeftimmtheitsfucht mobilthatigft entfernt. 3ch habe biefen Morgen icon Biel geschrieben.

wo sich bie Goethe'sche Superlativität beständig in meine Perioden brangte — fo anstedend ist eine Schreibarimafie!"

August Lewald, der von 1827 bis Ende 1831 in Samburg lebte. war icon im Gerbft bes erftgenannten Sahres bem Dichter im Pavillon an ber Alfter fluchtig begegnet und ihm von einem Freunde vorgeftellt worden. Seine tam ihm mit einer Artiafeit entgegen 210): "Ich habe biesen Sommer auf Nordernen bereits Ihre Bekanntschaft gemacht," sagte er lächelnd. "Ihre Novelle "Der Familienschmuck" hat mich sehr angezogen, und ich freute mich, als ich hörte, dass ich Sie in hamburg finden wurde. Sie glauben nicht, wie trostlos es auf Norderney zu leben ist, wie man alles gefelligen Umgangs entbehrt, und wie froh man ift" . . . "Diefem Umftande," fiel ihm Lewald ins Wort, "habe ich es benn auch zu verdanken, daß Sie meine Novelle lafen und goutierten." Beine lachelte wiederholt. Lewald ergablte ihm nun, daß er bereits in Soopte Semanden getroffen, ber mahricheinlich nichts Geringeres im Ginne gehabt, als fich fur ihn auszugeben. In Soopte, wo die Elbfahre die Reifenden aus dem Ronigreiche Sannover ins hanseftabtifche Gebiet Rirchwerder hinuber führt, war ihm namlich ein einsamer Reiter begegnet, ber von Luneburg kam und gleichfalls nach hamburg wollte. Der junge Mann, an bem Lewald nichts Ausgezeichnetes als eine ungeheure Nafe bemertte, war fehr gesprächig. Mit unermudlichem Geichmat gab er eine Menge Geschichten zum Beften, Abanturen mit Schauspielerinnen, mit benen er auf ber Elbe Schiffbruch gelitten, und Dergleichen mehr; auch von feinen poetischen Berfuchen hatte er ergahlt, und als er endlich druben in Vierlanden Abschied nahm, reichte er Lewald im Davonsprengen eine Rarte mit bem Namen "Beine" und fügte die Ginladung hingu, ibn doch in seiner hamburger Wohnung auf dem großen Burstah zu besuchen. "Ach, mein Bruder Gustav!" rief h. heine aus; "Der wird mich noch ins Unglud bringen!" - und Lewalb erfuhr, baß ber Dichter ichon bamals mit biefem Bruber nicht im freundschaftlichften Bernehmen ftanb. - Geit Diefer erften Entrevue hatte er Beine lange nicht gesehen, als ihn Derfelbe einft gegen Enbe bes Sahres 1829 aus feinem Nachmittagsfcblummer wectte. Er tam, wie er fagte, um Lewalb's Bohnung

zu besehen und sie zu miethen, wenn sie ihm konveniere, da er gehört hatte, daß Zener sie verlassen wolle. Sie war ihm aber zu geräuschvoll, wie er sich bald überzeugte. Er litt immer noch sehr an den Kopsnerven, wurde oft plöglich glühend roth ohne außere Veranlassung, und war fast beständig in einem gereizten Zustande. Wie ehemals in der Wohnung seines Vetters Schissung verlin, so musite auch, wenn der Dichter, was in der Folgezeit mehrmals geschah, dei Lewald übernachtete, nicht nur die Uhr seiner Schlassung, dum Schweigen gebracht werden; denn er versicherte, dass er sonst von dem Licken und Schlagen andern Morgens das stärkse Kopsweh haben wurde. Lewald sah ihn von sest an häusig, und heine gestell sich so gut in seiner Se-

fellichaft, daß er ihm bald taglich feinen Befuch machte.

Obicon August Lewald damals bereits im achtundbreifig. ften Sahre ftand, hatte er fich boch erft feit Rurgem ernftlich ber Schriftstellerei gewidmet. Um 14. Oftober 1792 gu Ronigeberg geboren, hatte er nach bem Tobe feines Baters, trop geringer Reigung, Anfangs bie faufmannische Rarrière einschlagen muffen. Nachdem er eine Zeitlang in Warschau gelebt, und von bort aus als Rangleifefretar bes Barons Rofen im Sauptquartiere bes Feldmaricalls Barclay be Colly bie Kampagne nach Frant-reich mitgemacht hatte, war er nach Deutschland guruckgekehrt, und durch den Verkehr mit holtei und Schall in Breslau ber Bubne augeführt worben, für bie er unter bem Pfendonom Rarl Waller mehre kleine Luftspiele schrieb, und die er schlieflich in Brunn und Munchen als Schauspieler betrat. Aus biefer Stellung jum Dramaturgen bes Münchener Softheaters aufgeruckt. übernahm er in ben folgenden Sahren die felbftanbige Leitung ber Buhnen von Rurnberg und Bamberg, und ging 1827 als Regiffeur des Stadttheaters nach hamburg, wo er u. A. am 16. November 1829 Immermann's "Trauerfpiel in Tyrol" glangend in Scene feste. Gin volltommener Beltmann, verftand er fich nicht allein im Cheaterverkehr, fondern auch im burgerlichen Leben und literarischen Umgange, mit feinftem Saft zu bewegen. Mit feinem fcmargen Schnurrbarte und ben blitenben buntlen Mugen, bie fo klug und mit fo freundlicher Buvorkommenbeit

umber blidten, fab er faft wie ein volnischer Cbelmann aus, und berfelbe Charafter vornehm gemandter Belterfahrung, ben feine Unterhaltung trug, zeichnete auch feine niemals tiefen, aber ftets anmuthigen Fenilleton-Arbeiten aus. Seine vorbin ermahnte Rovelle "Der Familienschmuck", welche zuerst in den Lotz'schen "Originalien" und gleich darauf in den Hamburger "Lefefruchten" abgedruckt murbe, fand fo allfeitigen Beifall, baft Lewald fich von jest an mit Gifer bem novelliftifchen Rache auwandte. Bor Allem war es Beine, ber ihn in biefem Beftreben ermunterte und unterstützte. Er forberte ihn auf, mehre No-vellen aus früheren Sahren, die in der "Abendzeitung", im "Morgenblatte" und anderen Sournalen abgebruckt worden, zu sammeln und herauszugeben, und bewog Campe, den Berlag zu übernehmen. Dem ersten Bande folgte balb der zweite. Die fünf Erzählungen, welche ihn füllten, wurden rafch hinter einanber gefdrieben, und Beine nahm fich bie Mube, fie im Manufripte, mit bem Bleiftifte in ber Sand, ju lefen und bem Berfaffer feine Bemerkungen barüber mitzutheilen. In einem Briefe in Bilbelm baring, welcher bamale ben Berliner "Rreimutbigen" edigierte, fagt Beine über bas novelliftische Salent Lewalb's Bb. XIX, G. 408): "Er weiß zu ergablen und bie Figuren jur Anschauung zu bringen, und ich habe ihm bas Prognostikon zestellt, bas er einst in seinem Sache zu ben beliebtesten Schrifttellern gehören wird. Ich habe ihn eben burch seine Arbeiten rft tennen lernen, und bas gunftige Borurtheil, das ich hege, ft daber teine Parteilichkeit. Ich wunfche, lieber Baring, baß Sie ben Band von Lewald's Novellen, ber jungft erschienen, efen mochten, und wenn Gie im "Freimuthigen" eine wirkfame Recenfion liefern wollten, war's mir febr angenehm, ba ich felbst vis am Salfe in Politit ftede und nichts Aefthetisches ichreiben ann. Und boch verbient bas Buch eine rafche Empfehlung, venn folde auch nur bas Gine bezwedte, baf ber Berfaffer einähe, wie nur die Novelle, und nicht das Theater, woran er eine Kräfte vergeudet, für sein Salent geeignet ist. Eewald elbst legt das offene Bekenntnis ab 220): "Wenn hie und da in wohlwollender Recenfent mir einen nicht gang ichlechten Stil rachruhmte, fo geftebe ich gern, bafe Beine es querft mar, ber

mich barauf hinlenkte. Es ist mir nie eingefallen, wie Deine schreiben zu wollen, und es ware mir wohl auch nicht möglich, seine krystallstüssige Form wiederzugeben, die den seinsten, durchdeingendsten Geist aushaucht; allein die gewissenhafte Sorgfalt, die ich auf die Ausseilung meines Stils, bald mit mehr, bald mit minder Glück, verwende, den Rhythmus der Prosa, die Bermeidung veralteter Bendungen und misklingender Borte, Dies verdanke ich den Ermahnungen meines Freunisse aus jenem Lauftand zu Papier zu bringen, und das Buch unter dem Titel "Barschaus berauszugeben. Auch dies Manustript sah Deine durch. "Das ist keine Rovelle," sagte er; "Sie müssen es anders benennen." Und er ersand den Namen "Zeitbild" dafür, wie er früher "Reisebilder" ersunden hatte, und wie er später "Zustände" ersand. Diese Benennungen haben seitbem alle das Bürgerrecht

erhalten.

Bedürfte es noch weiterer Zengniffe für die aufopfernde Theilnahme, welche Beine ju jeber Beit ben literarischen Arbeiten feiner Freunde erwies, fo brauchten wir nur an feine fruber er wahnten bogenlangen Berbefferungsvorfchlage ju Immermann's "Eulifantchen" ju erinnern, Die von Diesem fast ausnahmelos acceptiert wurden. Es fpricht nebenbei fehr günstig für Deine's scharfe Urtheilskraft, daß er Immermann's echte Dichterbegabung. icon zu einer Zeit erkannte, wo dieselbe noch burch bie Spatnebel ber Romantit und ber Shatfpearomanie bedentlich verhullt war und man ungewiß fein konnte, ob fein Beift jemals bie volle Berricaft über feine reichen Mittel erringen wurde. "Salten Sie Immermann wirklich fur einen großen Dichter?" fragte ibn Bienbarg, ber von abnlichen Zweifeln erfüllt war. Bur Antwort charafterifierte Beine in einigen Bugen bes Genannten große Natur und Gigenschaften. Rach turgem Schweigen fügte er bingu: "Und bann, mas wollen Gie? es ift fo fcauerlich, gang allein ju fein." Bliden wir jurud auf bie obe Beit, in welcher Beine's Stern querft aufging, fo werben wir bies Gefuhl, trot ber icheinbar übertriebenen Gelbitichatung, welche fich barin ausipricht, immerhin gerechtfertigt finden.

In Lewald's gaftlicher Wohnung fand fich faft allabendlich

in geselliger Rreis literarisch und kunftlerisch gebilbeter Personen isammen. Schriftsteller, Maler und Mufiter, Schauspieler und banger fagen in anregendem Geplander, bald in größerer Unihl, balb en petit comité, um ben gemuthlichen Theetisch, an eldem Frau Lewald, eine liebenswurdige Munchnerin, prafierte, und oftmals zogen fich die ernften ober in nedischem Bitgeplänkel hin und her fliegenden Gespräche bis spat in bie acht hinein. Bu diesem Kreise gehörte vor Allem der Baron otthilf August von Maltit, geb. 1794 gu Ronigsberg, Berfaffer r "Pfefferkörner", bes bramatifierten "Bans Rohlhaas" und blreicher theils humoriftifcher, theils politifcher und religiofer ebichte. Seit 1822 hatte er fich in Berlin niedergelaffen, nach. m er durch die üble Aufnahme einer von ihm veröffentlichten atire jum Aufgeben feiner Oberforfterftelle genothigt worden 3m Sahre 1828 murbe er plotlich aus Berlin ausgeefen, weil er bei ber Aufführung feines Schaufpiels "Der te Student" die Darfteller veranlafft hatte, einige von ber mfur geftrichene Stellen, in benen fich eine marme Theilhme fur bie Sache Polens fundgab, bennoch ju fprechen. ging nach Samburg, und übernahm bort bie Rebattion Morbdeutschen Rouriers", tonnte aber niemals bas verintliche Unrecht vergeffen, bas ihm in Preußen geschehen r. Ein unermublicher Raisonneur, ber teinen Anbern zu orte tommen ließ, war er einer von jenen Patrioten, Die Unglud jum Unglud ber Welt machen, und über basselbe jebem Wirthshaustische mit Feuer und Ingrimm schwabro-In feinem Gebichte "Polonia" befingt er ben Belbenupf eines eblen Boltes und ben Untergang ber Freiheit mit reifendem Pathos - aber er tann es nicht unterlaffen, nach ichwungvollsten Strophen ploglich bas preugifche Mini-ium "vor gang Europa" (wie es in bem Gebichte heißt) zu gen, wefshalb man ihn ohne Recht und Urtheil aus Berlin viefen habe? "Bahrend ber Samburger Rramalltage im re 1830," ergahlt Wienbarg 184), "ließ fich Maltit nirgends ber Deffentlichkeit feben; auch klopfte man vergebens an feine imerthur, fie mar und blieb verichloffen. Beine verficherte-Itis bege eine übertriebene Borftellung von feiner Populari, Strobtmann, S. Seine. I. 40

tat; er habe fich eingesperrt, aus Furcht, vom Bolfe abgeholt und jum hamburger Dittator geprest ju werben. "Denten Sie fich unfern fleinen Maltit,' fagte er lachelnd, wenn die bamburger Buties ibn auf Die Schulter nehmen und ibn im Triumph burch ben gungfernftieg tragen; benten Gie fich Maltit auf eine Conne gehoben, Reden an das Bolt haltend!' Man tonnte fic ben guten Maltit allerdings in folder Lage nicht ohne Lachen porftellen. Der Damon, ber in Geftalt eines Buchels fo manchen wißigen Leuten auf bem Nacken fist, außerte fich bei ihm in polternder Schauspielerhelben-Manier, und er murde in ber That als hamburger Cicernachio auf bem Diebeftal einer Conne eine bochft ergöpliche Wirtung gemacht haben. Sinter feinem Diide in ber Grube'ichen Restauration Bum Rronpringen' ober an ber Birthstafel bes alten Marr im Ronig von England' war er jedenfalls beffer aufgehoben. Maltit führte graufenhafte Reben, namentlich wenn er Dom Miguel beim Kopf triegte und mit raffinierter Grausamkeit die Strafjustig über dies portugiesische Ungeheuer ausübte. Dabei war er ber gutmuthigste Mensch von ber Belt, und hatte keiner Fliege Bas zu Leibe gethan. Erzliberal, aber, wo nicht ftolz, doch eitel auf seinen alten Abel, hatte er fein auf Glas gemaltes Bappen in ein Fenfter feiner Bohnung einseten laffen; barunter befant fich ber Bequemlich. feitoftuhl. "bat er Ihnen ichon vom Bafeler Turnier eraablt? fragte mich heine. Denn gewöhnlich erfuhr man in ber erften ober jebenfalls in ber zweiten Unterredung mit Maltig, baß ein Maltig urfundlich ichon auf bem erften Bajeler Turnier feine Lange eingelegt habe, mas die glangenofte Ahnenprobe fein jollte. Campe und Grube machten bamale ein gutes Beichaft mit ibm, Ersterer mit ben gebruckten, Letterer mit ben gesprochenen Pfefferfornern, womit Maltig Die Unterhaltung an Der Gafttafel murgte und Gafte herbei gog." heine liebte es, ihn burch immer neue Enthullungen über bie teuflischen Plane ber "Eprannen" und "Sefuiten" in fieberhafte Aufregung ju verfegen. Sulirevolution manderte Maltig voller Begeifterung nach Paris, wo er Borne's Befanntichaft machte, aber, weil er tein Frangofisch fprach, fich nie auf ben Speifekarten gurecht finden konnte, fondern emig Saucen erhielt, bis er endlich ein fur alle Dal xuerkraut und Schweinesleisch ag. Enttäuscht und grollend rte er balb wieder nach Deutschland zurud, und ist einige

ibre fpater in Dresben geftorben.

Wie fich bei ber vorherrichend poetischen, traumerisch in fich bft gurudaegogenen Ratur Beine's erwarten lieft, batte er gum olterebner nicht bas minbefte Salent. "Ich habe ibn ichon mals bedauert," fagt Wienbarg 134), "bafs in diefer Richtung ifpruche an ihn gemacht murben, die auf Untunde feines eigenften rionlichen und bichterischen Besens beruhten. Deffentliche Bebfamteit war nicht feine Sache, auch wenn fein Organ ftarter wefen ware. Bei feiner Schuckternheit machte ihn jebe großere erfammlung betlemmt. Schon in ber gewöhnlichen Unter-Itung labmte ein etwas baricher Wiberipruch ober nun gar n fatirifder Ausfall ihm die Schwingen. Denn feltfam genug lag er am ersten ber Baffe, beren Meifter er mar, fobald fie gen ihn felbft gerichtet murbe; jener ftechenbe, funtelnde Big, on bem er einmal fagt, bafe es gut fei, ibn in biefer fchlechten itodiobber-Beit ftatt bes Degens bei fich ju tragen, murbe m treulos, wenn er ihm ju augenblicklicher Bertheibigung enen follte. Doch nicht nur Die Schuchternheit hielt ihn von fentlichen und felbft auch nur gefellschaftlichen Reben gurud: fühlte Abneigung von allen rhetorischen Aeugerungen, und atte auch keine Gabe dafür; ein Mangel, ber ohne Zweifel in iner poetischen Individualität begrunbet mar. Er befag nur 18 Ronversationstalent. Daß von feinen feinen Lippen nicht Iten die feinften Bemerkungen, die foftlichften Spiele bes Biges nd ber Fronie und die braftischften Schilderungen von Chaitteren und Erlebniffen glitten, werbe ich wohl nicht gu verdern brauchen. Auch bas Alltägliche und Unbedeutende nahm nen gewiffen Reiz in feinem Munbe an. Des richtigen ober ielmehr des besten Ausbrucks mar er bei guter Laune stets der, und konnte fich bann auf feine Ueberlegenheit verlaffen. bemand wollte mir eine lacherliche Anekote erzählen. "Salt," el ihm heine ins Wort, ,laffen Sie mich' . . . Er wusste ur zu gut, daß die Geschichte bei ihm um zwanzig Procent emann."

Als die berühmte Sangerin henriette Sontag im herbft

1830 nach Samburg tam und burch bie bratentisse Art ibres Auftretens, fo wie durch die Forderung unerhort bober Gintritispreise zu ihren Concerten, ben Unwillen bes Publifums erregte, schrieb August Lewald ein Paar hefte satirischer Gedichte, bie er unter bem Titel "Die Primadonna in Samburg, befungen von dem Dichter Tobias Sonnabend" bei hoffmann und Campe erscheinen ließ. Die Manier heine's war in einigen dieser — übrigens höchft faden und wiglosen — Gedichte gefliffentlich nachgeahmt, und Campe hatte versprechen muffen, den Ramen bes Autore nicht bor ber Abreife ber Gangerin gu verrathen. Im Dublitum bieg es allgemein, baf Beine ber Berfaffer fei, und Campe fand es fur ben Abfat ber Gebichte febr bortheilhaft, dieser Meinung mit keinem Borte zu widersprechen. Seine hatte alle Muhe, fich bes Unwillens der Sontag-Enthefiaften zu erwehren, Niemand glaubte feinen Betheuerungen, baß er völlig unschuldig an bem Damphlete fei, und erft fpat erfuhr er ben Namen bes Berfaffers. Er konnte fich eine Rleine Rache nicht versagen. "Gines Abends," ergablt Lewald 221), "war er mit mehren Freunden bei mir. Wir wollten eben ju Tifche geben, als er seinen hut ergriff und versicherte, nicht bableiben zu können. So auf bem Sprunge fortzugeben, brachte er noch die Sontag-Broschüre aufs Tapet, und war die Frage auf, ob man ihn immer noch für den Autor halte. Sogleich ergriff Maltig das Wort und ergoß sich voll Eifer in Schmähungen über das Machwert, und wie er nie geglaubt habe, daß heine es verfasst haben konne. Ich gab ihm nicht Unrecht, benn auch mir mare Das nie eingefallen. Ginige Andere ftimmten noch Maltig bei, und ichimpften und lafterten gewaltig auf ben armen Satirifer, ohne gu wiffen, baß fie mit ihren Pfeilen ihren ungludlichen Wirth trafen. Seine aber empfahl fich gewandt und rief: "Run denn, ber Berfaffer ber Gebichte ift herr Lewald. und es wird ihm eben fo leid thun wie mir, Ihren Beifall nicht errungen zu haben, meine herren! Er ergobte fich noch eine Beile an ben verlegenen Mienen meiner Gafte, bann brudte er mir die Sand und eilte hinaus."

Bon anderen Schriftstellern, welche ber Zeit in hamburg lebten, tamen wenige mit heine in Berührung. Obicon feine

Berte vom Publitum verschlungen wurden, ichentte man bem Dichter felbft nur geringe Beachtung. Benn Profeffor Bimmernann feinen reiferen Schulern die Lefture ber "Reifebilber" mpfahl und die plaftifche Lebensmahrheit ber Geftalten eines macinth und Gumpelino hervor hob, fo gehorten bafur feine tollegen Ullrich, Meper und Wurm zu ben erbittertften Geanern er jungen Literatur. Die beiben Letteren hatten megen ibrer ereizten Ausfalle wiber Borne nachmals viel Uebles zu erbulben: rofeffor Ullrich las feinen Primanern mit Entzuden ben "Roiantischen Debipus" por, und warnte bie jugendlichen Gemuther or ber moralischen und afthetischen Bermilberung ber Beine'ben Mufe, auf welche in Samburg und Berlin ichon die bosaftesten Spottaebichte cirtulierten. Nicht ohne nachtheilige Folgen ir die Beurtheilung feiner Werke batte ber Dichter, nach Sterne's teifpiel, in ben "Reifebilbern" und in ber Dehrzahl feiner Lieber b felbst zum Selben seiner Darstellung gemacht und baburch i flatichhaften Lefern ein neugieriges Intereffe fur feine Derfon rvorgerufen, bas fich getäuscht glaubte, wenn ber gufällige Unis ber bichterischen Fittion nicht in allen Gingelheiten mit biefer fammentraf. beine war nicht unschuldig an foldem Difeverindnis, das die Aufgabe bes Kunftlers auf ein bloges daguerreo. pifches Abichilbern bes realen Erlebniffes berabbruden murbe, lebte, eben fo gut wie fein Publitum, fich mehr und mehr bie Bermechfelung bes Autors mit feinem Belben binein; aber in fügte ihm ein bitteres Unrecht gu, wenn man ihn in biefem rthume burch bas thorichte Verlangen beftartte, in ben Ge-Iten bes Dichters nur Spiegelbilber ber nachten Birklichkeit feben, und es ihm verwehren wollte, die lettere mit bem tlarenden Schimmer bes Ibeals ju umgeben. Bon ben Ireichen Pasquillen, welche bamals auf Beine's Roften in Umf waren, mogen bie beiben folgenden von Bilhelm Reunn, bem Freunde Chamiffo's und Barnhagen's, Die witigften 1222):

> Den Gartner nahrt fein Spaten, Den Bettler fein lahmes Bein, Den Bechfler seine Dukaten, Mich meine Liebespein.

Drum bin ich dir sehr verbunden, Mein Kind, für dein treulos herz; Biel Gold hab' ich gefunden Und Ruhm im Liebesschmerz.

Run sing' ich bei nächt'ger Lampe Den Jammer, ber mich traf; Er kommt bei Hossmann und Campe heraus in Klein-Oktav.

Die ich am schönften besungen, Die hat mich am mehrsten gequalt, Und die mein herz errungen, Der hat das herz gefehlt.

Drum fing' ich ewig wieder Die Lieder von meiner Qual, Und nenne fie ew'ge Lieder, Beil endlos ihre Zahl.

Berhafft ist mir das Leben, Die Menschen sind dumm und schal: 'Doch die meine Lieder erheben, Sind mir just nicht fatal.

Eben so unglimpflich ist folgendes Spottgebicht, das ein Ausnymus im "Gesellschafter" drucken ließ:

Liebeslieber à la Seine Willst du, Liebchen, das ich schilbre? Nun, dann magst du Lieb' erfahren, Die zur Bosheit ich verwilbre.

Laß, mein Lieb, bich brünftig tuffen, So! — nun laß bich tappisch schlagen! — Das find Heine's Liebeslieder, Dir handgreiflich vorgetragen.

heut möcht' er am lofen Schätichen Lieb' und Langeweile fublen, Morgen lafft er ihn bas Tatchen Ober gar bie Tape fublen. Köffe erst, dann Schlangenbisse, Seucheln mit dem Gluthenschien — So sind, dass mein Lieb es wisse, Liebeklieder à la Heine.

Ueber folche Anfeindungen feines Dichterruhmes konnte Beine sich um jo leichter hinwegiegen, als sie Alles, was an ihnen gut und wirksam war, bis auf die Form herab von ihm selbst hatten borgen muffen, wenn es ihn auch verdrofe, daß fie gerabe in Damburg mit besonderer Schabenfreude verbreitet wurden. Freiich, was konnte er Befferes erwarten in einer Stadt, wo die elletristifce Cotalpreffe zumeift in ben Sanden der unflathigsten Befellen mar? Dem biffigen, moralifc verkommenen Professor riedrich Rarl Zulius Schutz aus Halle, welcher in seiner Teufelszeitung" ober in bickleibigen Schmähschriften, nach Muller's Vorgang, ben widerwärtigften Schmuß bes Privatikanbals ufwühlte, und heute ben Lebensmandel feiner eigenen Gattin, jorgen ben ehrlichen Ruf feines Baters, übermorgen ben Chaitter Goethe's mit ichnoben Anschuldigungen begeiferte, ging eine eben jo verachtungsvoll aus bem Wege, wie dem ichandben Georg Lot, ber langer als breißig Sahre, trot völliger eblindung, feine frechen Theaterkrititen fur bie von ihm redierten "Driginalien" feiner Frau in die Feber biftierte, und le Schausvieler und Buhnendichter, Die es verschmabten, fein les Lob gu ertaufen, mit ingrimmiger Bosbeit verfolgte. Unter n anftanbigeren Sournalen ber hansestabt zeichnete fich bie btaats- und Gelehrten-Zeitung bes hamburger unparteisischen rrefpondenten" aus, ein vorwiegend politisches Blatt von tfervativer haltung, mit beffen Rebakteur, bem gewandten iguiften Dr. Martin Runtel, Beine in freundlichftem Berimen ftand. Lieber noch konversierte er mit dem Tobfeinde hnemann's und der homoopathie, dem geistreichen Arzte . F. A. Simon, ber seine Gelprache wie seine fachwissen. eftlichen Bucher aufs ergoglichfte mit klassischen Gitaten und irifchen Ausfällen murzte. Auch ber harmlos mitige Theodor Robbe hielt fich im Sahre 1830 porübergehend in Samburg . und Seine bereicherte den von ihm berausgegebenen Rovellenalmanach "Die Wefernymphe" burch bas humoristische Thee-

abenteuer aus den Babern von Lucca 223).

Gin anderer Umgangegenoffe bes Dichters war ber icon genannte taube Maler und Schriftsteller Sohann Deter Epfer, ber fein torperliches Gebrechen und bie truben Schicfalsichlage eines Lebens voll Roth und Berzeleib bis auf ben heutigen Sag mit unverwüftlichem Sumor ertragt. Nachdem er im gehnten Sahre fein Gebor vollständig verloren, wuche er fast obne Unterricht und Erziehung auf, jog als junger Buriche eine Zeitlang mit einer mandernden Schaufpielergefellichaft umber, Abends als Statift, taguber als Dekorationsmaler beschäftigt, bis endlich Campe fich feiner annahm und ihn zu literarischen Arbeiten ermuthigte. Bie einft Goethe an bem ichnurrigen Rauge Befallen fand, to mochte auch Deine gern mit ihm vertehren, und erfreute fich eben fo fehr an feinem gesunden Mutterwig, wie an ber Gewandtheit feines rasch über bas Papier fahrenden Zeichenftifts, mit welchem er in wenigen Minuten die ergoblichften Rarifaturen entwarf. Bittere Armuth, und in Folge bavon Mangel an jeber Gelegenheit zu ernftlicher Ausbildung feines Salentes haben berhindert, bafe Epfer jemals eine hohere Stufe ber Runft erreichte. Die Illuftrationen, welche er auf Beine's Anregung ju Immermann's " Tulifantchen" und zu mehren feiner eigenen Sumoresten anfertigte, tragen einen allgu poffenhaften Charafter, und Thierund Menschenformen find in ihnen allzu grotest mit einander verbunden; von brolligfter Birfung find aber feine Zeichnungen zu ber plattbeutichen Geschichte vom Bettlauf zwischen bem baien und dem Swinegel auf ber Burtehuber baibe, die auch beine's gangen Beifall gewannen. "Daß fur folche Menfchen in Deutichland Nichts geschieht, ift emporend," ichrieb er (Bb. XXI S. 395) an Campe, ber ibm bas fleine heft jugefandt batte. Gine hubiche Zeichnung von Lufer aus Beine's "Bargreife" ichentte Diefer ber Frau Lewald bei feiner Abreife von Samburg 224). Der Dichter fist auf bem Bilbe, in luftiger Banbertracht, nachlaffig in ber Sutte bes alten Bergmanns, ber mit feinem fpinnenden Beibe halb abgewendet am Kenfter hodt und Bitber fpielt. Der Mond icheint herein. Bor bem Banderer liegt bas

funge Madchen, auf bem Hußschemel knieend, und spricht bie Worte, die er selbst unter die Zeichnung geschrieben:

Daß du gar zu oft gebetet, Das zu glauben wird mir schwer; Jenes Zucken deiner Lippen Kommt wohl nicht vom Beten her.

Bie frappant Lufer die charafteriftischen Zuge ber von ihm gezeichneten Personen zu treffen verftand, beweisen u. A. Die Portratffiggen, welche er von Beethoven, Karl Maria v. Beber, und por Allem von Daganini entworfen bat. Beine verfichert, baß von allen bekannten Portrats bes berühmten Bioliniften feines feinen wirklichen Charafter wiedergebe. "Ich glaube," fagt er in ben "Florentinischen Nachten" (Bb. IV, G. 218), "es ift nur einem einzigen Menfchen gelungen, die mahre Phofiognomie Paganini's aufs Papier ju bringen; es ist ein tauber Maler, Ramens Lyfer, ber in feiner geistreichen Sollheit mit wenigen Rreibestrichen ben Ropf Paganini's fo gut getroffen hat, bafs man ob ber Wahrheit ber Zeichnung augleich lacht und erschrickt. Es ift mir leib, daß ich bie kleine Zeichnung nicht mehr befite. Rur in grell ichwarzen, flüchtigen Strichen konnten jene fabel. haften Buge erfafft merben, bie mehr bem ichweflichten Schattenreich als ber fonnigen Lebenswelt zu gehören ichienen. , Babrhaftig, ber Teufel hat mir bie Sand geführt,' fagte mir ber taube Maler, geheimnisvoll kichernd und gutmuthig ironisch mit bem Ropfe nidend, wie er bei feinen genialen Gulenfpiegeleien au thun pflegte. Diefer Maler mar immer ein munderlicher Raug; trot feiner Caubheit liebte er enthusiaftisch bie Mufit. und er foll es verftanben haben, wenn er fich nahe genug am Orchefter befand, ben Musikern die Musik auf bem Gesichte gu lefen, und an ihren Fingerbewegungen die mehr ober minder aelungene Erekution zu beurtheilen; auch fcbrieb er die Opernfrititen in einem ichagbaren Sournale ju hamburg. Das ift eigentlich ba zu verwundern? In der fichtbaren Signatur bes Spieles tonnte ber taube Maler bie Tone feben." Bon Lyfer's schriftftellerischen Arbeiten verdienen die 1837 bei Sauerlander

in Frankfurt erschienenen "Neuen Kunstnovellen" genannt zu werden, — originelle, mit anmuthigem Humor erzählte Episoden aus dem Leben berühmter Künstler. Heine verbrachte im Sommer 1830 oft halbe Tage in Gesellschaft des tauben Malers, der in der engen Mattentwiete wohnte. Manchmal erschien er auch Abends und blieb die ganze Nacht. Lyser musste ihm dann immer starken Thee vorsehen, in den er weder Milch noch Rum, aber sehr viel Jucker schüttete. Mehrmals verlangte Heine beim Sintreten sofort Feder und Thee, und schrieb dann, auf dem Sofa liegend, das eine oder andere Gedicht, welches ihm unterwegs in den Sinn gekommen war, auf ein Blättchen seiner Brieftasche; so das kleine Lied: "In den Küssen welche Lüge!", das bald darauf in der zweiten Auslage des ersten Bandes der "Reisebilder" mitgetheilt wurde. Ein anderes Gedicht Heine's (Bd. XVI, S. 191 [168]), das Lyser in der Erinnerung bewahzt hat, und das mit den Worten begann:

"Im Mondenglanze ruht das Meer, Die Wogen murmeln leise" —

erregte das Mißfallen Merdel's, welcher die Aehnlichkeit dieser Berse mit dem Anfang des Liedes: "Das Meer erglanzte weit hinaus" tadelte, und spöttisch hinzufügte: "Du jolltest uns nicht mehr so viel Salzwasser geben!" heine bewerkte verdrießlich: "Merdel ist heute wieder einmal Bieressig!", erkannte aber die Berechtigung des Tadels dadurch an, dass er jenes Lied nie-

mals bruden ließ.

Als Paganini in Hamburg seine Koncerte gab, interessete es heine sehr, ihn zu hören; doch schien er nicht ohne Eisersucht bei dem ungeheuren Aussehen, das der Biolinkunstler erregte. Er speiste mehrmals mit Demselben an der Table d'hote und beobachtete ihn und seinen Begleiter, den Schriftsteller Georg Harrys, genau; offenbar hatte er schon damals die Absicht, Beide zum Gegenstand einer Schilderung zu machen. Später forderte er Lewald auf, über Paganini zu schreiben, und Dieser sagte es zu. Als Lewald aber nicht Wort hielt, machte heine ihm Borwürse und sagte, er habe ihm den werthvollen Stoff freundlichst über-

lassen wollen, und es sei Unrecht, dass er ihn nun verschmähe. Erst in den "Florentinischen Nächten" (Bd. IV, S. 216) verwerthete heine seine Erinnerungen an jenes hamburger Erlebnis zu einer unübertresstlichen Charakteristik des Paganini'schen Spiels. — "Solcher Scherze," sagt Lewald 222), "war er stets voll. Sehr schwell ward er von einer Idee ergrissen und erfüllt, aber zur Aussührung kam es nie. Einst gingen wir nach dem Stintsang. Auf dem Wege dahin standen zwei Windmühlen. "Sehen Sie, sagte heine, ,diese armen Geschöpfe, wie sie sich sehnen und doch nie zusammen kommen. Dieses hier ist der Mühlerich, das Andre dort ist die Mühle. Ich werde einen Romanzencyklus dieser Unglüdlichen bekannt machen."

Rur felten befuchte er das Theater. Er fprach mit Lewald bavon, daß es ihn verdrieße, von den Direktoren nicht einmal ben freien Gintritt erhalten zu haben, ben fie Sebem bewilligten, ber in bem unbedeutenbften Blatte eine Korrefpondeng einguschmuggeln wuffte. Er rachte fich fur bie Unart nur, indem er bes hamburger Theaters, mit Ausnahme einer wißigen Stelle in den Briefen über die französische Buhne (Bd. XI, S. 220), niemals öffentlich ermahnte. Des Direktors Schmibt, welcher bamals in Gemeinschaft mit herzfelbt bas Stadttheater leitete, gebenkt heine sogar in seinen Briefen an Immermann (Bb. XIX, S. 379) mit besonderer hochachtung. — Nachmittage besuchte er zuweilen ben Girfel, ber fich bei bem Schaufpieler Forft gu versammeln pflegte und aus den beterogenften Elementen be-Einige Mitglieder bes Stadttheaters - ber Ganger und nachmalige Theaterbirettor in Wien Bulius Cornet, ber zusgezeichnete Charafterdarfteller Sooft, Emil Devrient und Rarl Bebrun - einige junge Abvotaten und Mediciner, ber Luftspielrichter Töpfer und August Lewald maren dabei. Es murbe meift is zum Anfang bes Theaters gefpielt. Beine fab au, er fvielte iemals mit.

Gewöhnlich speiste er Mittags bei bem originellen Gastvirthe S. W. Marr — dem Bater des trefflichen Schauspielers —
n "König von England". Der biedere alte Herr, welcher, gleich
inem Sohne, den Feldzug gegen Napoleon als Freiwilliger

mitgemacht, und Schlachter gewesen, bevor er fich als hotelwirth einrichtete, führte einen porzuglichen Sifch und Die auserlefenften Beine; nebenher hatte er allerlei literarische Liebhabereien, Die fich mancher Schalf von Schriftsteller ju Rus machte, um wochenlang ohne Bezahlung an der Table b'hote zu binieren. berr Marr gab fich nicht allein mit poetischen Rleinigfeiten ab, wie jene gereimte Ginladung jum Besuch seiner neuen Birthschaft, bie er Anfangs ber breißiger Sahre im "Korrespondenten" inferierte; nein, er verfasste auch ellenlange Romöbien und Era-göbien, deren Originalmanustripte Heinrich Heine (Bb. IV, S. 96) gu den Merkwurdigkeiten hamburgs rechnet, und beren eine fogar im Theater in der Steinstraße zur Aufführung tam. Bebe Dem, welcher fich von bem verfeluftigen Wirth unter vier Augen in ein Runftgefprach verwickeln ließ - er muffte gum minbeften bies zweiattige Luftspiel anboren, wenn ihm bie bittere Dille auch burch eine Flasche Gett verfüßt wurde, wie er nicht perlenber in gang hamburg ju finden mar! Gine besonders bobe Berehrung gollte herr Marr bem Ronige von Preugen, beffen Geburtetag er alljährlich burch Illumination feines Sotels und burch ein folennes Gaftmahl feierte. Der gutmuthige Sonderling ftarb in ben letten Lagen bes Sahres 1837. In feinem Teitamente batte er ben Bunich ausgesprochen, daß man ibn prunklos, aber im vollen schwarzen Civilanguge, mit Stiefeln an den Fugen, beerdigen, und daß ihm das Schlachteramt die lette Ehre erweisen moge. Sammtliche Schlachtermeifter, mehre Sektionen bes Bereins hanseatischer Rampfgenoffen von 1813 und 1814 und zahlreiche angesehene Burger ber Stadt folgten feinem Garge. -

Beite, zwecklose Spaziergänge scheint heine nicht geliebt zu haben. Er zog es vor, bequem auf bem Sofa liegend oder behaglichen Schrittes durch die Straßen flanierend, mit einem Freunde zu plaudern, statt vor die Thore hinaus ins Freie zu gehn und in der Umgegend umber zuostreisen. Höchstens schlenderte er in Begleitung Merckel's dann und wann nach Eimsbuttel hinaus, wohin ihn eine andere "Merkwürdigkeit" hamburg's, die schöne Marianne, zog, welche dort eine vielbesuchte Gastwirthschaft hielt. Marianne war eine holsteinische Schöne

heit: groß, fest und tornig; nur bie schmachtenben blauen Augen. bie aus langen Seibenwimpern traumerisch hervor blickten, ver-lieben ihrer Erscheinung einen poetischen Anstrich. Biel umworben, bewahrte fie fich, trot aller Unfechtungen, den Ruf einer makellosen Tugend und Sittsamkeit. Man hulbigte ihr, man brangte fich zu bem Buffett, wo fie in eigener Perfon bas Umt eines weiblichen Banymed verwaltete, man überhäufte fie mit Buvortommenheit und Auszeichnung; felbft ber Bergog von Braunschweig zog ihretwegen Eimsbuttel Samburg vor, und verweilte ganze Tage in ihrem Gafthause. Marianne war liebenswürdig, aufmertfam gegen ihre Gafte, wie es einer fcmuden Birthin geziemt, aber mit jener Burudhaltung und Bestimmtheit, welche fogar, ohne indifferent gu fein, tein Auge fur Danner gu haben, und boch, wenn man ihr in das Antlig fab, bas fich ftets mehr ju Thranen als jum Lacheln neigte, fo tonnte man nicht umbin, auf ben Gebanten zu tommen, Die Liebe fei nicht fpurlos an biefem Madden vorüber gegangen, es fei Refignation und Gelbftbeherrschung, daß fie sich mit aller Grazie, mit allem Savoir faire einer Gaftwirthin, fo zuvorkommend wie gleichgultig hinter bem Schenktisch bewege. In der That, es mochte etwas Bahres an der romantischen Geschichte sein, die man fich aus ihrer Bergangenheit ergablte, und bie wir uns bon Chuard Beurmann berichten laffen wollen 226): "Die fcone Marianne war eine glucklich Liebende, aber fie liebte - ein Bild, die Phantafie irgend eines beredten Malers, ber ihr lange Beit, ohne Soffnung der Erhörung, ja vielleicht ohne daß feine Aufmerksamkeiten zur bemerkt worden, gehuldigt hatte. Er war von Samburg gefchieden, hatte ihr gefchrieben, ohne feinen Namen zu nennen, ind hatte ihr jenes Gemalbe überfandt, welches bas Bruftbilb ines Sunglings vorstellte, ben fie niemals gesehen. Er schrieb br, es solle ein Zeichen seiner Berehrung sein, ein Beweis seiner tunft, Die er neben ihr einzig und allein auf ber Welt liebe. das Bild nahm fofort Mariannens ganges herz gefangen. Es ing in golbenem Rahmen in ihrem Schlafzimmer, und fie lebte it unendlicher Liebe in biefem Bilbe, bas fortan ihr einziges Huck auf Erben mar. Sehnfüchtig blickte fie es vom Morgen

bis jum Abend an; Rachts brannten zwei Bachsterzen auf bem Difche, über welchem es bing, benn fie wollte gu teiner Beit ben Unblick bes Geliebten entbehren. Niemals aber begte fie ben Bunfch Pygmalion's, jenes Ideal, bas fo ganz ihr Eigen war, mit Fleisch und Blut bekleibet zu fehn; ihr bangte vor bem Leben bes Bilbes, und nicht ohne Grauen tonnte fie benten, dasfelbe fei mehr als Phantafie. - Ploplic, an einem lauen Sommerabend, nachdem alle Gafte beimgefehrt, verlangten mehre Stimmen Ginlafe in bas Gartenthor. Es wurde geöffnet. Gin Wagen hielt por ber Pforte, und Diener waren beschäftigt, eine vom Mantel umbullte mannliche Geftalt aus bemfelben zu beben, bie auf ben Tob verwundet ichien. Gine Dame, die in einem Rabriolette bem Wagen gefolgt war, bat um ein Afpl fur ben Sterbenden. In angftlicher haft raumte bie gefällige Birthin ihm ihr Schlafzimmer ein. Er wurde auf bas Bett Mariannens gelegt, bem Bilbe gegenüber, vor welchem bie Lichter brannten. Marianne trat hingu, hilfreiche Sand gu leiften, ba bie unbefannte Dame - wie es ichien, Die Gemablin bes Ungludlichen - im Nebenzimmer in Dhnmacht lag. Der bleiche Mann foling Die Augen auf, Marianne bebte, von feinem ftarren Blid elettrifch berührt, mit einem Schrei bes Entfetens gurud. Sie erfannte in dem Verwundeten bas Driginal ihres Bilbes, und gog fich eilende gurud, bie weitere Berpflegung bes Sterbenben feinen Dienern und bem gleichzeitig mitgekommenen Arzte überlaffend. Um Morgen barauf erfuhr fie, bie fich bis bahin, in ihrem Bimmer eingeschloffen, von allen weiteren Borgangen fern gehalten hatte, Folgenbes: Der Bermunbete, ein neapolitanischer Chelmann, war gegen Morgen verschieben. Gin junger Maler batte ibm. unweit Gimebuttel's, im Diftolenduell bie todliche Bunde beigebracht. Die Sekundanten, bekannt mit ber Ortogelegenheit, hatten ben Berwundeten in Mariannens Behaufung geleiten laffen; feine Gattin war gleichzeitig aus ber Stadt herbei geholt worden, und er war in ihren Armen geftorben. Marianne eilte athemlos in ihr Schlafgemach. Die Leiche war von ber troftlofen Gattin bereits in die Stadt geschafft; alle Fremden hatten fich entfernt. Ein Traum, ein Traum!' Das waren bie einzigen Borte, welche die icone Birthin bervorbringen tounte. Sie

fucte bas Bild. Es war verschwunden, und die Rergen ftanben, gang herabgebrannt, erloschen auf dem Tische. Reine Nachforschungen nach dem Bilbe führten zu einem weiteren Resultat. Die Dame, die in jener Racht mit bem Ungludlichen in Dariannens Bobnung getommen, war am nachften Morgen fofert nach Stalien abgereift. Die Leiche murbe auf einem ber Begrabnisplage por dem Dammthore der Erbe übergeben; Die Bittwe des Getobteten hatte bagu die nothigen Gelder hinterlaffen. Bon ihr wie von dem Morder traf niemals wieder beftimmte Runde ein. Rur fo Biel murbe gerüchtweise laut, baf Letterer der Bruder ber Dame, der Schwager des Getobteten ind berfelbe Maler gewesen sei, der Mariannen das Gemalbe ibersandt hatte, welches sie zu so machtiger Liebe entstammte. - Ob Marianne noch glucklich liebte? D, gewiß! sie hatte ein Bild geliebt, und biefes lebte in ihrer Phantaste fort. Sie atte burch bas blutige Greignis Nichts eingebußt, als Leinwand, arben und einen goldenen Rahmen. Sa, es mochte fuß fur fie in, zu wiffen, daß der Gegenstand ihrer Liebe nie und nimmer ner Andern mehr zufallen konne. Diese Gewisheit mochte sie ir die entzogene Birklichkeit entschädigen. Nach wie vor ftand : ihrer Birthichaft mit bemfelben Gifer por. Das geliebte beal blieb ibr, und ftellte fie gegen jebe Berfuchung ficher. tarianne foll ben herzog von Braunschweig fo wenig wie irgenb ien Unbern erhört haben."

Eine minder folibe Gesellschaft fand heine in den Salons n Peter Ahrens und Dorgerloh, wo jene berüchtigten Balle hamburger Phrynen stattsanden, denen er so häufig als ithwilliger Gast beiwohnte. "Man nennt mich in Berlin den ilondemagogen," sagte er einst lachend zu August Lewald, ine zu wissen, wie richtig man mich damit bezeichnet. Ahrens' lon vereinigt die anständigste Gesellschaft. Ich sinde da stets feinsten, ungenierteiten Con in hamburg, und sehr gute ichopfe. "Natürlich konnten diese lockern Zerstreuungen weder

Gemuth ausfüllen, noch seinem Geiste eine wurdige Aning gewähren, und wenn er in seinen Briefen ein seltenes I flüchtig auf dieselben anspielte, geschah es mit schlecht verlenem Unmuth und Ueberdrußt. "Ich leibe an einem hohlen

Rabn und an einem hohlen Bergen, die beide eben wegen ihrer Sohlheit mir viel Qual verurfachen," fcbrieb er einmal an Frieberife Robert 227). "Bon ber letten amourifden Befannticaft ift Nichts übrig geblieben, als ein ober Ragenjammer, ein widerwartiger Sput, ein gespenstischer Merger; manchmal um Mitternacht miaut eine todte Rate in ben Ruinen meines bergens." - Auch fur Beine's ohnehin ichwache Konftitution muffte biefer tolle Lebensmandel von nachtheiligfter Wirfung fein. Goon au Unfang des Sahres erfrantte er in der That bedentlich, wie uns ein Brief an Barnhagen bom 27. Februar 1830 belehrt 228): "Lieben Freunde! In Diefem icanblichen Ultraminter. wo ieber honetter, liberaler Menich frank war, habe auch ich febr gelitten: ich bin jest wieber auf die Befferung, nachbem ich vier Bochen lang mich von Blutegeln, spanischen Fliegen, Apothetern und bedauernden Freunden qualen laffen. Ich warf viel Blut, und ba ich aus ber Literaturgeschichte muffte, was Dergleichen bei Berfiferen zu bebeuten hat, fo murbe ich anaftlich und babe mir aus Angft alle poetischen Gefühle und noch viel mehr alles Poetifieren ftreng unterfagt. Mit ber Poefie ift es alfo aus: hoffentlich aber werde ich beschalb um fo profaisch langer leben." — Bur Berftellung feiner erschutterten Gefundheit in landlicher Stille und fraftigender Balbluft jog Beine am 26. Marg nach bem nabe gelegenen holfteinischen Fleden Bandebed, wo er fich brei Dionate aufhielt, und balb aufs wohlthätigfte bie geiftige und forberliche Frifche wiederfand. Wie fehr ihm biefe Erholungetur noth that, feben wir aus einem ber nachften Briefe an Barnhagen, vom 5. April 220): "Bahrend bes vorigen Monats, befonders feit Enbe des Rarnevals, ift es mir in hamburg nur allzu gut ergangen. 3ch habe fein Salent, recht leibend gar ju lange bingufranfeln, und als ich, außer meinem torperlichen Unwohlfein, auch mit geiftigem Difsbehagen, welches größtentheils durch mein lettes Buch verurfacht murbe, ju ichaffen betam, griff ich ju meinem gewöhnlichen Sausmittel, welches barin befteht, baf man nicht mehr zu Saufe eingezogen lebt und baf man bem franken Leibe fo viel' Lebensfreuden als moglich abtrost. Rach foldem Leben pflegt aber mit ber Ermudung auch eine ernfte Arbeitsfehnsucht bei mir einzutreten, und Die Leichtigkeit und Gleich. gültigleit, womit ich hamburg's Fleischtöpfe und Fleischtöpfinnen, seine Theater- und Ballvergnügungen, seine guten und schlechten Besellschaften verlassen habe, um mich in Einsamkeit und Studien zu vergraben, giebt mir die Ueberzeugung, daß ich noch anders in — als die Anderen. Große Borsäge wälzen sich in meinem Beiste, und ich hoffe, daß auch össentlich dieses Sahr Manches avon zur Erschenung komme . . Seit zehn Kagen wohne ich sanz allein in Bandsbeck, wo ich seitdem noch mit Niemanden esprochen, außer mit Thiers und dem lieben Gott — ich lese ämlich die Revolutionsgeschichte des einen und die Bibel des nderen Versassen. Das Bedürfnis der Einsamkeit wird mit ie sühlbarer als beim Aufange des Frühjahrs, wenn das Ersachen der Natur sich auch in den Gesichtern der Stadtphilister igt und unerträglich gemüthliche Grimassen der Stadtphilister igt und unerträglich gemüthliche Grimassen der Valum, die einselnen und bestimmt wissen werden nobler und bestimmt wissen fie wollen! — Auch ich eiß bestimmt, was ich will, aber es kommt nicht viel Grünes bei heraus."

In Wandsbeck bezog heine ein hubich möbliertes Zimmer, 8 aber auf einen muften hofraum hinausging, und beffen chftes Gegenüber ein Schweinekoben war. Auch lag bas haus ht an ber Part- und Schloßfeite, wo noch die iconiten Diethlegenheiten freiftanden, wo auch ber alte Dichter Claudius gebnt hatte, und wo man fich mit zwei Schritten unter ben ipfeln bes herrlichften Buchenwaldchens befindet. Geinem Bore gemäß, vergrub Beine fich an Diesem melancholisch ftillen te in die tieffte Ginfamteit, Die nur felten burch einen Befuch oald's, Wienbarg's ober Merckel's unterbrochen marb. Gin-I tam fein Freund Rudolf Chriftiani aus Luneburg herüber; andermal ftellte fich unerwartet ber Baron Tjutichem, ben ne in Munchen tennen gelernt, auf ber Durchreife nach Petersburg mit Frau und Schwagerin bei bem bichterischen usner ein, ber fur eine Beile ben aufreibenben Genuffen ber ftabt entflohen mar. Mit welchen Gefühlen er ber materiellen fa Samburg's ben Ruden gewandt haben mochte, verrath ber Stoffeufzer des nachstehenden Liedes:

Dass ich bequem verbluten kann, Gebt mir ein ebles, weites Feld! D, lasst mich nicht erstiden hier In dieser engen Krämerwelt!

Sie essen gut, ste trinken gut, Erfreun sich ihres Maulwurfglück, Und ihre Grohmuth ist so groh Als wie das Loch der Armenbuchs.

Cigarren tragen fie im Maul Und in der Hosentasch' die Händ'; Auch die Berdauungstraft ift gut — Wer sie nur selbst verdauen könnt'!

Sie handeln mit den Specerein Der ganzen Welt, doch in der Luft, Trop allen Würzen, riecht man stets Den faulen Schellsichselenduft.

O, daß ich große Lafter fäh', Berbrechen, blutig, koloffal — Kur diese satte Lugend nicht, Und zahlungsfähige Woral!

Thr Wolfen droben, nehmt mich mit, Gleichviel nach welchem fernen Ort! Nach Lappland oder Afrika, Und sei's nach Pommern — fort! nur fort!

D, nehmt mich mit — Sie hören nicht — Die Wolken droben find so klug! Borüber reisend dieser Stadt, Aengftlich beschleun'gen ste den Flug.

Eine ähnliche mismuthige Stimmung, die ans Etel und Abeberdruß an den unfruchtbaren politischen und gesellschaftlichen Zustanden Europas in den zwanziger Sahren hervorging, sprach sich auch in den Briefen heine's an Barnhagen aus. "Bie trübe beginnt dieses Sahr, wie beangstigend!" heißt es in einem Schreiben vom 3. Sanuar 1830. "Könnte man nur der Zeit

entlaufen, wie man einem Ort entlauft. Ach, ich muß bies ganze Sahr ausdauern, ebe ich zu 1831 gelange!" Die fieberhafte Unruhe, der gebrende Gram über bie Langfamteit ber geichichtlichen Bewegung brach bei ben oberflächlichften Anlaffen mit bitterer Gereigtheit hervor. "Diefen Brief erhalten Sie vielleicht etwas fpat, ba er mit Buchhanblergelegenheit geht," idrieb Beine ein paar Monate nachher an Barnhagen 230). "Es foll nun in Deutschland Nichts fcnell gehn, und felbst bie Begeifterung foll fich nur im langfamen Schnedengang bewegen. Es hat gewiß fein Gutes. 3. B. Die frangofische Revolution ware nicht zu Stande gekommen, wenn die forrespondierenden Salobinerflubbs fich langfamer Buchhandlergelegenheiten bedient batten, wie die deutschen Demagogen. . . 3ch habe ein muft lieblos fatales Sahr verbracht. Dloge meine Stimmung und Stellung fich balb anbern! hatte ich nicht wichtige Pflichten, bie mich feffeln, ich floge babon! Ich fürchte nur, am Enbe fallen mir noch gar bie Febern aus, und ich vermag alsbann nicht mehr bavon zu fliegen, felbst wenn ich mich dazu entichlöffe." Dies fteigende Intereffe an ben politischen Greigniffen botumentiert fich am beften in bem Umftanbe, bafe Beine mabend feines Aufenthaltes in Wandsbed fast ausschlieflich bie Beschichte ber frangofischen Revolution, Die Berte von Thiers ind Mignet und die Memoirenliteratur aus ben letten Sabrehnten bes vorigen Sahrhunderts, ftudierte. Als Bienbarg ines Morgens zu ihm kam — ber Dichter hatte Tags zuvor eine Wohnung verändert — fand er ihn ungewöhnlich blaß nd leidend, die kleine weiße hand an bas feidene Kopftuch efcmiegt. "Ich bin wie zerschlagen!" sagte er. "Das hat man on Mignet und ber frangofischen Revolution. 3ch las biefe Racht och fpat im Bette, nein, ich las nicht mehr, ich fah die Geftalten 16 bem Dignet emporfteigen, bie eblen Ropfe ber Gironbe und 18 Fallbeil, das fie mit dumpfem Schlage vom Rumpfe trennt, ab bie heulende Bolksmeute. Da fah ich nieder, und mein lict fallt auf die Bettstelle, auf diese abscheuliche rothe Bett-lle, und ich tomme mir vor, als liege ich auch schon auf der then Buillotine, und bin mit einem Sat aus bem Bette. eitbem hab' ich tein Auge zugethan." - "Ueber Franfreich

bent' ich Manches," heißt es bebeutungsvoll in einem Briefe an Barnhagen vom 5. April 1830 231), "um fo mehr, ba ich biefe Tage im Thiers las, bast ber jetige Konig und bie Kamilie Polignac bie Erften gewesen find, die aus Frantreich emigrierten." In bemfelben Briefe tommt Beine auf Die Birtung au fprechen, welche feine freifinnigen Aeugerungen über religiofe Dinge in ben "Reisebilbern" auf bas Dublitum geubt. - Sebr viele freie Protestanten," verficbert er, "find enthufiaftisch fur mich geftimmt, und ich febe ein, bas ich mir unter bergleichen Leuten febr leicht eine Partei machen tonnte. Man tann nicht wiffen, welcher Gegenfat burch Enthullung jefuitifcher Rante im protestantischen Deutschland hervorgerufen wird, und ba tonnte es mohl geschehen, bafe ich unter ben evangeliftischen Leuten einen Anhang betame. Go Biel weiß ich, die Sefuiten glanben, baß fie bie protestantischen Dietiften weit leichter gewinnen tonnten, als die Denkglaubigen und Starrfirchlichen, und in biefem Bahne (benn sie irren wirklich) unterstützen und befördern sie ben Dietismus. Deffen habe ich mich in Baiern übergenat." Bir werben fpater feben, bafs ber Gebante an ein Bundnis ber politischen Kortidrittepropaganda mit bem freien Protestantismus bei Beine mehr als ein vorübergebender Ginfall mar, und baß er recht gut wuffte, westhalb er bei feinen Berfuchen, ben Frangofen bie Bedeutung ber beutschen Philosophie gu ertlaren, fich nicht ohne Oftentation auf feine protestantische Qualität berief. Barnhagen erwies ihm baber gar feinen Gefallen, als er in feiner Biographie Bingendorfe den fektiererifchen Beftrebungen ber herrnhuter eine unmotivierte Bichtigkeit beilegte, und er muffte fich bafur von Beine ziemlich berb ben Tert lefen laffen. "So tann ben fußlich vermufften Betgrafen nun ein fur alle Mal nicht ausstehen," schrieb ihm der junge Kritiker 232), "und baß Sie ihn fo gut equipiert haben, verbrießt mich am meiften. Er mifcht fich in eine Gefellichaft befferer Gefreundeten, Die auf meinem Sofa Plat genommen, namlich die belben bes Evangeliums, bes Thiers, ber englischen Revolution, Memoiren und Dergleichen, und da spielt er eine damische Rolle. Warum follen wir den Pietisten nicht die Schilberung ihrer heroen selbst überlaffen? Dogen bie Rreugluftvöglein gufeben, wie weit fie mit

ihrem frommen Gebiebe reichen, ob sie mit all ihrer Liebe, Demuth, Gläubigfeit eine gute Biographie hervorbringen konnen. Nicht einmal bas Nothwendigfte, nämlich ben Schreibftil, wurden fie erschwingen, benn letterer ift nicht ohne Bernunftubung entftebbar. Bingenborf felbft murbe nicht fo gut ichreiben konnen, wenn er nicht nebenher ein biechen Filou gewesen ware. Seine blinden Dupes werben nimmermehr einen vernünftigen Stil schreiben können. Ich ärgere mich, baß Sie Zeit und köftlichstes Darstellungstalent an das Unersprießliche verschwendet. Lafft die Todten ihre Todten begraben, und die Stillen ihre Stillen beichreiben. Gin gutichreibenber herrnhuter ift aber gewiß ein Beuchler; und in der That, Die gange Ronftitution jener leidigen Sette ift eine Beförderungsanstalt fur Beuchelei und Luge. weltbicht verschloffen gegen Luft und Freiheit tonnte bas Bingenborf'iche Gebaube nicht fein, als baß nicht bie außeren Ginfluffe ber Umwelt alle benkliche Lugen barin erzeugen mufften." — Reben ber Berachtung jedes pfaffischen Obsturantismus bilbete fich in Beine's Gemuth ein leibenichaftlicher Abelshafs aus, ben er häufig auf ungerechtefte Beife felbft in feine perfonlichen Umgangebeziehungen fich einmischen ließ. Wir haben ichon vernommen, mit welcher Bitterfeit ihn bei ber Letture bes Goethe-Schiller'iden Briefwechsels die ariftotratifche Gefinnung erfüllte, Die fich in Goethe's wegwerfenden Urtheilen über die Lobredner ber frangofischen Revolution aussprach. Der Freiherr Gauby hatte ihm feine "Erato" mit einem freundlichen Begleitbriefe zugeschickt; aber wiewohl Geine die meisten Gebichte vortrefflich fand, zögerte er doch vier Monate mit der Antwort, — wie er an Barnhagen schrieb 233), aus kleinlichem Unmuth gegen Alles, was nach Roblesse riecht". "Go musste eine liebe Freundin," beifit es im weiteren Berlauf bes Briefes, Die ich wie meine Seele liebe, febr viel Murrfinn von mir aussteben, blog weil fie eine hannövrische Romtesse ift und zu ablig fatalfter Sippschaft gehört. Das ift die Krantheit, und beren ich mich schämen muß. Denn 3. B. jene Freundin troftete mich in einem Rummer, ben ich ber plebejischen Ranaille verdante (viel hauslicher Rummer bebrudt mich), und ber Baron Gauby beschämt mich burch einliegenben Brief, ber bas vorsichtig Verfanglichfte offen beantwortet:" -

Bon Enbe Zuni bis Enbe August gebrauchte Beine wieber bie Geebaber von Selgoland. Auf bem einfamen Deerfelfen überraschte ibn die Kunde von der Zulirevolution in Paris, die ihn aus feiner unproduktiven Stimmung in die fieberhaftefte Aufregung marf. Bir haben gefehen, wie bas Difbbehagen an ben politischen Buftanben, bas Gefühl ber Ueberfattigung von Runft- und Literaturgeschwät, Die ungestume Gehnsucht nach einem beschleunigten Bang ber Ereigniffe fich in ber letten Beit bei bem Dichter gur fcharfften Erbitterung fteigerten, und wie ein Borgefühl bes herauf ziehenden Sturmes ihn angetrieben hatte, seit Monaten sich in die Geschichte der Revolution von 1789 zu vertiefen. "Wie es Bögel giebt," schrieb er an Barnhagen 234), "die irgend eine physische Revolution, etwa Gewitter. Erbbeben, Ueberschwemmungen, voraus abnen, jo giebt's Denfchen, benen die focialen Revolutionen fich im Gemuth vorans ankundigen, und benen es babei lahmend, betaubend und feltfam ftodend zu Muthe wird. Go erklare ich mir meinen biesiabrigen Buftand bis jum Ende Buli. 3ch befand mich frijd und gefund, und konnte Nichts treiben als Revolutionsgeschichte, Sag und Nacht. 3mei Monate babete ich in Belgoland, und als bie Nachricht ber großen Woche bort anlangte, war's mir, als verftande fich Das von felbft, als fei es nur eine Fortfetung meiner Studien." In ben Briefen aus Belgoland, Die er feiner Dentichrift über Borne eingefügt, ichildert Beine (Bb. XII. S. 55 ff.) noch braftischer bie hoffnungelos niebergebrudte Stimmung, welche ber Sulirevolution voran ging, und die freudige Begeifterung, ju welcher ibn bie Runbe von bem großen Greignis entflammte: "Ich felber bin biefes Guerillatrieges mube und febne mich nach Rube, wenigftens nach einem Buftanb, wo ich mich meinen natürlichen Reigungen, meiner traumerischen Art und Weise, meinem phantastischen Sinnen und Grubeln gang feffellos hingeben kann. Belche Ironie bes Geschickes, bafs ich, ber ich mich fo gerne auf bie Pfuhle bes ftillen beschaulichen Gemutholebens bette, daß eben ich bagu beftimmt mar, meine armen Ditbeutiden aus ihrer Bebaglichfeit berpor au geifieln und in die Bewegung hinein au hegen! 3ch, ber ich mich am liebften bamit beschäftige, Boltenzuge gu beobachten,

metrifde Bortzauber zu erflügeln, bie Beheimniffe ber Elementargeifter zu erlauschen, und mich in die Bunderwelt alter Marchen au verfenten - ich muffte politische Annalen herausgeben, Beitintereffen vortragen, revolutionare Buniche angetteln, die Leibenichaften aufftacheln, ben armen beutschen Dichel beständig an ber Rafe gupfen, bafe er aus feinem gefunden Riefenschlaf erwache . . Freilich, ich konnte baburch bei bem ichnarchenben Biganten nur ein fanftes Niefen, teineswegs aber ein Erwachen bewirten . . . Und ris ich auch heftig an feinem Kopftissen, so rudte er es sich boch wieder zurecht mit schlaftrunkener hand . . . Sinft wollte ich aus Berzweiflung feine Nachtmute in Brand teden, aber fie war jo feucht von Gebantenschweiß, daß fie nur gelinde rauchte . . . und Dichel lachelte im Schlummer. 3ch bin mude und lechze nach Rube. 3ch werde mir ebenfalls ine beutsche Rachtmute anschaffen und über die Ohren gieben. Benn ich nur muffte, wo ich jest mein Saupt niederlegen tann. In Deutschland ift es unmöglich. Seben Augenblick murbe ein Dolizeibiener beran tommen und mich tuchtig rutteln, um zu erroben, ob ich wirklich fchlafe; fcon biefe Ibee verbirbt mir lles Behagen. Aber in ber That, wo foll ich bin? Bieber ach Guben? Nach bem Lanbe, wo die Citronen bluben und die dolborangen? Ach! vor jedem Citronenbaum fteht bort eine ftreichische Schildwache, und bonnert bir ein fcredliches Ber a!' entgegen. Ober foll ich nach Norben? Etwa nach Norbften? Ach, die Gisbaren find jest gefahrlicher als je, feitbem e fich civilifieren und Glacehandschuhe tragen. Dber foll ich ieber nach bem verteufelten England, wo ich nicht in effigie ängen, wie viel weniger in Person leben möchte! Nimmermehr nach efem ichnoben ganbe, mo bie Maschinen fich wie Menschen und e Menichen wie Maschinen gebarben . . Auch in Frankreich Il es jest schlecht aussehen, und die große Retirade hat kein nde. Die Sesuiten florieren dort und fingen Triumphlieder. tie bortigen Machthaber find biefelben Thoren, benen man beits por fünfzig Sahren die Ropfe abgeschlagen. Bas halfe! ! find dem Grabe wieder entstiegen, und jest ift ihr Regiment ich thörichter als fruher . . . Dier foll ich nach Amerika, nach efem ungeheuren Freiheitsgefängnis, wo bie unfichtbaren Retten

mich noch fcmerglicher bruden murben, als ju Saufe bie fictbaren, und wo ber wiberwärtigfte aller Tyrannen, ber Pobel, feine robe herrschaft ausübt! Du weißt, wie ich über biefes gottperflucte Land bente, bas ich einst liebte, als ich es nicht tanute. . . . Und boch muft ich es öffentlich loben und breifen, aus Metierpflicht . . . Ihr lieben beutschen Bauern! geht nach Amerita! bort giebt es weber Furften noch Abel, alle Menfchen find bort gleich, gleiche Flegel - mit Ausnahme freilich einiger Millionen, die eine schwarze ober braune Saut haben und wie Die Sunde behandelt werben! . . . D Freiheit, du bift ein bofer Traum!" — "Ueberall herrichte eine dumpfe Ruhe," heißt es in ber 1855 geschriebenen Borrebe zur französischen Ausgabe ber Belgolander Briefe (Bb. XII, S. 101). "Die Sonne warf elegische Strahlen auf ben breiten Ruden ber beutschen Gebulb. Rein Windhauch bewegte ben friedlichen Wetterhahn auf unfern frommen Rirchthurmen. Soch oben auf einem einsamen Felfen faß ein Sturmbogel, aber er ließ ichläfrig fein Gefieber bangen und ichien felbft zu glauben, baft er fich getäuscht habe, und balt fo balb tein Orfan losbrechen werbe. Er war recht traurig und ichier muthlos geworden, er, welcher turz vorber fo machtig und geräuschvoll bie Lufte burchflogen und bem guten Deutschland alle möglichen Sturme verfundet. - Dlöglich gudte im Beften ein Blit über ben himmel, ein Donnerichlag folgte und ein ichreckliches Rrachen, als ware bas Enbe ber Belt erschienen. — Balb kamen in ber That die Berichte von ber großen Katastrophe, von ben brei Tagen in Paris, wo abermals bie Sturmglode bes Bolkszornes ericholl. Man glaubte icon in ber Ferne bie Trompete bes jungften Gerichts zu vernehmen." Die trubfinnige Niebergefcblagenheit batte ein Enbe, und mit froblichem Bertrauen blicte ber Dichter in Die Bufunft. Enthufiaftifche Rhapfobieen entftromten feiner Seele, jauchgend rief er aus (Ebb., G. 87 ff.): "Lafapette, die breifarbige Sabne, Die Marfeillaife . . . Ich bin wie berauscht. Rubne Soffnungen fteigen leibenschaftlich empor, wie Baume mit golbenen Fruchten und wilben, machfenden 3meigen, die ihr Laubwert weit ausftreden bis in die Wolken . . . Die Bolken aber im rafchen Fluge entwurzeln biefe Riefenbaume und jagen bamit von bannen.

Der himmel hangt voller Biolinen. Das ift ein beftanbiges Geigen ba broben in himmelblauer Freudigkeit, und Das klingt aus ben smaragbenen Bellen wie heiteres Mabchengekicher. Unter ber Erbe aber tracht es und flopft es, ber Boben öffnet fich, Die alten Götter ftreden baraus ihre Ropfe hervor, und mit haftiger Berwunderung fragen fie: "Bas bedeutet der Zubel. ber bis ins Mart ber Erbe brang? Bas giebt's Neues? Durfen wir wieber hinauf?' Nein, ihr bleibt unten in Rebelheim, wo bald ein neuer Todesgenoffe zu euch hinabsteigt . . . , Wie heißt er? Ihr kennt ihn gut, der euch einst hinabstieß in das Reich ber ewigen Nacht ... Pan ist tobt! — Lafapette, die dreifarbige Fahne, die Marfeillaife . . . Fort ift meine Sehnsucht nach Rube. Ich weiß jett wieder, was ich will, was ich foll, was ich muße. Ich bin der Sohn der Revolution und greife wieder zu ben ge-feiten Waffen, worüber meine Mutter den Zaubersegen ausgeiprochen . . . Blumen! Blumen! Ich will mein haupt befrangen jum Tobestampf. Und auch die Leier, reicht mir die Leier, Damit ich ein Schlachtlieb finge . . . Worte gleich flammenben Sternen, die aus der Bohe herabschießen und die Pallafte verbrennen und die Sutten erleuchten . . . Borte gleich blanken Burffpeeren, die bis in den siebenten himmel hinaufschwirren und die frommen Deuchler treffen, die sich dort eingeschlichen ins Allerheiligste . . . Ich bin ganz Freude und Gesang, ganz Schwert und Klamme!"

Aber bem feurigen Rausch ber Begeisterung sollte nur zu bald die fühle Ernüchterung folgen. Gegen Ende Angust nach hamburg zurück gekehrt, erlebte Heine bort alsbald die rohen Excesse ber Sudenkrawalle, mit benen ber hamburger vornehme und geringe Pöbel seine Nachseier der Zulirevolution beging. hier galt es nicht, wie in Braunschweig, das ruhmvolle Beispiel der Franzosen durch Fortjagung eines verhassten, Recht und Geset verhöhnenden Regenten nachzuahmen, sondern an einer harmlose verhöhnenden Regenten nachzuahmen, sondern zu kulfen. Das mittelalterliche Borurtheil gegen die Zuden, welches den Letzteren in hamburg nicht bloß, wie in den übrigen deutschen Ländern, den Zutritt zu Staatsämtern, Abvokaturgeschäften, Innungen und Jünsten verwehrte, sondern ihnen auch die gesellschaftliche

Bleichstellung mifegonnte, wollte fein Opfer haben. Auf getroffene Berabredung beidloß man, an einem Septemberabend mit bem Glodenichlag Reun Alles, was eine jubifche Physiognomie trug, aus ben öffentlichen Lotalen ber Stabt, porzugemeife aus ben Alfter- und Elbyavillons, binaus zu werfen. Rur den getauften Sohnen Ifrael's wurde geftattet, fich durch herbeiholung ihres Tauficheins zu legitimieren. Am folgenben Tage wieberholten fich Die ichanblichen Demonstrationen; tein Befenner bes mofaifcen Glaubens durfte fich ohne Lebensgefahr auf der Strafe bliden laffen ober Licht in feiner Wohnung angunden, als ber Pobel burch bie Gaffen rafte; viele Subenhäufer wurden bemoliert, und felbft bas ftattliche Saus Salomon Beine's am Sungfernftieg entging, trot ber Popularitat, beren fich ber gutherzige Millionar bei allen Schichten ber Bevölterung erfreute, mit genauer Roth bem Steinhagel, ber feine Fenfterscheiben bebrohte. Bergebens fucte die Polizei bem Unfuge au fteuern, die Tumultanten gogen mit larmendem Geichrei por bas Stadthaus, und warfen auch bort alle Scheiben ein. Dan ließ bem Bolte fein Spiel, und am andern Morgen in aller grube maren bie Scheiben wieber eingesett. Der Genat publicierte fest bas Tumult-Manbat, bas banfeatische Rontingent und die Burgermehr wurden aufgeboten, und ohne einen Schwertstreich gelang es, die Ordnung wieder berzustellen. Wienbarg ergahlt ein Bigwort, das Seine bei bieser Gelegenheit sprach. Beiberlei Truppen erhielten, mahrend fie auf ber Strafe tampieren mufften, eine Startung an Brot. Rafe ac. Beine behauptete, Die Sanfeaten hatten Schweiger Rafe. bie Burgerfoldaten hollandischen betommen.

Aber so sehr heine über dies flägliche Rachspiel ber Sulitage entrüstet war, das, wie er an Varnhagen schrieb 228), "einem minder starken herzen wohl das Schönste verleiden konnte," ließ er sich durch die hamburger Ereignisse doch nicht abhalten, in hoffnungsfreudiger Stimmung ein Buch rasch zu vollenden, das, sofort nach seiner Rücklehr aus dem Seebade begonnen, auf eine unmittelbare Körderung der Zeitinteressen berechnet war. Die "Nachträge zu den Reisebildern", welche Anfangs Sanuar 1831 erschienen, waren zum Theil freilich aus alten Materialien zusammen gestellt: aber die "englischen Kraamente", die anerst in

ben "Politischen Annalen" gebruckt worben, erhielten burch binzufügung der Schlusphantafie: "Die Befreiung" direkten Bezug auf die Zulirevolution, und "Die Stadt Lucca", welche fich den "Babern von Lucca" anfchließt, warb, mit Ausnahme ber Gingangstapitel, erft im Sommer und herbft 1830 gefchrieben 226). Unter der irrigen Boraussetzung, baß in Sachsen die Genfur nachfichtiger als in hamburg fei, hatte Campe bas Manuftript gum Drude nach Leipzig gefandt; aber bald murbe ihm die Rachricht, daß auch dort die Zulirevolution Richts an den alten Prefechifanen geandert babe, und Beine muffte, wie er fich ausbrudt, "noch einige Arien einlegen und noch ein Finale ichreiben", um bie vorschriftsmäßigen zwanzig Bogen zu fullen. Religibse und politische Freiheit find bas stets wiederkehrende Grundthema, über welches ber Dichter in biefem Buche, zuweilen mit lachenden Spagen, meift aber mit wurdevollem Ernfte, phantafiert; und awar bient ihm Stalien vorherrichend, um die Difebrauche einer gu tobtem Buchftabenbienft erftarrten Religion, - England, um bie Befahren einer falich verstandenen, ariftotratisch verklaufulierten Freiheit ins Licht gu fiellen. "Das Buch ift vorfatlich fo einfeitig," bemerkt Beine in einem Briefe an Barnhagen 231). "3ch weiß fehr gut, daß die Revolution alle socialen Interessen um-fasst, und Abel und Kirche nicht ihre einzigen Feinde sind. Aber ich habe, gur Seftlichkeit, Die Letteren als Die einzig verbundeten Keinbe bargeftellt, bamit fich ber Ankampf konfolibiere. 3ch felbft haffe die aristocratie bourgeoise noch mehr. — Wenn mein Buch bagu beiträgt, in Deutschland, wo man ftodreligibs ift, die Gefühle in Religionsmaterien zu emancipieren, fo will ich mich freuen, und das Leib, das mir durch das Geschrei der Frommen bevorfteht, gern tragen." - "Das Buch ift ftarter im Ausbrud als im Ausgebrudten," heißt es in einem ber nachften Briefe 230), "es ist nur agitatorisch, und ich brauche ben Tert nicht zu fürchten, wenn man mir was anhaben will. Nur, fürchte ich, wird man sich hinter die Klerisei versteden und das Buch im Ramen ber Religion ju verrufen suchen. Gefchieht Das - nun freilich, bann gebe ich bie gange Partitur ber großen Oper." In der That entspricht der Charafter der "Nachtrage zu den

Reifebilbern" vollständig ber Tendenz, welche Beine in biefen Worten ankundigt. Erot aller lofen Spöttereien über Dogmen und Priefterlug, trot aller icharfen Befehdung ber privilegierten Abelstafte, bie fich zwischen Furft und Bolt geftellt, ift ber Berfaffer im Grunde feines Bergens meber ein Reind bes Altars, noch bes Thrones. Wir haben in ber That feine Urfache, feiner Berficherung (Bb. II, G. 394) ju mistrauen: "Ich ehre bie innere Beiligkeit jeber Religion und unterwerfe mich ben Intereffen bes Staates. Wenn ich auch bem Anthropomorphismus nicht fonderlich huldige, fo glaube ich boch an bie Berrlichteit Gottes, und wenn auch die Ronige fo thoricht find, bem Geifte bes Boltes zu widerstreben, so bleibe ich boch meiner innersten Ueber-zeugung nach ein Anhanger bes Königthums, bes monarchischen Princips." Um jo nachbrudlicher erhebt Beine feine Stimme wiber jebe Berbundung ber geiftlichen und weltlichen Gewalt aut Unterdruckung ber religiofen und politifchen Freiheit. "Gben weil ich ein Freund bes Staats und ber Religion bin," fagt er weiter, "haffe ich jene Difegeburt, die man Staatsreligion nennt, jenes Spottgeschöpf, bas aus ber Buhlichaft ber weltlichen und aeift. lichen Macht entstanden, jenes Maulthier, das der Schimmel des Antichrifts mit der Efelin Chrifti gezeugt hat. Gabe es keine folde Staatereligion, feine Bevorrechtung eines Dogmas und eines Rultus, fo mare Deuschland einig und ftart und feine Sobne waren berrlich und frei. Go aber ift unfer armes Baterland gerriffen burch Glaubenszwiespalt, bas Bolt ift getrennt in feindliche Religionsparteien, protestantische Unterthanen habern mit ihren tatholijchen Fürsten ober umgefehrt, überall Difetrauen ob Arpptotatholicismus ober Arpptoprotestantismus, überall Bertegerung, Gefinnungsspionage, Dietismus, Mpfticismus, Rirchenzeitungsschnuffeleien, Settenhaß, Betehrungssucht, und mabrent wir über ben himmel ftreiten, geben wir auf Erben zu Grunde. Gin Indifferentismus in religiofen Dingen ware vielleicht allein im Stande une gu retten, und durch Schwacherwerben im Glauben könnte Deutschland politisch erstarken. Deine entwickelt sobann, wie es für die Religion, für ihr heiliges Befen, eben so ver-berblich sei, wenn der Staat ihre Diener mit besonderen Privilegien betleibe, und die Religion au politischen 3meden mistraucht werbe: "Wie den Gewerben, ift auch ben Religionen bas Monopolinftem ichablich, burch freie Ronturreng bleiben fie fraftig, und fie werben erft bann gu ihrer ursprunglichen herrlichfeit wieber erbluben, fobald bie politifche Bleichheit ber Gottesbienfte, fo gu fagen die Gewerbefreiheit der Gotter, eingeführt wird. Die ebelften Menschen in Europa haben es langft ausgesprochen, baß Dieses das einzige Mittel ift, die Religionen vor ganzlichem Untergang zu bewahren; boch bie Diener berfelben werben eher ben Altar felbst aufopfern, als daß sie von Dem, was darauf geopfert wird, das Mindeste verlieren möchten; ebenso wie der Abel eher den Thron felbst und Sochstdenjenigen, ber hochdarauf figt, bem ficherften Berberben überlaffen wurde, als daß er mit ernftlichem Willen bie ungerechteste seiner Gerechtsame aufgabe. Ift boch bas affektierte Intereffe fur Thron und Altar nur ein Poffenfpiel, das dem Bolke vorgegautelt wird! . . . Db der liebe Gott es noch lange bulben wird, baß bie Pfaffen einen leibigen Popang für ihn ausgeben und damit Geld verdienen. Das weiß ich nicht: - wenigstens wurde ich mich nicht wundern, wenn ich mal im "hamb. Unpart. Korrespondenten" lafe, baß ber alte Sebovah Sebermann warne, keinem Menschen, es fei wer es wolle, nicht einmal seinem Sohne, auf seinen Ramen Glauben zu schenken. Ueberzeugt bin ich aber, wir werden's mit der Zeit erleben, daß Die Könige fich nicht mehr hergeben wollen zu einer Schaupuppe ihrer abligen Berachter, daß fie die Etiquetten brechen, ihren marmornen Buben entspringen und unwillig von fich werfen ben glanzenden Plunder, der dem Bolke imponieren follte, den rothen Mantel, der scharfrichterlich abschreckte, den diamantenen Reif, ben man ihnen uber die Ohren gezogen, um fie ben Bolksftimmen zu versperren, ben golbenen Stock, ben man ihnen als Scheinzeichen der herrschaft in die hand gegeben — und die befreiten Ronige werben frei fein wie andere Menfchen, und frei unter ihnen wandeln, und frei fuhlen und frei heirathen, und frei ihre Meinung bekennen, und Das ift die Emancipation ber Ronige. - Bas bleibt aber ben Ariftotraten übrig, wenn fie ber getronten Mittel ihrer Subsistenz beraubt werden, wenn die Ronige ein Gigenthum bes Boltes find, und ein ehrliches und ficheres Regiment führen burch ben Billen bes Bolts, ber alleinigen Duelle

aller Macht? Was werden die Pfaffen beginnen, wenn die Könige einsehen, daß ein bischen Salböl keinen menschlichen Kopf guillotinensest machen kann, eben so wie das Bolk täglich mehr und mehr einsieht, daß man von Oblaten nicht satt wird? Nun freilich, da bleibt der Aristokratie und der Klerisei Richts übrig als sich zu verbünden, und gegen die neue Weltordnung zu kabalieren und zu intrigieren. — Vergebliches Bemühen! Gine slammende Riesin, schreitet die Zeit ruhig weiter, unbekummert um das Geklässe bissiger Pfässchen und Aunkerlein da unken."

In bem "Gefprach auf ber Themfe" und bem Schluftlapitel ber "Englischen Fragmente" (Bb. III, S. 6 und 155) fuhrt heine ben früher schon in ber Betrachtung auf dem Schlacht felbe von Marengo angebeuteten Gebanten weiter aus, baf bie Freiheit die Religion ber neuen Beit fei, die ben Glauben an Die alten Götter verloren und nicht Phantafie genug habe, neue Götter zu erschaffen: "Alle Kraft ber Menschenbruft wird jett zu Freiheiteliebe, und bie Freiheit ift vielleicht die Religion ber neuen Beit, und es ift wieder eine Religion, bie nicht ben Reichen gebredigt wurde, fondern ben Armen, und fie hat ebenfalls ihre Evangeliften, ihre Martyrer und Ifchariots . . . Benn Chriffus auch nicht ber Gott biefer Religion ift, fo ift er boch ein Doberpriefter berfelben, und fein Rame strahlt befeligend in Die Bergen ber Sunger. Die Frangofen find aber bas auserlesene Bolt ber neuen Religion, in ihrer Sprache find die erften Evangelien und Dogmen verzeichnet, Paris ist das neue Sernsalem, und der Rhein ist der Sordan, der das geweihte Land der Freiheit trennt von dem gande ber Philifter." Derfelben enthusiastischen him weisung auf Frankreich und die französische Revolution begegnen wir mehrfach in den "Nachtragen zu den Reisebildern", vor Allem in dem Abschnitte: "Die Befreiung", welchem die eben angeführten Borte entnommen find. Es wird dort (Ebd., S. 143 ff.) in einem geistvollen Rudblick auf die Entwicklungsgeschichte der Menschheit die Ansicht aufgestellt, daß Aegypten zuerst jenes privilegierte Kastenthum, jene geistliche und weltliche hierarchie berporgebracht habe, die fpater als Berbindung ber tatholifchen Rirche und des Feudaladels gang Europa in Knechtichaft erhielt, und

beren unbeilvolle Macht erft feit Erfindung ber Buchbruderfunft und bes Pulvers allmählich gebrochen marb. "Die früheren Beftrebungen, die wir in der Geschichte ber lombarbischen und tostanischen Republiten, ber spanischen Rommunen und ber freien Städte in Deutschland und anderen gandern ertennen, verbienen nicht die Ehre, eine Boltserhebung genannt zu werben; es war tein Streben nach Freiheit, fonbern nach Freihelten, tein Rampf für Rechte, fondern für Gerechtsame; Rorporationen ftritten um Privilegien, und es blieb Alles in ben festen Schranken bes Gilben- und Zunftwesens. Erft zur Zeit ber Reformation wurde ber Kampf von allgemeiner und geistiger Art, und die Freiheit wurde verlangt, nicht als ein hergebrachtes, sondern als ein ursprungliches, nicht als ein erworbenes, sonbern als ein angeborenes Recht. Da wurden nicht mehr alte Pergamente, sondern Principien vorgebracht; und der Bauer in Deuschland und der Puritaner in England beriefen fich auf bas Evangelium, beffen Ausspruche bamals an Bernunft Statt galten, ja noch hober galten, namlich als eine geoffenbarte Bernunft Gottes. Da ftanb beutlich ausgesprochen, bafs die Menschen von gleich ebler Geburt find, daß hochmuthiges Befferdunten verbammt werben muß. bafs ber Reichthum eine Gunde ift, und baß auch die Armen berufen find jum Genuffe in bem iconen Garten Gottes, bes gemeinsamen Baters." Aber in Deutschland fiegte Die bobe Bagd bes Abels über bie Gleichheitslehre ber Bauernrevolution, und auch in Großbritanien murbe bie religiofe und politische Reformation nur gur Salfte vollbracht, teine gefellichaftliche Umwalzung fand ftatt, es wurden nur neue liberale Kliden auf bas alte Staatstleid gefest. Erft bie Bergprediger, welche von ber bobe bes Konvents au Paris ein breifarbiges Evangelium herabpredigten, haben, in Uebereinstimmung mit den Ansichten jenes alteren Bergpredigers, ber gegen die Ariftofratie von Serusalem gesprochen, mit Grfolg ber Menschheit klar gemacht, baß nicht bloß bie Form bes Staates, sonbern bas ganze gesellichaftliche Leben, nicht gestidt, fondern neu umgeftaltet, neu begrundet, ja neu geboren werben follte. "Ich fpreche," fo ichließt Beine diese geschichtsphilosophische Entwidlung, "von ber frangofischen Revolution, jener Beltepoche, wo die Lehre der Freiheit und Gleichbeit fo fiegreich empor ftieg

aller Macht? Was werben die Pfaffen beginnen, wenn die Könige einsehen, daß ein bischen Salböl keinen menschlichen Kopf guillotinenfest machen kann, eben so wie das Bolk täglich mehr und mehr einsieht, daß man von Oblaten nicht satt wird? Nun freilich, da bleibt der Aristokratie und der Alerisei Nichts übrig als sich zu verbünden, und gegen die neue Weltordnung zu kabalieren und zu intrigieren. — Vergebliches Bemühen! Eine slammende Riesin, schreitet die Zeit ruhig weiter, under um das Geklässe bissiger Pfässchen und Sunkerlein da unten.

In bem "Gefprach auf ber Themfe" und bem Schluftlapitel ber "Englischen Fragmente" (Bb. III, S. 6 und 155) führt heine ben früher schon in ber Betrachtung auf bem Schlachtfelbe von Marengo angebeuteten Gebanken weiter aus. das bie Freiheit bie Religion ber neuen Beit fei, bie ben Glauben an die alten Gotter verloren und nicht Phantafie genug habe, neue Götter au erichaffen: "Alle Rraft ber Menichenbruft wird jest m Freiheiteliebe, und die Freiheit ift vielleicht die Religion ber neuen Beit, und es ift wieder eine Religion, bie nicht ben Reichen gepredigt wurde, fondern ben Armen, und fie bat ebenfalls ibre Evangeliften, ihre Martyrer und Ifchariots ... Benn Chriftus auch nicht ber Gott biefer Religion ift, fo ift er boch ein Soberbriefter berfelben, und fein Rame ftrahlt befeligend in die Dergen ber Bunger. Die Frangofen find aber bas auserlefene Bolt ber neuen Religion, in ihrer Sprache find bie erften Evangelien und Dogmen verzeichnet, Paris ift bas neue Sernsalem, und der Rhein ist der Fordan, der das geweihte Land der Freiheit treunt von dem Lande ber Philifter." Derfelben enthusiaftifden Sim-weifung auf Frankreich und die frangofische Revolution begegnen wir mehrfach in ben "Nachtragen gu ben Reifebilbern", por Allem in dem Abschutte: "Die Befreiung", welchem die eben angeführten Borte entnommen find. Es wird bort (Ebb., G. 143 ff.) in einem geistvollen Ructblick auf bie Entwicklungsgeschichte ber Menschheit die Ansicht aufgestellt, daß Aegypten zuerst jenes privilegierte Kaftenthum, jene geistliche und weltliche hierarchie bervorgebracht habe, die später als Berbindung der tatholischen Kirche und des Feudaladels ganz Europa in Anechtschaft erhielt, und

beren unbeilvolle Macht erft feit Erfindung der Buchdruckerfunft und bes Pulvers allmählich gebrochen warb. "Die fruheren Beftrebungen, bie wir in ber Geschichte ber lombarbischen und tostanischen Republiten, ber spanischen Rommunen und ber freien Stabte in Deutschland und anderen ganbern ertennen, verdienen nicht die Ehre, eine Bolkserhebung genannt zu werden; es war tein Streben nach Freiheit, fonbern nach Freiheften, tein Rampf für Rechte, fondern fur Gerechtfame; Rorporationen ftritten um Privilegien, und es blieb Alles in ben festen Schranken bes Gilben- und Zunftwesens. Erst zur Zeit der Reformation wurde ber Kampf von allgemeiner und geiftiger Art, und die Freiheit wurde verlangt, nicht als ein hergebrachtes, sondern als ein ursprungliches, nicht als ein erworbenes, fonbern als ein angeborenes Recht. Da wurden nicht mehr alte Pergamente, fonbern Principien borgebracht; und ber Bauer in Deufchland und ber Puritaner in England beriefen sich auf bas Evangelium, beffen Ausspruche bamals an Bernunft Statt galten, ja noch höher galten, namlich als eine geoffenbarte Vernunft Gottes. Da ftanb beutlich ausgesprochen, bafs bie Denfchen von gleich ebler Geburt find, daß hochmuthiges Befferdunten verdammt werben muß, daß ber Reichthum eine Gunde ift, und baß auch die Armen berufen find jum Genuffe in bem iconen Garten Gottes, bes gemeinfamen Aber in Deutschland flegte bie bobe Sagb bes Abels über die Gleichheitslehre der Bauernrevolution, und auch in Großbritanien wurde die religiofe und politifche Reformation nur gur Salfte vollbracht, teine gefellichaftliche Ummaljung fant ftatt, es wurden nur neue liberale Flicken auf bas alte Staatskleid gefest. Erft die Bergprediger, welche von ber bobe bes Ronvents gu Paris ein dreifarbiges Evangelium herabpredigten, haben, in Uebereinstimmung mit den Ansichten jenes alteren Bergpredigers, ber gegen die Aristofratie von Serusalem gesprochen, mit Erfolg ber Menschheit klar gemacht, daß nicht bloß die Form des Staates, sondern das ganze gesellschaftliche Leben, nicht gestickt, fondern neu umgeftaltet, neu begründet, ja neu geboren werden follte. "Ich fpreche," fo ichließt Beine biefe geschichtsphilosophische Entwidlung, von ber frangofischen Revolution, jener Beltepoche, wo die Lehre der Freiheit und Gleichheit fo fiegreich empor ftieg

aus jener allgemeinen Erkenntnisquelle, die wir Bernunft nennen, und die als eine unaufhörliche Offenbarung, welche sich in jedem Menschenhaupte wiederholt und ein Bissen begründet, noch weit vorzüglicher jein muß, als jene überlieferte Offenbarung, die sich nur in wenigen Auserlesenen bekundet und von der großen Menge nur geglaubt werden kann. Diese letztgenannte Offenbarungsart, die selbst aristokratischer Natur ist, vermochte nie die Privilegien-herrschaft, das bevorrechtete Kastenwesen, so sicher zu bekämpfen, wie es die Vernunft, die demokratischer Natur ist, jezt bekämpfen, wie es die Vernunft, die demokratischer Natur ist, jezt bekämpfen, woran wir Alle mehr oder minder theilgenommen; es ist der

Tobestampf mit bem Aegyptenthum."

Denen, welche fo raich bei ber band find, unferm Dichter wegen seiner Bewunderung ber Frangofen und wegen feines Lobpreisens ber frangofischen Revolution eine unpatriotische Gefinnung porzuwerfen, mochten wir boch por Allem ins Bedachtnis rufen. baft bas Erwachen bes politischen Lebens in Deutschland eben feit ber Bulirevolution batiert, beren Kanonen uns querft aus bem muften Schlafe ber Reftaurationezeit wirkfam empor ichenchten. Die Schriftsteller, beren Begeiftrung fich an ben Greigniffen ber großen Boche von Paris entzundete, unternahmen ein verdienftliches Bert, indem fie ihren thatendurftigen Enthufiasmus bem Bolte biesfeit bes Rheines mitzutheilen fuchten und ibm bas an ber Seine gegebene Beispiel gur Nacheiferung empfahlen. haben auch die wahren Freunde des Fortschritts und der Freiheit bamals fehr wohl begriffen, und nicht fie waren es, von benen bie Berbachtigung ber patriotischen Gesinnung eines heine ober Borne ausging. Gelbst ber grimmige Bolfgang Menzel, welcher einige Sahre nachher fo freischend in bas horn bes Frangofenhaffes stieß, schmudte berzeit noch die Namen Beiber in seinem "Literaturblatte" bei Besprechung ihrer neuesten Schriften mit Lorbertrangen und belobte ihren mannlichen Muth und bie aufregende Rraft ihrer Borte. Nicht einmal an bem napoleonfultus Beine's nahm Menzel bamals Anftog, mit Behagen bructte er im Gegentheil Deffen boshafte Charafteriftit bes bergogs von Bellington ab, welche mit ben Borten fchließt: "Daneben bente man fich bas Bilb Napoleon's, jeber Boll ein Gott!" - und er fügte sogar die anerkennende Bemerkung hinzu 229): "Diefe Charakteristik eines Mannes ist zugleich die des ganzen Zeitalters, deffen Abgott er gewesen. Alles war falsch, unecht, die Begeisterung, der Sieg, der Frieden. Nichts Wahres in der ganzen

Zeit feit Napoleon's Sturz, als die Luge!"

Go Biel ging aus den "Rachtragen zu den Reifebilbern" hervor: wie die Zeit felber, war auch heine, der ihr Leben in tieffter Bedeutung zu erfaffen ftrebte, durch die Sulirevolution ernfter geworben, und beschäftigte fich nachbentlicher mit ben großen Kragen ber Gegenwart, Die er in feinen früheren Schriften meift nur oberflächlich und mit ted umber taftenber Neugier geftreift batte. Das politische Intereffe trat mehr und mehr in ben Borbergrund. Die behagliche Stille bes rein poetischen Schaffens war auf Nimmerwiedertehr entwichen. Die ichonen Gebichte bes "Renen Krühlings", welche beine im Spatherbft 1830 auf Anregung Albert Dethfeffel's ichrieb, ber ihn um einen gur Rompofition geeigneten Liedercyllus erfucht hatte, waren gleichsam ein letter gartlicher Scheibetufs ber aus bem Schlachtlarm bes Tages angftpoll entfliehenden Dufe seiner Zugendzeit. Bas ift ber Inhalt Diefer Lieber? Der Dichter will wohlbewaffnet in ben großen Kreiheitstampf ber Beit gieben; allein eine neue Liebe halt ihn festgebannt im Zauberhaine ber Romantit, wie jenen Ritter, beffen geharnischten Urm Amoretten mit Blumenketten umwanden. Sa, er liebt wieder, wie sehr er fich burch so viel' bittere Schmerzen por neuer Bethörung geschütt mabnte; er liebt, und bie Liebe, welche fein berg erfüllt, scheint alle Bunder bes Frühlings berpor zu loden. Neuer Frühling im herzen und neuer Frühling in ber Natur verweben fich mit einander zu einem harmonischen Liede. Im Balbe fprieft und grunt es, die Lindenbluthen ergießen ihre Dufte, die blauen Fruhlingsaugen ber Beilchen blicken fanft aus dem Grase, die Nachtigall fingt der Rose ihr schluchzend langgezogenes Lied, bas ganze Bald-Orchefter muficiert nach bem Tatte, ben Schalt Amor, der Rapellmeifter bes herzens, ichlagt, und aus bem Dunkel ber Raftanien glanzt bas weiße gandhaus ber Beliebten hervor. Benn die frifchen Farben bes Bilbes gegen ben Schlufe bin erlifden und feuchte Berbftnebel ben abfterbenben Frühlingstraum ber Natur und des herzens umhüllen, fo schleicht

boch ber Spott fich nur leise und lächelnd ein, und verwandelt fich in eine fanft wehmuthige Rlage über ben Unbeftand alles irbifchen Glückes. — Aus jo idplischer Stimmung heraus hat Beine feitbem nie wieber gebichtet. Die "Runftperiobe", wie er felbft die ablaufende Literaturepoche getauft hatte, ging zu Ende, Die Revolution bielt ihren Gingug in Die Saupter und Bergen ber Schriftsteller bes neuen Zeitraums, und ber Dichter und ihres Dublitums bemachtigte fich faft eine Abneigung gegen bie ftreng gefcloffene Runftform ber gebundenen Rebe. "Es will mich be-bunten," fagte Deine einige Sahre fpater (Bb. XV, S. 3), als fei in iconen Verfen allzu viel gelogen worben und bie Babrbeit scheue sich, in metrischen Gewanden zu erscheinen." Das leibenfcafterfüllte Gemuth fehnte fich, in unverhüllter Nactibeit bas Programm bes Rampfes auszusprechen, ber vielleicht auch in Deutschland nicht mehr allein mit geiftigen Baffen auszufechten Ronnte nicht auch uns bas Schickfal Frankreichs beschieben fein? Benn bort ein Polignac nur bas Geiftermorbgefet feiner Prefordonnangen zu promulgieren brauchte, um eine Revolution hervor zu bringen und nach brei helbenmuthigen Sagen bie Rnechtschaft mit ihren rothen Schergen und weißen Lilien au Boben geschleubert zu feben: warum follte Deutschland fur immer feine Retten tragen? Satte boch bas halbzertretene Dolen fich eben wieder in blutigem Aufftand erhoben, um ein unerträglich geworbenes Soch ju gertrummern - warum follte bie beutide Gebulb nicht enblich auch einmal reifen? Und muffte bie Revolution in Deutschland nicht einen um fo gewaltthatigeren Charafter annehmen, je bespotischer es ben Schriftftellern verwehrt wurde bie wichtigften Fragen bes Staates und ber Befellichaft in ber Preffe zu biskutieren, ben Samen ber Intelligeng und politischen Bildung in die herzen bes Bolles zu ftreuen? Golche Fragen maren es, auf welche Beine in ber Ginleitung antwortete, Die er im Marg 1831 gu ber Brofchure Robert Beffelhöft's: "Rahlborf über ben Abel" ichrieb. Er beutete warnend bin auf die Schreckensherrschaft von 1792, er erinnerte baran, wie "bort, wo bie 3beenguillotine gewirthschaftet, balb auch bie Menschencenfur eingeführt worden fei, und wie berfelbe Stlave, ber bie Gebanten binrichtete. fpater mit berfelben Belaffenbeit feinen eigenen beren ausftrid aus bem Buche bes Lebens." Und wie einft in Franfreich, fo tonne jest auch in Deutschland "bie burgerliche Gleichheit" bas erfte Lofungewort ber Revolution werden, von ber Drefffreiheit aber fet es abhängig, ob biefe Frage burch ruhige Erörterung friedlich geschlichtet, ober von einer blinden Menge mit unge-ftumer Bilbheit gelöst werden folle. Die Brofchure, welcher Beine diefe traftwolle Ginlettung mit auf den Beg gab, war eine Abfertigung der im Sahre 1830 erschienenen Schrift des Grafen Magnus von Moltte: "Ueber ben Abel und beffen Berhaltnis jum Burgerftanbe". Mit überlegener Feinheit und treffenber Scharfe ber Argumente beftritt ber pfendonyme Berfaffer bie Rechtsanspruche bes Abels, für welche ber hochgeborene Rampe in die Schranten gesprengt war. Die Briefe Rahlborf's wiesen nach, baß, wenn im Rampfe ber Monarchie und Demokratie Die Bagichalen fcwanten, jedenfalls die Ariftotratie in neuerer Beit faft all ihr Gewicht verloren babe und immer mehr verliere. Das neuere heerwefen habe bie Dacht, bas neuere Geldwefen ben Reichthum, die neuere Rultur bas abergläubifche Borurtheil gerftort, worauf im Mittelalter ber Abel feine Privilegien grundete. Auf allen Gebieten bes Biffens, ber Runft, bes Erwerbs und bes öffentlichen Lebens babe bas Burgerthum bem Abel laugft ben Rang abgelaufen, und wenn ber Beift ber Ahnen noch in ben Ruinen ihrer alten Burgen umgebe, fo gewahre er mit Staunen, wie beren bochfte Thurme ber junge Gidwald überrage. Nicht so tuhl und gemäßigt, wie ber Berfasser bes "Rahldorf", ber später turze Zeit in großherzoglich weimarischen Staatsdiensten ftanb, fich 1838 burch Abfaffung ber Streitschrift "Berlin und Rom" an dom burch bie Rolner Birren hervorgerufenen Brofourentampfe betheiligte, und bann in Amerita verichollen ift, vermochte Beine bie Pratenfionen einer Ariftofratie an besprechen, die er in allen ganbern jur Ausrottung ber liberalen Ibeen verbundet fah, und an deren Spite er jest benfelben Bar Nitolaus er-blicte, den er noch jungft irrthumlich für den Gonfaloniere ber Freiheit gehalten. Bar es ihm boch, mahrend er feine Ginleitung zu den Kahlborfichen Briefen schrieb, als spritze das Blut von Barfchau dis auf sein Papier, und als höre er die Trompeten ber "Berliner Utafuiften und Anutologen" ju einem neuen Feld-

420

ange gegen Frantreich blafen, um ber Sbee eines "Burgertonigs obne Sofetilette, ohne Chelinechte, ohne Rourtifanen, ohne Ruppler, ohne diamantene Trinkgelder und fonftige herrlichkeit" ben Garaus zu machen! Da galt es zu warnen und zu weden auf jebe Gefahr, und heine ichleuberte fo blipicharfe Borte gegen Die Rertermeifter ber Freibeit, bafe ein großer Theil feines Anfsabes von der fervilen Cenfur völlig unterdruckt wurde. Er mahnte laut an die Konstitution, welche dem deutschen Bolte versprochen worden, als es in den Befreiungstriegen Gut und Blut für die Rettung der Fürsten und des Baterlandes eingesett. "Der gallische Sahn," sagte er, "hat jest zum zweiten Male getraht, und auch in Deutschland wird es jest Lag. In ent-legene Klöfter, Schlöffer, Sansestädte und dergleichen lette Schlupfwinkel bes Mittelalters flüchten fich die unbeimlichen Schatten und Gespenster, die Sonnenstrahlen bligen, wir reiben uns die Angen, das holde Licht dringt uns ins herz, das wache Leben umrauscht uns, wir sind erstaunt, wir befragen einander: Bas thaten wir in der vergangenen Nacht? — Nun ja, wir traumten in unferer deutschen Beise, b. h. wir philosophierten. 3mar nicht über bie Dinge, die uns zunächst betrafen ober zunächst paffierten, sondern wir philosophierten über die Dinge an und fur fich. über Die letten Grunde der Dinge und ahnliche metaphyfische und trans-cendentate Traume, wobei uns der Mordspektakel der weftlichen Nachbarschaft zuweilen recht ftorfam wurde, ja sogar recht ver-brießlich, ba nicht felten bie frangofischen Flintentugeln in unfere philosophischen Systeme hinein pfiffen und ganze Feben bavon fortfegten. Seltsam ist es, bas bas praktische Treiben unferer Rachbarn jenseits bes Rheins bennoch eine innige Bahlverwandtschaft hatte mit unserem philosophischen Sraumen im geruhsamen Deutschland. Man vergleiche nur die Geschichte ber frangofischen Revolution mit ber Geschichte ber beutschen Philosophie, und man sollte glauben: die Frangosen, benen so viele wirliche Go ichafte oblagen, wobei fie burchaus wach bleiben mufften, batten uns Deutsche ersucht, unterbessen für sie zu schlafen und zu träumen, und unsere beutsche Philosophie sei nichts Anderes, als der Traum der französischen Revolution. So hatten wir den Bruch mit dem Bestehenden und der Neberlieserung im Reiche

bes Gedankens, eben fo wie die Rangofen im Gebiete ber Gesellschaft; um die Rritit ber reinen Bernunft fammelten fich unfere philosophischen Satobiner, Die Richts gelten liegen, als was jener Kritit Stand hielt, Rant war unfer Robesvierre. Nachher tam Sichte mit seinem Ich, ber Napoleon ber Philoforbie, bie bochfte Liebe und ber bochfte Egoismus, die Alleinherrichaft bes Gebantens, ber fouverane Bille, ber ein fcnelles Universalreich improvisierte, bas eben fo ichnell wieder verschwand. ber bespotische, schauerlich einsame Sbealismus. Unter feinem tonfequenten Tritte erfeufzten bie gebeimen Blumen, Die von ber Rantischen Buillotine noch verschont geblieben ober feitbem unbemerkt bervor geblüht maren, die unterdruckten Erdgeifter regten fich, ber Boben gitterte, die Kontrerevolution brach aus, und unter Schelling erhielt bie Bergangenheit mit ihren trabitionellen Interessen wieder Anerkenntnis, fogar Entschädigung, und in ber neuen Restaurationn, in der Naturphilosophie, wirthschafteten wieder die grauen Emigranten, die gegen die herrschaft ber Bernunft und der Sbee beständig intrigiert, ber Dofticismus, ber Dietismus, der Sefuitismus, die Legitimitat, die Romantit, die Deutschthumelei, die Gemuthlichkeit - bis begel, ber Orleans ber Philosophie, ein neues Regiment begrundete ober vielmehr ordnete, ein eklektisches Regiment, worin er freilich felber Benig bebeutet, bem er aber an die Spite geftellt ift, und worin er ben alten Kantischen Satobinern, ben Sichte'schen Bonapartiften, ben Schelling'ichen Pairs und feinen eigenen Rreaturen eine fefte, verfaffungsmäßige Stellung anweift. - In der Philosophie hatten wir also ben großen Kreislauf glucklich beschloffen, und es ift naturlich, bas wir jest gur Politit übergebn."

Das war eine andere Sprache, als man sie in den sentimental-humoristischen Karnevalspäßen der "Reisebilder" gehört hatte. heine schien das Gleichnis wahr machen zu wollen, in welchem er sich den Kunz von der Rosen des deutschen Bolkes genannt. Er hatte ob der Drangsal des Baterlandes so wüthend ernsthaft den Kopf geschüttelt, das die närrischen Schellen absielen von der rothen Müße, und diese schier das Ansehen einer Zakobinermüße bekam. Eindringlich und verheißungsvoll klang seine Rede (Bd. II, S. 427): "Der Mann, dessen eigentliches

Amt bie Rurzweil, und ber bich nur beluftigen follte in guten Tagen, er bringt in beinen Rerter gur Beit ber Roth; bier unter bem Mantel bringe ich bir bein ftartes Geepter und bie fcone Rrone — ertenuft bu mich nicht, mein Raifer? Benn ich bich nicht befreien tann, fo will ich bich wenigftens troften, und bu follft Bemanden um bich haben, ber mit bir ichwatt über bie bebranglichfte Drangfal, und bir Muth einspricht, und bich lieb hat, und beffen befter Spaf und beftes Blut zu beinen Dienften fteht. Denn bu, mein Bolt, bift der mabre Raifer, ber mabre herr ber Lande - bein Wille ift fouveran und viel legitimer. als jenes purpurne Tel est notre plaisir, bas sich auf ein gottliches Recht beruft, obne alle andere Gewähr, als die Salbabereien geschorener Gautler - bein Wille, mein Bolt, ift bie alleinig rechtmäßige Quelle aller Dacht. Wenn bu auch in Reffeln barnieber liegft, fo fiegt boch am Ende bein gutes Recht, es naht ber Lag ber Befreiung, eine neue Zeit beginnt - mein Raifer. die Nacht ift vorüber, und braugen glubt bas Morgenroth."

Aber mas half es, bafs Beine fo beherzte Cone anschlug und in die Speichen bes Beitrabes griff, um ben langfamen Sang ber Greigniffe burch fein fturmisches Bort zu beschleunigen? Rur zu raich muffte er erfahren, bais die Sulirevolution in Deutschland teine sofortige Nachahmung fand, bas fie uns nicht einmal die Aufhebung ber verhafften Cenfur brachte, und baß bie freie Diekuffion politischer Fragen nach wie vor auf unüberwindliche hemmniffe ftieg. Dazu tamen neue Bermurfniffe mit bem reichen Dheim, neue Drangfale ber materiellen Gubfifteng und kleinlaute Zweifel an bem enblichen Siege ber Bolksfache, untermischt mit Aufwallungen ariftofratischen Stolzes und mit ber immer wiedertebrenden Gebnfucht, burch eine fefte Staatsanftellung ber qualenden Unficherheit feiner berfonlichen Berbalt. niffe zu entrinnen. "Läglich verdüftert fich mehr und mehr meine außere Lage," ichrieb er ichon im November 1830 an Barnhagen 240), "und bie Studien, die mich fo ftart ergriffen, und obenbrein bie Beltereigniffe haben mich meinen eignen Ungelegenheiten leiber mehr entfrembet, als ich gegen mich felbft verantworten tann. Dazu tommt, baf ich manchmal wie mit Blindheit gefcblagen war, mich von allen Seiten betrugen ließ.

Dies Alles ift mein Oheim schuld, ber mir voriges Sahr noch holland und Brabant versprach, so bas ich in Gelbsachen nicht bifficil war und gern Etwas satriscierte, literarischer Interessen Run ftebe ich aber fehr schlecht mit meinem Dheim megen. Salomon Beine, man hat mir von biefer Seite wohl beigukommen gewufft, und ich muß ihn, ber wichtigen Grunde wegen, ganz berelinquieren. Ich sehe aber ein, daß ich in fo folimmer Lage auf neue Reffourcen, im Rothfall, bedacht sein muß. Schulben habe ich, einige Bagatellen ausgenommen, jest gar teine, bin arbeitsfähiger als fonft. Wie ich benn, was ich Ihnen nachstens ausführlicher berichte, ein neues Opus, gang politischer Natur, begonnen. Ach, eben indem ich mich in die Beit und ihre Bedurfniffe verfente, vergeffe ich mich felbft; am gefährlichften ift mir noch jener brutale, ariftofratifche Stola, ber in meinem Gerzen wurzelt und ben ich noch nicht ausreuten konnte, und ber mir fo viel Berachtung gegen ben Induftrialismus einfluftert und gu ben vornehmften Schlechtigfeiten verleiten konnte, ia, ber mich vielleicht, burch allerlei Degout und Depit, dabin bringt, bas gange unbequeme Leben mit all' feinen plebeifichen Nothen zu verlaffen. . . . Sie, Barnhagen, ber Sie in ber Ferne meine Buftanbe beffer überschauen tonnen als ich felbft, bitte ich nachzufinnen, welche Reffourcen mir fur ben Nothfall offen fteben? Sie irren, wenn Sie glauben, baf ich bes Inhalts meiner Schriften wegen, sobald ich transagieren mochte, nicht bie preu-Bifche Regierung fur mich intereffieren konnte. Rachftens mehr barüber; ich bitte Sie, denken Sie darüber nach." — Barnhagen rieth bem Freunde vor Allem, bie Differeng mit Salomon Beine burch ein offenherziges Aussprechen und verfohnliches Entgegenkommen au begleichen; im Uebrigen verfprach er, burch feine Berbindungen in minifteriellen Rreisen bas Terrain mit Rucklicht auf ben Bunsch heine's nach einem Staatsamte zu sondieren. Dieser antwortete unterm 4. Sanuar 1831 241): "Ihren Brief habe ich seiner Zeit erhalten und ben guten Rath, wenn auch contro coeur, befolgt. Ich habe mich mit meinem X in erneute Freundschaft gesett, um wenigstens bei ploglichen Schlägen einen Schutz zu haben. Doch betrachte ich Dergleichen nur als außerfles Nothmittel, und mein Streben geht babin, mir à tout prix

eine sichere Stellung zu erwerben; ohne solche kann ich ja boch Richts leisten. Gelingt es mir binnen Kurzem nicht in Deutschland, so reise ich nach Paris, wo ich leider eine Rolle spielen musste, wober all mein kunstlerisches Bermögen zu Grunde ginge und wo der Bruch mit den heimischen Machthabern konfaktiert wurde. Ich thue gar keine Schritte, nur von Ihnen erwarte ich unterdessen zu ersahren, ob in Berlin oder — Wien (!!!) Richts sür mich zu erlangen ist. Ich will Nichts unversucht lassen und mich zum Aeußersten nur im äußersten Kalle entschließen."

Der Gebante Deine's, nach Paris überzusiebeln, war ihm, wie uns bekannt ift, teinesweges neu. Schon als Student in Berlin hatte er biefen Plan gehegt, und mar feitbem häufig auf benfelben gurudgefommen. Bei feiner Begeisterung für bie Sbeen ber frangofischen Revolution und bei ber freieren Gutwidlung, welche ihnen unter bem Schute bes Burgertonigthums gefichert ichien, muffte es fur einen liberalen Schriftsteller boppelten Reig haben, an Ort und Stelle Beuge biefer Entwicklung gu fein. Borne, Maltig, Michael Beer und andere feiner Freunde waren auf die Runde von den Suli-Ereigniffen fofort nach Paris geeilt - mas hinderte benn Beine, ihrem Beifpiele gu folgen? Dbige Briefftelle giebt uns die Antwort, fie enthullt uns offenbergig bie fcmer wiegenden Bebenten, welche ben Dichter mit banger Gorge erfüllten, je bestimmter ber Gebanke einer Ent-fernung aus ber heimat an ihn heran trat. Ach, er hatte mit seinem weichen, lyrisch-sensitiven Gemuthe sich noch vor Rurzem so gern in die Poesie zuruck gezogen und das publicistische Kriegshandwerk Andern überlassen ben mehr die Macht der Umftande, als ein innerer Drang, hatte ihm bas Bolkstribunat aufgenöthigt. Er nahm freilich an den Zeitereigniffen ben lebhafteften Untheil, aber er fühlte weber ben Beruf noch die Rraft, politischer Parteiführer ju fein. Roch aus Belgoland hatte er an Wienbarg geschrieben 134): "Sie wollen ein Bournal herausgeben? Welche Berwegenheit! Ich fchide Ihnen meinen Dold, um fich gegen Ueberfalle bes Befindels gu bertheibigen. Das ich Muth habe, weiß gang belgoland, bas mich in einer offenen Solle im Sturm bier antommen fab. Aber in hamburg ober anderswo in Deutschland ein Sournal berandengeben, Das übersteigt meine Kourage." Welt und Leben boten ihm Stoff zur Satire, zur charafteriftischen Abipiegelung, gu bichterischen Erguffen, er hatte feine Sympathien und Antipathien in ftartfter Beife, und, wie es von ihm als Dichter zu erwarten ftand, er konnte fcmarmen für große Charaftere und für die Entfeffelung geschichtlicher Rrafte - aber ein Abgrund trennte ibn bon ben Leuten ba braugen, von bem Gemuhl ber Rampfenben, von ben Umtrieben ber Lenter und Beweger. Er wuffte, das ihm diefe Zuruckaltung vorkommenden Falles als Aristotratismus ausgelegt werden, daß sein freies Artheil, sein nach allen Seiten bin unschonsamer Bit ihm gum Berberben gereichen konnte. "Bricht nun gar," fagte er bufter 134), "in Deutschland die Revolution aus, jo bin ich nicht ber lette Ropf, ber fällt." Satte er ben vaterlandischen Boben erft verlaffen, befand er fich einmal in Paris, bem Berbe ber weltgeschichtlichen Bewegung, so war vorauszusehen, daß er fich ben Anforderungen nicht wurde entziehn konnen, welche die raditale Partei an ihn ftellte. Die grauenhafte Ahnung beschlich ihn, daß feine Dichterlaufbahn alsdann zu Ende fei, daß fein Talent zum unselbständigen Werkzeug ber Agitation im politiichen Tagestampfe herabfinken werbe. Diefe Angft bes Poeten war es vorzüglich, die ihn mit ftarten Banden in der heimat festhielt, und ihm die Flucht in die Fremde als den schrecklichften, um jeden Preis abzuwendenden Rothfall ericheinen lieft.

Die Aussichten auf eine Staatsanstellung in Preußen lagen, wenn nicht ganz im Gebiet der Chimare, doch jedenfalls in weitem Felde. heine sann inzwischen nach, wie er denselben etwas sesteren Grund geben könne, und gerieth dadei auf einen abenteuerlichen Einfall. In hamburg war seit geraumer Zeit der Posten eines Raths. Syndikus erledigt. Zahlreiche Meldungen liesen eine, doch war keiner der Kandidaten dem Senate genehm, dessen hauptaugenmerk bahin ging, einen Mann zu wählen, der einen populären Ramen hätte und eine politische Feder zu schren wüsste. "Man fühlt schon das Bedürfnis nach Männern," schrieb heine 243), welcher diesen und den sonstigen Ersordernissen des Amtes zu entsprechen glaubte; denn das Diplom eines Dottors der Rechte besaß er schon, und Bürger konnte er gegen Bezah-

lung einiger Mart jeben Augenblid werben. Gleichwohl fühlte er, daß man ihn keinenfalls mablen, und bafs er bei einer Delbung bem Ribiful einer übergangenen Bahl anheim fallen wurde. Bielleicht aber gab es noch einen Ausweg - Barnbagen und Die Preffe follten belfen. Da Beine's Name burch bas Stabtgeklatich icon in die Debatte gezogen war, ba bas Gerücht fich mit ihm beschäftigte, fo muffte man fuchen, bemfelben eine beilsame Richtung zu geben. "Dieses geschähe im vorliegenden Fall," so lautete die Parole, welche Barnhagen empfing, "wenn bas hiefige Publitum aus auswärtigen Blattern erführe, baß man bem Geruchte, als nenne man mich unter ben Ranbibaten ber erledigten Synditusstelle, eine ungewöhnliche Bichtigkeit beilege, baf man meine Babl als ein Begreifen ber popularen Bedürfniffe betrachte, ober Dergleichen. Gie verfteben mich. Und ich muniche baber, bas Sie, so balb als moglich, in foldem Sinne einige Zeilen für die bortige Staatszeitung ichrieben und Sorge trugen, bafs bie Augeburger Allgemeine Beitung fie als preu-Bifche Rorrefpondeng ebenfalls aufnehme. Gie tonnen am beften und zwedmäßigften jenen Artitel abfaffen, ber ben Ginbrud machen muß, baß meine Bahl eine gebührende ift, eine wichtige und für bas Publikum angenehme. Soll etwa angebeutet wer-ben," fügt heine schuchtern hinzu, "daß es ein Berlust fei, bas ich baburch fur Preufen, meine Beimat, verloren gebe?" einem fpateren Briefe berichtet Beine 244), baß Profeffor Blume in Salle, "ber Bunger Sugo's, ein Saupthelb ber mitroftopijc untersuchenden hiftorischen Suriftenfoule", ihn bei ber Ronturrens au schlagen brobe; ja, ber Dichter borte von Bielen, bafs man ihn nur aus Fronie als wahlwurdig für jene Stelle bezeichne. In ber That muffen wir lacheln, wenn wir uns ben Berfaffer ber "Reifebilber", ben ungezogenen Liebling ber Grazien, ber im Rathe der Spotter fag, mit der ehrfamen Allongeperude, ben feibenen Pluberhofen und bem fpanischen Mantel angethan, in Mitten ber ceremoniofen Berfammlung eines hoch- und wohlweisen Senates am grunen Rathetische benten! Auch Barnhagen mag biefer Anficht gewesen fein; er unterließ es wenigftens, ben gewunschten Artitel ju ichreiben, und beine gelangte ju ber Grtenntnis, bas nach feiner Borrebe zu ber Rablborfichen Streitschrift gegen ben Abel jebe hoffnung auf ein Staatsamt für

ibn abgeichnitten fei.

Der nachfte Brief an Barnhagen belehrt uns, baf ber Burfel gefallen, bie verhangnisvolle Enticheidung furs Leben getroffen ift. Bir feben Beine icon mit bem Gebanten ber Auswanderung nach Frankreich vertraut geworden und mit fiebernber Leibenschaft ben groken Sagebereigniffen zugewandt, por welchen bas kleine Leib bes Gingelnen fich beugen und verftummen muß. "Des Weltallgemeinen ift zu Biel," ichreibt er am 1. April 248), "um es brieflich ju befprechen, bas perfonlich Wichtige ift wieber zu geringfügig in Bergleichung ber großen Dinge, Die täglich ohne unfer Buthun paffieren. Berben Die Dinge von felbft geben, ohne Buthun ber Ginzelnen? Das ift die große Frage, Die ich heute bejahe, morgen wieder verneine, und von welcher Selbstbeantwortung immer meine besondere Thatigfeit influengiert, ja gang bestimmt wirb. Als ich nach bem letten Buli bemerkte, wie der Liberalismus ploglich fo viel Mannichaft gewann, ja wie die alteften Schweizer bes alten Regime plotlich ibre rothen Rode gerichnitten, um Satobinermugen bavon gu machen, batte ich nicht üble Reigung, mich guruckzuziehen und Runftnovellen zu ichreiben. Als Die Sache aber lauer wurde. und Schreckensnachrichten, wenn auch falfche, aus Polen an-langten und die Schreier ber Freiheit ihre Stimmen bampften, fcbrieb ich eine Ginleitung zu einer Abelfcbrift, Die Gie in viergebn Tagen erhalten, und worin ich mich, bewegt von ber Zeitnoth, vielleicht vergaloppiert und - Sie werben ber abfichtlichen Unvorsichtigkeiten genug brin finden, und diese sowie auch ben angstichnellen ichlechten Stil billigft entschuldigen. Unterbeffen fchrieb ich noch Tolleres, welches ich in ben Dfen marf, als es fich wieder erfreulicher geftaltete. — Bas jest? Best glaube ich an neue Rudichritte, bin voller ichlechten Prophegeiungen - und traume jebe Racht, ich pade meinen Roffer und reife nach Paris. um frifche Luft au ichopfen, gang ben beiligen Gefühlen meiner neuen Religion mich bingugeben, und vielleicht als Priefter berfelben die letten Beiben zu empfangen. — hier lebe ich noch immer in trubfter Bebrangnis. Mit dem beften Billen, febe ich wohl ein. kann ich bie Weisheit ber Regierungen nicht fur mich benugen, und es bleibt mir Nichts übrig, als mich vor ihren Thorheiten zu sichern. — In München geht es schlecht, wie ich höre. Hätte mein Freund Schenk mich nicht den Zesuiten sakrischert, so würde ich ihm jest von großem Nutzen sein können, ohne daß meine Principien darunter zu leiben brauchten. Treulosigkeit und Wortbruch haben mich aber von dieser Seite so sehr irritiert, daß ich die deutschen Polignacs setzt selbst hängen könnte. — Gegen Preußen bin ich ebenfalls bitter gestimmt, aber nur wegen der allgemeinen Lüge, deren hauptstadt Berlin. Die liberalen Tartüffe dort ekeln mich an. Biel Indignation

wuchert in mir. - Genug davon!"

Sa, es bulbete ihn nicht langer in Deutschland, wo bas Damoflesichwert ber Cenfur beftanbig über feinem Saupte bing. und ben Kreien nur Rerter und Berfolgung in Ausficht ftand. In Paris war zum andern Male Die Sturmalode ber Freiheit erklungen — ba gurtete er feine Lenden und pilgerte an bie Biege der Revolution. Mit naiv anspruchelosem Sumor erzählt Beine in ben "Geftanbniffen" (Bb. XIV, G. 236) Die Grunde feiner Klucht aus ber heimat und feiner Ueberfiedlung nach Frant reich: "Ich hatte Biel gethan und gelitten, und als die Sonne der Zulirevolution in Frankreich aufging, war ich nachgerade febr mude geworden und bedurfte einiger Erholung. Auch marb mir bie heimatliche Luft täglich ungefunder, und ich muffte ernftlich an eine Beranderung des Klimas benten. Ich batte Bifionen; die Boltenzuge angftigten mich und fcnitten mir allerlei fatale Kragen. Es tam mir manchmal vor, als fei bie Sonne eine preußische Rotarbe; bes Nachts traumte ich von einem baslichen fcwarzen Geier, ber mir bie Leber fraß, und ich marb fehr melancholisch. Dazu hatte ich einen alten Berliner Suftigrath tennen gelernt, ber viele Sahre auf ber Festung Spandau augebracht und mir ergablte, wie unangenehm es fei, wenn man im Winter bie Gifen tragen muffe. Ich fand es in ber That fehr unchriftlich, baf man ben Menschen bie Gifen nicht ein bischen warme. Wenn man uns bie Retten ein wenig marmte. wurden fie teinen fo unangenehmen Gindruck machen, und felbft froftelnbe Naturen konnten fie bann gut ertragen; man follte auch die Borficht anwenden, die Retten mit Effenzen von Rofen und Lorbern au varfumieren, wie es hier zu Lande geschieht. 3ch frug meinen Buftigrath, ob er zu Spandau oft Auftern gu effen bekommen. Er fagte Nein, Spandau sei zu weit vom Meere entfernt. Auch das Fleisch, sagte er, sei dort rar, und es gebe bort tein anderes Geflügel, als bie Fliegen, bie Ginem in die Suppe fielen. Bu gleicher Zeit lernte ich einen frangofiiden Commis voyagour tennen, ber für eine Beinhandlung reifte und mir nicht genug ju ruhmen wuffte, wie luftig man jest in Paris lebe, wie der himmel bort voller Beigen bange, und wie man bort von Morgens bis Abends die Marfeillaise und "En avant, marchons!" und "Lafayette aux cheveux blancs" finge, und Freiheit, Gleichheit und Bruderschaft an allen Straffeneden geschrieben ftebe; babei lobte er mir auch ben Champagner feines Saufes, von beffen Abreffe er mir eine große Angahl Eremplare gab, und er versprach mir Empfehlungs. briefe fur die beften Parifer Restaurants, im Kall ich Die Sauptstadt zu meiner Erheiterung besuchen wollte. Da ich nun wirklich einer Aufheiterung bedurfte, und Spandau zu weit vom Meere entfernt ift, um bort Austern zu effen, und mich bie Spandauer Geflügelfuppen nicht fehr lockten, und auch obenbrein die preugischen Retten im Binter fehr talt find, und meiner Gefundheit nicht gutraglich fein konnten, fo entichlof ich mich, nach Paris zu reifen und im Baterland bes Champagners und der Marfeillaife jenen zu trinken und diefe lettere, nebft "En avant, marchons!" und "Lafayette aux cheveux blancs" fingen zu hören."

Den Tag vor seiner Abreise von hamburg verbrachte heine zum großen Theil in Gesellschaft Lewald's, dem er zur Erinnerung das Originalmanustript der nenen Frühlingslieder schenkte. Auch gab er ihm die Abbildung einer Kirche in Lucca, worunter

er die Berfe geschrieben:

Die Kirche stehft du auf diesem Bilde, Borin, zu heiliger Stimmung bekehrt, Signora Franceska und Lady Mathilde Mit Doktor heine die Messe gehört.

In Frankfurt verweilte er acht volle Tage. Es wurde ihm bort von den Stimmführern der liberalen Partei die achtungs-

pollfte Aufmerksamkeit erwiesen. Am frühen Morgen ging ex aus, und als er Mittags nach Saufe tam, fand er feinen Lifch mit Bifitentarten bebeckt 246). An der Birthstafel bes hotels traf er mehrmals mit Saphir zusammen, und die witige Unterhaltung ber beiben geiftreichen Manner lodte gablreiche Gafte an. Ginft ergablte ein Frember, baf ber Rurfurft von Deffen in Folge ber Unruhen in feiner hauptftabt, um ben Bewohnern ber Refibeng feinen Unwillen zu ertennen zu geben, alle Rube-bante auf ber Bilhelmobobe habe entfernen laffen. Saphir bemertte fogleich: "Dann werden feine lieben Raffelaner fich in einem permanenten Aufftande befinden." - "Saphir! Saphir!" rief Beine aus, "Wer wird Wibe ohne Sonorar machen?" -"Beffer, als honorar ohne Big!" gab der boshafte Saphir ichlagfertig zurud. — Auch der burch fein Bild Mignon's mit ber Barfe betannt geworbene Siftorienmaler Profeffor Moris Oppenheim suchte Beine auf und bat ben Dichter, fich von ibm malen zu laffen. Das wohlgelungene Delbilb, welches 1861 in ben Befit bes herrn Sulius Campe überging, ftellt heine in figender Stellung bar. Bornehm nachläffige Saltung. Der Angug - Rod, Sofen und Wefte von fowarzem Tuch, breit überfallenber hembfragen, burch ein lofe geknotetes Salstuch vorn zusammen gehalten — ift einfach und elegant. Die Rnice find übergeschlagen. Der rechte Arm ftütt fich bequem auf die Stuhllehne, von welcher ber braune Mantel herab fallt; die schmalen, rofigen Finger ber linten Sand ruben leicht gebogen auf bem rechten Unterarm. Das bartlofe Dval bes Gefichtes macht auf ben erften Blick feinen wohlthuenben Ginbruck. Den mißmuthigen Bugen fehlt die traumerisch finnende Genialität bes Grimm'ichen Bilbes. Die allzu hobe, ichon gemeißelte Stirn ift von turgem, lichtbrannem Saar umichattet. Die giemlich grablinigen Brauen laffen bie fleinen, pfiffig hervor blingelnden grunblauen Angen etwas ichrager gefchlitt erfcheinen, als auf ben meiften übrigen Portrats. Die in ber Mitte gewölbte, an ber Spige ein wenig herabfallenbe Rafe mit breiter Burgel ift bas Einzige, mas an jubifche Abstammung erinnert. Der weltverachtende Spott, ber bie Lippen bes Dichters au traufeln pflegte. verrath fich in ben Faltchen, welche bie Munbwintel umguden,

aber die Oberlippe ist noch nicht so höhnisch empor gezogen, wie in späteren Sahren, während die steischige Unterlippe jenen stark sinnlichen Typus zeigt, den wir auf allen Bildern heine's gewahren. Im Ganzen entsprechen die Gesichtsformen des Oppenheim'schen Porträts, dessen Achnlichkeit von Schiff, Lyser, Campe und anderen Freunden des Dichters verdügt worden ist, den wenig veränderten, nur durch langjähriges Leiden veredelten Jügen der bekannten Bleistifzeichnung von E. B. Kietz aus dem Sommer 1851 und des trefflichen Hautrelief-Medaillons in Bronze, das ein Pariser Künstler, David d'Angers, ungefähr um dieselbe Zeit modellierte 247).

Bon Frankfurt reifte Seine ohne weiteren Aufenthalt über Seibelberg und Karleruhe ber französischen Grenze zu. Am 1. Mai 1831 fuhr er bei Strafburg über ben Rhein, und zwei Tage spater hielt er im Roupe des Postwagens seinen Einzug

in Die Geinestadt.

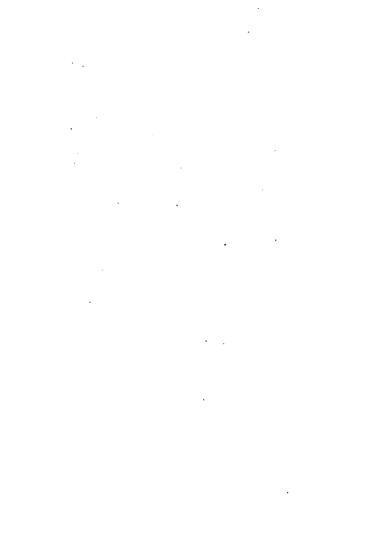

Anmerkungen.

## Aumerkungen.

Die Citate aus h. heine's Schriften begieben fich ftets auf die tritische Gesammtausgabe seiner Berte, welche in XII Banden (hamburg, 1861—1866) und einem Supplementbande (Bb. XXII, ebend, 1869) von mir betausgegeben wort. Kar die Besteher ber neneften, billigeren Ausgabe sind bie bin und wieder abweichenden Seitengabien ber letzteren in eckigen Klammern []

1) Bd. XXII., S. 379. Bgl. die Stelle im Wintermarchen

"Dentschland", Bb. XVII., G. 189 [179].
3) Diefe Bettern S. Geine's, beren Bater ein Deutscher war, entliehen nicht allein 1870 beim Ausbruche bes frangösischen Rrieges fammtliche beutsche Kommis ihres Geschäftes, sonbern haben auch nach bem Kriege keinem Deutschen wieder eine Anstellung gewährt. Einen noch alberneren Deutschenhaß trägt die Wittwe Karl heine's zur Schau. Daß biefe Dame, als geborene Frangofin (fie ift eine Lochter bes Bantiers Furtado, ber mit einer Schwefter bes Minifters Achille Fould verheirathet war), eine ihrer ererbten hamburger Millionen bem Komité zur Befreiung des Landes zur Berfügung ftellte, wird kein Billiadenkender ihr verargen — an Wahnfinn aber grenzt es, baf Dadame Beine, nachdem fie im September 1870 beim Berannaben ber Breugen ihre Eigenschaft als Deutsche geltend gemacht hatte, um ihr Schloß Rocancourt bei Berfailles bem Schute ber Occupations-Armee au empfehlen, im Frühling 1872 ben Befehl gab, bas ihr burch Erbicaft augefallene Landhaus Salomon heine's in Ottenfen bei Altona mit feinen herrlichen Gartenanlagen zu einer muften Einobe verwilbern zu laffen, die tein beutscher Fuß mehr betreten folle!

Giner Mittheilung Des Raufmanns Michel Simons in Duffelborf folgend, beffen Schwiegermutter eine geborene van Gelbern war, habe ich in der erften Ausgabe dieses Buches erzählt, dass ein Vorfahr

ber Mutter S. heine's, obichon Jude, von einem der Kurfürsten von Bulich-Cleve-Berg wegen eines Dienftes, ben er Diefem erwiefen, mit bem Abelsbirlome beidenft worden fei. Diefe Angabe war irrig; auch fand fich, wie berr Simons fofort binaugefügt, bei einer fruberen Revision der alten Kamilienrapiere der angebliche Abelsbrief nicht por. Gin Auffat über bie Familie van Gelbern im zweiten Bande bes fünsten Jahrgangs (1818) ber jüdischen Zeitschrift "Sulamith" und ein, auf den Angaben des gelehrten Forschers Dr. E. Carmoly be-ruhender Artikel über die mutterliche Familie H. heine's in Nr. 123 der "Frankfurter Zeitung" vom 3. Mai 1871, welchen ich für die Tertbarfiellung benutt habe, laffen die Streitfrage über ben vermeintlichen Abel der "van Geldern" nunmehr als erledigt erscheinen. Rach dieser zuverlässigen Quelle stellen sich auch die meisten Rotizen, welche Marimilian Seine in ben, mit unglaublicher Leichtfertigkeit zusammengetragenen anekootischen "Erinnerungen" an seinen Bruber über die Familienverhaltnisse der Mutter giebt (sogar seinem Schwager Morit Embden bichtet er ein abliges "von" an), als pure Erfindung beraus. Der "alte" herr van Gelbern, ber Bater Betty's, mar, als Samfon (nicht Sampfon, wie Maximilian Beine ben jubifchen Ramen angliffert) Beine nach Duffelborf tam, feit mehren Sahren tobt, und die Sochzeit bes Lekteren fand nicht am 6. Sanuar 1798, fondern erft am 1. Kebruar 1799 ftatt, welches Datum auch mit bem bes von Mar beine felbit mitgetheilten Gratulationsgedichtes übereinftimmt.

4) Trop aller aufgewandten Dabe bat es mir nicht gelingen wollen, ben Geburtefchein bes Dichtere in amtlich beglaubigter Abfdrift zu erlangen. Da die betreffenden Geburteregifter in Duffelborf bei einer Reuerbrunft vernichtet worden find, suchte ich mir einen Ausaut aus den Beschneidungsprototollen zu verschaffen; aber and biefe waren nur noch bis jum Sabre 1784 aufzufinden, und die folgenden Banbe bis zum Anfang bes neunzehnten Jahrhunderts scheinen ver-loren gegangen zu sein. Der Wis D. heine's in den "Reisebildern" (Bo. II., G. 212), bafe er in ber Reujahrenacht 1800 geboren, alfo "einer ber erften Manner feines Sahrhunderts" fei, bat manche irrigen Rotigen in Betreff feines Geburtebatums gur Folge gehabt. Aber auch im Nebrigen widersprechen sich die ernfthafteren Angaben bes Dichters über Diefen Gegenftand. In einem Briefe an Friedrich Raismann vom 20. Ottober 1821 behauptet S. Beine, 24 Sabre alt, folglich 1797 geboren zu fein. Gin heute noch in ben Fatultatsatten ber Universität Göttingen aufbewahrtes, in lateinischer Sprache abgefasstelles Schreiben an Professor Hugo vom 16. April 1825 enthält gar den wunderlichen Schreibsehler: "Natus sum mense Decembri anni 1779." Die 1835 an Philarete Chasles gefandte autobiographifche

Stizze wiederholt die icherzende Angabe ber "Reisebilber", und erft ein Brief an St. Rene Taillandier vom 3. November 1851 giebt mit nachstebenben Worten bas als richtig erscheinende Jahr an: "3ch beschränte mich darauf, Ihnen zu fagen, daß bas Datum meiner Geburt in ben mich betreffenden biographischen Rotigen nicht eben genau angegeben ift. Diese Ungenauigkeit mag die Folge eines absichtlichen Freihumes sein, den man zu meinen Gunsten während der preußischen Invasion beging, um mich dem Dienste Sr. Majestät des Königs von Breufen zu entziehen. Seitdem find all' unfre Kamilien-Archive burch wiederholte Feuersbrunfte in hamburg vernichtet worden. Indem ich meinen Tauficein zu Rathe giebe, finde ich ben 13. December 1799 als mein Geburtebatum verzeichnet." Dasfelbe Datum findet fich jum erften Male schon in einer turgen Notig ber "Zeitung für die elegante Welt", Rr. 104, vom 29. Juni 1838. Auch in ben 1854 veröffent. lichten "Geftandniffen" (Bb. XIV., S. 234) berichtet Beine, bafe er "im letten Jahre bes vorigen Jahrhunderts" geboren fei. Ein noch lebender Schulkamerad und Universitätsfreund des Dichters, Gerr Dr. med. Joseph Reunzig in Gerresheim, bem ich manche intereffante Nachricht über h. heine's Jugendjabre verdante, und ber 1797 ge-boren ift, will freilich, nach Aussage feiner Mutter, in gleichem Alter mit Demfelben geftanden haben, und auch ein anderer Schulgefährte Beine's, ber Bantier und Stadtrath G. S. Brag in Duffelborf, fpricht in einem mir vorliegenden Briefe Die Deinung aus, baft Jener fpateftens im Sahre 1798 geboren fei. Wollte man bem bochft unauverläffigen Friedrich Steinmann Glauben fchenken, fo murbe fich ein ferneres Zeugnis qu Gunften bes Jahres 1797 ergeben; benn Stein-mann behauptet, baß ihm heine nicht nur wiederholentlich bies Jahr als bas feiner Geburt genannt, sondern dasfelbe auch als folches in fein Stammbuch eingetragen babe. Da jedoch Steinmann seinem Buche über Beine ein Autograph des betreffenden Stammbuchblattes beifugt, und auf biefem eine Angabe bes Geburtsjahres feineswegs vorhanden ift, burfte der Berficherung eines fo unglaubwürdigen Beugen so wenig in diesem wie in den meiften übrigen Fallen Gewicht beizumeffen fein. Dagegen verdante ich ber Bute bes berrn Superintendenten B. Felgenhager zu Beiligenftadt ein weiteres Beugnis für Die Richtigkeit bes von S. Beine gulett angegebenen Datums. Rirchenbuche ber evangelischen Gemeinde zu St. Martini in Beiligenstadt findet sich nämlich unter den vom Magister Gottlob Christian Grimm eingetragenen Notizen über Harry Heine's Taufakt die aus-derudliche Bemerkung, dass der Profesyt am 13. December 1799 geboren fei. Da die Rotis bes Rirchenbuches unzweifelhaft auf den Ungaben bes Taufscheines berubt, burfte bie Richtigkeit biefes, auch von

bem jungften Bruder bes Dichters bestätigten Datums hinfort nicht

mehr anzufechten fein.

ben Brief heine's an Julius Campe vom 24. Juli 1840, — Bb. XX., S. 276.

9) Dasfelbe wird zur Zeit von bem gegenwärtigen Gigenthumer,

dem Kappenmacher Sofeph Gurter, bewohnt.

7) Sett Eigenthum und Wohnhaus des Schreib- und Zeichenmaterialtenhandere Stephan Schönfeld. Der in der Mitte der sechziger Jahre ausgebrochene Streit über die Geburtöffätte des Dichters wurde nach vielfältigen Zeugnissen zu Gunften des Schönfeld'schen hause entschieden.

9) Bgl. die Brofconre von Dr. hermann Schiff "beinrich heine und ber Reuifraelitismus", S. 3, und die "Erinnerungen an heinrich

Beine" von Deffen Bruder Maximilian, S. 35-37.

9) Wenn S. Beine in bem Briefe an Brofeffor Sugo vom 16. April 1825 feinem Curriculum vitae die Bemerkung einfügt, daß fein Bater (bem er gleichzeitig in einem Anfall muthwilliger Laune ben romantischer klingenden Vornamen Siegmund ertheilt) früher Soldat gewefen fei, fo tann bies nur in fcherzhafter Anspielung auf feinen Dienft in der Bürgerwehr geschehen sein. Maximilian Beine wiederholt mit gewohnter Kritiklosigkeit die absurde Behauptung, das Samson Heine dem Militärstande angehört und als Soldat in dem van Geldern'ichen Sause Quartier gefunden habe. Der Sugendgespiele bes Dichtere, herr Dr. Bofeph Neunzig, ichreibt mir Betreffe biefer abenteuerlichen Angabe mit berechtigtem Spotte: "Beine's Bater, im porigen Sabrhundert, in jener bewegten Beit, wo Beber mit ber Uniform gleichfam fein Tobtenhemb angog, ber ftreng gläubige Bube, Solbat? Bei welchen Truppen follte er benn gedient haben? Bei ben Budeburgern ober bei unfern bamaligen ganbestindern, ben Baiern? Bas tonnte ihn bewogen haben, unter das "Kriegsvolt", wie es damals genannt wurde, ale Soldling ju geben? Damale beftand noch feine allaemeine Wehrpflicht, der Solbat wurde geworben, und des handgeldes wegen murbe Solbat, mer nicht arbeiten mochte. Das beer bes porigen Sahrhunderts beftand aus zusammengerafftem, ertauftem, meift fcblechtem Bolte. Und Samson Beine foll als Solbat bei ber jubifchen Familie van Gelbern in Quartier gekommen, bort geblieben fein, und fich ftete in gunftigen Bermögeneverhaltniffen befunden haben? Das klingt ja Alles gang unwahrscheinlich! Wenn er fich aut bei Gelbe befand, was batte ibn bewegen konnen, unter bas Rriegsvolk zu geben ? Rury und gut, die Erzählung Maximilian's halte ich für erdichtet ober im Irrthume geschrieben; barry Beine bat mir auch nie Etwas bavon

1

gefagt. Die Burgermehr-Uniform bes Baters mag ben Irrthum ver-

urfacht baben."

10) Bergleiche por Allem die beiben Sonette "An meine Mutter" (Bb. XV., S. 108 [77]), "Nachtgedanken" (Bb. XVII., S. 270 [248]), und Kaput XX. des Wintermärchens "Deutschland" (Bb. XVII., S. 192 [181]).

11) Abgebruckt in Wilhelmi's "Panorama der Stadt Düffeldorf".
12) In den "Geständnissen", Bd. XIV., S. 235.

13) Siebe bie von mir ale hauptquelle biefer Schilderung benutte Regenten- und Bolls-Gefchichte ber Lander Cleve, Mart, Bulich, Berg und Ravensberg, von Dr. 3. F. Knapp, Bb. III., S. 395.

- 14) Bal. Dr. Schiff's oben ermahnte Brofchure, S. 3 und 4. 15) Bb. I., S. 225, und Bb. XVIII., S. 164 [150]. Wenn Seine ben Knaben bort Wilhelm nennt, so verwechselt er ihn in ber Erinnerung mit bem jungeren Bruber. Der Ertruntene bieß Frig, wie aus folgender, der "Abendzeitung" entnommener Notiz in Dr. 151 ber "Mitternachtszeitung" vom 20. Sept. 1838 bervorgebt und wie mir auch von anderer Seite beftätigt worden ift: "Auf dem Rirchhofe zu Duffeldorf, gang zu Ende bes erften Felbes katholischer Abtheilung, fteht ein kleines hölzernes Denkmal, bas eine Urne tragt und die fimple Aufschrift "Frit von Wigewoth" ju lefen giebt. Gin Duffelborfer, Gerr 3. Liebesleben, bringt uns Die nicht unintereffante Notig. daß diefer Frit, ber in seinen Anabenjahren ertrant, eben berjenige Wilhelm ift, beffen Beine im zweiten Bande feiner ,Reisebilber' aedentt."

17) Clemens Theodor Perthes in "Bolitische Juftande und Versonen in Deutschland zur Zeit ber frangösischen herrschaft", S. 321.

19) Bgl. H. Heine's "Geftändniffe", Bd. XIV., S. 317 und 320. Auch bei einem Besuche Abolf Stahr's im Ottober 1850 erzählte Beine Diefem Mancherlei von ben Ginfluffen tatholischer Geiftlichen auf feine Erziehung. "Ich habe," fagte er - wie Stahr in feinem Reisewerte "Zwei Monate in Paris", Bb. II., S. 334 ff. berichtet — "eigentlich immer eine Borliebe für ben Katholicismus gehabt, bie aus meiner Zugend berftammt, und mir durch die Liebensmurdigkeit tatholischer Geiftlichen eingeflöft ift. Einer von Diesen mar ein Freund meines Baters und Lehrer ber Philosophie an unserer Schule. Er machte es burch allerhand fleine Kunftgriffe möglich, bafs ich fcon mit vierzehn Sahren feine philosophischen Stunden mit besuchte, und ich verftand auch all' feine Sachen gang gut. Er mar wirklich freifinnia: tropbem las er boch, wenn er Lags zuvor die freieften Dinge gelehrt hatte, am Tage barauf im Ornate Messe wie die Andern. Und weil ich so von Jugend auf gewohnt war, Freistunigkeit und Katholicisnus vereint zu sehen, sind mit die katholischen Kiten immer nur als etwas Schönes, als eine liebliche Jugenderinnerung entgegen getreten, und niemals als Etwas erschienen, was dem Gedanken der Menschheitsentwickelung schällich sei, Ich weiß nicht, ob Sie so recht verstehen mögen, wie ich Das meine, aber es ist für mich ein unadweisdares, ganz individuelles Empsinden. Zudem knüpft sich auch noch eine andere Jugenderinnerung daran. Als meine Eltern das kleine Haus verließen, in welchem wir zuerst gewohnt hatten, kaufe mein Bater eins der stattlichsten häuser in Düsseldorf, welches das Onus hatte, bei den Processionen einen Altar zu errichten, und er setzte eine Ehre darin, diesen Altar so schollt zu errichten, und er setzte eine Ehre darin, diesen Altar so schollt wie möglich auszuschaftaten. Das waren dann immer Feiertage und große Vergungungen für mich, diese Ausstafsserungen des Passionsaltars. Es dauerte aber nur, bis die Preußen nach Düsseldorf kamen, da nahm man uns das Recht."

19) In den Briefen an Philarete Chaeles und Professor Sugo,

Bb. XIII., S. 5, und Bb. XIX., S. 208.

50) Herr Maximilian Heine, welcher in seinen "Erinnerungen 22." die Liebesleidenschaft seines Bruders für seine Rousine Amalie, troß aller Gedichte und schmerzlich bewegten Briefe, für eine grundlie Fabel erklärt, behauptet ebenfalls, daß daß angeführte Lied eine poetische Ersindung ohne jeden Bezug auf ein persönliches Erlebnis sei. Angesichts dieser dreiften Behauptung ist mir von der noch lebenden Wittwe jenes "Andern," den Amalie Heine liebte, auss bestimmteste daß Gegentheil versichert worden. Nach ihren Mittheilungen war der wirkliche Sachverbalt duchstäblich der in jenen Bersen geschildberte, und Salomon heine setzte die junge Dame in nicht geringe Berlegenden als er bei der ihm gemachten Berlodungsviste mit gutumütziger Reckert bemerkte, er habe von ihrem Bräutigam weit eher einen Heirathsautung für seine eigene Tochter erwartet.

21) Bgl. den Brief an Heinrich Laube v. 23. Novbr. 1835, — Bb. XX., S. 49. Das betreffende Gedicht findet sich in Bd. XVI., S. 226 [199]. Nicht in Göttingen übrigens, sondern in Berlin erhielt seine im Sommer 1821 die Nachricht von der Bermählung seiner Kousine Amalie mit dem Gutsbesitzer John Friedländer aus Königsberg. Bgl. S. 166 dieses Bandes.

22) "Ueber heinrich heine," von Schmidt-Weißenfels, S. 14.

23) Im Manustript Dieses Gebichtes lautet die Schlufszeile ber erften Strophe: "Mit mir mein muntres Muhmchen hand in hand." En ber porlekten Strophe ftand ursprunglich "Blume" ftatt "Lilje". und der britte Bers ebendaselbft lautete: "Beirathe mich, du allerliebfte Mubme."

24) Das vom 1. Februar 1813 datierte Gratulationsgedicht bes breigebniabrigen Anaben gur Wiebertehr bes Bochzeitstages feiner

Eltern lautet. wie folat:

D. habt ihr über Glud und Unglud noch Gewalt. Ihr Götter! - gebt bem Glud auf heute viel' Befehle, Wenn Vater und der Mutter icone Seele Beut feiern ihren iconften Tag!

25) "Mein Leben," Bb. I., S. 236.

26) Wie bas Bonner Universitäts-Album befagt, erhielt Beine von ber Brufungs-Rommiffion das Zeugnis No. III. Rach Inhalt Diefes vom 16. November 1819 batierten Zeugniffes, foll er "in ber Befcichte nicht ohne alle Renntniffe" gewesen fein, und feine deutsche Ausarbeitung, "wiewohl auf wunderliche Weise gefasst", soll "ein gutes Bestreben bewiesen haben". — Der Auffap selbst wurde vermuthlich in fpaterer Beit mit andern Universitätsatten nach Roln an das Konsistorium geschickt, und war bisher nicht zu erlangen.

<sup>27</sup>) Bb. XIX., S. 7-10, 13-18, 50-52 und 380-402.

28) Siehe ben Auffat über S. Seine won Ebuard Webetind in ber "Bosaune", Rr. 65, vom 2. Juni 1839. 29) Minder glaubwürdig ist die von Mar heine in Dessen "Erinnerungen" ergablte Unetbote, wie fein Bruder in Bonn um einen nagelneuen blauen Sammtrod getommen fei, ben fein Barbier anftatt Des ihm geschenkten alten Studentenrocks von schwarzem Sammet mitgenommen habe. "hat bas Barbierchen Glud!" foll heine ausgerufen und gelassen ben alten Rock angezogen haben. — Wir erwähnten fcon, bafe Beine, nach bem Beugniffe Neunzig's, Steinmann's und anderer Universitätsgenoffen, niemals einen fogenannten altdeutschen Rod, am wenigften wohl einen fcmargen ober blauen Sammtrod, trug.

30) Bur Burbigung S. Beine's," in 3. B. Rouffeau's "Runftftubien" (München, Fleischmann, 1834), S. 242 ff. - Nachbem Rouffeau jahrelang das unflate Wanderleben eines fahrenden Literaten geführt, bald für Zeitungen arbeitend, bald Borträge haltend ober beklamatorisch-musikalische Unterhaltungen arrangierend, setzte er sich endlich 1864 in Roln gur Rube, wo er in burftigften Umftanben am

8. Oftober 1867 perftarb.

31) Aus einem Briefe an Moses Moser vom 27. Juni 1831, — Bb. XIX., S. 410. Die nachfolgenden Stellen find gleichfalls aus Briefen an Moser, ebendaselbft S. 185, 154, 141 und 117.

32) Mit welcher Begeifterung S. Beine ichon in bamaliger Zeit

fich in das Lied der Nibelungen versenkte, zeigt nachstehendes Gedicht Roufseau's, das von heine so hoch bewundert ward. "Roussean's Apologie des Nibelungenliedes enthält wahre poetische Schönheiten und ergreisende Stellen," schreibt er unterm 29. Oktober 1820 an Steinmann, und im nächsten Briefe fragt er: "Wie hat dir des Poeten Gedicht über die Ribelungen gefallen? Ich habe es vor einigen Tagen gedruckt erhalten, und kann mich nicht satt dran ergößen. Ich habe es wenigstens schon zwanzigmal laut vorgelesen und die Schönheiten desselben mit gewaltig kritischer Miene entwickelt." (Bd. XIX., S. 8 und 17.) — Mag uns der poetische Werth des Kousseaussichen Gedicks auch in zweiselhafterem Lichte erscheinen, so wird die Wittheilung desselben doch gerechtsertigt sein, da es ein Bild der entwissische schon Schon Stimmung giebt, welche das Wiederausgraben der Schöse unsere mittelalterlichen Literatur in den herzen der Sugend erweckte.

## Das Lied der Ribelnugen.

Run ift es Maie worden im leuchtenden Gefilb, Nun zeigt sich aller Orten ein blühend helles Bilb; Nun fangen die Sangesweisen auch wieder luftig an, Und Jeder will singen und preisen, wie er's am besten kann.

So will auch ich benn singen ein Liebel wohlgemuth, Gar frisch soll es erklingen in Walb und Frühlingsbluth', Die Bögelein mit ihren geschliffnen Schnäbelein Die sollen musicieren und lustig pfeisen drein. —

D beutsche Kunft und Rede! o heimischer Gesang! Sag an, was sich den höchsten Palmzweig in dir erschwang? Schlag ein mit Flammenblitzen, die Alles flammend glüht, Du höchstes, Schönstes, Größtes: der Nibelungen Lied!

Es war in alten Tagen ein Sanger tuhn und gut, Der hat dies Lieb gesungen von Siegfried's Löwenmuth: Das soll auch ewig dringen an jedes beutsche Ohr, Heinrich von Ofterdingen steh' allen Sangern vor.

Es war in alten Tagen ein helb gar wohl bekannt, Das war der herre Siegfried, der helb von Niederland: Der schlug euch Lindwürm', Drachen, als wär's nur Kindertand; hei, wie der wackre Degen die größten Riesen band!

Ihn felber band Chriembilbe, das große hohe Beib. Wie minniglich da Siegfried pflegt' ihren füßen Leib!

Des hat sie auch gebenket nach seinem Sammertod, Da mussten viele Klingen noch werden blutesroth.

und Alles muste sterben, die Brüder und das Kind — So war sie ihm ergeben, so treu war sie gestunt! — Bis das der Mörder nieder, und das Geschick erfüllt: So rächte sich kein Weib noch, so grästlich und so wild.

Bon dir auch wird man fingen, du lichter helbenftern, So lang noch Schwerter bligen, o Dieterich von Bern! Wie du so ted geschaltet mit Wort und hellem Schwert, Das war wohl hohen Klanges, war solcher Mühe werth.

An Sagen's Selbengröße sehn schwindelnd wir hinauf, Der trug das rechte Wassen und fasset recht den Knauf: Wir Zwerge wolln's nicht glauben, und staunen ihn nur an, Uns grauft es vor dem grimmen, dem langen Schreckensmann. —

D helle grelle Tage! o muth'ger blut'ger Schein! Bann brecht ihr wieder wedend in unfre Nacht hinein? Die Helden stehn so ferne, und heben bleich den Urm: Heda, ist denn im Bolke nicht mehr ein herze warm?

O Zugend, faule Jugend! hör diesen Weheschrei, Und stähle deine Glieder, und mach das herz dir frei. Billft du ein Borbild wissen, zu prüsen deine Kraft? Lies nur dies Lied von Tugend, von Muth und Ritterschaft.

Rach jenem theuren Horte, im tiefen Strom versenkt, Sei jedes deutsche Auge in Freud' und Luft gelenkt. Wollt ihr den Schatz erkunden? der ist euch nicht mehr weit: Lest nur das Lied von Siegfried und von Chriemhildens Leid.

Und dann, ihr neugelehrten, ihr flinken Dichterlein, Wollt ihr die ehrenwerthen, die alten Dichter fein, hei, streicht die Fiedeln muthig, und frisch zum Tanz heran? herr Bolcher hat's euch blutig weiland zuvorgethan.

Wo solch ein Lied entsprungen, am alten hohen Rhein, Da soll es auch gesungen von Alt' und Jungen sein. Auf allen Rebenbergen, das Stromesbett entlang Soll träftiglich erschallen der Nibelungen Sang.

Die alten helbengeifter entsteigen bann ber Gruft. Das feltsame Bezwerge entichleichet ober Rluft; Die Beiftericar ichlägt freudig an ihren roft'gen Schild, Die Awerge bupfen Dazwischen: Das raufcht fo fcon, fo wild!

Sind fo die alten Reiten uns wieberum erneut, Dann liegt bas Sobe. Große nicht mehr fo bumpf und weit; Bir wandeln wieder zu Ginem altdeutschen großen Dom. Es lebt in boben Ehren ber alte beil'ge Strom. -

Dies bab' ich, mein Seine! gefungen mit dir auf ber Drachenburg, Es ichaute die Abendsonne an allen Riken burch: Da ftiegen die Heldengeifter zu uns berauf, berab, Auch fam ein grauer Deifter, ber uns bie Sarfe gab.

Wie schlugen wir brein um die Wette, bis daß es wurde Racht! Die haben wir bei ben Beiftern ba broben jugebracht. Sie tanzten leicht und luftig im Mondenlicht herum; Bir lagen allein barwischen, im Mantel ftill und ftumm.

33) Bb. XIX., S. 7, 8, 9, 13, 16, 50 und 51.

34) In bem (Mitte 1823 gefdriebenen) Auffape über 3. B.

Rouffeau's Gedichte, — Bb. XIII, S. 200.

36) Die Details dieser Erzählung sind den Göttinger Universitätsatten entnommen. Ich verdanke ben mir vorliegenden, von herrn Profeffor hermann Sauppe angefertigten Auszug aus ben Berhandlungen bes Universitätsgerichts ber gutigen Vermittlung bes herrn hofrathe Dr. B. France, welcher fich gleichfalls mit ber freundlichften Buvortommenheit bemuht hat, mir jebe heutigen Lags noch zu erlangende Auskunft über das Doktor-Gramen und die Promotion Beine's zu verschaffen. Ich erfülle nur eine angenehme Bflicht ber Dantbarteit, indem ich öffentlich konftatiere, wie bereitwillig die erbetenen Rotizen über Beine's zeitweilige Berbannung von Gottingen und feine Erlangung der Doktorwürde mir von den jekigen Bertretern einer Universität mitgetheilt wurden, der sein muthwilliger humor vor vier Decennien einen fo luftig klingelnden Schellenschwanz in die ehrfame Perude gehängt hatte.
36) Gespräche mit Goethe, von S. P. Edermann. Erfter Theil,

**6**. 102.

37) Ueber die angstlich übertriebene Sorgfalt, welche Graf Bruhl auf die hiftorische Treue der Garderobe verwandte, machte fic auch Beine in der "Harreise" (Bd. I., S. 87) luftig: "Da in Berlin überhaupt ber Schein der Dinge am meisten gilt, was schon die allgemeine Redensart "man so duhn" hinlänglich andeutet, so muß dieses Scheinwesen auf den Brettern erst recht florieren, und die Intendanz hat daher am meisten zu sorgen für die "Farde des Barts, womit eine Rolle gespielt wird", sie Treue der Rostüme, die von beeidigen historieren vorgezeichnet und von wissenschaftlich gebildeten Schneidern genäht werden. Und Das ist nothwendig. Denn trüge mal Maria Stuart eine Schürze, die schon zum Zeitalter der Königin Anna gehört, so würde gewiß der Bankier Christian Gumpel sich mit Recht beklagen, das ihm dadurch alle Illusion verloren gehe; und hätte mal Lord Burleigh aus Bersehn die hose von heinrich IV. angezogen, so würde gewiß die Kriegsräthin von Steinzops, ged. Lilienthau, diesen Anachronismus den ganzen Abend nicht aus den Augen lassen.

"36) Wie heine in den "Briefen aus Berlin" (Bb. XIII., S. 64) erzählt, wurde Weber am Abend der ersten Borstellung seiner Oper von der antispontinischen Partei aufs glänzendste geseiert. "In einem recht schönen Gedichte, das den Doktor Förster zum Bersasser siebe es vom Freischüten: "er jage nach edlerm Wilde, als nach Elephanten". Weber ließ sich über diesen Ausdruck den andern Tag im Intelligenzblatte sehr kläglich vernehmen, und kajolierte Spontini und blamterte den armen Förster, der es doch so gut gemeint hatte. Weber hegte damals die Hoffnung, bier bei der Oper angestellt zu werden, und würde sich nicht so unmäßig bescheiden gebärdet haben, wenn ihm schon damals alle hoffnung des Hierbleibens abgeschnitten gewesen wäre. Er verließ uns nach der dritten Borstellung seiner Oper, und reiste nach Oresden zurück."

30) Das mehrfach laut gewordene Gerücht, als hätte h. heine den Text einer Arien-Einlage für den Komponisten der "Dido" gesichteben, beruht auf einem Irthume, wie mit, neben dem Zeugnisses Kapellmeisters heinrich Dorn, in dessen Bestis sich jest die Oper bestadt, auch herr Dr. Moris Parthen in Berlin, der Schwager Rein's, ausdrücklich versichert hat. Das Libretto der "Dido" ist von Ludwig Rellstad versaht; ein paar spätere Einschaltungen rühren vom Staats-

rath Korner, bem Bater Theodor's, her.

40) So berichtet heine selbst in einem Briese an Besque von Püttlingen (Bd. XXI., S. 186 st.). Den Titel der Oper giebt Steinmann an. Der Bruder des Komponisten, herr Stadtrath B. J. Klein in Köln, und sein Schwager, herr Moritz Parthey in Berlin, erinners sich nicht, jemals gehört zu haben, daß Zoseph Klein einen Operntert von heine's Feder besessen und komponiert habe; doch stimmt die Angabe des Dichters in diesem Falle vollkommen mit den Angaben

Steinmann's überein, welche ben erft por Rurgem veröffentlichten Brief an Besque von Buttlingen nicht gefannt baben tann. In leiterem erwähnt heine gleichfalls eines ungebruckten Singspieles, bas fpater burch Zufall verbrannt fei. Wöglicher Beije ift bies basfelbe Luftipiel, beffen Schmidt-Beihenfels in feiner Brofchure über beinric Beine gebentt.

41) Bb. XIII. S. 87. - Beine mobnte in Berlin querft in ber Behrenftrage, Dr. 71, britte Gtage, bann unter ben ginben Rr. 24. ivater in der Taubenftrage Ro. 32, und gulett in der Mauerstrage.

unweit ber Frangofischen Strafe.

42) "Aus dem Rachlafs Barnhagen's von Enfe. Briefe von Stagemann, Metternich, heine und Bettina von Arnim" (Leipzig, F. A. Brochaus, 1865), S. 134 und 159. Die folgenden Citate find berfelben Brieffammlung entnommen.

43) "Dit Berwunderung höre ich, daß wir ansgezogen find." fchreibt heine noch von München aus unterm 28. November 1827 an Barnhagen; ich habe noch immer geglaubt, mein Baterland sei Fran-göftsche Straße Ro. 20." Ebendaselbst, S. 177.

(4) Siebe das Gedicht Fouque's in Beine's Werken, Bd. XIX., S. 74. 49) Bb. XVI., S. 251 ff. [220 ff.]. — "Richt wahr, die Robert ift schon?" schreibt heine u. A. in einem Briefe an Moser (Bb. XIX., S. 133). "hab' ich bir zu Biel gesagt? Sie vereinigt in fich bie Sotafte und bie Bulia, bas Antitfte und Modernfte."

46) Magazin für die Literatur des Auslandes, Sahrgang 1853,

Mr. 34, S. 134.

47) Die Erzählerin irrt fich: das mit den Worten "Allnächtlich im Traume feb' ich bich" beginnende Gedicht (Bb. XV., C. 184 [117]) wurde icon im Berliner "Gefellichafter" vom 9. Ottober 1822, bann wieder im "Lyrischen Intermezzo" ber Tragobien, und in fammtlichen

Auflagen bes "Buch ber Lieber" abgebructt.

48) Ein Theil ber von bem 1867 verftorbenen Dr. hermann Schiff auf meinen Bunfc niebergeschriebenen Erinnerungen feines Bertebre mit S. Beine ift 1866 unter bem Titel "Beinrich Beine und ber Reuifraelitismus" (Samburg, 3. B. F. G. Richter) veröffentlicht worben. Der ungebrudte Reft feiner Aufzeichnungen, welchem bie angeführte Schilberung entnommen ift, befindet fich in meinen banben.

60) Grabbe's Leben und Charafter, von Karl Ziegler, S. 47.

30) Reisenovellen von Beinrich Laube, Bb. V., S. 356.

51) Ebendafelbft, S. 367.

\*2) Grabbe's Leben von Ziegler, S. 48 und 49.

"Berichtigung einer Stelle in ber Benturini'fchen Chronit fat bas Sahr 1808." (Berlin, 1815.)

164) Man vergleiche beispielsweise bie Scherze in ben Briefen an Mofer, Bb. XIX., S. 68 und 90.

56) In ber von Dr. E. E. Michelet zu Berlin herausgegebenen philosophischen Zeitschrift: "Der Gedanke", Bd. II., Geft 1., S. 77. 66) Bgl. ben Brief an Wohlwill, Bd. XIX., S. 47.

87) Bal. ben Brief Beine's an Eugen von Brega in ben aus Barnbagen's Rachlaffe berausgegebenen "Briefen von Stägemann, Metternich, heine und Bettina von Arnim", G. 242. — In Paris begann Graf Brega 1834 in Gemeinschaft mit Dr. Richard Otto Spazier Die herausgabe einer "Galerie der ausgezeichnetsten Sfraeliten aller Sahrhunderte; ihre Portrate und Biographien", mit beutschem und frangofischem Terte (Berlin, Gropius; fpater Stuttgart, Fr. Brodbag), pon welcher jedoch nur brei ober vier Lieferungen erschienen. In ben Jahren 1845 und 1846 veröffentlichte er zwei Brofcuren: "Monsieur le Marquis de Custine en 1844" (Leipsick, Librairie étrangère) und "De la Russomanie dans le grand-duché de Posen" (Berlin, Schröber).

38) In einem Briefe an Moser schreibt Heine (Bb. XIX., S. 237) um diefelbe Zeit: "haft du schon gebort, das mein Better Schiff hoffmann's ,Rater Murr' fortgefest? 3ch habe von biefer Schredens-

nachricht faft ben Tob aufgelaben."

59) Siehe ben Brief an Bohlwill, Bb. XIX., S. 46, und bie Briefe an Immermann und Schottty, ebendafelbft, S. 23, 36, 39. 61 und 65.

60) In Bb. XV. ber Gesammtausgabe ber Beine'schen Berte find die von Immermann angezogenen Fredto-Sonette mit den Nummern III., IV., VII., IX. und XI. bezeichnet.

61) Im "Buschauer", Rr. 5, vom 10. Januar 1822, findet fich eine warme, freilich ziemlich getftiose und im albernften Bopfgeschmad ftilifferte Empfehlung ber heine'schen Gebichte. Die lobenben Beiprechungen in den von heine (Bd. XIX., S. 30) namhaft gemachten füddeutschen Blättern find mir nicht zu Gefichte gekommen.

62) Bei einem Besuche Abolf Stahr's in Paris im Ottober 1850 tam beine auf basselbe Thema zu sprechen. Stahr ermahnte bes mundervollen, im echten Bolteliedtone verfafften Gebichtes: "Entflieh mit mir, und sei mein Beib!" — "Es ift aber teine Originalerfindung," bemertte heine, "und ich habe Das auch ausdrucklich babei gefagt. 3ch bin in folden Dingen immer von ber peinlichften literarifchen Ehrlichfeit gewefen. Undere, felbft Goethe, haben fich weit mehr Bemitung bes Borhandenen erlaubt, und fie haben Recht baran gethan. 3ch bereue es oft, bais ich es nicht eben fo gemacht babe. benn ich hatte manches Schone, Bolksthumliche baburch ichaffen konnee. (Bwei Monate in Paris, von Abolf Stahr. Zweiter Theil, S. 330.)

o3) In dies Lob der Uebersetungen Byron'scher Poesten vermögen wir freilich nicht einzustimmen. In der Borbemerkung zu denselben sagt heine selbst, dass einige dieser Gedichte von ihm in frühester Zeit, nund zwar in unreiser, fehlerhafter Form" übersetz, und "ans bloß zufälligen Gründen" abgedruckt worden sind. Die Sprache ist in der That häusig recht ungelenkig und steif, selbst in den Geisterliedern ans "Manfred", die Heine in Bonn zu übertragen suchte, weil A. B. Schlegel behauptet hatte, das man sie nicht verdeutschen könne, ohne ihren zarten Dust und die Elsenmusik ihrer Rhythmen zu zerstören. Bzl. Heine's Neußerungen in Adolf Stahr's "Zwei Monate in Paris," Bb. II., S. 327.

64) Heine giebt in der Borrede zur dritten Auflage der "Renen Gebichte" (Bd. XVI., S. 5) irrthümlich an, daß der "William Ratcliff" in den letzten drei Tagen des Januar 1821 unter den Linden in Berlin geschrieben worden sei. Da heine jedoch um diese Zeit noch in Göttingen verweilte, und in dem Briefe am diese in och in Göttingen verweilte, und in dem Briefe und die Zeit noch in Göttingen verweilte, und in dem Briefe und die Zeit noch in Göttingen verweilte, und in dem Briefe und die Zeit der Auflähr" erst im Januar spricht, ist es wohl außer Zweifel, dass der "Ratcliss" erst im Januar 1822 verfasst wurde, zu welcher Zeit der Dichter auch unter den Lin-

den Nr. 24 wohnte.

\*\*) Bei dem ältesten Abdruck im "Gesellschafter" am 10. Juni 1822 war "Die Wallsahrt nach Kevlaar" von folgender Nachbemerkung begleitet: "Der Stoss dieses Gedichtes ist nicht ganz mein Eigenthum. Es entstand durch Erimerung an die rheinische Heimat. — Alls ich ein kleiner Knabe war und im Franciskanerklosser zu Düsselddorf die erste Dressur erhielt, und dort zuerst Buchstadieren und Stillsten lernte, sat ich oft neben einem andern Knaben, der mir immer erzählte: wie seine Mutter ihn nach Kevlaar (der Accent liegt auf der ersten Silbe, und der Ort selbst liegt im Geldernschen) einstmals mitgenommen, wie ste dort einem wächsernen Fuß für ihn geopfert, und wie sein eigener schlimmer Fuß dadurch geheilt sei. Mit diesem Knaben tras ich wieder ausammen in der obersten Klasse des Homnassund, und als wir im Philosophen-Kollegium bei Rektor Schalmeper neben einander zu sitzen kamen, erinnerte er mich lachend an ziene Mitakel-Erzählung, sexte aber doch etwas ernsthaft hinzu: zeht würde er der Wutter-Gottes ein mächsernes herz opfern. Ich hörte später, er habe damals an einer ungläcklichen Ledichtet, und endlich kam er mir ganz aus den Augen und aus dem Gedächtnis.

Im Zahr 1819, als ich in Bonn studierte, und einmal in der Kegend von Godesberg am Rhein spazieren ging, hörte ich in der Kerne die

wohlbekannten Kevlaar-Lieder, wovon das vorzüglichste den gedehnten Refrain hat: "Gelobt seist du, Maria!" und als die Procession näher kam, bemerkte ich unter den Walsspieren meinen Schulkanneraden nicht einer alten Mutter. Er sah aber sehr blaß und krank auß." — Bei dem Wiederaddruck in der ältesten Auflage des ersten Bandes der "Reiseilder" schloß sich an diese Angaden über den Stoff des Gedichtes noch die nachstehende Erklärung: "Auf keinen Fall will ich irgend eine Borneigung andeuten, eben so wenig wie irgend eine Abeneigung andeuten, eben so wenig wie irgend eine Abeneigung durch das vorhergehende Gedicht außgesprochen werden soll. Dieses, "Almansor" überschenden, wird im Roman, dem es entlehnt ist, von einem Mauren, einem unmuthigen Bekenner des Islams, gedichtet und gesungen. "Und wahrlich", — so spricht ein englischer Schriftsteller, — "wie Gott, der Urschöpfer, stehe auch der Dichter, der Rachschöpfer, parteilos erhaben über allem Sektengeklätsche dieser Erde."

66) Reisenovellen von heinrich Laube, Bb. V., S. 360. 218

or) Die Bemerkungen heine's über die Posener Bühne erinnern start an die bekannte witzige Manier der Börne'schen Theaterkritiken. So heißt es 3. B. daselbst: "Demoiselle Franz spielt schlecht aus Beschenheit; sie hat etwas Sprechendes im Gesichte, nämlich einen Mund. Madame Carlsen ist die Frau von herrn Carlsen. Aber Herr Bogt ist der Komider: er sagt es ja selbst, denn er macht den Komödienzettel."

66) "Borzeit und Gegenwart." 3 Hefte. Posen, Munck, 1823. 69) "Bemerker" Rr. 5, Beilage zum "Gesellschafter" vom

26. Februar 1823.

10) Der Vollständigkeit halber sei hier noch angesührt, dass heine, mit der Unterschrift "—rry" und "Sir harry," im Berliner "Auschauer" vom 30. Auni, 10. Juli und 4. August 1821 ein Epigramm auf houwald's Trauerspiel "Das Bild", und die Sonette auf das Projektierte Goethe-Denkmal in Frankfurt am Main, sowie auf den als Mitakelhelb bekannten Fürsten hohenlohe und den schriebseligen Dramatiker Joseph von Auffenberg abdrucken ließ (heine's Werke, Bd. XV., S. 110 und 111 [280 und 281]). — Außerdem sandte er den Prolog zum "Pyrischen Intermezzo" (Bd. XV., S. 147 [89]) mit der Ueberschrift: "Lied vom blöben Ritter" an Friedrich Rassmann in Münster als Beitrag zum "Rheinisch-weststälischen Musenalmanach sür das Jahr 1822"; und der von Z. B. Roussen Musensgegebene "Westeutsche Musenalmanach" enthielt in den Jahrzängen 1823 und 1824 das Gedicht: "Mir träumt, ich din der liede Gott" (Bd. XV., S. 247 [167]), sieden Lieder aus dem "Lyrischen Intermezzo" (Bd. XV., S. 151, 155, 188, 178, 159, 186 und 179 [92, Stredtmann, 6. deine, L

benn ich hatte manches Schöne, Boltsthumliche baburch schaffen konnen." (Zwei Monate in Paris, von Abolf Stahr. Zweiter Theil, S. 330.)

63) In dies Lob der Uedersetzungen Byron'scher Poessen vermögen wir freilich nicht einzustimmen. In der Bordemerkung zu denselben sagt Deine selbst, das einige dieser Gedichte von ihm in frühester Zeit, "und zwar in unreiser, sehlerhafter Form" übersetzt, und "ans bloß zusälligen Gründen" abgedruckt worden sind. Die Sprache ist in der That häusig recht ungelenkig und steif, selbst in den Geisterliedern aus "Manfred", die Heine in Bonn zu übertragen suchte, weil A. B. Schlegel behauptet hatte, das man ste nicht verdeutschen könne, ohne ihren zarten Dust und die Elsennusik ihrer Rhythmen zu zerstören. Bzl. Heine's Neußerungen in Adolf Stahr's "Zwei Wonate in Karis," Bd. II., S. 327.

54) Heine giebt in der Borrede zur dritten Auflage der "Renen Gedichte" (Bd. XVI., S. 5) irrthümlich an, daß der "William Ratcliff" in den letzten drei Tagen des Januar 1821 unter den Linden in Berlin geschrieben worden sei. Da heine jedoch und diese Zeit noch in Göttingen verweilte, und in dem Briefe and die Steinmann vom 4. Febr. 1821 nur von seiner Tragödie "Aumansor" spricht, ist es wohl außer Zweisel, daß der "Ratcliff" erst im Januar 1822 verfasst wurde, zu welcher Zeit der Dickter auch unter den Linden

den Nr. 24 wohnte.

69) Bei bem alteften Abbruck im "Gefellichafter" am 10. Fini 1822 war "Die Ballfahrt nach Revlaar" von folgender Rachbemertung begleitet: "Der Stoff biefes Gebichtes ift nicht gang mein Eigenthum. Es entstand durch Erinnerung an die rheinische heimat. — 2018 ich ein tleiner Knabe war und im Francistanerflofter zu Duffelborf Die erfte Dreffur erhielt, und bort querft Buchftabieren und Stillfigen lernte, faß ich oft neben einem andern Anaben, der mir immer ergablte: wie seine Mutter ihn nach Revlaar (ber Accent liegt auf ber erften Silbe, und ber Ort felbft liegt im Gelbernichen) einftmals mitgenommen, wie ste bort einen wächlernen Fuß für ihn geopfert, und wie sein eigener schlimmer Fuß badurch geheilt sei. Mit biesem Rnaben traf ich wieder zusammen in ber oberften Rlaffe bes Gomnaftume, und als wir im Philosophen-Rollegium bei Rettor Schallmeyer neben einander zu figen tamen, erinnerte er mich lachend an jene Miratel-Erzählung, feste aber boch etwas ernfthaft hinzu: jest wurde er der Mutter-Gottes ein mächfernes herz opfern. Ich hörte fpater, er habe damals an einer ungläcklichen Liebschaft laboriert, und endlich tam er mir gang aus ben Augen und aus bem Gebachtnis. -Im Jahr 1819, als ich in Bonn ftubierte, und einmal in ber Gegend von Gobesberg am Rhein fpagieren ging, borte ich in ber Ferne bie

wohlbekannten Kevlaar-Lieder, wovon das vorzüglichste den gedehnten Refrain hat: "Gelobt seift du, Marial' und als die Procession näher kam, bemerkte ich unter den Walfahrtern meinen Schulkanneraden nit einer alten Mutter. Er sah aber sehr blaß und krant aus." — Bei dem Wiederaddruck in der ältesten Auflage des ersten Vandes der "Reisebilder" schloß sich an diese Angaben über den Stoff des Gedichtes noch die nachstehende Erklärung: "Auf keinen Fall will ich irgend eine Vornerigung andeuten, eben so wenig wie irgend eine Abnergung durch das vorhergehende Gedicht ausgesprochen werden Iddunglung durch das vorhergehende Gedicht ausgesprochen werden ihr, von einem Mauren, einem unmuthigen Bekenner des Islams, gedichtet und gesungen. "Und wahrlich", — so spricht ein englischer Schriststeller, — wie Gott, der Urschöpfer, stehe auch der Dichter, der Rachschöpfer, parteilos erhaben über allem Sektengeklätsche dieser Erde."

66) Reisenovellen von Heinrich Laube, Bd. V., S. 360. 218

o1) Die Bemerkungen Heine's über die Posener Bühne erinnern start an die bekannte witzige Manier der Börne'schen Theaterkritiken. So heißt es 3. B. daselbst: "Demoiselle Franz spielt schlecht aus Bescheitenheit; sie hat etwas Sprechendes im Gesichte, nämlich einen Mund. Madame Carlsen ist die Frau von herrn Carlsen. Aber Herr Bogt ist der Komödienzettel."

66) "Borzeit und Gegenwart." 3 Hefte. Posen, Munck, 1823. 60) "Bemerker" Rr. 5, Beilage zum "Gesellschafter" vom

26. Februar 1823.

O Der Vollständigkeit halber sei hier noch angesührt, dass heine, mit der Unterschrift "—rry" und "Sir Harry," im Berliner "Zuschauer" vom 30. Zuni, 10. Zuli und 4. August 1821 ein Epigramm auf Houwald's Trauerspiel "Das Vilb", und die Sonette auf das Projektierte Goethe-Denkmal in Frankfurt am Main, sowie auf den als Mirakelheld bekannten Fürsten Hohendie und den schwierisseligen Dramatiker Zoseph von Auffenberg abdrucken ließ (Heine's Werke, Bd. XV., S. 110 und 111 [280 und 281]). — Außerdem sandte er den Prolog zum "Lyrischen Intermezzo" (Bd. XV., S. 147 [89]) mit der Ueberschrift: "Lied vom blöben Ritter" an Friedrich Raskennann in Münster als Beitrag zum "Rheinisch» westfälischen Musenalmanach für das Zahr 1822"; und der von Z. B. Koussen Musensgegebene "Besteutsche Musenalmanach" enthielt in den Zahrgängen 1823 und 1824 das Gedicht: "Mir träumt, ich din der liede Gott" (Bd. XV., S. 247 [167]), sieden Lieder aus dem "Lyrischen Intermezzo" (Bd. XV., S. 151, 155, 188, 178, 159, 186 und 179 [92, Stredtmann, S. Seine, I.

284, 121, 112, 99, 119 und 113]), das Lieb: "Gekommen ift der Maie" (Bb. XVI., S. 158 [143]), und das früher schon im "Gefellschafter" abgebrucke Traumbild "Götterdämmerung" (Bb. XV.,

S. 265 [180]).

<sup>71</sup>) Steinmann, der später seine eigenen plumpen Berseleien unter heine's Namen herausgab, tischt in seinem Buche: "H. heine u.," S. 164—167, auch die Anselmi'schen Nachahmungen mit gewohnter Leichtsfertigkeit dem Publikum als heine'sche Originalgedichte auf. Da der verschollene Nusenalmanach, in welchem die kleinen Scherze veröffentlicht wurden, nur wenigen Lesen zur hand sein wird, theilen wir noch einige der "Zuderpastillen" hier mit:

1.

Gebenkst du noch der Flammenblicke, An die der Neuling gern geglaubt? Des lang versagten, ersten Kusses, Den dir der Glühende geraubt?

D Blide, ihr erprobten Angeln, An denen sich das Fischlein hängt! O Kuß, du süße Honigruthe, Mit der man Bögel lockt und sängt!

9

Du sprachst, und gabst ein Löckhen mir Bon deinem seidnen Haar: "Das trag, ich trage dich bafür In herzen immerdar."

Und herz und haar noch manches Mal Bohl spielten diese Roll'. Drum sprich: ift noch bein Kopf nicht kahl, Dein kleines herz nicht voll?

3.

Der Trauerspiele sah ich schon viel', Ich weinte so manche Thräne, Doch hatte keins ein so trauriges End', Als jene rührende Scene: Du spieltest barin bie hauptperson, Ich kniete zu beinen Füßen — Wie tauschend machtest bie Unschuld bu, O schönste ber schönen Aktricen!

Der "Bestleutsche Musenalmanach für 1824" enthält unter der Ueberschrift: "Zwei Lieber für Liebe und Freundschaft" ein paar ähnliche Gedichte von H. Anselmi, welcher schon im "Bemerker" Nr. 9, der Beilage zum "Gesellschafter" vom 29. Mai 1822, nachfolgenden poetischen Gruß an H. Heine gerichtet hatte:

Bon Morpheus' Armen war ich fanft umfangen,' Als Phantafte, in eines Traumes hülle, Ein Bild mir wies in feltner Schönheitsfülle; Bezaubert blieb die Seele daran hangen.

Und als ich mit inbrünftigem Berlangen Es ganz genießen wollt' in süßer Stille, Da wedte mich des Schicksals ehrner Wille, Und ach, der Zauber war im Ru vergangen.

Bergebens sucht' ich nun im bunten Leben, Bas Phantafie genommen, wie gegeben; Da, junger Sanger, fand ich deine Lieder.

Und jenes Traumbild, das so froh mich machte, Erkannt' ich bald in deinen Skizzen wieder, Biel schöner noch, als ich es selbst mir dachte.

Es wird manchem Leser interessant sein, zu ersahren, das hinter der Maste dieses pseudonymen Poeten der spätere langjährige Freund Heine's, Joseph Lehmann, stedt, der aus seinem Namen J. S. Lehman(n) das Anagramm H. Anselmi bildete.

72) In den "hallischen Jahrbuchern" vom 5., 6. und 8. Juli 1839; jum Theil wieder abgedruckt in Schiff's Broschüre; "heinrich

Beine und ber Reuifraelitismus."

Aus der Erinnerung hat mir Schiff einige seiner Barodien Beine's icher Gebichte aufgezeichnet; am treffendsten darunter mögen folgende sein:

ı.

Die Träume find verflogen, Erstorben der Zugendunuth, Mein Glaube hat mich betrogen — Der Magen allein ift noch gut.

2.

Hier sit, ich und rauche die Pfeise So still auf hölzerner Bank. Gebanken sind Blajen von Seise, Das herz ist mir immer noch krank. Und wär's nicht krank geworden, So wär's noch heute gesund — Da trüg' ich vielleicht einen Orden, Und wär' ein erbärmlicher Hund.

3.

("Selten habt ihr mich verftanden." — Bb. XV.. S. 258 [175]).

> Ich weiß, wo du zu suchen bift, Und hab's von dir gehört: Dich dort zu finden aber ift Mir nicht der Nüße werth.

73) "Bemerker" Nr. 9, Beilage jum "Gefellschafter" vom 29. Mai 1822. Der Angriff und die Entschuldigung sinden sich in heine's

Werten, Bb. XIII., S. 43.

") Die Berlagsanzeige lautete: "Wie verschieben auch die Urtheile über den Werth dieser Poesien ausfallen mögen, so wird doch Seder gestehen, dass der Verschiefer derselben, durch seltene Tiese der Empsidung, lebendige humoristische Anschauung und kede gewaltige Darstellung, eine überraschende Originalität beurkundet. Fast alle Beichte dieser Sammlung sind ganz im Geist und im jchlichten Ten des deutschen Volkslieden Volkslieden. Die Traumbilder sind ein Eykue Nachtstücke, die in ihrer Eigenthümlickseit nit keiner aller vorhandenen poetischen Gattungen verglichen werden können."

25) Lettes Wort über die Streitigkeiten ber Studierenden ju

Halle 2c. Leipzig, Klein, 1817.

1823 enthielt folgende boshafte Aufforderung: "Der rheinische Kunftler, herr Heinrich heine, welcher aus allzu großer Bescheidenheit mit seinem Talente nicht hervorzutreten wagt, wird von seinen Berenenten bringendst ersucht, sie durch minisch-plastische Darftellungen aus Immermann's "Edwin" zu erfreuen. E. v. R. — H. Str. — F. v. R. — Heine bemerkt zu diesem Pröbchen klatschafter Ansein-

dung in einem Briefe an Immermann (Bb. XIX., S. 39): "Scheint mir von einem armen Ebelmann, Namens U. (Uechtrig), bergurühren, ber geglaubt hat, als das einzige dramatische Licht der Zeit, sobald er auftrete, angebetet zu werben, und ber mir bie geheime Bosheit nicht verzeihen tann, baf ich in feinen Gefellschaftofreifen Die Eriftenz eines Immermann verfündigte."

- 17) Abolf Stahr behauptet in feinem Buche "Zwei Monate in Baris", Bb. II., S. 340, Dass Die Beine'sche Kritit in ben Berliner Sahrbuchern" abgebruckt worden fei. Dies ift jedoch, wie ich mich überzeugt habe, nicht der Fall. Wie Stahr, hat auch herr Wilhelm Hemsen in Stuttgart jene Kritik gelesen, weiß sich aber gleichsalls nicht des Blattes zu entsinnen, in welchem sie abgedruckt war. Eine kurze Besprechung ber Immermann'ichen Schrift fand ich im "Gesellschafter" Nr. 82, vom 24. Mai 1826; dieselbe ift jedoch mit Barnhagen von Ense's bekannter Chiffre (E.) unterzeichnet, und kann auch sonst, nach Stil und Inhalt, nicht die von Heine geschriebene Recension sein. Eben so wenig läst eine aussührliche, mit der Zisser "29" unterzeichnete Recenfion jener Abhandlung in Nr. 132 des "Literarischen Ronversationeblattes" vom 8. Juni 1826 die Annahme zu, daß fie von Beine verfasst worden.
- 78) Die von heine empfohlenen Beränderungen find Bb. XIX., S. 380-400, abgedrudt. Bal. auch die Bemerkungen Beine's in den Briefen an Immermann, ebendafelbit, S. 371, 372, 375, 376, 401 und 402.

19) Bgl. u. A. auch die Vorrede zur französischen Ausgabe bes Buches "Ueber Deutschland", Bd. V., S. 8 und 9.

80) Michael Beer's Briefwechsel, herausgegeben von Eduard von

Schenk. S. 176 und 192.

81) Siehe den Brief an Fouqué, Bb. XIX., S. 76. — In einem Briefe an Joseph Lehmann foreibt heine am 26. Juni 1823: "Ich habe noch immer nicht die hoffnung aufgegeben, ben "Ratcliff" aufgeführt zu feben, obichon ich feinen Schauspieler kajoliert und feine Schauspielerin fetiert habe, und es überhaupt nicht verstehe, Etwas mühsam auf die Bretter hinauf zu schmuggeln. Ich benke, das Schreiben und Sprechen über das Stück bringt es auf die Bühne."

82) Briefe von Stägemann, Metternich, Beine 2c., S. 147.

83) Siehe den halbjährigen Bericht, im Verein für Rultur und Wiffenschaft der Juden am 28. April 1822 abgeftattet von Dr. E. Gans. hamburg, 1822, bei M. Sahn.

84) Ich entnehme dies Beispiel aus 3. M. Jost's "Geschichte bes Bubenthums und feiner Setten" (Abth. III., S. 339), welche mir, neben S. Stern's trefflicher "Geschichte bes Jubenthums von Menbelssohn bis auf die Gegenwart", häufig als Quelle zur Neberschan der Entwicklung des Zudenthums bis zum Zahre 1819 gedient hat. — Meine Darftellung ber Geschichte und Beftrebungen bes "Bereins für Rultur und Wiffenschaft ber Suben" beruht bagegen auf ungebrudten bandidriftlichen Mittheilungen aus dem brieflichen Nachlaffe Mofer's und Wohlwill's, beren Ginficht ich ber Kamilie Des Letteren verdante, sowie auf der forgfältigen Vergleichung der Vereinöftatuten und breier pon Eduard Gans über die Thatigkeit des Bereins 1821, 1822 und 1823 abgeftatteten, im Druck erschienenen Berichte, beren Benutung mir herr Dr. Bung auf mein Unsuchen freundlich geftattet bat.

85) Im Sahre 1823, in der "Bierzehnten Nachricht von dem 3w

ftande ber jubischen Freischule in Berlin", S. 14.

86) Der jeht in Hamburg lebende Juwelenhandler Abraham Aner-

bach, welcher mir ben erwähnten Borfall erzählt hat.

87) Siehe die Briefe Beine's, Bb. XIX., S. 123, 124, 129 und 135, wo erzählt wird, wie fehr bem Bruber Beine's, Guftan, melder

die Landwirthschaft erlernt hatte, bei dem Bemühen, einen Inspettordienst zu erlangen, überall "der Jude" im Wege stand.

Bo Die Proklamation Noah's an alle Juden der Welt findet sich in heine's Berten, Bb. XIX., S. 232, und in S. M. Soft's "Se fchichte ber Ffraeliten", Bb. X., Abth. II., S. 228 ff., abgebruckt. Un lettgenannter Stelle ift bes Naberen nachzulesen, wie am 15. September 1825 die Grundung von Ararat in Der Stadt Buffalo gefeiert ward. Morbachai Noah begab sich als "Richter Frael's", in bermelin-besetztem Ornat von rother Seibe, mit einer diden goldenen Medaille um den hale, inmitten eines karnevalsmäßig aufgeputten Zuges pon Freimaurern, Tempelrittern ac., nach der bischöflichen Rirche, und bielt bort nach Beendigung bes Gottesbienftes eine Rebe, mabrend ber Ed ftein der zu errichtenden Stadt auf dem Kommunionstische lag. Aufer biefer Farce, beren Beschreibung bamals burch alle Tagesblatter ging. hatte der Aufruf Roah's teine weiteren Folgen, als bas ber Dber-Rabbiner und Brafident des judischen Konfistoriums in Baris. Abraham de Cologna, und einige andere von Noah zu feinen Kommiffarien ernannte angesehene Ifraeliten (auch Gans und Bung maren in ber Broklamation als Agenten namhaft gemacht) die Annahme der ihnen zugedachten Ehrenamter öffentlich ablehnten.

89) Rebe bei Wiedereröffnung der Sitzungen des Bereins für Kultur und Wiffenschaft ber Juben, gehalten ben 28. Oktober 1821 von Dr. E. Gand. Hamburg, 1822, bei M. Hahn.

60) Hauptstraße ber Hamburger Jubenschaft, auf die Heine (vgl.

Bb. XIX., S. 103, 104 2c.) überhaupt nicht gut zu sprechen mar.

91) Geschichte des Judenthums, Abth. III., S. 341.

92) Name einer Hauptftraße in hamburg.

"Die Monas" war ein Scherzname, den Wohlwill unter seinen Bereinsfreunden führte, weil er in seinem Aufsate für das erste Het der Zeitschrift die allmähliche Erhebung der Menschheit zur Movas, zur allgemeinen Einbeit, besonders betont hatte.

<sup>94</sup>) Bb. XIX., S. 46, 55, 56, 66 und 78.

- 96) herr Maximilian heine spricht fich in seinen "Erinnerungen 2c." febr ungehalten über meine Darftellung ber Bermögensverhältniffe feines Baters aus, ohne jedoch eine einzige ber von mir angeführten Thatfachen zu widerlegen. Obschon ich nicht die Unficht des Gerrn M. Beine au theilen vermag, welcher bie beschränkten Bermogensumftande feiner Eltern faft mit einer Entruftung, als handle es fich um einen Familienmatel, in Abrede ftellt und in der Armuth einen Schimpf zu erbliden scheint, so habe ich, in dem Bestreben, jede irrige Angabe nach Kräften zu vermeiden, es doch für meine Pflicht gehalten, erneute sorgfaltige Ertundigungen über Diefen Buntt einzuziehen. In Folge Deffen febe ich mich veranlafft, die Richtigkeit meiner Darftellung in allen Studen aufrecht zu erhalten. Der Jugendfreund b. beine's, herr Dr. med. Reunzig in Gerreebeim, ichreibt mir am Schluffe bee in Anm. . angezogenen Briefes: "Wie Samfon Beine's Bermogens-verhaltniffe in Duffelborf beschaffen waren, barüber kann ich nichts Genaueres fagen — ber guten wegen ift er aber nicht von bort weggezogen." Daß fich diefelben auch in Luneburg und Samburg, wo ber Bater fein Geschäft mehr hatte, und die miffenschaftliche Ausbildung seiner Sohne nur durch die Munificenz des reichen Dheims Salomon ermöglicht ward, nicht verbeffern konnten, liegt auf ber hand. Wenn die Behauptungen bes herrn Maximilian Beine über die Vermögensumftande der Eltern im Mindeften Glauben verdienten, so wurde h. heine wahrlich nicht genöthigt gewesen sein, in den Briefen an feine vertrautesten Freunde so bitter über seine Abhangigkeit von dem Geldbeutel bes reichen Obeime zu flagen! Es mag den auf zuverläffigften Nachforschungen beruhenden Ungaben im Tert dieses Bandes noch hinzugefügt werden, dass auch die Mutter des Dichters seit dem Tode ihres Gatten von Salomon Seine eine jährliche Leibrente von 1000 Mart Banco erhielt, deren Fortbauer bis an ihr Lebensende ihr testamentarisch gesichert ward.
- 66) Briefe von Stägemann, Metternich, heine 2c., S. 134. 67) Bb. XIX., S. 92. — BgI. auch daselbst S. 108, 112, 113, 114, 126, 127, 169, 259, 261, 262 und 334, sowie die Erinnerungen Maximilian heine's an seinen Bruder, S 60 ff.

Briefe von Stägemann, Metternich, Beine 2c., S. 129.

99) Ebendaselbst, S. 134.

100) Ebendafelbst, S. 129, und S. Heine's Werte, Bb. XIX., S. 92 und 95.

107) Heine spielt hier, wie anderwärts in seinen Briefen an Moser (vgl. Bb. XIX., S. 146), auf die judenseindlichen Schriften des Berliner Geschichtsprosessions Ehr. Fr. Rühs ("Ueber die Ansprücke der Juden an das deutsche Bürgerrecht". Berlin, Reimer, 1816. — "Die Rechte des Christenthuns und des deutschen Bolks, vertheibigt gegen die Ansprücke der Juden und ihrer Bersechten." Ebd. 1816) und des Zenenser Philosophen Zakob Friedrich Fries ("Ueber die Gefährdung des Wohlstandes und Charakters der Deutschen durch die Juden". Leidzig, 1816) an.

102) Bb. XV., S. 204—212 [134—140].

103) Hiemit stimmt im Allgemeinen der Bericht überein, welchen F. W. Gubig in seinen "Erlednissen", Bd. II., S. 265 ff., über die Unterstützung erstattet, die H. Heine während der Universitätssahre von Salomon Heine erhielt. — Auf die im Tert besprochene Gelddisserigen mit dem Oheim bezieht sich augenscheinlich die von Marimilian Heine in den "Erinnerungen 2c." erzählte Anekdote, wonach seine Bruder es durch allerlei kunstliche Manipulationen zu bewerktelligen gewusst, einmal sünf Duartalswechsel innerhald eines Jahren Ausschmuckung seinen Ausschmuckung seinen "Erinnerungen" mit der historischen Treue des Details überhaupt nicht genau nimmt, sucht er auch im vorliegenden Falle die irrige Meinung zu erwecken, als ob H. Heine die Geldmittel zum Aufenthalte in Berlin und Göttingen von Haus empfangen habe, während die Briefe seines Bruders und sonstites Zeugnisse nicht den mindesten Zweisel daran lassen, dass er jene Mittel ausschließlich der Munistenz seines Oheims Salomon verdankte. Bgl. Anm. 88).

104) Briefe von Stagemann, Metternich, heine 2c., S. 155.

105) Ebendaselbft, S. 136.

108) Bb. XV., S. 201, 235, 244, 221 und 200 [130, 159. 165, 147 und 129]. Ueber die Lorelei-Sage vgl. den Auffat von hermann Grieben in der "Kölnischen Zeitung" vom 13. Juli 1867.

107) Wieder abgedruckt in Loeben's "Erzählungen", Bb. II., S. 197. (Dresben, hilscher, 1824.)

Da, wo der Mondschein bliget Ums höchste Felsgestein, Das Zauberfräulein sitzet Und schauet auf den Rhein. Es schauet herüber, hinnber, Es schauet hinab, hinauf, Die Schifflein ziehen vorüber, Lieb' Knabe, sieh nicht auf!

Sie fingt dir hold zum Ohre, Sie blickt dich thöricht an, Sie ift die schöne Lore, Sie hat dir's angethan.

Sie schaut wohl nach dem Rheine, Als schaute sie nach dir. Glaub's nicht, dass sie dich meine, Sieh nicht, horch nicht nach ihr!

So blidt fie wohl nach Allen Mit ihrer Augen Glanz, Lässt her die Locken wallen Im wilden goldnen Tanz.

Doch wogt in ihrem Blicke Nur blauer Wellen Spiel. Drum schen die Wassertücke, Denn Fluth bleibt falsch und kühl!

Unter den renommierteren Behandlungen der Sage nennen wir noch das Gedicht Wolfgang Müller's von Königswinter. Der zweite Jahrgang des "Deutschen Künftler-Ubum" (Düsseldorf, Breidenbach & Co., 1868) enthält auf S. 73 ebenfalls eine Lorelei-Ballade, von Wo., Schaftls eine Korelei-Ballade, von die Kheinnire sich bereits ein Echo erweckt, wie ein in meiner "Amerikanischen Anthologie" mitgetheiltes Gedicht von Caroline M. Sawyer bezeugt.

100) Briefe von Stägemann, Metternich, Heine 2c., S. 133. 100) Ebenbafelbft. S. 132.

10) Das haus ift jest mit Nr. 5 bezeichnet. Michaelis 1824 zog er in das Seeboldt'sche haus an der Alee Nr. 10, — Oftern 1825 in das haus Olzen an der Weender Straße Nr. 78, — im Juni 1825 in die Gartenwohnung der Rettorin Suchfort an der herzberger Chausse Nr. 8, vor dem Albanithore. Die Ermittelung von heine's Wohnungen in Göttingen verdanke ich der gütigen Bemühung des Dr. juris Eduard Grischach. — Rach Angabe des Dr. Ellissen wohnte heine bei seinen ersten Ausgehrhalte in Göttingen

gleichfalls vor bem Albanithore, im Schweizerhaufe bes Ulrich ichen (frater v. Sehlen ichen, jest Marwebel ichen) Gartens, wo 1785 auch Berger und Molly wohnten, und wo eine Beitlang ber jest nach ben

ftadtischen Anlagen versette Gedachtnisstein Burger's ftand.

111) Briefe von Stägemann, Metternich, heine 2c., S. 139 n. 140.
112) "Agrippina", "Bächter am Rhein" und "Rheinische Floru".

— Die erftgenannte Zeitschrift enthielt in No. 17—25, vom 6. bis 25. Februar 1824, eine von Rousseau versasste anssührliche Besprechung der heine'schen "Gedichte" und "Tragödien", welche mit einigen Zwsähen 1834 in Rousseus's "Aunststaden" (München, G. A. Fleischmann), S. 233—259, wieder abgedruckt ward. Sie erhebt sich inden so wenig, wie irgend eine andere Arbeit des vagabundierenden Belletristen, über das phrasenhaste Kunstgeschwätz eines unwissendasstlichen Dilettantenthums. — Nur die erste der obigen Zeitschriften ist mir zu Gesichte gekommen; ich vernuchte jedoch, das heine auch für die beiden andern Journale Beiträge geliesert hat.

112) In No. 89 und 90 der "Agrippina", vom 23. und 25. Inli

112) In No. 89 und 90 der "Agrippina", vom 23. und 25. Juli 1824, sind solgende, erst im Supplementbande zu H. Heine's Werken (Bb. XXII., S. 5, 10, 11, 12 und 14) wieder abgedruckte Lieder veine's enthalten: "Die Wälder und Felder grünen", "Es fasst wieder der alte Nuth", "Tag und Nacht hab' ich gedichtet", "Daß ich dich liebe, o Möpschen", "Lieden und Hassen, hassen und Lieden".

136) Dass Heine nicht der Berfasser des, im Supplementbande seiner Berke (Bb. XXII., S. 17 u. 18) irrthümlich unter seinem Namen mitgetheilten Liedes ift, habe ich in der Beilage zur "Allg. 3tg.",

Rr. 332, vom 28. Nov. 1869, ausführlich nachgewiefen.

118) Wie Marimilian heine in seinen "Erinnerungen" erzählt, gab die trockene Langweiligkeit Meister's unserem Dichter Beranlassung, das Gerücht zu verbreiten, dass in der Gasse, in welcher Neister sein Kollegium las, allnächtlich ein Geist spuke. "Die Göttinger Philister wagten nicht daran zu zweiseln; es hieß nämlich, der spukende Geist sei Student, der in Meister's Kollegium sich zu Tode ennupiert habe, und dessen Seele nicht Aube suden könne, die Reister einmal einen Wit machen würde. Die Geschichte ärgerte den Prosessor wasen, dasse er sein Kollegium in eine andere Straße verlegte."

116) Ein jüdischer Kausmann aus Tudela, welcher als der erste Europäer, der das öftliche Asien durchwanderte, theils in Handels-angelegenheiten, theils um die Justande der rings zerstreuten Juden kennen zu lernen, 1159—73 eine Reise von Saragossa über Frankreich, Italien und Griechenland nach Palästina und Persien bis in die chinessische Tatarei machte. Bon dort kehrte er über hinterindien, den undsschen Archipel und Aegypten nach Spanien zurück. Seine inter-

effanten Reisenotigen endbienen in bebraischer Sprache querft 1543 in Konftantinopel, und wurden feitdem faft in alle lebende Sprachen überfett.

1117) Audische Merkwürdigkeiten. 4 Thle. Frankfurt, Eklinger,

1717—18.

118) Es mag mahr sein, daß, wie Beine seinem Berleger Sulius Campe versichert hat, das ursprungliche Manuffript des "Rabbi von Bacharach" bei einer Teuerebrunft im Saufe feiner Mutter au Sambura. nebft andern Bavieren bes Dichters, verbrannte; boch wird eben nur der Unfang des Werkes ein Raub Der Flammen geworden fein. benn nirgende findet fich eine glaubhafte Andeutung, dass die Erzählung jemals vollendet ward. Vermutblich besaß Beine noch eine Abschrift der erften beiben Rapitel, und begann später die Fortsetzung binzu zu dichten; wenigstens ift in dem mir porliegenden Manuffripte nur das unvollendete dritte Rapitel und die Bemerkung, daß "ber Schluß ohne Berschulden des Autors verloren gegangen", von Beine's eigener Sand geschrieben.

119) Bb XIX., S. 182, 204 und 283.

120) Briefe von Stägemann, Metternich, Beine 2c., S. 159.

121) Ebendafelbit, S. 141.

122) Ebendafelbst, S. 133, 139 und 141. Bgl. Heine's Werke, Bb. XIX., S. 45, 178 und 194.

123) Bb. XIX., S. 176, 186, 188, 189 und 194.

124) Bal. Rarl Goebete's Grundrifs zur Geschichte ber beutschen Dichtung, Bb. III., S. 439.

128) "Bemerker" Nr. 3, Beilage zum "Gefellschafter" vom 19. 3anuar 1825. — Bgl. Beine's Berte, Bb. XIX., S. 204 ff., und .

Marimilian heine's "Erinnerungen", S. 45—47.

126) Diefer Borfall wurde mir von herrn hans Ellissen in Göttingen mitgetheilt, beffen Bater ihn aus bem Munde des in den fechziger Sahren verftorbenen Gaftwirths Michaelis vernahm. Dass Beine feinen Beleidiger jum Duell fordern ließ, fchließe ich aus einem Briefe an Mofer vom 24. Februar 1826 (Bb. XIX, S. 261).

127) Briefe von Stägemann, Metternich, Beine 2c., S. 141 ff.,

145 und 151 ff.

128) Siehe Beine's Werke, Bd. XIII., S. 286-289; Bb. VI., S. 77-83; und Briefe von Stagemann, Metternich, Beine ic., S. 207.

120) Abgebruckt Bb. XIX., S. 222 ff. Bal. bort die Anmertung auf S. 223.

130) Der Taufakt beine's findet fich im Kirchenbuche ber evangelischen Gemeinde zu St. Martini in heiligenftabt eingetragen, wie folat:

"Ein Broselpt, herr harry heine, welcher in Göttingen tie Rechte studiert und bereits das Eramen jum Grade eines Doctoris juris bestanden hat, empfing, mit Beibehaltung des Familien-Ramens heine, bei der Taufe die Ramen Christian Schann

Deinrid.

"Er ist geboren zu Duffeldorf ben 13. December 1799, — ehelich, — ist der alteste Sohn eines vormals in Duffeldorf webnemden ifraelitischen Kausmanns Samson Seine. Der Sater privatissert jest in Guneburg. Der getauste Sohn halt sich noch in

Gettingen auf.

"Lag ber Laufe: ber 28. Sunius, gegen 11 Uhr Bormittage. Die Laufe geichah in ber Stille, in der Bohnung des Pfarrers. Getauft hat Magister Gottlob Christian Grimm, Pfarrer ber erangelischen Gemeinde und Superintendent. Einziger Rathe mar ber Dr. der Thoologie und Superintendent in Langenfalza, herr Karl Friedrich Beutg."

Marimilian deine, welcher in den Erinnerungen an feinen Brader (S. 50 ff.) den Iwed jener Reise nach Erdigenstadt ängülich verschweigt und dieselbe riehmehr als einen sidelen Studenten-Ausstug dartiellt, gielt neben andern Unrichtigseiten irribanlich an, daß die

Defter-Premetien damale ichen frattgefunden babe.

181) Seine's Berte, Bi. XIX. S. 230 ff. — Das bert ermähnte Gedicht war else Brecitel "Amanijer", Bd. XV., S. 277 ff. [189 ff.]

182) Tagetücker ren A.A. Burnbagen von Enje, Be. III., S. 182. 1839 Juri Menate in Karië, ren Adelj Stabu, Be. II., S. 345 f. 1841) Siede Sudelj Wienburgs "Erinnerungen un heinrich heine in hamburg" in der hamburger Bochenichnijt "Der Kompait", Kr. 37

mid 38, pem 13, mai 20. September 1857.

186) Priefe von Stägemann, Metternich, heine x., S. 157.

196) Erinnerungen an deintid deine a. E. 60 ff.

nes Buches) ber radienden Nemefis vollkommen preis und schreibt ihnen felbft die boshafteften Stedbriefe - aber die "nachften Berwandten", die "birekten Mitglieder der heine ichen Familie, sammt ihren vortrefflichen Ehefrauen", soll der Biograph nicht anzutasten wagen. Eben so wenig soll er sich um die Religion des Dichters bekummern — "Frangofen und Englander befaffen fich nicht mit fol-chen polizeilichen Fragen, wenn es die Wurdigung ihrer geistigen Größen gilt," belehrt uns herr Maximilian heine auf S. 8 feiner Erinnerungen", — und was der abenteuerlichen Vorschriften mehr find. Herr Maximilian Heine gestatte uns, seine bevormundenden Restrictionen mit einem heiteren Quis tulerit Gracchos de seditione quaerentes? bei Seite zu schieben, und uns die volle Freiheit hiftorischer Kritit über die Ginfluffe der verwandtschaftlichen Disthellig. keiten, fo aut wie über andere Einwirkungen auf den Lebens- und Entwidlungsgang bes Dichters, zu bewahren.

138) Ein Beisviel dieses tropigen Benehmens findet fich schon in dem Briefe an Mofer aus Luneburg vom 27. September 1823, -

Beine's Berte, Bb. XIX., G. 112.

139) D. L. B. Wolff's gesammelte Schriften. Bb. VIII., S. 19.

140) Bb. XIX., S. 283. — Karl Goedeke (Grundriss zur Gesch. b. deutschen Dichtung, Bb. III., S. 451) behauptet irrig, die von mir in der Gesammtausgabe der Beine'schen Werte mit E. E. bezeichneten Briefe seien an Rub. Christiani gerichtet. Da ber Grund, welcher mir früher verbot, ben Abreffaten ju nennen, jest weggefallen ift, und die Originale ber betreffenden Briefe mir feitdem fammtlich vorgelegen haben, darf ich aufs bestimmteste versichern, das dieselben teineswegs an Christiani, sondern an Friedrich Merckel gerichtet sind.

141) Briefe von Stagemann, Metternich, Beine 2c., S. 157 u. 158. 142) Ebendaselbst, S. 165. — Die Recension ftand im "Gesell-

fchafter" Rr. 103, vom 30. Juni 1826.

143) "Beinrich beine's Entwicklungsgang nach neuen Quellen" in

"Unsere Beit", neue Folge, vierter Sahrgang, beft V., S. 337.

144) Abgedruckt in der Beilage jum "Gesellschafter", Rr. 112, vom 15. Juli 1826. — Ein anderer Gegner heine's, August Bepfus, batte icon im "Bemerker" Rr. 6, Beilage jum "Gefellschafter" Rr. 25 vom 13. Februar 1826, feinem literarischen Grolle in folgenden holperigen Epigrammen Luft gemacht:

Б. Б-е. Dieser nun ist euch ber Freund! D schämt euch ber traurigen Salbbeit! Niemals mar ein Boet abominabler, ale Der!

b. b-e noch einmal.

Weil du nur Fragen gemacht, aus purer Natur, nicht aus Laune, Glaubst du icon Soffmann, du Thor, glaubst du gar Byron zu fein. Und abermals 5-e.

Originale ja zählt das Tollhaus genug; auch das Bedlam Beutscher Literatur leidet nicht Mangel daran.

Benie und Babnfinn. Ueber dem Treiben der Zeit boch mandelt der Genius, begreift fie Sober in fich, wenn ber Wahn braufen im Dunft fich gefällt. Anmendung ut supra.

Zegliche falsche Tendenz, die nur feit Schlegel und Müllner

Unfere Ropfe verwirrt, ift in den Ginen gebannt. Schwach an Bermögen und Sinn, bewegt fich die eigene Luge

Mit der erlernten zugleich; siehe, es wird ein Gedicht, Abichluß.

Dammert einmal in bem Buft die Spur eines befferen Sinnes. Den du dir felber verrudft, jammert mich, 5-e, bein Loos!

145) Briefe von Stägemann, Metternich, Beine zc., S. 153 u. 154. – Val. Heine's Werte, Bb. L, S. 266 ff.

146) Bb. III., S. 121 und 154 ff.; Bb. XIII., S. 274.
147) Es ist mir nicht gelungen, der betreffenden Rummern bes Mitternachtsblattes" vom Ottober 1826 habhaft zu werden, ba felbft Die Wolfenbutteler Bibliothet Diesen Sahrgang nicht befitt. - Bie H. heine (Bb. XIX., S. 302) andeutet, mag allerdings Mulner, welcher 1823 das tritische Wochenblatt "Hekate" herausgegeben hatte, durch die Anspielung, daß der Teufel nicht mehr mit Kritit fich befaffen wolle (Beine's Berte, Bd. XV., S. 227 [152])

- Die bat er jest ganglich überlaffen Der theuren Grogmutter hetate -

verlett worden fein und einen vorübergebenden Groll auf den Dichter geworfen haben. Spater, als Diefer in den "Bolitischen Unnalen" Die Goethe'iche Autoritäteberrichaft angriff, gehörte ber gefinnungelofe Beigenfelfer Rabulift wieber ju Beine's eifrigen Berehrern.

148) Briefe an Stagemann, Metternich, Beine 2c., S. 164 ff. 140) Die nachfolgenden Gespräche sind jum Theil der Broschüre: "Heinrich heine und der Neuisraelitismus", S. 106, jum größeren Theil aber den ungedrucken Aufzeichnungen Schiff's entnommen.

150) Briefe von Stagemann, Metternich, Beine ac., S. 169 ff.

151) Bd. III., S. 135, 136, 66, 70 und 71.

182) Briefe von Stagemann, Metternich, Seine 2c., S. 173. — August Lewald berichtet in feinen "Aquarellen aus dem Leben" (Bb. II., S. 119) folgende Anethote über Beine, welche neuerdings von Steinmann und Gobfried Becker ("heinrich heine; eine biographisch-literarische Stizze." Philadelphia, John Beit & Co., 1861) fritiklos nacherzählt worden ist: "In London half ihm ein bedeutendes Bankierhaus aus einer momentanen Geldverlegenheit, weil es gehört hatte, daß heine im Sinne habe, ein Buch über die Brüder Rothschild herauszugeben. Als heine erfuhr, daß dieses haus zu den entschiedenken Gegnern der Rothschild gehöre, und sehr wünsche, daß die ihm erwiesene Gefälligkeit auf jenes Werk von Einfluß sein möchte, übermachte er demselben sogleich die vorgeschossen kan einen, obgleich ihm Dieses zu jener Zeit bedeutende Opfer kostete, um seine vollkommenste Unabhängigkeit zu bewahren und die Londoner herren nicht zu hossnungen zu verleiten, die er nie zu erfüllen im Sinne haben konnte." Die ganze Erzählung muß auf einem Irrthume beruhen, da heine, wie wir sahen, durch den Kreditbrief seines Oheims an das Rothschild aller Geldverlegenheiten überhoben war. Auch sindet sich aus Kothschild zu schreiben.

is) Bgl. ben Auffat über S. Heine von Eduard Webekind in ber hannövrischen Zeitschrift "Die Bosaune", Nr. 63—67, vom 29. Mai

— 7. Juni 1839.

184) Bb. XIX., S. 317, und Briefe von Stagemann, Metternich,

Beine 2c., S. 174.

155) Maximilian Beine's "Erinnerungen 2c.", S. 88. -In seinen dieser Anekbote angehängten Bemerkungen bat Berr Maximilian Beine mir, als bem Berausgeber ber Beine ichen Berte, zweideutige Vorwürfe barüber gemacht, dass ich in einem Briefe bes Dichters an Deffen Berleger einige auf eine Gelbbiffereng bezügliche Erörterungen bochft unerquidlicher Urt nicht bes Abdrudes werth hielt. Bu meiner Rechtfertigung habe ich Folgendes zu erwidern. Wie der Lefer des von herrn Maximilian heine aus dem Brouillon jest vollftandig mitgetheilten, im Wesentlichen mit der an Berrn Campe aelangten Reinschrift übereinftimmenden Briefes erfieht, batte der Dichter gegen Ende bes Sahres 1844 auf feinen Berleger 1000 Mart Banto traffiert, die ihm fur ben "Atta Troll" zugefagt worben. Da Campe bas Manustript aber noch nicht empfangen hatte — er erhielt es erft volle zwei Sabre fpater, - fo fand er fich nicht bewogen, Die gewunschte Borauszahlung zu leiften, und bie beleidigenden Borte Heinrich Heine's entbehrten jedes triftigen Grundes. Mit Klarlegung Dieses Sachverhalts in der Campe'schen Antwort war das ganze Missverftandnis erledigt, und es ift ichwer einzusehen, welchen Dienft herr Maximilian Beine bem Undenken feines Bruders burch die Beröffentlichung jener frantenden Ausbruche einer verdrieklichen Stunde zu erweisen glaubt. 3ch bin bem Andenken bes herrn Campe bas Beugnis fchuldig, daß er mir bei ber Aufnahme ober Beglaffung einzelner Stellen in ben von beine an ihn gerichteten Briefen gang freie band ließ, und ich habe gur Charafterisierung bes eigenthumlichen, oft feindlich gespannten, aber ftete wieder in freundschaftliche Babn gurud. gelenkten Berbaltnisses zwischen Autor und Berleger wohl übergenug Material geliefert, als das dem Lefer ein Dehr erwunscht fein könnte. Die unwürdige Insinuation; als habe ber Umftand, bas berr Campe zufällig auch einige Schriften von mir verlegte, bei Redattion ber Beine'ichen Korrespondens irgend einen Ginfluß auf meine Enticheibung über die Aufnahme ober Weglaffung von Briefftellen geubt. weise ich um fo gleichmuthiger gurud, als herr Maximilian beine mir fogar an einer andern Stelle feines widerspruchevollen Buches (S. 219) ben entgegengesetten Vorwurf macht, herrn Campe burch Beröffentlichung der Beine'schen Briefe tompromittiert zu baben. Aufs ftrenafte aber muß ich es rugen, wenn berr Maximilian beine mit Sperrichrift hervorhebt, bas ber Schlus bes oben ermannten Briefes in bem ihm porliegenden, von Beinrich beine eigen. bandig gefdriebenen Roncepte nicht mit ber von mir gum 206. drud gebrachten Faffung übereinftimme. Ich habe (S. Beine's Berte, Bb. XXI. S. 19) ansbrucklich erklart, wie übrigens auch aus den Schlußzeilen des Briefes felber mit unzweideutigfter Rlarbeit erbellt. daß in der herrn Campe zugekommenen Reinschrift nur der lette Absat von Beine's eigener Sand geschrieben ift. Derfelbe mag fich alfo im Koncept vielleicht wirklich nicht vorgefunden haben; daß aber ein ursprüngliches Brieffoncept bei ber späteren Reinschrift oftmals Bufape und Aenderungen erfährt, ift boch jumal bei einem Schriftfteller wie heinrich heine, ber von ben meiften Briefen, auf Die er Gewicht legte, erft ein Brouillon entwarf, teine fo ungewöhnliche Thatfache, bas fie einen Dann, ber auf literarische Bilbung Anspruch macht, befremben ober ihn gar jum öffentlichen Aussprechen leichtfertiger Berbachtigungen anreigen follte.

186) "Mit S. Heine's Reisebildern", schrieb u. A. Dr. Rikolaus Barmann im "Gefellschafter" Rr. 178, vom 7. Rovember 1827, "bat es allerdings feine Richtigkeit, aber mit Deffen Buch ber Lieber nimmermehr. Denn Dies 372 Seiten ftarte Buch enthält, fo ich anders noch Deutsch lefen tann, volle 160 Seiten aus den Reisebildern buchftablich abgedruckt. Das ift arg, aber boch ift es ein seltener Fall, baß ein Buchhandler feinen eigenen Berlag gewiffermagen nachbrudt."

187) Man febe 3. B. die abfurde Bejprechung des "Buches ber Lieber" auf S. 341 ff. in Konrad Schwent's "Charafteriftiten und

Rritifen", Frankfurt, 3. D. Sauerlander, 1847.

188) Gefellschafter Nr. 178, vom 7. November 1827. 189) Aguarelle aus dem Leben, Bd. II., S. 114.

180) Ich vermag nicht mit Bestimmtheit zu sagen, auf welche Gebichtsammlung der Recensent anspielt. Die auffälligsten Nachahmer der lyrischen Manier Heine's waren in damaliger Zeit Dräxler-Manserd, Daniel Lessmann und Franz Freiherr Gaudy. Die "Erato" des Letteren, an welche man sonst denten könnte, erschien jedoch erst im Jahre 1829, und wurde von heine (Bd. XVI., S. 7) sehr warm gelobt. Es dürsten sonach eber die Dräxler-Mansred'schen oder Lessmann's ichen, vielleicht auch die Ferrand'schen Dichtungsweise auss plumpste nachäften.

161) Abgebruckt in ber "Triefter Zeitung", Rr. 88-91, vom 17.

bis 20. April 1867.

162) Die beutsche Nationalliteratur ber Renzeit, S. 167.

103) Bgl. bas nachftfolgende Gebicht: "Reinigung", Bb. XV., S. 329 [236].

164) Gefchichte der deutschen Literatur, 3. Auflage, Bb. III., S. 11. 165) Briefe von Stägemann, Metternich, heine 2c., S. 176.

166) Ebendaselbft, S. 175.

167) Bb. XVI., S. 182 [162]. — Rach ber noch erhaltenen Grimm'ichen Originalitige bat ein neuerer Runftler, Ernft Froblich, eine forgfältig ausgeführte Tufchzeichnung angefertigt, Die von 3. Albert in Munchen mit gewohnter Vortrefflichfeit photographiert worden und aus bem hoffmann & Campe'fchen Berlage burch jebe Buch- ober Runfthandlung zu beziehen ift. Gin paar untergeordnete Fehler bes Grimm'ichen Bilbes - Die ftart verzeichneten Stinger ber linten Sand, Die fich untlar abiceibende Belaverbramung ber Mantel-Draperie, Die falfche Versvettive bes Tisches, und bas Arrangement ber auf bemselben verftreut liegenden Bucher — hat Frohlich sehr gludlich verbeffert. Auf jeden Fall möchten wir dies kunftlerisch höchst werthvolle Portrat Zedem empfehlen, der, statt des wehmuthigen Krankenbildes vom Jahre 1851, die jugendlich belebten Auge des Verfassers ber "Reisebilber" und bes "Buches ber Lieber" ju erblicen municht. -Ein anderes, im Juni 1828 von dem Bortratmaler Reichmann in Munchen angefertigtes Delbilb bes Dichtere, bas Beine feinen Eltern beftimmte, mard bei bem großen hamburger Brande 1842 im Saufe seiner Mutter ein Raub der Flammen. Dagegen ift eine nicht üble Porträtzeichnung erhalten und fürzlich in photographischer Rachbilbung (Berlin, S. Rungmann & Co.) vervielfältigt worden, welche ber unter bem Ramen bes "Reapolitaners" befannte, am 26. Juli 1829 gu Eutin verftorbene Maler Johann Beinrich Wilhelm Tifchbein Enbe

December 1828 bei dem kurzen Besuche des Dichters in hamburg, entwarf. Der Ausdruck des schmalen und seinen Gesichtes ist etwar blastert, der Nund missmuthig verzogen, die Augen schräg geschlitzt wie auf dem Oppenheim'schen Bilde; im Ganzen aber macht die Abhliognomie einen gestig bedeutenderen Eindruck, als letzteres.

106) Briefe von Stägemann, Metternich, Heine 2c., S. 176.

160) Ebendafelbft, S. 207.

170) Briefe von Seine an Cotta in der Wochenausgabe der Angsburger "Allgemeinen Zeitung", Rr. 50—52, vom 13., 20. und 27. December 1867.

171) Briefe von Stägemann, Metternich, heine 2c., S. 183.

- 172) Bb. XIX., S. 328. Maximilian Beine beftätigt in feinen Erinnerungen" ebenfalls, daß fein Bruder mabrend feines Münchener Aufenthaltes fich viel in vornehmer Gefellichaft bewegte. Die auf S. 75 ff. feines Buches ergablte fcmutige Anethote vom Aftrolabium" fteht jedoch in fchroffem Biderspruche mit Allem, was ben nachften Freunden des Dichtere über feinen gefellschaftlichen Satt im Umgange mit gebildeten Rreisen befannt geworden ift. Wenn S. Seine im Salon einer Rünchener Grafin und in Gegenwart junger Damen fo cynifche Reden, wie fein Bruder fie ihm in ben Dund legt, wirt lich geführt hatte, fo wurde ihm die Dame vom Saufe ficherlich weber Die Band gum Ruffe gereicht, noch ibn als "ungezogenen Liebling ber Grazien" betomplimentiert baben, - eine Bezeichnung, Die, beilaufig bemertt, erft in viel fpaterer Zeit auf Beine angewandt worben ift. Alle Zeugniffe ftimmen barin überein, baf ber Dichter, welcher fich in feinen Schriften manchen frivolen Wit geftattete, im perfonlichen Umgang dem weiblichen Geschlechte bie gartefte Rudficht erwies, und in feinen Scherzen anftanbigen Damen gegenüber von ausgefuchter Feinheit war. Gin Beispiel bavon berichtet Abolf Stahr in feinem Buche "Zwei Monate in Paris", Bb. II., S. 338: Deine besuchte in München mit einer Dame, die für sein bekanntes Gedicht vom Fichtenbaum und von ber Balme fcmarmte, einft die Gemalbegalerie, mo ihnen ein kleines reizendes Genrebild auffiel. Es ftellte ein Mabchen bar, das über bem Lefen eines Buches, welches fie auf den Rnieen balt, eingeschlafen ift, und bem ein junger Bursche mit einer Rornabre leife unter die Rase fahrt, um fie aufzuweden. Dies Bild ließ Beine ber Freundin von einem jungen Maler topieren, und um fie mit ihrer überschwänglichen Begeifterung zu neden, fcbrieb er auf bas offene Blatt bes Buches mit gang feiner Schrift jenes Gebicht vom Richtenbaum.
  - 113) Briefe von Stagemann, Metternich, Seine 2c., S. 173 u. 174.

174) Cbendafelbft, G. 177.

176) Ebendaselbst, S. 185 ff. (186) Ebendaselbst, S. 181 ff.

Bochenblatt der A. A. 3tg., Jahrgang 1867, Nr. 50. — Durchaus unglaubwürdig klingt die von Waximilian Heine auf S. 74 seiner "Erinnerungen" mitgetheilte Anekdote, wonach der Dichter einer bairischen Prinzessin, die ihn zum Kasse in ihr Palais entbieten ließ, die malitiöse Antwort zugesandt hätte: er sei gewohnt, den Kasse dort einzunehmen, wo er auch zu Dittag gespeist habe. H. heine war nicht der stolze Republikaner, der die Gelegenheit zur Anknüpfung fürstlicher Bekanntschaften ausschlug, — am wenigsten gar zu einer Zeit, wo er so begierig danach trachtete, das Wohlwollen des Königs für sich zu gewinnen.

176) Tjutschew's "Lyrische Gebichte" find 1861 in einer deutschen Uebersetzung von heinrich Roe (München, bei E. A. Fleischmann) erschienen. Tjutschem ftarb zu Zardtoje-Selo am 27. Juli 1873.

170) Der neuhochdeutsche Parnass, von Johannes Mindwits, S. 649. 180) Briefe von Stägemann, Metternich, heine 2c., S. 183.

191) Bgl. Bb. II., G. 30. - In bem mir porliegenden Driginalbrouillon der "Reise von Munchen nach Genua" bemerkt S. Beine noch genauer, bast sein Bruder Marimilian ihn bis Bab Kreuth an der Tyroler Grenze begleitet habe. Im Widerspruche mit dieser Angabe ergählt herr Maximilian heine in seinen "Erinnerungen" (S. 81—85), daß er mit dem Bruder in Lucca gewesen sei und dort mit ihm jenes Thee-Abenteuer erlebt habe, das h. heine in Theodor von Kobbe's Novellen-Almanach "Die Befernymphe" (Bremen, Kaifer, 1831) meit ergöplicher geschilbert hat, und das auch in seinen sammtlichen Werten (Bb. XIII., S. 183 ff.) abgebruckt ift. — Die geringe Buverläffigfeit der Ungaben bes Mar. Beine'ichen Buches, welche wir fo häufig berichtigen ober widerlegen mufften, macht basielbe leiber ju einer fehr trüben Quelle, aus ber nur mit Borficht ju fchopfen ift. Wir verme fen in biefer Beziehung u. A. auf bie Beilage ber M. A. 3tg. Nr' 132, vom 30. Juni 1868, wofelbft Dr. Ernft Forfter, ber Schwiegeriohn Bean Paul's und herausgeber feines literarischen Nachlaffes, ben von Maximilian Beine (auf S. 199-201 feines Buches) ergablten Befuch Bean Paul's bei Salomon Beine in Samburg und bas "anfehnliche Gelbgefchent", welches ber reiche Bantier ihm beim Abschiede gemacht babe, für pure Erfindungen ber Mar. Beine'ichen Phantafie ertlart.

182) Bb. II., S. 51, 56, 47 und 48.

183) Belden absurden Disportfandniffen die humoriftische Ausbruckeife heine's zuweilen unterlag, davon giebt die Ginfendung sines "gebornen Tyrolers" in Rr. 13 bes Müllner'ichen "Mitternachts99) Ebendafelbft, S. 134.

100) Ebendafelbft, S. 129, und S. Beine's Berte, Bb. XIX.,

S. 92 und 95.

101) Beine spielt hier, wie anderwarts in seinen Briefen an Mofer (val. Bb. XIX., S. 146), auf die judenfeindlichen Schriften Des Berliner Gefdichteprofeffore Chr. Fr. Rube ("Ueber Die Unfpruche ber Juden an das deutsche Burgerrecht". Berlin, Reimer, 1816. — "Die Rechte bes Chriftenthums und bes beutschen Bolts, vertheibigt gegen die Unfpruche ber Juben und ihrer Berfechter." Ebb. 1816) und des Zenenser Philosophen Satob Friedrich Fried ("Ueber die Befährdung des Bohlftandes und Charafters der Deutschen burch bie Ruden". Leipzig, 1816) an.

102) Bb. XV., S. 204-212 [134-140].

103) hiemit ftimmt im Allgemeinen ber Bericht überein, welchen F. B. Gubig in seinen "Erlebnissen", Bb. II., S. 265 ff., über bie Unterstügung erstattet, Die H. Heine während der Universitätsjahre von Salomon Beine erhielt. - Auf die im Tert besprochene Geld. biffereng mit dem Oheim bezieht fich augenscheinlich die von Marimilian Beine in ben "Erinnerungen zc." erzählte Anetbote, wonach fein Bruder es durch allerlei fünftliche Manipulationen zu bewert. ftelligen gewufft, einmal funf Quartalemechfel innerhalb eines Sabres au beziehen. Wie Gerr Maximilian heine es bet der anetbotischen Ausschmudung feiner "Erinnerungen" mit der hiftorischen Treue bes Details überhaupt nicht genau nimmt, fucht er auch im vorliegenden Falle die irrige Meinung zu erwecken, als ob S. Beine die Geldmittel jum Aufenthalte in Berlin und Göttingen von Saufe empfangen babe, mahrend die Briefe seines Bruders und sonftige Beugnisse nicht ben mindeften Zweifel baran laffen, bafe er jene Mittel ausschlieflich ber Munificenz feines Obeims Salomon verdankte. Bal. Anm. 65).

104) Briefe von Stagemann, Metternich, Beine 2c., S. 155.

105) Ebendaselbft, S. 136.

106) Bb. XV., S. 201, 235, 244, 221 und 200 [130, 159, 165, 147 und 129]. Ueber die Lorelei-Sage vgl. ben Auffag von hermann Grieben in der "Kölnischen Zeitung" vom 13. Juli 1867.

107) Wieder abgedruckt in Loeben's "Erzählungen", Bb. II., S. 197.

(Dresben, bilider, 1824.)

Da, wo der Mondschein bliget Ums bochfte Velegeftein, Das Zauberfraulein fitet Und schauet auf den Rhein.

Es schauet herüber, hinüber, Es schauet hinab, hinauf, Die Schifflein ziehen vorüber, Lieb' Knabe, sieh nicht auf!

Sie singt dir hold zum Ohre, Sie blickt dich thöricht an, Sie ift die schöne Lore, Sie hat dir's angethan.

Sie schaut wohl nach bem Rheine, Als schaute fie nach bir. Glaub's nicht, bas sie bich meine, Sieh nicht, horch nicht nach ihr!

So blickt fie wohl nach Allen Mit ihrer Augen Glanz, Lässt her die Locken wallen Im wilden goldnen Tanz.

Doch wogt in ihrem Blicke Nur blauer Wellen Spiel. Drum schen die Wassertücke, Denn Fluth bleibt falsch und kühl!

Unter den renommierteren Behandlungen der Sage nennen wir noch das Gedicht Wolfgang Müller's von Königswinter. Der zweite Jahrgang des "Deutschen Künftler-Album" (Düsselbort, Breidenbach & Co., 1868) enthält auf S. 73 ebenfalls eine Lorelei-Ballade, von Max Schaffrath. Selbst jenseit des Oceans hat die Rheinnire sich dereits ein Echo erweck, wie ein in meiner "Umerikanischen Anthologie" mitgetheiltes Gedicht von Caroline M. Sawyer bezeugt.

108) Briefe von Stägemann, Metternich, Heine 2c., S. 133.

100) Ebendaselbst, S. 132.

110) Das Haus ist jest mit Nr. 5 bezeichnet. Michaelis 1824 zog er in das Seeboldtsche Haus an der Allee Nr. 10, — Ostern 1825 in das Haus Olzen an der Weender Straße Nr. 78, — im Juni 1825 in die Gartenwohnung der Rektorin Suchfort an der Herzberger Chausse Nr. 8, vor dem Albanithore. Die Ermittelung von Heine's Wohnungen in Göttingen verdanke ich der gütigen Benühung des Dr. juris Eduard Griselach. — Nach Angabe des Dr. Ellissen wohnte heine bei seinem ersten Ausenthalte in Göttingen

gleichfalls vor dem Albanithore, im Schweizerhause des Ulrich'schen (später v. Sehlen'schen, jest Marwedel'schen) Gartens, wo 1785 auch Bürger und Molly wohnten, und wo eine Zeitlang der jest nach den städtischen Anlagen versetze Gedächtnisstein Bürger's stand.

111) Briefe von Stägemann, Metternich, heine 2c., S. 139 u. 140.
112) "Ugrippina", "Bächter am Khein" und "Rheinische Flora".
— Die erstgenannte Zeitschrift enthielt in No. 17—25, vom 6. bis
25. Februar 1824, eine von Rousseau versasset außührliche Besprechma der heine'schen "Gedichte" und "Tragödien", welche mit einigen Zujägen 1834 in Rousseus's "Runsistudien" (München, E. A. Fleischmann), S. 233—259, wieder abgedruckt ward. Sie erhebt sich indes
so wenig, wie irgend eine andere Arbeit des vagabundierenden Belletristen, über das phrasenhaste Kunstgeschwäß eines unwissenschaftlichen
Dilettantenthums. — Nur die erste der obigen Zeitschriften ist mir zu
Gesichte gekommen; ich vermuthe jedoch, daß heine auch für die beiden
andern Zournale Beiträge geliesert hat.

113) In No. 89 und 90 der "Agrippina", vom 23. und 25. Juli 1824, sind folgende, erst im Supplementbande zu H. Heine's Werken (Bb. XXII., S. 5, 10, 11, 12 und 14) wieder abgedruckte Lieder heine's enthalten: "Die Wälder und Felder grünen", "Es fasst wieder der alte Muth", "Tag und Nacht hab' ich gedichtet", "Daß ich dich liede, o Mödschen", "Lieden und Hassen, hassen und Lieden".

116) Daß heine nicht der Versassen, im Supplementbande

114) Dass heine nicht der Versasser des, im Supplementbande seiner Werke (Bd. XXII., S. 17 u. 18) irrthümlich unter seinem Ramen mitgetheilten Liedes ift, habe ich in der Beilage zur "Allg. Itg.",

Nr. 332, vom 28. Nov. 1869, ausführlich nachgewiesen.

118) Wie Maximilian Heine in seinen "Erinnerungen" erzählt, gab die trockene Langweiligkeit Meister's unserem Dichter Beranlassung, das Gerücht zu verbreiten, das in der Gasse, in welcher Weister sein Kollegium las, allnächtlich ein Geist spuke. "Die Göttinger Philister wagten nicht daran zu zweiseln; es hieße nämlich, der spukende Geist sein Student, der in Weister's Kollegium sich zu Lode ennuyiert habe, und dessen Geele nicht Kuhe sinden könne, die Weister einmal einen Wis machen würde. Die Geschichte ärgerte den Prosessor wasen, dass er sein Kollegium in eine andere Straße verlegte."

116) Ein jübischer Kausmann aus Tubela, welcher als der erste Europäer, der das öftliche Asien durchwanderte, theils in Handelsangelegenheiten, theils um die Justände der rings zerstreuten Juden kennen zu lernen, 1159—73 eine Neise von Saragossa über Frankreich, Stalien und Griechenland nach Palästina und Persien die in die hinessische Tatarei machte. Bon dort kehrte er über hinterindien, den indischen Archivel und Aegypten nach Spanien zurück. Seine inter-

effanten Reisenotizen erschienen in hebräischer Sprache zuerst 1543 in Konftantinopel, und wurden seitdem fast in alle lebende Sprachen übersett.

117) Züdische Merkwürdigkeiten. 4 Thle. Frankfurt, Eftlinger,

1717—18.

118) Es mag wahr sein, daß, wie heine seinem Berleger Julius Campe versichert hat, das ursprüngliche Manuskript des "Rabbi von Bacharach" bei einer Feuersbrunst im Hause seiner Mutter zu hamburg, nehst andern Bapieren des Dichters, verbrannte; doch wird eben nur der Anfang des Werkes ein Raub der Flammen geworden sein, denn nirgends sindet sich eine glaubhaste Andeutung, daß die Erzählung jemals vollendet ward. Vermuthlich besaß heine noch eine Abschrift der ersten beiden Rapitel, und begann später die Fortsehung hinzu zu dichten; wenigstens ist in dem mir vorliegenden Manuskripten nur das unvollendete dritte Kapitel und die Bemerkung, daß "der Schluß ohne Verschulden des Autors verloren gegangen", von heine's eigener hand geschrieben.

119) Bd XIX., S. 182, 204 und 283.

120) Briefe von Stagemann, Metternich, heine 2c., S. 159.

121) Ebendaselbst, S. 141.

122) Ebendafelbft, S. 133, 139 und 141. Bgl. Heine's Werke, Bb. XIX., S. 45, 178 und 194.

123) Bb. XIX., S. 176, 186, 188, 189 und 194.

124 Bgl. Karl Goebete's Grundrijs zur Geschichte ber beutschen Dichtung, Bb. III., S. 439.

125)" "Bemerker" Nr. 3, Beilage zum "Gesellschafter" vom 19. 3anuar 1825. — Bgl. heine's Berke, Bb. XIX., S. 204 ff., und .

Marimilian Beine's "Erinnerungen", S. 45-47.

126) Dieser Vorsall wurde mir von Herrn Hans Ellissen in Göttingen mitgetheilt, dessen Vater ihn aus dem Numde des in den sechziger Jahren verstorbenen Gastwirths Michaelis vernahm. Dass Seine seinen Beleidiger zum Duell fordern ließ, schließe ich aus einem Briefe an Moser vom 24. Februar 1826 (Bb. XIX, S. 261).

127) Briefe von Stägemann, Metternich, Heine 2c., S. 141 ff.,

145 und 151 ff.

138) Siehe Heine's Werke, Bd. XIII., S. 286—289; Bb. VI., S. 77—83; und Briefe von Stagemann, Metternich, heine 20., S. 207.

129) Abgedruckt Bd. XIX., S. 222 ff. Bgl. bort die Anmerkung

auf S. 223.

130) Der Taufakt heine's findet sich im Kirchenbuche der evangelischen Gemeinde zu St. Martini in heiligenstadt eingetragen, wie folat:

"Ein Proselht, herr harry heine, welcher in Göttingen die Rechte studiert und bereits das Eramen zum Grade eines Doctoris juris bestanden hat, empfing, mit Beibehaltung des Familien-Namens heine, bei der Taufe die Namen Christian Sohann heinrich.

"Er ift geboren zu Düsseldorf ben 13. December 1799, — ehelich, — ist der älteste Sohn eines vormals in Düsseldorf wohnenden ifraelitischen Kaufmanns Samson heine. Der Bater privatisser jett in Lüneburg. Der getaufte Sohn balt sich noch in

Göttingen auf.

"Tag der Taufe: der 28. Aunius, gegen 11 Uhr Bormittags. Die Taufe geschah in der Stille, in der Bohnung des Pfarrers. Getaust hat Magister Gottlob Christian Grimm, Pfarrer der evangelischen Gemeinde und Superintendent. Einziger Kathe war der Dr. der Theologie und Superintendent in Langensalza, herr Karl Friedrich Bonig."

Marimilian heine, welcher in den Erinnerungen an seinen Bruder (S. 50 ff.) den Zweck jener Reise nach heiligenstadt ängstlich verschweigt und dieselbe vielmehr als einen sidelen Studenten-Ausstug darstellt, giebt neben andern Unrichtigkeiten irrthumlich an, daß die

Dottor-Promotion damals icon ftattgefunden babe.

<sup>131</sup>) Heine's Werke, Bb. XIX., S. 230 ff. — Das dort erwähnte Gedicht war ohne Zweifel "Almansor", Bb. XV., S. 277 ff. [189 ff.] <sup>132</sup>) Tagebücher von K. A. Barnhagen von Ense, Bb. III., S. 108.

132) Tagebücher von K. A. Barnhagen von Ense, Bb. III., S. 108.
133) Zwei Monate in Baris, von Abolf Stahr, Bb. II., S. 345 ff.
134) Siehe Ludolf Wienbarg's "Erinnerungen an heinrich heine in hamburg" in der hamburger Wochenschrift "Der Kompaß", Kr. 37

und 38, vom 13. und 20. September 1857.

135) Briefe von Stagemann, Metternich, Beine 2c., S. 157.

136) Erinnerungen an heinrich heine 2c., S. 60 ff.

137) Ebendaselbst, S. 165, 166 und 158. — Was die Ansicht des herrn Maximilian heine über meine Darstellung der zwischen dem Dichter und seinen Verwandten vorgekommenen Dissernzen betrifft, so ist es einigermaßen komisch, das derselbe Mann, welcher in den "Erinnerungen an seinen Bruder" aus freien Stüden die schmuschen Wäsche seiner Familie auf össentlichem Markte wäscht, den Biographen Heinrich heine so vorschreiben will, welche seiner Familienmitglieder sie glimpflich oder unglimpslich behandeln sollen. Die "angeheiratheten Verlonen", die "Schwiegersöhne des reichen Onkels", die "in den heine sichen Stamm eingepfropsten Seitenverwandten", und "ausanahmstweise auch einen früher rothhaarigen, scharfnäselnden Agnaten, der Kuchs genannt." giebt herr Maximilian heine (vide S. 60—63 sei-

nes Buches) ber rächenden Nemesis vollkommen preis und schreibt ihnen selbst die boshaftesten Steckbriese — aber die "nächsten Berwandten", die "direkten Mitglieder der Heine'schen Familie, sammtiern vortrefflichen Ehefrauen", soll der Biograph nicht anzutasten wagen. Eben so wenig soll er sich um die Religion des Dichters bekümmern — "Franzosen und Engländer befassen sich nicht mit solchen polizeilichen Kragen, wenn es die Würdigung ihrer gesstigen Größen gilt," belehrt uns herr Maximilian heine auf S. 8 seiner "Erinnerungen", — und was der abenteuerlichen Vorschiften mehr sind. herr Maximilian heine gestatte uns, seine bevormundenden Restriktionen mit einem heiteren Quis tulerit Gracchos de seditione quaerentes? bei Seite zu schieben, und uns die volle Freiheit historischer Kritik über die Einflusse der verwandtschaftlichen Missbelligkeiten, so gut wie über andere Einwirkungen auf den Lebens- und Entwicklungsgang des Dichters, zu bewahren.

138) Ein Beispiel bieses tropigen Benehmens findet sich schon in dem Briese an Moser aus Lüneburg vom 27. September 1823, —

Beine's Werte, Bb. XIX., S. 112.

130) D. &. B. Wolff's gesammelte Schriften, Bb. VIII., S. 19.

140) Bb. XIX., S. 283. — Karl Goebeke (Grundriß zur Gesch. d. deutschen Dichtung, Bb. III., S. 451) behauptet irrig, die von mir in der Gesammtausgabe der Heine'schen Werke mit X. X. bezeichneten Briefe seien an Rub. Christiani gerichtet. Da der Grund, welcher mir früher verbot, den Adressam nennen, jetzt weggefallen ih, und die Originale der betressenden Briefe mir seitdem sämmtlich vorgelegen haben, darf ich auss bestimmtesse versichern, dass dieselben keineswegs an Christiani, sondern an Friedrich Werckel gerichtet sind.

141) Briefe von Stägemann, Metternich, heine 2c., S. 157 u. 158. 142) Ebendafelbst, S. 165. — Die Recenston stand im "Gesell-

fchafter" Rr. 103, pom 30. Juni 1826.

143) "heinrich heine's Entwidlungsgang nach neuen Quellen" in "Unfere Beit", neue Folge, vierter Sahrgang, heft V., S. 337.

144) Abgedruckt in der Beilage zum "Gesellschafter", Kr. 112, vom 15. Juli 1826. — Ein anderer Gegner Heine's, August Benfus, hatte schon im "Bemerker" Kr. 6, Beilage zum "Gesellschafter" Kr. 25 vom 13. Februar 1826, seinem literarischen Grolle in folgenden holperigen Epigrammen Luft gemacht:

Hiefer nun ift euch der Freund! O schämt euch der traurigen Halbheit! Niemals war ein Poet abominabler, als Der! ь. Б-е noch einmal.

Meil du nur Fragen gemacht, aus purer Natur, nicht aus Laune, Glaubst du schon Hoffmann, du Thor, glaubst du gar Byron zu sein. Und abermals H-e.

Originale ja zählt das Tollhaus genug; auch das Bedlam Deutscher Literatur leidet nicht Mangel daran.

Benie und Babnfinn.

Ueber dem Treiben der Zeit hoch mandelt der Genius, begreift fie höher in sich, wenn der Wahn draußen im Dunft sich gefällt. Unwendung ut supra.

Segliche faliche Tenbenz, Die nur feit Schlegel und Mulner Unfere Ropfe verwirrt, ift in den Ginen gebannt.

Schwach an Vermögen und Sinn, bewegt fich die eigene Lüge Mit der erlernten zugleich; siehe, es wird ein Gedicht.

Abschluß. Dämmert einmal in dem Buft die Spur eines besseren Sinnes, Den du dir selber verrückst, janumert mich, H-e, dein Loos!

145) Briefe von Stägemann, Metternich, Beine 2c., S. 153 u. 154.

- Bgl. Beine's Berte, Bb. L, S. 266 ff.

146) Bd. III., S. 121 und 154 ff.; Bd. XIII., S. 274.

147) Es ist mir nicht gelungen, der betreffenden Aunmern des "Mitternachtsblattes" vom Oktober 1826 habhaft zu werden, da selbst die Wolsenbütteler Bibliothek diesen Jahrgang nicht besigt. — Wie H. Seine (Bd. XIX., S. 302) andeutet, mag allerdings Wüllner, welcher 1823 das kritische Bochenblatt "Hetale" herausgegeben hatte, durch die Anspielung, das der Teufel nicht mehr mit Kritik sich besassen wolle (heine's Werke, Bd. XV., S. 227 [152])

— Die hat er jest ganglich überlaffen Der theuren Grofmutter Hekate —

verletzt worden seine und einen vorübergehenden Groll auf den Dichter geworsen haben. Später, als Dieser in den "Bolitischen Annalen" die Goethe'sche Autoritätsberrschaft angriff, gehörte der gesinnungslose Beißenselser Rabulift wieder zu heine's eifrigen Berehrern.

149) Briefe an Stagemann, Metternich, Heine zc., S. 164 ff.

140) Die nachfolgenden Gespräche sind jum Theil der Broschure: "Heinrich heine und der Neuisraelitismus", S. 106, jum größeren Theil aber den ungedruckten Aufzeichnungen Schiff's entnoumen.

150) Briefe von Stägemann, Metternich, Beine 2c., S. 169 ff.

151) Bb. III., S. 135, 136, 66, 70 und 71.

182) Briefe von Stägemann, Metternich, heine 2c., S. 173. — August Lewald berichtet in seinen "Aquarellen aus dem Leben" (Bb. II., S. 119) solgende Anekbote über heine, welche neuerdings von Stein-

mann und Godfried Beder ("Beinrich Beine; eine biographifch-literarifche Stigge." Philadelphia, Sohn Beit & Co., 1861) frititlos nacherzählt worden ift: "In Condon half ihm ein bedeutendes Bankierhaus aus einer momentanen Geldverlegenheit, weil es gehört batte, bais heine im Sinne habe, ein Buch über die Bruber Rothschilb heraus-zugeben. Als heine erfuhr, bas biefes haus zu ben entschiebenften Gegnern ber Rothschild gebore, und sehr wunsche, base bie ihm er-wiesene Gefälligkeit auf jenes Werk von Ginflus sein möchte, übermachte er bemfelben sogleich die vorgeschoffene ftarte Summe, obgleich ihm Dieses zu jener Zeit bedeutende Opfer toftete, um seine vollkommenfte Unabhängigkeit zu bewahren und die Condoner Herren nicht ju hoffnungen zu verleiten, Die er nie ju erfullen im Ginne baben Die ganze Erzählung muß auf einem Irrthume beruben, fonnte." ba heine, wie wir faben, burch ben Kreditbrief feines Dheims an das Saus Rothschild aller Geldverlegenheiten überhoben mar. Auch findet fich nirgends eine Andeutung, dass er ben Plan gehabt, ein Buch über bas Baus Rothschild zu schreiben.

103) Bgl. ben Auffat über S. Heine von Eduard Bebefind in ber hannövrischen Zeitschrift "Die Bosaune", Nr. 63—67, vom 29. Mai

— 7. Juni 1839.

184) Bb. XIX., S. 317, und Briefe von Stagemann, Metternich, Beine 2c., S. 174.

155) Maximilian heine's "Erinnerungen 2c.", S. 88. —

In feinen biefer Unetbote angehangten Bemerkungen hat Gerr Maximilian Beine mir, als bem Berausgeber ber Beine ichen Berte, ameibeutige Bormurfe barüber gemacht, bafs ich in einem Briefe bes Dichters an Deffen Berleger einige auf eine Gelbbifferenz bezügliche Erörterungen bochft unerquidlicher Urt nicht bes Abbrudes werth bielt. Bu meiner Rechtfertigung habe ich Folgendes zu erwidern. Wie der Lefer bes von herrn Maximilian beine aus dem Brouillon jest vollftandig mitgetheilten, im Befentlichen mit der an herrn Campe gelangten Reinschrift übereinftimmenden Briefes erfieht, hatte ber Dichter gegen Ende bes Sahres 1844 auf feinen Berleger 1000 Mart Banto traffiert, die ihm für den "Atta Troll" zugefagt worden. Da Campe das Manustript aber noch nicht empfangen batte — er erhielt es erft volle zwei Sabre fpater, - fo fand er fich nicht bewogen, Die gewünschte Vorauszahlung zu leiften, und die beleidigenden Worte Beinrich Heine's entbehrten jedes triftigen Grundes. Mit Rlarlegung Dieses Sachverhalts in ber Campe'schen Antwort war bas ganze Diesverftandnis erledigt, und es ift ichwer einzusehen, welchen Dienft Berr Maximilian Seine bem Undenten feines Bruders durch die Beröffentlichung jener frankenden Musbruche einer verdrieflichen Stunde au erweisen glaubt. 3ch bin bem Andenken bes herrn Campe bas Reuanis ichuldig, bas er mir bei ber Aufnahme ober Weglaffung einzelner Stellen in ben von Beine an ihn gerichteten Briefen gang freie Sand ließ, und ich habe jur Charafterifierung bes eigenthumlichen, oft feindlich gespannten, aber ftets wieder in freundschaftliche Babn gurud. gelentten Berhaltniffes zwischen Autor und Berleger wohl übergenug Material geliefert, als dass bem Lefer ein Dehr erwunscht fein konnte. Die unwürdige Infinuation, ale habe der Umftand, bafe berr Campe gufällig auch einige Schriften von mir verlegte, bei Rebattion der Beine'ichen Rorrespondens irgend einen Ginfluß auf meine Entscheidung über die Aufnahme ober Weglaffung von Briefftellen geubt, weise ich um so gleichmuthiger gurud, als berr Maximilian beine mir fogar an einer andern Stelle feines widerfpruchevollen Buches (S. 219) ben entgegengesetten Vorwurf macht, herrn Campe burch Beröffentlichung der Beine'schen Briefe tompromittiert zu baben. Aufs ftrenafte aber muß ich es rugen, wenn herr Maximilian heine mit Sperrichrift hervorbebt, dass der Schluss des oben erwähnten Briefes in bem ihm vorliegenden, von Beinrich beine eigenbandig gefdriebenen Roncepte nicht mit ber von mir aum 216druck gebrachten Faffung übereinftimme. Ich habe (S. Seine's Berte, Bb. XXI., S. 19) ausbrudlich erklart, wie übrigens auch aus ben Schlufszeilen bes Briefes felber mit unzweideutigfter Rlarbeit erbellt, daß in der Herrn Campe zugekommenen Reinschrift nur der lette Absak von Beine's eigener Sand geschrieben ift. Derselbe mag fich also im Koncept vielleicht wirklich nicht vorgefunden haben; baf aber ein ursprüngliches Brieffoncept bei ber spateren Reinschrift oftmals Busage und Aenderungen erfährt, ift doch jumal bei einem Schriftfteller wie heinrich beine, ber von den meiften Briefen, auf die er Gewicht legte, erft ein Brouillon entwarf, teine fo ungewöhnliche Thatfache, daß fie einen Mann, der auf literarische Bildung Anspruch macht, befremden ober ihn gar jum öffentlichen Aussprechen leichtfertiger Berbachtigungen anreigen follte.

156) "Mit S. Beine's Reisebilbern", schrieb u. A. Dr. Rifolaus Barmann im "Gefellschafter" Rr. 178, vom 7. November 1827, "hat es allerdings feine Richtigkeit, aber mit Deffen Buch ber Lieber nimmermehr. Denn bies 372 Seiten ftarte Buch enthält, fo ich anders noch Deutsch lefen tann, volle 160 Seiten aus ben Reisebilbern buchftablich abgedruckt. Das ift arg, aber doch ift es ein seltener Fall, daß ein Buchhandler seinen eigenen Berlag gewiffermagen nachbruckt."

187) Man febe 3. B. die absurde Besprechung des "Buches ber Lieber" auf S. 341 ff. in Konrad Schwent's Charatteristiken und Kritiken", Frankfurt, 3. D. Sauerländer, 1847.

188) Gefellschafter Nr. 178, pom 7, Rovember 1827.

150) Aquarelle aus dem Leben, Bb. II., S. 114. 160) 3ch vermag nicht mit Bestimmtheit zu fagen, auf welche Gebichtfammlung ber Recenfent anspielt. Die auffälligften Rachabmer ber lyrischen Manier Beine's maren in damaliger Zeit Drarler-Manfred, Daniel Lessmann und Frang Freiherr Gaudy. Die "Erato" bes Letteren, an welche man fonft benten tonnte, ericbien jeboch erft im Sabre 1829, und murbe von Beine (Bd. XVI., S. 7) febr warm gelobt. Es burften fonach eber Die Drarler-Manfred'ichen ober Leismann's ichen, vielleicht auch die Kerrand'ichen Lieder gemeint fein, welche ben aufern Charafter ber Beine'ichen Dichtungsweise aufs plumpfte nachäfften.

ibi) Abgebruckt in ber "Triefter Zeitung", Rr. 88-91, vom 17.

bis 20. April 1867.

162) Die deutsche Nationalliteratur der Renzeit, S. 167.

163) Bal. bas nachftfolgende Gebicht: "Reinigung", Bb. XV., S. 329 [236].

104) Geschichte der deutschen Literatur, 3. Auflage, Bb. III., S. 11.

165) Briefe von Stagemann, Metternich, Beine 2c., S. 176.

166) Ebendaselbft, S. 175.

167) Bb. XVI., S. 182 [162]. — Rach ber noch erhaltenea Grimm'ichen Originalftigge hat ein neuerer Runftler, Ernft Froblich, eine forgfältig ausgeführte Tufchzeichnung angefertigt, Die von 3. Albert in Munchen mit gewohnter Bortrefflichfeit photographiert worden und aus bem Soffmann & Campe'ichen Berlage burch jebe Buch- ober Runftbandlung zu bezieben ift. Gin pagr untergeordnete Fehler bes Grimm'iden Bilbes - Die ftart verzeichneten Finger ber linten Sand, Die fich untlar abicheibende Belgverbramung ber Mantel-Draperie, die falfche Berivettive bes Tifches, und bas Arrangement ber auf Demselben verftreut liegenden Bucher — hat Frohlich fehr gludlich verbessert. Auf jeden Fall möchten wir dies fünstlerisch höchst werthvolle Portrat Sedem empfehlen, der, statt des wehmuthigen Krankenbilbes vom Sabre 1851, Die jugendlich belebten Auge Des Berfaffers ber "Reisebilber" und bes "Buches ber Lieber" zu erblicken munfcht. -Ein anberes, im Jumi 1828 von dem Portratmaler Reichmann in Munchen angefertigtes Delbild bes Dichters, bas beine seinen Eltern beftimmte, marb bei bem großen Samburger Brande 1842 im Saufe seiner Mutter ein Raub der Flammen. Dagegen ift eine nicht üble Porträtzeichnung erhalten und fürzlich in photographischer Nachbildung (Berlin, S. Rungmann & Co.) vervielfaltigt worden, welche ber unter bem Ramen bes "Reapolitaners" befannte, am 26. Juli 1829 gu Gutin verftorbene Maler Johann Beinrich Wilhelm Tifchbein Enbe

December 1828 bei bem turgen Besuche bes Dicters in hamburg entwarf. Der Ausbrud bes fchmalen und feinen Gefichtes ift etwat blaftert, ber Mund mismuthig verzogen, Die Augen ichrag geschlitzt wie auf bem Oppenheim'schen Bilbe; im Gangen aber macht bis Abpftognomie einen geiftig bedeutenderen Gindrud, als letteres.

186) Briefe von Stägemann, Metternich, Heine 2c., S. 176.

109) Ebendafelbft, S. 207.

170) Briefe von Beine an Cotta in ber Wochenausgabe ber Augs burger "Allgemeinen Zeitung", Rr. 50-52, vom 13., 20. und 27. December 1867.

171) Briefe von Stägemann, Metternich, heine 2c., S. 183.
172) Bb. XIX., S. 328. — Maximilian beine beftätigt in feinen Erinnerungen" ebenfalls. daß sein Bruder während seines Münchener Aufenthaltes fich viel in vornehmer Gesellschaft bewegte. Die auf S. 75 ff. feines Buches ergablte fcmugige Anetbote vom Aftrola bium" fteht jedoch in schroffem Biberspruche mit Allem, was ben nächften Freunden bes Dichters über feinen gesellschaftlichen Satt im Umgange mit gebilbeten Rreifen bekannt geworben ift. Wenn S. Beine im Salon einer Münchener Grafin und in Gegenwart junger Damen fo cynische Reben, wie fein Bruber fie ihm in ben Dund legt, wirt lich geführt hatte, so wurde ibm die Dame vom Sause ficherlich weder Die Sand jum Ruffe gereicht, noch ibn als "ungezogenen Liebling ber Grazien" betomplimentiert haben, - eine Bezeichnung, die, beilaufig bemerkt, erft in viel fpaterer Beit auf Beine angewandt worben ift. Alle Zeugniffe ftimmen barin überein, baß ber Dichter, welcher fich in feinen Schriften manchen frivolen Big geftattete, im perfonlichen Umaana bem weiblichen Geschlechte bie gartefte Rudficht erwies, und in feinen Scherzen anftanbigen Damen gegenüber von ausgefuchter Feinheit mar. Gin Beispiel bavon berichtet Abolf Stahr in feinem Buche "Zwei Monate in Paris", Bb. II., S. 338: Seine besuchte in Munchen mit einer Dame, Die fur fein befanntes Gebicht vom Richtenbaum und von der Palme fcwarmte, einft die Gemalbegalerie, wo ihnen ein fleines reigendes Genrebild auffiel. Es ftellte ein Dabchen bar, bas über bem Lefen eines Buches, welches fie auf ben Rnieen balt, eingeschlafen ift, und bem ein junger Buriche mit einer Rornabre leife unter bie Rafe fahrt, um fie aufjuweden. Dies Bilb ließ Beine ber Freundin von einem jungen Maler topieren, und um fie mit ihrer überschwänglichen Begeifterung zu neden, fcbrieb er auf bas offene Blatt bes Buches mit gang feiner Schrift jenes Gebicht vom Richtenbaum.

173) Briefe von Stagemann, Metternich, Beine 2c., S. 173 u. 174.

174) Ebendafelbft, G. 177.

175) Ebendafelbft, S. 185 ff.

176) Ebendaselbst, S. 181 ff. 177) Wochenblatt der A. A. 3tg., Jahrgang 1867, Nr. 50. Durchaus unglaubwurdig flingt bie von Maximilian beine auf G. 74 feiner "Erinnerungen" mitgetheilte Unelbote, wonach ber Dichter einer bairifchen Bringeffin, Die ihn jum Raffe in ihr Balais entbieten ließ, Die malitiose Untwort augefandt hatte: er fei gewohnt, ben Raffe bort einzunehmen, mo er auch zu Mittag gespeift habe. S. beine war nicht ber ftolze Republitaner, ber bie Gelegenheit zur Untnüpfung fürftlicher Bekanntichaften ausichlug, - am weniaften gar zu einer Beit, mo er fo begierig banach trachtete, bas Boblwollen bes Konias für fich zu gewinnen.

176) Tjutichem's "Lprifche Gebichte" find 1861 in einer beutschen Ueberfetjung von Beinrich Roe (Munchen, bei G. M. Rleischmann) erschienen. Tjutschem ftarb zu Barotoje-Selo am 27. Juli 1873.

179) Der neuhochdeutsche Parnas, von Johannes Mindwit, S. 649. 180) Briefe von Stägemann, Metternich, heine 2c., S. 183.

181 Bal. Bb. II., S. 30. — In bem mir porliegenden Originalbrouillon der "Reise von Munchen nach Genua" bemerkt S. Seine noch genauer, daß sein Bruder Maximilian ihn bis Bab Kreuth an ber Tyroler Grenze begleitet habe. Im Wiberfpruche mit dieser Angabe erzählt herr Maximilian heine in feinen "Erinnerungen" (S. 81-85), daß er mit dem Bruder in Lucca gewesen sei und bort mit ihm jenes Thee-Abenteuer erlebt habe, das h. heine in Theodor von Kobbe's Novellen-Almanach "Die Befernymphe" (Bremen, Kaiser, 1831) meit ergößlicher geschildert hat, und das auch in seinen sammtlichen Werken (Bb. XIII., S. 183 ff.) abgedruckt ift. - Die geringe Ruverläffigfeit der Ungaben bes Mar. Beine'ichen Buches, welche wir fo haufig berichtigen ober widerlegen mufften, macht basfelbe leiber ju einer fehr truben Quelle, aus ber nur mit Borficht ju fchopfen ist. Wir Erweisen in bieser Beziehung u. A. auf bie Beilage ber A. Dig. Rr. 132, vom 30. Juni 1868, woselbst Dr. Ernft Forster, ber Schwiegersohn Jean Baul's und herausgeber seines literarischen Rachlaffes, ben von Maximilian heine (auf S. 199—201 feines Buches) ergablten Besuch Bean Paul's bei Salomon Beine in hamburg und bas "ansehnliche Gelbgeschent", welches ber reiche Bantier ibm beim Abschiebe gemacht habe, fur pure Erfindungen ber Mar. Beine'ichen Bhantafie erklart.

182) Bb. II., S. 51, 56, 47 und 48.

183) Welchen absurden Distoverftandniffen die humoriftische Ausbrudeweise Beine's zuweilen unterlag, bavon giebt die Ginfendung sines "gebornen Tyrolers" in Rr. 13 bes Müllner'fchen "Mitternachtsblattes" pom 22. Sanuar 1829 ein icherabaftes Beisviel. Seine batte die Anfangetapitel der "Reise von Munchen nach Genua" im Stuttgarter "Morgenblatte" vom 1.—12. December 1828 veröffentlicht. Sofort ließt ihm jener biedere Tproler in der erwähnten Rummer Des Mitternachteblattes" eine "Boblverdiente Abfertigung" angebeiben, in welcher ber Ginsender mit ernfthaftefter Entruftung Die Behauptung zurudwies, als feien die "rothen Sofen" des Raifers die einzige Urfache Des Belbentampfes von 1809 gewefen! Das war boch felbft bem bami. schen Müllner zu arg, ber zwar bie Kriegserklarung bes ultrapatrio. tischen Tyrolers aufnahm, aber in einer angehängten Redaktionsnote ben philisterhaften Beweis antrat, bast jene Aeußerung Beine's "allem Bermuthen nach bloß zum Scherz gemacht worden, um Die Schreibart au mürzen."

184) Briefe von Metternich, Stägemann, Beine 2e., S. 230.

185) Die Immermann'ichen Kenien, welche besonders den Born Blaten's erregt batten, lauteten:

Deftliche Dichter.

Groß merite ift es jeto, nach Saabi's Art zu girren, Doch mir icheint's egal gepubelt, ob wir öftlich, westlich irren.

Sonften sang beim Mondenscheine Nachtigall, son Philomele; Wenn jest Bulbul flotet, icheint es mir benn boch Diefelbe Reble.

Alter Dichter, bu gemabnft mich als wie hameln's Rattenfanger; Pfeifft nach Morgen, und es folgen all' die lieben tleinen Sanger.

Mus Bequemlichkeit verehren fie bie Rube frommer Inden, Daß fie den Olympos mögen nächft in jedem Ruhftall finden.

Bon ben Früchten, die fie aus bem Gartenhain von Schiras fteblen. Effen fie ju viel, bie Armen, und vomieren bann Gafelen.

"Ganz bewältigt er die Sprache"; ja, es ist, sich todt zu lachen, Seht nur, mas fur tolle Sprunge laffet er bie Arme machen!

186) Daß tie Erigramme auf mich und Rückert geben, daß wir Beide bie ,fleinen Ganger' find, unterliegt teinem Zweifel," fdrieb Platen Dem Grafen Friedrich Fugger. Rachlass bes Grafen August von Platen, Bd. U., S. 39.

187) Ebendaselbst, S. 87, 89 und 99.

188) Ebendafelbft, S. 145 und 150.

189) Zwei Monate in Paris, von Abolf Stahr, Bb. II., S. 359. — Wenn dort erzählt wird, das heine direkt von London nach Italien gekommen sei, und noch von London her eine große Anzahl englischer Banknoten bei sich geführt habe, so beruhen diese Angaben entschieden auf einem Trrthume. Das Gelb, welches heine 1827 in London übrig behalten und einstweilen an Barnhagen gestädt hatte, war ihm von Letzerem im Nai 1828, laut Ordre, in Gestalt eines Wechsels auf Franksurt nach München gesandt worden. Bgl. die Briefe von Stägemann, Metternich, heine ze., S. 183 und 185.

190) Der schlichte Denkstein auf dem Grabe Samson Beine's tragt

die Inschrift:

Run liege ich und schlafe, erwache einst, denn der Herr erhalt mich. Ps. C. 3. Hier ruhet

Samfon heine
aus hannover,
geftorben im 64. Jahre
seines Alters b. 2. Dec. 1828.
Rube fanft, edle Seele!

191) Die Mutter des Dichters hat ihre lette Schlunmerstatt nicht neben dem Vater, sondern auf dem inzwischen eingerichteten neuen israelitischen Friedhofe in Hamdurg gesunden. Der einsache Sandstein auf ihrem Grade trägt auf der Borderseite die Inschrift: "Hier ruhet Betty Heine, geb. v. Geldern, geb. in Düsseldorf d. 27. Kov. 5531, gest. 3. Sept. 5619." Auf der Rückseite ist das Gedurts- und Sterbesahr nach christlicher Zeitrechnung angesührt. — Bei dieser Gelegenbeit sei hemerkt, das Heinrich Laube in seinen "Erinnerungen an heinrich Heine" (Gartenlaube, Jahrgang 1868, Ar. 1 und 2) seltzamerweise die alte, durch Richts motiverter Fabel wieder auftisch, als ob heine's Mutter Christin gewesen sei. Der "versührerische Witzen "Geine's Nutter Christin gewesen sei. Der "versührerische Witzen und vom Mutterleibe aus romantisches Mittelalter, eingeweicht in zersetzende Kutterleibe aus romantisches Mittelalter, eingeweicht in zersetzende Seisseschäfters, darstelle" — dieser gewaltsame Witz der Racentheorie sindet in den thatsächlichen Abstammungsverhältnissen des Dichters nicht den mindessen Anhalt. Eben so unrichtig ist die Angabe Laube's, das heine seiner Mutter eine "Schrift" gewidmet habe, wenn darunter etwas Anderes als die bekannten zwei Sonette (Bd. XV., S. 103 u. 109 [77 u. 78]) verstanden sein poll.

192) Richts ift abfurder, als ber Eifer, mit welchem herr Maximilian heine barguthun fucht, bale auch fein Bruber Ceinrich allegeit

mit großer Liebe über Rusland und mit vollster Hochachtung über Ruslands Monarchen gesprochen" habe. "Ber wollte leugnen," beißt es auf S. 98 ber "Erinnerungen", "das sich sie und da in heines Worten und Schriften über Ruslands innere Berhältnisse, Missenüde und Unzulänglichkeiten, die bereits einer historischen Zeit angehören, auch sarfastische, satirische Bemerkungen eingeschichen (!!) haben. Wie aber würde heine, wenn er noch die Morgenröthe des geistigen Aufschwungs des heutigen Ruslands, wenn er die Epoche Alerander's II. erleht hätte, wie würde er das neue Kusland beglückwünsch haben!" Der Recensent des Max. heine'schen Buches in der "Wiener Zeitung" (Nr. 121, vom 21. Mai 1868) hat bereits auf das köstlich naive "eingeschlichen" in obigem Saze ausmerkam gemacht, und mit gerechtserigtem Spotte darauf hingewiesen, das "Glückwünsche bekonntlich die ftarke Seite der heine'schen Lyrik waren!"

193) Maximilian Beine's "Erinnerungen 2c.", S. 86.

194) Heine's Werke, Bb. XXI., S. 288 ff. — Ueber bas infolente Benehmen des herrn Gustav heine in der beregten Angelegenheit vgl.

Die Anmertung Dafelbft, G. 286 ff.

108) So erzählt August Lewald in seinen "Aquarellen aus dem Leben", Bd. II., S. 107. Rach Lewald's Mittheilungen hatte H. heine schon in Italien den Tod seines Baters erfahren.

196) Zwei Monate in Paris, von Abolf Stahr, Bb. II., S. 359.

197) Briefe von Stägemann, Metternich, heine 2c., S. 192.
198) Rahel, ein Buch des Andenkens 2c., Thl. III., S. 373 und
77 ff.

377 ff. 1999) Briefe von Stägemann, Metternich, heine 2c., S. 187 ff. 2009) Rahel, ein Buch des Andenkens, Thl. III., S. 384.

201) Briefe von Stägemann, Metternich, heine ic., S. 189—192.

— Bgl. auch heine's Werke, Bb. IV., S. 198—201, und Bb. XI., S. 138—143.

202) Heinrich Stieglitz, eine Selbstbiographie, herausg. v. L. Eurte,

S. 96 und 112.

203) Briefe von Stagemann, Metternich, heine 2c., S. 195.

204) Ebendaselbst, S. 197. 208) Ebendaselbst, S. 204.

206) Heine's Werke, Bb. XIX., S. 369, und Briefe von Stagemann, Metternich, heine 2c., S. 194, 195, 197, 199 und 204.

201) Michael Beer's Briefwechsel, S. 182.
208) Heine's Werte, Bb. XIX., S. 410. — Bgl. auch Briefe von

Stägemann, Metternich, heine 2c., S. 204 und 205.

2009) Nachlaß bes Grafen Platen, Bb. II., S. 71, 87 u. 98, 151,
99 und 100.

210) Briefe von Stägemann. Metternich. Beine 2c., S. 196 und

200 ff. ( Silhouetten und Reliquien, von R. M. Kertbeny, Bb. I.,

**©.** 236.

212) Briefe von Stägemann, Metternich, Beine 2c., S. 217, und Seine's Berte. Bb. XIX. S. 405.

213) Briefe von Stagemann, Metternich, Beine 2., S. 195.

214) Aguarelle aus bem Leben, Bb. II., S. 107.

215) Ebuard Beurmann's "Stigzen aus ben Sanseftabten", S. 211. 216) 2. Wienbarg's Wanderungen burch ben Thiertreis. S. 147 ff.

217) Erlebniffe, von &. 2B. Gubit, Bb. II., S. 269.

216) Briefe von Stagemann, Metternich, Beine 2c., S. 216. 210) Lewald's "Aquarelle aus bem Leben", Bb. II., S. 93 ff.

220) Ebendafelbft, S. 121.

221) Ebendafelbit, S. 101-105. - Bgl. Briefe von Stagemann,

Mett rnich, beine x., S. 223 und 227.

2022) Das erste dieser Spottgebichte ist häufig — u. A. in ber Barif r Zeitung "Bormarte" vom Jahre 1844 (val. die Erinnerungen Franz Ballner's in ber "Gartenlaube", Jahrgang 1862, S. 202) -Beine felbst zugeschrieben worben. Beibe Gebichte find jedoch ichon im Jahre 1828 mit Wilhelm Neumann's Unterfcbrift im "Gefellschafter abgebruckt, und finden sich auch in Neumann's Schriften (Leipzig, F. A. Brochaus, 1835), Bb. II., S. 239. — Ein anderes, sehr form- und geistloses Pasquill auf die Heine'sche Muse, das 1830 in ber Berliner "literarifden (Mittwoche.) Gefellichaft" porgelefen murbe, bat Brofeffor Gubis in feinen "Erlebniffen", Bb. II., G. 271. mitgetheilt.

223) Bgl. Anm. 181), und Lewald's "Aquarelle", Bb. II., S. 120

224) Lewald's "Aquarelle", Bd. II., S. 112.

225) Chendafelbit, G. 111.

226) Stiggen aus ben Sanfeftabten, G. 231 ff.

227) Briefe von Stagemann, Metternich, Beine 2c., S. 193 u. 194 228) Ebendafelbft, G. 202.

220) Ebendafelbft, G. 208 und 209.

230) Chenbafelbft, G. 214.

231) Chendafelbft, S. 212.

232) Chenbafelbft, G. 215 unb 216.

- 233) Ebendafelbft, S. 213. Bgl. Lewald's "Aquarelle", Bb. II., Beite 115.
  - 234) Briefe von Stägemann, Metternich, heine 2c., S. 218 u. 219.

236) Ebendafelbft, S. 219.

236) Beine verfichert freilich in ber Borrebe und in ber Rach-

fdrift feines Buches, bafe "Die Stadt Lucca" gleichzeitig mit ben "Babern von Lucca" im Sommer 1829 gefdrieben fei. Er bementiert aber biefe Ungabe burch folgende Borte eines Briefes an Barnbagen vom 19. Rovember 1830: "Sie werben fich nicht tauschen laffen burch meine politische Borrebe und Rachrebe, worin ich glauben mache, baf bas Buch gang von früherem Datum fei. In ber erften Galfte find etwa brei Bogen ichon alt; in ber aweiten Galfte ift nur ber Schlusauffat neu."
237) Briefe von Stagemann, Metternich, heine R., G. 219.

238) Ebenbafelbft, S. 224.

236) Literaturblatt Nr. 79 und 80, vom 3. und 5. August 1831. 240) Briefe von Stagemann, Metternich, Seine zc., S. 220 u. 221.

241) Ebendaselbft, S. 223 und 224.

242) Ebendafelbit, S. 232.

243) Chendafelbit, S. 225.

244) Ebendafelbit, S. 228. — Nebrigens erhielt auch Brofeffor Blume nicht die vatante Stelle, fondern ber bisberige Biceprafes bes Sandelsgerichts, Dr. jur. Johann Chriftian Rauffmaun, murbe in ber Senatofigung vom 12. Januar 1831 jum Synditus ermablt.

245) Ebendaselbft, S. 229 ff.

246) Lewalt's "Aquarelle", Bb. II., S. 116.

247) Ein Abbrud biefes Debaillons ift gleichfalls im Befitz bes herrn Campe, welcher nach einem Gipeabguffe besfelben eine Photographie anfertigen ließ, die unbedingt als das abnlichfte und augleich iconfte Bortrat bes Dichters aus feinen letten Lebensfahren gelten barf. — Das Oppenheim'sche Bild ift wiederholt burch Druck und Stich vervielfaltigt worben; boch entspricht feine ber verschiebenen Rachbildungen gang bem Originalportrat. Um beften ift noch ber tleine Rupferftich ausgeführt, welcher von 3. Fleischmann angefertigt wurde; mangelhafter find ber bei &. Ronig in Sanau ericienene große Steinbrud und Die Lithographie im britten befte ber "Galerie ber ausgezeichnetften Ifraeliten" (Stuttgart, Fr. Brodbag, 1835); burchaus verzeichnet ift ber ichlechte Stahlftich, welcher bem "Bahrbuch ber Literatur für 1839" vorgeheftet warb. Gine vertleinerte, wefentlich verbefferte Ropie des Originalbildes endlich murde in Del von bem Maler felbft angefertigt und befindet fich jest im Befige bes berrn Professor Ebendor Benfen zu Göttingen.